SF 521 527 18-10

#8 229 025

c C

Higaulfin Sab Lin Grand





# Vereins-Blatt

bes

## Schleswig-Holfteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Rebigirt unter Mitwirfung bes Borftanbes vom Centralfefretar El. Anbrefen.

Achter Jahrgang.

Ricl, Drud von Schmidt & Rlaunig 1879.

## Inhalts - Verzeichniss.

| Seite.                                                                                                                                                                | Grite.                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angeigen 8, 16, 27, 35, 44, 55, 63, 72, 84, 92, 100, 108<br>Miegandra-Bestänber, der 20                                                                               | Literariides                                                                               |
| Beleuchtung 94, 103<br>Bemerkungen, praktische, zu ben "Imkerregeln" 57<br>Bericht auf Braumschweige 22<br>Berichte ber Specialvereine 6, 11, 24, 40, 49, 60, 69, 80, | Mehlfätterung, die Weigandt'iche                                                           |
| 90, 95, 104                                                                                                                                                           | Broft Riejahr 17                                                                           |
| Bienenjahr, das von 1878 Bienenracen, die in Deutschland eingeführten fremden 67, 74 Bienenkand, vom Brieflichen der Redaction                                        | Brotest                                                                                    |
|                                                                                                                                                                       | Serabella, Berth berjeiben                                                                 |
| Drohneneier, was bewegt bie Ronigin folde gu legen? 66                                                                                                                | Strohlappe, bie                                                                            |
| Gingange bei ber Rebaction                                                                                                                                            | Heberwinterung, Winte und Rathichlage gur 89<br>Berbedelung, fünftliche, ber bonigmaben 10 |
| Fütterung, ift bie speculative lohnend? 5                                                                                                                             | Bereinsangelegenheiten 7, 14, 39, 62, 65, 73, 98, 103                                      |
| Samburgs handel mit Sonig und Bachs 19 Donig, Die biatetifche Bebeutung beffelben 78                                                                                  | Berficherungeverein . 14, 33, 39, 52, 62, 72, 83, 98 Babenmittelmande, permanente 9        |
| honigichleuber, eine billige 38                                                                                                                                       | Wachobereitung, gur                                                                        |
| Jahreswende, an ber                                                                                                                                                   | in Greifswald IV. 2<br>in Pag<br>Kreis- in Reymüniter 83 85                                |
| Rlarung, gur                                                                                                                                                          | Beifeltäfig, hannemann's 45, 71, 88, 93, 101<br>Binter, der von 1878—79                    |
| Inhalt der fleiner                                                                                                                                                    | •                                                                                          |
| Sugar Det tremes                                                                                                                                                      | Grite                                                                                      |
| Musftellung 63                                                                                                                                                        | Donig, tunftlicher                                                                         |
| Bienen, dinefifche                                                                                                                                                    | Doniginhall ber Rieebluiben 100                                                            |
| Bienen, Bleiß berfelben                                                                                                                                               | Sonigreichthum Californiens 92<br>Sonigtheefuchen 84                                       |
| Bienenschig 8 Bienenbarg als heilmittel 84 Bienenjahr 1801 108 Bienenjahr 1801 100                                                                                    | Runstwabenangelegenheit 84                                                                 |
| , ber größte Desterreichs 7 Bienenstich als heilmittel 55 Bienenzuchl in Baben 34                                                                                     | Erdensberfeihung 55, 108                                                                   |
| in Sachien                                                                                                                                                            | Barafit, ein, bei ben Bienen 72                                                            |
| Blumen, insectentobtenbe                                                                                                                                              | Saliculfaure, Die                                                                          |
| Electricitat im Dienfte ber Bienengucht 91                                                                                                                            | Ueberwinterung, die 43                                                                     |
| Bonig ale Miltel gegen aufgesprungene banbe 34 bonig, frnftallifirten, flulfig gu machen 34                                                                           | Beifelfafig, hannemann's                                                                   |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                            |

١.

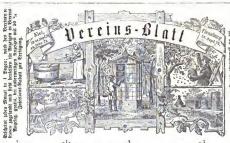

"Bereinsmitglieber tonnen das "Bereinsblatt" durch jede nistal für den Halisabes-Breis von 1. "K. incl. Kalthlag begieben. Anzeigen jeder Art werden mit 20 Ksc, hag begieben. Anzeigen jeder Art werden mit 20 Ksc, hier die anzähnliche Trudzeite berechnet.

des Schleswig - Polsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigiet unter Mitwirfung bes Borftandes vom Centralfelretar Cl. Andrefen, Gifcherftr. 29.

## An der Jahreswende.

Es gesient sich wohl für einen guten Wirthschafter, an der Scheibe zwischen dem alten und dem neuen Jahre eine Mickigdau zu halten umd eine Bilance zu ziegen, um dem Schaft der gefammetten Erschrungen bei der Aufstellung der Berechnung, dei dem Entwurf ver Plane für's neue Jahr mit zu verwertben.

Bir 3mter burfen auf bas nunmehr abgelaufene Jahr 1878 mit voller Befriedigung gurudbliden; feit einer Reihe von Jahren gestalteten fich fur une bie Berhaltniffe nicht fo gunftig wie beuer. Mus allen Theilen ber Broving lanteten Die Berichte über Die Ertrage ber Imferei ginntig. und wo es noch fehlte, ba mag ber Birthichafts. betrieb größteutheils bie Schuld tragen. bricht fich die rationelle Bienengucht, trop ber an-Dauernben Beitrebungen unferes Centrafpereins. trot ber Dufterwirthichaften, wie viele unferer Specialvereine fie anfweifen tonnen, febr langfam Babn. Es giebt weite Diftricte, beionbers im Schlesmigichen, mo bas Bereinsleben ja erfahrungs: maßia weit ichwerer und langfamer Gingang findet als in Solftein, Die fich ben großartigen Fortichritten, welche bie Bienengucht im letten JahrAber auch nicht iberall, wo des Bereinsteben Grub gefeit gilte gegrün gefalt, if Alles is wie es ein follte Ge
gab im abgelanienen gabre noch Bereinstelle Ge
gab im abgelanienen gabre noch Bereinstelle mit Geinbare Griffen frieben, noo deren Erbein
mid Tabitgleit aber undes pu unterer Rumbe fam. Doffen wir, das bie Glieber jodier Berein, denen
das Juterzife für Fortforitt nicht feht, die Sache
neutzig angien, ohne nach rechts ober flieb gefüllen, wo die Beleipung nicht anserielt, da möge
das Beitplei mitten, mir felle in nam nicht ans
dissungere Beistwenger des Licht unter ben
Geberfel.

Bahlreiche Freunde unferes "Bereinsblattes" haben die Redaction burch treue Mitarbeit unterftust; wir fagen ihnen bafur auch an biefer Stelle unfern beften Dant, und bitten, im Intereffe ber Gefammtheit in biefer Mitarbeit fortfahren gu wollen. Reicher und manniafaltiger aber murbe fich ber Inhalt bee Blattes, wirffamer bie Thatiafeit bes Centralpereine gestalten, wenn alle biejenigen 3mfer, bie an ihrem Bienenftanbe mit Berftanbnig und Corgfalt arbeiten, bie auf alle Borgange genau Acht geben, fich auch entichließen wollten, einmal ihre Gebanten und Erfahrungen ber Redaction und bamit bem gangen Leferfreife unferes Blattes mitgutheilen. Es barf nicht jebes: mal eine große Abhandlung fein, bie eingefandt wird; bie fleinfte Rotig enthalt oftmals ein Golbforn und wird mit Dant entgegen genommen. Unch auf die Form, in welcher bie Mittheilungen erfolgen, tommt es nicht an; in biefer Begiebung wird bie Rebactionsfeber fcon bas Rothige beforgen. Die meiften unferer 3mter fuhren über ihre Birthichaft leiber noch nicht Buch, und boch ift bas in ber 3mferei fo nothwendig wie in ber Landwirthichaft. Burbe mehr notirt, mehr Rechnung geführt, bann murbe fur unfer Bereineblatt weit baufiger ein Broden in Gestalt einer intereffanten Mittheilung abfallen und am Jahresfolns wurde auch ber Imter bie Freude haben, ben Erfolg feiner Thatigfeit genau überbliden gu tonnen; er murbe weit beffer bie gemachten Rehler berausfinden, weit ficherer Die gemachten Errungen= ichaften festhalten.

Die wirthschaftliche Loge unseren Baterlandes gestaltet in der eint tribe; aus die Moune ertören bie Allagen über Gelfchäfts und Arbeitslofiglet, iber Noch und Gefin, um das um Arbeitslofiglet, iber Noch um Gefin, um den ichter Der Bunds gunde leigt überall ber Bunds empor, hab ende ich die Beglein fich beigen, baß Freude und Burtiebengeit mieder eine Bestehen Statte finden, Segn und Gefensche in den um terre Gehöfen und der Segne und Gestalten nich en mögen. Dar in fere Erkeit begleicht im den der Gehöfen der Berteil der Sechtlich und der Segne Zen, von dem aller Sagne tommt, mir moßen ihr junken mit Zenf.

laffen für bie Jufumit. Emfig und einig wie uniere Bienen wollen mir fortarbeiten, Scher in jeinem Bengi, aber unter bem Bodfpfpruch, ein er für Allte, Allte für Einen. Bei Bodfpfpruch, ein er für Allte, Allte für Einen. Bei wie ber and beiten, nedelber am meitlent betin gefommer, er allein aber erwillst auch ihren ertigen Esgen. Stebet eintrech, in unter Bond, hab für unfern Scheft eintrech, in unter Bond, hab für unfern Gentralverin ber Segen nicht ausbleibe, unfere Soffmung für Des neue Jahr!

Riel, 1. Januar 1879.

EL Andreien.

Die 23. Wanderversammlung deutscher und öfterreichischer Bienenwirthe in Greifswald.

Bom Redacteut.

IV.

Die Seefahrt nach Rügen am 13. September bilbete ben Abichtuß des Greismalder Junterseites; sie war nach den beiben Tagen ernifer Geistearbeit eine Erquickung wundersamer Art, reich an Genuß für Körper und Geist, und wird allen Theilnehmern gewiß unvergestich bleiben.

Man pflegt folche mit Feften verbunbenen Ausfluge in ber Regel ben blogen Bergnugungen augurechnen. Das ift falich, boppelt falich in biefem fpeciellen Ralle. Die Geefahrt icon bot Gelegenheit gur Anfnupfung pon Befanntichaften. gn intereffanten Unterhaltungen. Un ben beiben Berfammlungstagen maren Die Meifter ber 3mferei nach ben perichiebenften Richtungen bin fo febr in Anfpruch genommen, bag man fich ihnen nicht naben burfte, ohne fürchten gu mitffen, fie gu ftoren. Bier mar es anbers; es rubte bie Arbeit, ber ungezwungenfte Berfebr, ber freiefte Mustaufch tonnte Plat greifen, und eben baburch ift bem Schreiber biefer Reilen ber Ausflug nach Rugen icon ein bodintereffanter und ein gang bejonbers lebrreicher und angenehmer geworden.

Und mas bot fic an biefem Tage Alles bem Ange bar! So einzigartige Naturschöhneiten, wie feine zweite Gegend unferer beutischen Offtilfe fie aufmeiß, wie eben nur bas von deu blanen Fluthen ber Office unipflite, in seinen Borgebirgen und Habinfeln spinnenartig ausgespreizte Rögen sie

an fich trant.

Sichter Rebel lagerte über ber Stadt Greisenalb und feiner Umgebung, als am Morgen bes 13. September um 6 Uhr die beiden Aumpfer "Anclam" und "Berein" ben gegen 400 Personen gählenden Junferichwarun aufundenen und unter ben Klängen ber Musit den fleinen Hafen verlieben. Areumbilden Greisen ber am Uhr ver-

fammelten Menge verhieß uns gludliche Sabrt, und in ber That, fein Unfall ernfter Urt bat feinen Schatten une auf ben Weg geworfen. Die Sahrt burch ben Greifemalber Bobben ging bes Dichten Rebels megen langfam von Statten; erft gegen 10 Uhr minfte und im berrlichen Connenglang bas Thiffomer Somt, die Gnbfpipe ber im Suboften Rugens fich weithin ausbehnenben Salbinfel Mondaut. Die Gee mar rubig, ein leichter Ditwind fraufelte nur leife Die filberhelle Blith; Die Rufte ber Infel behnte fich bei ber munberberrlichen Beleuchtung in ihrer gangen malerifchen Schonheit por uns ans. Weit mehr als bie Saibinfel Monchgut bietet an Raturiconbeiten bie Balbinfel Jasmund, an beffen Rorboftede bas Biel unferer Sabrt, Die Stubbentammer mit bem Konigsftuhl liegt. Der gange öftliche Theil ber Salbinfel Jasmund von Cagnit bis Stubbenfammer besteht aus einer umnterbrochenen Rette von mehr ober minder originell geftalteten Kreide: felfen in einer medielnben Sobe von 200-400 Frig, die, mit grunem Gebuich burchwachfen, jum Theil mild gertluftet und gerriffen, auf ihrer Sobe mit dem herrlichften Buchenmalbe ber Stubbnig gefrout finb. Moen gemabrt an feiner Oftfeite im Lichte ber Morgenfonne einen berrlichen Un: blid, iconer aber, weil milber und mechfelvoller,

habe ich bie Rreibenfer von Jasmund gefinden. Erft gegen 1 Uhr gingen Die Schiffe ber berr: lichen Stubbentammer gegenüber gu Unter und bereit gehaltene Boote brachten Die Imterichaar an ben mit erratifchen Gelsbloden und Geroll überfaeten Strand. Durch bie Schlucht, welche ben Ronigeftubl von ber Rleinen Stubbenfammer trennt. führt an ber Golda Quelle porüber ein bequemer Bromenaden: und Treppenpfad jum Ronigoftuhl binauf. Diefer Weg mard eingeschlagen, und Die fleine von einer feften Barriere umfriedigte, 409 Auf über bem Meeresfpiegel gelegene Ruppe bes Ronigsftuhle betreten. Weld' überrafdend iconer Blid bot fich uns bier! Man fieht ju beiben Geis ten in Die gerflufteten Rreibefelfen, Die fich aus bem Grin ber Balbung um fo beller abbeben, man bort von unten bas Ranfchen ber an bas Ufer ichlagenden Bellen, Rach vorne ift ber Meeresblid unbegrengt, unenblich, mabrend linte ber Leuchthurm und Die Rufte pon Artona berporichimmern. In ber Ferne gieben großere Segel porliber, nabe nur die Gugniger Fifcherboote und fleinere Ruftenfahrzenge; Dicht por uns flattern Die Alaggen und Wimpel unferer beiben Dampfer luftig im Winbe.

Der Magen sorberte inzwischen seine Rechte. Bor bem nabegelegenen Sotel unter schattigen Buchen ward die Mittagsmahlzeit eingenommen, eben nicht jehr ichn, obwohl ichon von Greifswald aus Tags vorher bestellt. Run galt es bei der Rurze der uns jugemeffenen Zeit noch die Dauptschenswürdigkeiten von Studbenkammer in Augenschein zu nehmen.

Unter ber fundigen fichtung bes herrn Sachor Madbow, ben fich eine fleite Schart ungefeller, ließ fich das um is cher ausführen, als die intereinuteiten Muntte fich im achöfter Ander bes hotels concentrieren. Einen 10 Minuten im ben Badd hinnis illegen herr flegte um hert habet ung, damor sehen wir ein menig rechts die Dyperfelien, Zehmfaller and ber granen gebengeit, am melde wunderme Sagen fich fünfplen, wie ben Miguen ferchaut von Gage um Ger wie ben Miguen Gegung der ich fleite der die die fich die mit einem gewissen Jauber umfleibet wurch.

Der Bertha fee, ein etwa 200 Schritte langer ftiller Balbiee, erinnerte mich lebhaft an ben Uglei. Dier wie bort merfen bobe Buchenfronen ibre Schatten auf Die ftille Spiegelflache, nur fur ein Studden bes blauen Firmaments Plat laffenb. Ummittelbar neben bem Berthafee raat bie bobe Band ber Berthaburg empor. Die Berthaburg besteht aus einer großen Erbumwallung, Die 160 Schritte lang ift und mit ihren 80-100 Jug boben Banben einen langlich runden Blag um: fcließt, ju bem nur ein fcmaler Gingang leitet. Rüchterne Forider wollen biefen Erdwall als ein reines Raturfpiel aufeben; Die Sage verfett ben Tempel ber altgermanifchen Gottin Bertha und aus fpaterer Benbengeit bas Gogenbilb bes Bisamar bierber. Daß ber Erbmall mit Sulje von Menfchenhand angelegt ift, erscheint bei ber Regelmaßigfeit beffelben ungweifelhaft, gu melchem Zwed, wird fich wohl niemals berausftellen. Gin Ingweg führt auf die Bobe bes Balles und nm benfelben, Muf bem bochften Buntte (490' über bem Deere) fteht eine Bant; von bier ichweift ber Blid über bie Ctubbniger Balbung hinmeg nach Arcona, ja bei flarem Wetter felbit bis an die Rufte ber bauifchen Jufel Moen. Das unfere fleine Befellichaft fich bie Erfteigung bes Balles und ben Blid von bier auf Die weite Oftfee nicht nehmen ließ, ift felbftrebend. Bir manbten une bann ben Opferfteinen gu. Der eine Stein zeigt eine Rinne und am Guge eine Chaale, in bie bas Blut ber Beopferten binabfloß. In bem zweiten, wenige Schritte entfernten Steine, lagt uns bie Sage bie Abbrude eines großeren und fleineren Guges erbliden. Gie offenbaren ben Jehltritt einer Briefterin ber Bertha, welche burch Anknupfung eines heimlichen Liebesverhaltniffes bas priefterliche Reufchheitsgelubbe gebrochen batte. Rofegarten hat Recht, wenn er eine poetifche Bear: beitung biefer Sage mit ber Strophe folieft :

Welch ein Glüd, daß wir in unsern Tagen Sicher auf den breiten Ereinen ftebn, llud daß unsre Tritte nicht mehr sagen, Wie viel stille Sünden wir begehn.

Bor bem Cheiben von bem iconen Rugen galt es noch, Rlein : Ctubbentammer gu befuchen. Much von bort aus bietet fich eine berr: liche Ausficht, bod es ift bort nicht unferes Bleibens. Ranonenichlage mabnen uns gur Abfahrt und icon feben mir ben Strand belebt, Die Boote nehmen bereits bie erften Gafte auf, im fie an Borb gu bringen. Denfelben Bidgadpfab binab, ber uns hinaufführte, geht's bem Stranbe gu, unterwege noch eine Dufchel, einen hubichgeformten Stein, ein Stud Rreibe als Anbenten mitnehmenb. Bom Chiffe aus bietet fich bie Ctubbentammer noch einmal bem Muge in ihrer gangen Schonheit und intereffanter noch als vorbin, weil mir jest mit ben Gingelheiten berfelben burch eigene Anschauung vertraut geworben find. Die Anter werben gelichtet, ein Blid noch und allmalia verbullen bie laugen Abenbichatten biefen herrlichen Bled Gotteserbe, ohne bag boch bas Bilb je in ber Erinnerung uns erloichen fonnte.

Mn nächten Tage führten bie Züge die letten Gäfte nach Nord und Sud; mit bem Scheiden vertnüpfte fich alleits ber Wunfch: "Auf Wiedersehn in Prag!"

## Das Bienenjahr 1878 (Nachtrag).

Au fpåt spåt spå be Benuhung au unferm Kristel in Nr. 12 v. 3., spån uns ein para Bertädig augegangen, ble wir unsern Lefern benunde nickt verstellen med vertigeten wer bestellen med beiere Etelle mit und findsen om beiere Etelle mit und findsen dan augeleikt Holliegen über Perigle ber Beinemprobuter im Jahre 1378, mobel streitlig bemertt merken until, bag he üttte um Mittellingen über ben eigstilliden Gang bes Honighanbels, bie Ablatzeiter Schriftlig festlekten litt.

herr S. Caggau Gonnebed ichreibt; Am Edlug bes heurigen Bienenjahrs tonnen auch bie biefigen Imter fic bantenb freuen bes geernteten

Segens. Anbermarts bort man freilich von noch befferen Ertragen; wir hatten indeg feit 1870 feine jo gute Ernte. Den gelinden Binter überftanben unfere Bienen gut; von meinen 86 Stoden mar einer weifellos, fonft alle mohl erhalten. Gine eben fo gunftige leberminterung hatten auch a. B. Die Bereinsmitglieder Beters Bornhoved und Caggau Erfrabe bei refp. 87 und 68 Stoden. -Ausnahmsweise tamen aber auch Abgange von 500/a vor.) Der erfte allgemeine Reinigungsausflug marb gehalten am 18. Rebruar. Anfang April batten von meinen Bolfern 11 aufgegehrt und murben burd Ausftogen in Sonder gebracht. Dit 53 Stoden manberte ich in Die Rapstracht. Banberftode übertrafen balb mieber bie auf bem Stand belaffenen. (Bon Erfteren gaben 2, von Letteren (31) 10 Stode feine Schmarme.) Das Schmarmen ward meiftens im Juni beenbet. nur einige Radgifgler tamen mit ihren Comarmen im Juli. Beifflee marb recht mit Erfolg beflogen; man fand beim Ausschneiben ber Drohnenbrut (mas hier vor ber Buchmeigentracht nicht haufig vorfommt) alle brutfreien Bellen voll von Sonig, Budweigen gab befonbere reiche Tracht am 21., 22. und 23. Juli. In Diejen Tagen haben ftarte Bolter bis 7 Biund taglich eingetragen. Unfere Saibe that biesmal gleichfalls jum Colug bas Ihre und fo hatten mir benn auch bier Comarme und Mutterftode von 70 bis 80 Pfund. Geerntet habe ich von 83 Leibimmen : (1 Bolt mußte Beifellongfeit halber mabrent ber Rapstracht faffirt werben, 1 andres marb in ber Beit noch vertauft) ca. 1500 Pfund Bonig, 150 Pfund Bachs Der Preis bes Sonigs ift bier 50 Pf., unbebedelter und Breghonig 40 Pf. Bachs ift vertauft für 1 .4. 13 Pf. pro Pfund. Gur 3 verfaufte Leib. immen 30 . Gingemintert 80 Ctode. beiden oben genannten Collegen haben verhaltnig: mania Diefelben Ertrage. (pr. Ctod ungefahr 11 .6.) Bon ben taffirten Stoden haben wir nur menige betäubt, Die meiften abgeichmefelt, ba vielfache Erfahrungen (auch bei Beters und Caggau-Erfrade) und bemiefen, bag bas Butheilen von betaubten Bienen bei gut bevolferten Stoden feinen Rugen bringt. Möchte nach biefem guten Jahr Die Luft und Liebe gur eblen Imferei immer mehr machfen, unfer Centralverein frifch und frohlich gebeiben und bas tommenbe Sabr ein gleich gefegnetes fein. Gin Bericht aus bem Coonfirdener

Berein begirt laufet. Sie merben entigdileiten, das im Jüne Lundig, bere, Etting ber Benen sier 1878, nicht früher erfällt habe. Ich dam biese Jahr leiten nicht mit in die Kolanie hößen wie die Belesten sind. Im Jun Laufe bes Sommers haben mehr Bollete breimat sieht wie Wienen durch jaarte Vilne vertoren; die Waden "waren gänglich mit Bienen betegt, nach dem flürmidden Tagen inmit ein der mer wereingelt auf dem Baden schen, wenn bann die ginen Tage name, seiglten der kreitert der Greigen Binter batte ich 30 Etandboller, jett 34. Im Badeh german de 26 Hinne, an hong 300 Jinne. 36 habe den Bienen reichtig denig gefüllen, damit just schen berechten finnere, ich gleite nod ca. 30 Bis lieder burgflichen finnere, ich gleite nod ca. 30 Bis schen berechten finnere, ich gleite nod ca. 30 Bis die berechten finnere ich geben eine der Bisenen nicht verfährenberisch dennit umgehen nerben wie ben Sonig nicht verbrauchen, etc an, wie der Bisenen fünstliges Frühjahr auch noch gebrauchen.

Da es fur ben größten Theil unferes Sonigs in Schlesmig Solftein fein ausmartiges Abfangebiet giebt, wenn wir etwa bie über Arnis:Rappeln vermit: telte geringe Ausfuhr nach Rormegen und Schweben abrechnen, vielmehr ber Sanbel auf ben localen Berbrauch angewiesen ift, fo bat fich bies 3ahr bei ber perhaltnigmaßig großen Menge ber Breis giemlich niedrig gestellt und schwantte begreiflicher Beife in ben einzelnen Diftricten, je nachbem fich hier ober bort ein größerer Bebarf geltend machte Der Raubhonia, und ale folder wird, namentlich im Schleswigschen, ber größte Theil noch immer an Sanbler verfauft, bat von 25 bis 36 . pro 100 Bib. gefoftet. Mus bem Stormarnichen Berein ift für 36 .M. nach Samburg geliefert worben; in Angeln murben nur 30 .M. bezahlt, in Comanfen 36 .M., im nordweftlichen Schleswig nach Beitungsbericht fogar nur 25 .M. und noch weniger. Bregund Ledhonig toftete bei Rendeburg 45-60 Bf. bas Ufb., in Bramftebt 40-50 Pf., Babenhonig 60 Bi. In Ctormarn toftete ber Sonig 50-60 Bf. in Angeln 45 Pf., Colemberhonig 50 - 55 Pf., in Schwanfen Ledhonig 45 - 50 Ef., Schleuberbonig 60 Bf. Muf Rehmarn, in Land Olbenburg und Giberftebt pariirten Die Breife gwifchen 60 und 90 Bf. Dabei ift gu bemerten, bag in biefen Bereinen viel Schleuberhonig gewonnen wirb. Wenn ich fchlieglich noch hingufuge, bag bier in Riel "weißer Marschhonig" fur 45 Pf. bas Pfund ausgeboten wirb, fo wird man mir erlauben, an ber Echtheit refp. Gute biefer Maare leife gu ameifeln. El. Anbrefen.

## Werth der Seradella als Weidepflange für die Bienen.

Bon welchem unendlichen Inden die Eeradella für und Vienengüchter ist nud noch werben lann, hade ich bentlich dei meiner geringen Aussaul im Jahre 1877 erfahren. Da num nach dem Abblühen der Linde die Daupttracht der Vienen bei uns so ziemtlich zu Ende ihr, so sih die Eeradella es die uns noch eine aufte Rachtracht liefern lann, und

uns bie Corge fur ben Berbft, ja felbft für ben Binter erleichtert, welcher ben gamen Bienenftanb ju Grunde richtet, wenn biefer nicht burch be: bentenbe Gelbopfer erhalten merben fann. Bir haben baber fleißig für bie Berbefferung unferer Bienenweibe au forgen und erreichen Diefelbe burch Unban pon weißem Rlee und porguglich burch ben von Cerabella. Gewiß hat mancher Bienenguchter, wenn es auch nicht gerabe in ber Rabe feines Bienenftandes ift, boch in feiner Umgebing einen Plat, melden er für Die Ausfaat ber Cerabella nermenben fann. Rach meiner Unficht mare Die Ausfaat in Zwifdenraumen vorzunehmen und gwar Ditte April, falls biefer Monat nicht ju naß ift, fonft Anfang und Ditte Dai. 3ch faete in Diefem Sahre nur in Mitte April, hoffte aber vergebens auf bas Ericeinen ber jungen Pflangen, Die vermuthlich burch Raffe ober ftarte Rachtfrofte gu Grunde gegangen fein muffen. Satte ich Mitte Dai noch eine Rachfaat porgenommen, fo mare bie mobl von befferem Erfolge gemefen.

Wein Garten ist tein wid vernhaften int Bofen berflangt, so die sie freim Allag ist vie Auslied ver Sernbella debt, docht, docht being frie in Auslied ver Ernbella bade, docht being frische bruchfterte, mu politiente Kläße zu lichen. In Gräden und Liefen freie ist mit grische breigheren innbigen Auslied ist der Sernbella d

C. C. S. Müller.

## Ift die Speculative Sutterung lohnend?

Diete und manche andere Jragen werben in ben iche interfiniert. Mitthefiungen über die Bienengudt im Zümmart im Jahre 1878's beautwortet. Diete Aufliss finbelt ich in ber Zeenber-Summer ber "Tobsfirti for Biant" abgebrucht. GemantenBülteillungen piesge wurben nimith om 19 Bienenjäditern 732 Eidet ausgewintet, welche im Louie bes Jahres 1878 im Gangen 25,344\* Pinnb Jonig und 304 Schwärze brackten. Richet inan ziehen Schwarz mit einen Breth jom 16 Pinnb Jonig, dann hat jeber Stof im Durchfishitt 33 Pinnb Jonig eingebrus den

Bon ben genannten 90 Bienengichtern find nur 17, bie eigentlich fpeculativ gefüttert haben,

<sup>\*)</sup> Der Gerabellafamen ift in ber Samenhandlung von Eruft & von Spredellen in hamburg pr. Pfund gu 40 Bf. gu beziehen.

benn nur biefe haben jebem Stod über 4 Bfund (in, ber Regel Buder) gegeben, mabrend bie übrigen 73 3mter entweder weniger ober garnicht gefüttert haben.

Das Refultat bapon ift nun folgenbes.

Die 17 fpeculativ fütternben 3mfer haben von 150 Stoden im Gangen 7,015 Bfund Sonig und 76 Schwarme erhalten, Die fibrigen 73 3mfer von 582 Stoden nur 18,332 Pfund Sonig und 288 Schwarme, ober, wenn man ben Werth eines jeben Schwarmes ju 16 Bfund Sonig rechnet, bann haben die fpeculativ futternden 3mfer von jedem Stod 55 Bfund gehabt, Die übrigen bagegen von jedem Stod nur 40 Bfund. Da man bei ber Speculativfutterung uur 4 bie 7 Bjund pr. Stod vermandt bat und dabei pr. Stod einen Mebrertrag von 15 Pfund erzielte, fo baben mir bier einen fehr ichlagenden Beweis bafür, daß "die Fütterung ber wichtigfte Bebel ber Bienengucht ift" einen Beweis, ben wir leiber allgulange entbehren

mußten. 36 inochte ben Bienenguchtern recht bringenb empfehlen, Die mitgetheilte Thatfache in Ermagung gu nehmen und mit einer intenfiven Futterung ernftlich gu beginnen, fie werben bann fo gu fagen alliabrlich ans ihrer Bienengucht einen befriedigenben Ertrag ergielen. Daß man viel meiter in ber Butterung geben fann, ale Die 17 3mfer gethan baben, bag man einem Bolte bas in meiner "Muleitung" beifpielsmeife angeführte Quantum (12 Bfund) geben fann, erfieht man aus bem ausgezeichneten Refultat, welches ber Oberbetriebs-Injpector Doller (Marbus) ergielt bat, inbem er von einem Strobitulper und einem Dziergonftod, welche je 12 Brund Buder erhielten, ben fait fabelhaften Ertrag von 4 Schmarmen und 254 Pfund Bonig gehabt hat.

B. Bojefen: Spetofte. (tteberfett vom Rebactent.)

Einfluß der Witternug auf meine Bienengucht

in Gimebuttel. Bon C. C. S. Duller.

October 1877.

Die fonft noch im Monat October vorberrichenben iconen Berbfitage beliefen fich in biefem Monat nur auf 8. Sochfter Barometerftand mar am 6. Morg. 781., niebrigfter am 21. Ab. 747. und mittlerer 761 si.

Der marmfie Tag am 15. mit + 18... ber taltefte am 18, mit + 6.4. Die warmfte Racht am 13, mit + 10 , bie taltefte + 4.3. Durch: ichnittliche Tagestemperatur 14., Die ber Rachte + 4.,. Reif und Gis tamen an 5 Morgen por und gwar guerft aut 6.

Mm 15, mar bie bodite Barme in ber Sonne-24., gegen 18., im Chatten. Beller Connenaufgang tain an 10, matter an

5 und nicht fichtbarer an 16 Morgen por.

Beller Connenfchein mar an 3, matter an 5, nicht fichtbarer an 11, Connenblide an 12 Tagen, trube Tage hatten mir 10, Regen au 15 Tagen mit einer Gefamintregenhöhe von 103., mm. Sochfte Regenhöhe am 17. mit 12., mm. WSW Wind porherrichend.

Die Bienen flogen in biefem Monat an 4 Tagen febr ftart und gmar am 1., 7., 14. und 15.; fcwach an 5 Tagen, und an 23 Tagen

tamen fie garnicht jum Boricein.

In biefem Monat fam es an einigen bellen Tagen por, bag, mabrend bie Bienen ftart beim Ausiliegen maren, die Conne gegen Mittag plot: lich bebedt murbe und bann viele Bienen in ber Nahe ihres Staubes erftarrt lagen.

Die Cerabella, welche noch vereinzelt blubte,

murbe von einigen Bienen beflogen.

October 1878,

Schone Berbittage batten mir in biefem Monat Sochiter Barometerftand mar am 14. Morg.

772,, niedrigfter am 25. Mitt, 743., und mittleter 758.40 Der marmfte Tag war ber 18. mit + 19., ber faltefte ber 31. mit + 4.0. Die marinfte

Racht am 9. mit + 13 , Die faltefte am 31. mit Die burdidnittlide Tagestemperatur mar + 12, die ber Racht + 7 ... Rebel und ftarter Thau maren Morgens por:

berrichend, an 2 Morgen ftarter Reif und Gis. Die bochfte Barme in ber Sonne mar am 8.

mit 31., genen 19., im Schatten. Beller Conneuaufgang an 3, matter an 13,

und nicht fichtbarer an 15 Morgen. Bewolft 13, und bebedt 9 Tage, bagegen nur

1 truber, 13 Tage mit Regen bei einer gefammten Regenhohe von 28.9 mm. Die bochfte war am 1. mit 5., mm. SW Wind mar porbertichenb

mit Reigung nach N. Die Bienen hatten in biefem Monat an 25 Tagen Gelegenheit um Die Mittageftunden auszufliegen; befonbere fart und fruhzeitig flogen fie vom 6. bis 9., am 13. u. 14.; bagegen mußten fie fich

an 6 Tagen, an welchen ber Bind Reigung nach Rorben batte, rubig in ihren Stoden verhalten. Bahlreiche Bespen umflogen meinen Bienenftanb.

### Berichte der Specialvereine.

Der Bienengudtverein fur Bujeinborf und Umgegend hielt am 15. Detember eine Berfammlung ab. Anwesend maren 8 - Dit:

glieber. Rachbem ber Borfigenbe bie Berfammlung eröffnet, murbe vom Schriftführer Die Rechnung pro 1878 porgelegt, gepruft und fur richtig be: funden. Die repartirten Bermaltungetoften bes Bereine betragen pro 1878 für jebes Mitglied 16 Bf. Bum Schriftführer murbe, ba bas feither mit Diefem Ante betraute Ditalied feinen Anstritt erffarte. Babnmeifter Sarber in Bnjenborf gemabit und nahm bie Wahl an. Das Umt eines Raffirers murbe bem Schriftführer mit beffen Buftimmung übertragen. Dabei marb vereinbart, - und wir hoffen, bag die nicht anmefenden Mitglie: ber bamit einverstanden find, - bag bie Mitglieder bis jum 16. Januar ihre Beitrage (1 .4. 50 Bf.) für ben Centralperein an ben Raffirer (Barber-Bujenborf) einzufenben haben. Die Mitalieber in Gothenborf und Rlennfa fonnen ihre Beitrage an Raufmann Dau in Gutin entrichten. Der Borftanb.

## Dereinsangelegenheiten.

1. Die geehrten Bereinsvorstanbe werben erfucht, bis jum 20. b. Dits. vollftanbige Ber: geichniffe ihrer Ditglieber einzufenben. Rame, Stand ober Gewerbe, Bohnort, Boftstation muffen genau und beutlich augegeben fein. Ferner erinnern mir unter Sinweis auf § 5 a ber Sta: tuten baran, bag bie Gingahlung ber Beitrage in biefem Monat ju erfolgen bat.

2. Beftellungen auf bie "Gidftabter Bienengeitung" pro 1879 jum Breife von 4 .6. 50 Bf. bitten mir unter Anlegung bes Betrages in biefem Monat befchaffen gut wollen. 280 foldes nicht gefchieht, nehmen wir an, bag bie Beitung fortan nicht gehalten merben foll.

Riel, 1. Januar 1879. Der Centraliefretar.

#### Sprechfaal.

Belden Grund tann es haben, wenn ein Stod mit junger Ronigin, im Geptember befruchtet, mit voller Brutlage, nebenbei fortwährend Drohuen erzengt und Diejelben bis jest noch im Stode halt? Die Menge ber Drohnen gu ben Bienen verhalt fich etwa wie 1 : 4.

3. Grimm. Oldenburg. Wenngleich bie Falle, wo bei langerer Beit meifellos gemefenen Stoden, eierlegende Arbeits: bienen jugleich mit ber jungen Ronigin bie Gier: lage aufnehmen und eine zeitlang auch fortfeben, nicht felten find, fo burften Gie boch bie allein richtige Antwort auf Ihre Frage in ber fürglich erfchienenen 2. Auflage bes "Braftijchen 3mfers" pon Gravenborft finden. Es beifit bort auf Geite 9: "Mitunter tritt auch die Erfcheinung auf, bag junge befruchtete Königiunen anfangs nur Drobuen: eier, bann Drohnen: und Arbeitereier gemifcht und erft nach einiger Beit nur Arbeitereier in Arbeitsbienenzellen legen. Man fucht fich Diefen Borgang in folgender Beife ju erflaren: Das Camen= blaschen ber jungfraulichen Ronigin ift mit einer Muffigfeit gefüllt. Beim Befruchtungsafte bringt ber von ber Drohne empfangene mannliche Came in bas Blaschen. Bill nun bie eben befruchtete junge Ronigin bas zu legenbe Gi befruchten, fo übt fie nur einen Drud auf ihr Samentaichden aus, in Folge beffen entweicht aus Diefem ein Theilchen jener Alfifigfeit ftatt eines Camenfaddens. Die Gier bleiben alfo trot ber Abficht ber Rouigin, fie gu befruchten, unbefruchtet, b. f. fie merben obne Camenfaochen abgefest. Dies geichieht fo lange, bis die Fluffigfeit ber Camentaiche, welche teine Samenfadden enthalt, ericovit ift."

Sort dieje Erscheinung ber eigenthumlichen Drohnenzeugung Ihrer Ronigin im nachften Grub: jahre jeboch nicht auf, fo ift ficher anzunehmen, baß fie nur in Folge ungenugender Befruchtung ober eines fraufhaften Buftandes Drohneneier in bie Arbeitszellen abjest. Gie ift bant je eber je beffer mit einer andern Rouigin ju vertanichen. Drohnen, welche nach ber Drohnenichlacht erzeugt worben find, werben bei guten Borrathen öfter von einzelnen Boltern felbft bis gum Grubjahre aebulbet.

## Aleine Mittheilungen.

Der größte Bienenftand Oberafterreiche ift bermafen bet bes ben. Leopold Arennapy, Gute-beifgers zu Gereroborf bei Horiding. Diefer Bienen-ftanb, welcher vom Beifger selbt geleitet wied und bei welchem die Arbeiten vom einem seit 1.5 Jahren auf biesen Stande thatigen Arbeiter verrichtet werben, ber von orn. Rreumapr felbft in ber Bienengucht unterrichtet worben ift, wird, wie die Anger "Toges Boff" farreit, auf die rationellite Beije, wie es der heutige Stand der Theorie und Pragis vorichreibt, dehandelt. Bon den tol vor-handenen Sieden im 40 Bertepfchftänder (nut Rahmchen und Robilban, b. i. Glasfidet), io Side find Strob-wohnungen , theitweise ebenfalls Mobilfide (Cettl'iche Wohnungen) und 60 Stöde find Krainer Lagerstode, wovon ebenfalls wieder ein Theil mit Rahmcheneinrichtung verichen ift. - Die Grode find in vier Bienenbaufern untergebracht, neben welchen bas Bartenhaus ficht, welches ale Bognung bes Bienenwarters jur Uebermachung bes Stanbes benutt wird. Bahrend ber Tracht. und Comarmgeit werben Die in Diejer Beit banfigeren Arbeiten vom Befiger, bem Bienenmeifter und einem Bienenmarter ver-richtet. Der Stand murbe bom Jahre 1864 bis 1870 von 6 auf 120 Etode gebracht, mober in manchen Jahren noch piete Comarme und Ctanbftode vertauft tourben. Auf Diefem Clande wird anofchlieflich Die fleifige und ichwarmluftige Rrainer Biene geguichtet. Geit mehreren Jahren ift mit bem Bienenftanbe eine Camenguchtanftalt fur tanbm. Samereien verbunden, um ben Bienenmeifter und Bienen. marter in ber freien Beit in ber Rabe ber Bienenftanbe ju beichaftigen.

Dit Vitercumit in Zadica. — Shichs Sewrit won't folgament our but but en but bet allevit folgatithe Eventum per Wisersund', als Se madelgarben findstittle Eventum per Wisersund', als Se madelgarben Sewritter in Steine S

 Gramm Juder geben oder 125:000 Blithenfohichen eine Briogramm. Da jedes Khofichen etwo aus 60 Blithen besteht, so sind 7:19 Blissonen Blithen zu einem Kilogr. Juder näthel. Da der Jonig etwa 176:3 Juder entbatt, jo milssen besteht, om milsen die Bienen, um ein Kilogr. Honig ju sammeln, 5:600,000 Blithen besjuden.

## Mnzeigen.

1. D giergan . Chrenfels gu Elbenburg. Berjanmtung: Conntag, ben 5. Januar, Rachmittage 3 Uhr in Stadt hamburg.

Tagesardnung:

1. Zahlung der Jahredeitrige. 2. Befidtigung und Beurtheftung des in Rr. 12 befaitebenen Binterfajens. Der Borftand. 2. Berfammlung des Bienenzuchtvereins für Rementeng und Umgegend. Somitag, den

12. Januar im Bereinslatale ju Reuenfrug. Tagesordnung :

1. Rechnungeablage für bas verfloffene Jahr. 2. Bablung ber Jahresbeitrage fur 1879.

3. Ueber den Rugen der Bienen im Sanshalt ber Ratur.
4. Ueber Abtrammeln und Umquaieren im Binter.

Um recht gahlreichen Bejuch wird bringend gebeten. Der Barftanb.

2. Berfammlung bes Bienenguchtvereins a. b. Stor. Countag. 12. Januar 1879, Rachmittage 2 Uhr, im Bereinstafal gu IBeboe. Tagedorbning:

1. Rechnungsabluge pro 1878. 2. Aufnahme neuer Ritglieder. 3. Beitrugsgahlung pro 1879. 4. Ueber Altersbeitinnung und leichte Auffindung der Königin. 5. Aussfellung eines Freiwirthichen Mactainsstickes. 6. Sabil zweize Sorfandswintstleber und zweier Rooiporen.

Um zahlreichen Bejuch bittet Der Barftand. 4. Berfammlung des Bienen zuchtbereins für Reumünster und Umgegend am Sonntag den 12. Januar 1879, Nachmittags 2 Uhr, im Tivali zu

Reumunfter. Tagesardnung :

1. Bereinsangelegensteiten, als: Muinahme neuer Mitglieber, Jahresbericht und Nechungsablage pra 1878 rr. 2. Das Beitensjagt 1878. 3. Bos ih bei der Austricken der Beiten aus derbodaften? 4. Die Frühalbersbewahreung, 6. Eingablung der Jahresberichtige pro 1879. Das gahlreichem Beited der bei Erstammtung ladet er gebent ein Lamen der Beiten der Beiten gebent ein Lamen der Beiten bei Beitenberg.

B. Stave, Schriftführer.

## Erinnerung.

3ch eeinnere daran, doft mein im Januar 1878 ausgebenes Bereisorgeichnis auch für dos Jahr 1879 in die Bereisorgeichnis auch für dos Jahr 1879 in die nicht und die Bereisorgeichnis der die die Bereison gebreit parteil part

## Gefucht.

3.8.6.1. 1. Ju Zahrebreite. 2. Die 23. Wonderverfammtung beutider und inferretänficher Bienezenwirte in Versteinbaud in: An Den Verneinbeite 18. Die Teil der Gescholle als Weischeffung für die Benen. 6. 3ft die Ipseulative Jaiterung lohnend? 6. Ginligh der Beiterung auf meine Bienrungsicht. 8. Breicht der Specialorien, 6. Bernabaugelegenheiten, 10. Derpohala II. 8. Wittellungung, 12. Mugden.

Drud ban Schmidt & Rlaunig in Riel. - Berlag bee Centralvereine. - Egpebirt am 5. Januar.

Low word, Google



eder fonnen das "Verensblatt" dirch jede n Halbjahrs- Breis von 1 "A incl. Boff-Anzeigen jeder Art werden mit 20 Pfg. gewöhnliche Anadzelle derechnet.

des Schleswig - Holsteinischen Centralvereins fün Bienenuncht.

Redigirt unter Mitwirfung Des Borftandes vom Centralfefretar Cl. Andrefen, Gifcherftr. 29.

#### Permanente Wabenmittelmande.

Die Effindung, den Bienen die Afchei des Bachschausst urchiedern und bie gugleich augumeisen, lodige Zellen, wie wir sie wändigen, zu deut wie ist ich wändigen, zu deut der ungefähr einem Zecennum von Tischermeiter Bechrie und Fantleuthal (Pfalz) gemacht worden, und feither mutben allgheig sie Entantitäten gedauterten Wachse zu gemacht worden, und einer wurden allgheig zur Anzeitung fünflicher Bademittelmände, die ma zur Erzielung eines regelmäßigen Wadenbaues in die Siede diringt, vereinebet.

Aber viese Mittelwände hoben noch immer ben Achtheil, do sie in bet Nähmden schwerz zu beseinen find, daher bei etwas ungenauer Arbeit absellen und dieberuch sieht Beranlassung zu argen Beitrabu geben; anderesseits der werfen sie gerus Bellen, mas gleichjalls die Negelmäßigsteit bes Baues sehr beimträchigs. — Dort, von die Befestigung beier Mittelbanden mit Gessch und Glüd ansgesährt murde, wird der Stad allerdings auch einen prachtoolt regelmäßigen Bau ausspeisen.

Um ben vorermähnten Uebelftanden abzuhelfen, ging man icon vor mehreren Jahren baran, ben zur Mittelwand andzupreffenden blumen Wache:

platten eine Sinlage von Papier ober leichtem Gemebe ju geben, wodurch fie nicht blos größere Reftigfeit erlangten, sondern auch einer Autobenung berfelben die bei der im Bienenstode herrschenden Warne bedeutend ift, wirtsam vorgebeugt werden fallte.

Herr D. Schulg ging nun baran, seinen Mittelwänden unverwüstliche Einlagen zu geben und er verwandte bierzu sog. Wetallsofie, und zwar papierbütm ausgewalzte Zinn, bas er in beißes Wachs tauchte und bann mit Hilfe ber Presse mit ben prismatischen Zellenausangen versah.

Diefe Dittelmanbe tonnten um von ben Bienen nicht mehr gerftort werben; fie waren auch leicht und ficher im Stode gu befestigen: aber bas Dietall ift ein guter Märmeleiter, der die Narme sichnell anniumt und ebenfoschell weiter beförbert und ausstracht; eine solche Wade in den Aruranu gebracht, mitte sir die tleberwinterung der Bienen verfängnischoul werden.

Herr Rentier v. Corswant in Greiswald bemit einer solchen Ginfilice Wadenmittelwäube mit einer solchen Ginlage herzustellen, welche eine Verwendung der über derfelben erbauten Rade auch für den Brutraum gestattet. Er wandte zu beiem Aweck sournierbolz und eigens präparite

feine Bappe an.

Die eine bei Gelegenheit der legten Banderverfammlung betiffer unb öllererijdiger Beinerwerfammlung betiffer unb öllererijdiger Beinerwirthe in Greisund bengefielten, angenfigeitlich ein underen Jahren in Gekrauft genefenen, was ben genannten Einfen erbauten Baden, dere eingelte felht gebrum beferberger Unst zeiglen, andere aber verzedelten Echebenhonig entheiten, beneigen, das der als geftreiten Winnerfigen, den beneigen, das der als geftreiten und berfer werter prechängig Erfrahungen auf dem Gebeite ber Bierenjudst verbanten, auch in vieler Hunte den Bichtigen und birten voller, der den Beitreiten befonten, auch in vieler hauften den Richtigen und birten voller, der Buttelmäuber bei rationellen Junkern bald in allemeine Berennbung famme,

Derr D. Schuls, dessen fleien fünstlichen Mittelmabne aus bloßen, und paur reitem Beienemusche, einen europäischen Russellen, hatte aufter beien aus der Baden mit Metaleininge ausgeseit, die wegen der Megelmäßigtert um Gleichformigteit der in der Metaleininge ausgeseit, die wegen der Megelmäßigtert mit Gleichformigteit der in werden der Metaleinischen Gleichformigteit der Metaleinische Metal

## Rünfliche Verbeckelung der fonigwaben.

Der Sonig bat ähnlich bem Edge bie Gigenfödel, bas Staffer aus ben ihn ungehenben Geigen
mit großer Begierbe ausgeichen. Ziefes hat gemis
Sober, ber Donig im Genem Melder ober an eines
instigen frughten Drie aufbemahr hat, föhn er
ichtern. De größ is beier Selfreten, hat bas
Beigher Heißt burch bie Boren bes Gigenbales um
bes jum bernutchijden Bereichtig ber Abmigheit,
ich mit bernutch Begenntungswere (ming), um
fich mit bem abgeit berträgen. Ziefelinge zu vorsbüben.

S mag diese Sigentschet im Sanshalte der Ratur — bez, im Bienenstode — eine gang vorgigliche prattische Seite haben, indem sie gewis dags beiträgt, den Bienen, welche sier den Bediere ein Wähler immeln, es aber doch nothweidby brauchen, in der Auffammlung der aus dem Dunfte fich niederfähagenben Wählertröpfende welftisch au-

sein und sie so vot der Durftnoth zu ichsten; aber dieselbe Eigenschaft kann eben im Vienenssode auch große Nachtheile im Gesolge haben. Der durch Aussten verdimmte Honig geht nämlich sehr leicht in Gabrung über, wovon der richtige Honig gerade durch die Lieberfattigung mit Juderstoffen

frei bleibt. In folden Bienenftoden, Die im Spatherbfte ftart gefüttert murben ober fonft um biefe Reit noch eine recht erhebliche Tracht batten, bleibt bas hierburch gewonnene Souigquantum in ber Regel unverbedelt, weil die Bienen im October und November nicht mehr bie Rraft haben, Bachs ju erzeugen, um ben eben eingetragenen Sonig bamit ju verbedeln. Gine geringe Menge bes letteren wird von ihnen mohl noch im Berbfte vergehrt und entgeht fo bem Cauerwerben; aber was ba noch nicht vergehrt wird, mas für ben Januar und Gebruar bleibt, bas ift ber Gefahr ber Gabrung im bochften Grabe ansgefest, ba um Die ermahnte Beit Die Lebensthatigfeit ber Bienen bedeutend gunimmt, wodurch viel Warme und Reuch: tigfeit erzeugt wird. Es ift nun leicht ju ermeffen, daß ein Bienenvolt, bas folden in Gabrimg befindlichen Sonig vergebrt, wogu es fich, wenn Die aut confervirten Borrathe aufgezehrt find, fclieglich bequemen muß, verschiedenen Rrantbeiten - am nachften vielleicht ber Rubr - aubeimiallen wirb.

Die Bienen scheinen als tüchtige Chemiter genau ju wisen, wie gefahrlich ungebedete Honiggellen im Stode ihrer Gefundheit werben fonnten, webalb sie alle fur beu Minter bestimmten Bonigtafeln icon im Commer sorgfattig burch fleine

Bachstafelden verichließen.

Sür ben praktischen Bienenwirth gätte es also einen diej au unterfüßernen Bebentung, nemer er einem Bolfe, bas er im Serbite bei ber Einwitterung honjagarn vorriam, nicht ert ben konnig als Hutter reichen bürtle, soubern nenne er ihm benfüßen als sjonn aewedete Base einstellen und honden bei den berückten die sjonn aewedete Base einstellen und honden bei Bener einer den berückte die hon bei einer die heit bei der die der die der die der die den die der die die der d

Diese Krage beschäftigte auch ben Papior Anobland, aus Bolossshagen in Vounnern, wie er felbst sagt, Jahre hindruch, und er ersann dem auch ein Mittel, das ziemlich nach zum Ziele sichert und das einsach gema ist, um behnfs weiterer Versolgung der Sache vertreitet zu werden. Keußerte fich boch felbit Drierron, ber jeber Renerung auf bent Gebiete ber Bieneugicht miftrauifch entgenentommt, ban bie gebachte Erfindung in ihrer Bervolltommnung jedenfalls praftifche Bebentung erlangen merbe. (Bergl. Rr. 12 1878. Geite 89).

Berr Baftor Rnoblauch füllt guerft Die eine Seite ber Babe voll mit Sonig, reinigt banu burd Darüberfahren mit einem feuchten Schwamme bie Belleurander von allem Buderftoff und lagt fie trodnen. Ingwifden bat er reines Bienenmache fluifig gemacht und ftaubt jett biefes mittelft eines Refraideurs einem feinen Sprubrenen gleich über bie zu perbedelube Babe. Dort hilbet fich alsbald eine feine Rrufte aus Bachs, Die unmittelbar über bem Sonige lagert und an ben Bellen: ranbern feitflebt und Die Den Sonig von aller Buft volltommen abichließt. In gleicher Beife mirb baun bie anbere Seite ber Babe gefüllt und perbedelt.

Allerbings merben bie auf biefe Beife gebilbeten Rellendedel Dider als jene, welche Die Bienen felbit jo meifterhaft heritellen, aber fie bleiben noch immer fo, bag bie Bienen ben Sonig burch Diefelben riechen und Durch Aufbeigen ber Dedel

ju bemielben zu gelaugen miffen. Die Erfindung ift gewiß als ein Fortidritt in ber Bienengucht ju verzeichnen und ift porausjufegen, bag es gelingen merbe, bie Berbedelung ber Sonigmaben gu einer gemiffen Bollfommenheit gu bringen, Die freilich bem Meifterwerte ber Bienen

ftets nachfteben wirb. (B. L. 3.) G. Schachinger.

## Einfing der Witterung auf meine Bienengucht in Gimebuttel (bei Samburg).

Bon C. C. S. Duller.

Rovember 1877.

Der höchfte Barometerftanb mar am 15. Mora.

773.8, ber niebrigfte am 23. Morg. 737.4, ber burchichnittliche 756.02.

Der marmfte Tag am 7. mit + 14.2. ber faltefte am 25. + 4.0, Die burchichnittliche Tages-

temperatur + 9.3.

Die marmite Racht am 11. mit + 12.5, bie taltefte am 15. + 1.5, burchichnittliche Racht: temperatur + 3,3. 5 Rachte mar Die Temperatur unter 0º. Die bodite 2Barme in ber Sonne mar am 11. mit 17.1 gegen 6.8 im Schatten. Beller Sonnenichein tam nicht por, matter an 3, Sonnenblide an 12 und nicht fichtbare an 15 Tagen. Bon 12 heiteren und ziemlich heiteren Tagen

zeichneten fich 2 als icone Berbfitage aus. Bewolfte 13, bededte und trübe 10 Tage.

Am 22. Rachts einmaliger ftarfer Donner, begleitet von ftartem Regen, vermifcht mit Schnee.

21 Tage mit Regen, von benen 7 als befonbere requerifch bezeichnet werben fonnen.

Die gefammte Regenhohe bes Monats war 45.7 mm., Die bochfte Regenhobe am 23, mit

7.7 mm. Am 27. maren bie Ranber ber Teiche mit

jungem Eis bebedt. Schone Berbfttage famen am 10. mit 13.1

und am 11. mit 17.10 Barme por, an beiben Tagen flogen bie Bienen Mittags giemlich ftart. Rovember 1878.

Der höchfte Barometerftand mar in biefem Monat am 20. Morgens 775.0, ber niebrigfte am 15. 738.1. ber burchichnittliche 755.09.

Der marmfte Tag am 27 mit + 11.5. ber faltefte am 24. und 25, mit + 0.5. Durchfcuittliche Tagestemperatur + 8.5 nach Celfins.

Die marmite Racht am 28. mit + 8.5, bie faltefte am 21. mit + 4.1, burchfcnittliche Rachttemperatur + 0.9, 15 Rachte mar bie Temperatur unter 00.

Die bochfte Barme in ber Sonne mar am 18. mit 20.2 gegen nur 5,5 gur felben Reit im

Schatten. Seller Sounenquinqua tam nicht por, au 7 Morgen matter und an 23 Morgen nicht fichtbarer.

Beller Sonnenfchein mar an 6, matter au 3, belle Sonneublide an 4. matte an 6 und au 11 Tagen fein fichtbarer.

Beitere und ziemlich heitere Tage maren 9, wovon fich 3 ale icone Berbfttage auszeichneten. Bewolfte 9, besedte und trube Tage 12. Im 5. Rachts fiel ber erfte leichte Schnee.

Schuee und Regen an 2 Tagen und au 13 Tagen Regen, movon 7 als regnerifch gu bezeichnen finb. Die gesammte Regenhohe biefes Monats mar

58.1 mm, bie bochfte Regenhohe am 14. mit 15.9 mm. Am 12. Nachmittags 3 Ilhr ftarte Graubel-

fcauer, begleitet mit Blig und ftartem Donner. Rachts ftarfes Wetterleuchten. Am 18, zeigte fich bas erfte Gis am Ranbe

ber Teiche. Schone Berbsttage hatten wir in biefem Monat

3, und zwar am 1. mit 6..50, am 2. mit 5.1 unb am 17. mit 6.7º Barme

Min 26., 27. und 28. bei WSW und SO Binde und einer burchichnittlichen Barme pon 11.30 flogen bie Bienen gegen Mittag fehr ftart.

#### Berichte der Specialvereine.

Am 12. Januar hielt ber Bienen gucht= verein für Reuenfrug und Umgegenb feine erfte biesjährige Berfammlung ab. Anmefenb maren 21 Mitglieber.

Rachbem bas Gefcaftliche erlebigt mar, fprach | Berr Rorner Befchenborf über ben Rugen ber Biene im Sanshalt ber Ratur und über Abtrommeln und Umquartieren im Minter. Gingange bemertte Referent, bag er fich in feinem Bortrag nicht fo febr auf Bache- und Sonigbereitung, als auf Die Befruchtung ber Blumen und Blutben burch bie Biene, einlaffen merbe und baf letteres nicht genug in Ermagung gezogen merben fonne, um die Rothmendigfeit ber Bienenaucht au ton: ftatiren. Referent führte aus, bag bie Saupt: thatigfeit ber Biene Fortpflangung, Ginfammeln und Befruchten fei. Die Biene fammle Rectar, Baffer. Bropolis und Bluthenftaub ein. Bom Rectar allein tonne fie nicht leben, weil biefem ber erforberliche Stidftoff fehle, ben fie namentlich bem Bluthenftaub entnehme. Der Rectar fei ein fufer Saft, ber von ben Sonigbrufen bes Fruchtbobens ber Pflange aussprift, von ber Biene burch ben Ruffel in ben Dagen aufgenommen und ale Sonig an die Rellen ber Bienenwohnung abgegeben merbe. Durch bie Lauterung bes Rectars im Bienenmagen betomme er fein Aroma, beffen Gefdmad fich nach bem Gefdmod ber Bflangen richte und bem Sonia ben wirflichen Berth gebe. Baffer werbe nur nach Bebarf genommen und niemals in ben Bellen porrathig gehalten. Diefer Bebarf fei am größten im Frühling bei Ernahrung ber jungen Brut. Gind bie Bienen alsbann an ihren Musflugen burd Ralte, Regen und Sturm behindert, fo entftebe Durftnoth, melde Die junge Brut ju Grunde richte 11m bas ju perhinbern, muffe man in, ober bei ben Bienenwohnungen, Bienentranten errichten. Bropolis, ober Rittmachs fammeln bie Bienen von Knospen ber Roftaftanie und pon ben Tannengapfen, um bamit bie Spalten. Fugen und Rigen ihrer Wohnungen gu verfitten und bie gu großen Fluglocher ju verengern. Bluthen: ftaub, ober Pollen, ber ben Bienen, fomohl jungen als auch alten, jur Rahrung bient, fammeln fie pon ben mannlichen Beichlechtstheilen ber Bluthe, verladen ibn mittelft ber Burfte und Schaufel unb tragen ibn als Boeden an ben Sinterbeinen in ihre Wohnung. Die Gefchlechtstheile ber Blumen und Bluthen befinden fich in der Blumentrone und befteben aus Ctaubbeutelchen und Griffel. Un ben Staubfaben befinden fich fleine Beutelchen mit farbigem Debl, Bluthenftaub, angefüllt. Briffel, ober Stempel, fei eine Robre mit einer Rarbe am Ende, ber auf bem Fruchtboben ber Pflange ftebt. Rallt pon bem Blutbenftaub auf Die Rarbe bes Griffels, Die ibn burch die Robre auf ben Gruchtboben ber Pflange leitet, fo ift fie befruchtet. 2Benn bas nicht gefcabe, murben fammtliche Pflangen unbefruchtet bleiben und Menichen und Thiere einer Ernte umfonft entgegen

feben. Bon biefer Arbeit fei ber Biene ein großer Theil überwiesen und fei bier auch vielleicht ber größte Rugen, ben fie im Saushalt ber Ratur at, ju fuchen. Beim Befliegen ber Blumen und Bluthen murbe bie Biene mit Bluthenftaub befest, ben fie beim Berühren bes Griffels, an Die Rarbe beffeiben abgiebt und fo bie Bflange befruchtet. Ein Berfuch habe ergeben, bag Riee, bem ber Befuch ber Bienen und anderer Infetten abgefperrt war, feine Frucht trug, mabrend ber freie Rlee pon felbiger Art Camen in Gulle hatte. Damit bie Affangen babei nicht aus ibrer Art ichlagen. befliegt bie Biene gur Beit nur eine Gattung, mas an ber reinen Garbe ber Boschen ju erfeben ift. Dan foll nach Dr. Bollmann, wonach Referent, wie er bemerfte, gearbeitet habe, fich ber Dube unterzogen haben, fammtliche Bienen eines Stodes, bie von Morgens 6 bis Abende 8 Uhr aus: unb eingeflogen find, ju gablen. 48,620 Bienen botten Rectar und 41,236, Bollen eingetragen. Bangen feien 89,856 Ausflüge gemacht. Gewicht bes Stode habe um 7 Bfund - 2 Bfund Pollen und 5 Pfund Sonig - juge nommen. Gerner nehme man an, bag eine Biene, um bas Benfum einer Tour einzusammeln, 20 bis 30 Bluthen befliegen muffe und fei an biefer Bablenaufftellung ju erfeben, bag von einem Bienenftanbe an einem Rlugtage Millionen Bflangen befruchtet

werben. (Bergl. Rr. 1 1879, Seite 8).
Das Abtrommeln und Umquartiren
im Binter veranigaulighe Referent an zwei aneinander gestammerten Bienenstoken. Obgleich,
durch die Amwendung bestjelden im Binter, ein
vorwiegender Ruhen nicht recht zu ersennen war,
stand die Art und Besie ber Berantsdaulichung

bod Beifall.

Bum Schluß zeigte Referent noch 3 Raftenwohnungen, eine rotirente Bohnung von Freiwirth und zwei Dathe'iche and Olbenburg und Reufadt. Reu aufgenommen wurden 4 Mitglieder.

Sibftin, ben 15. Januar 1879.

5. Brufe, Schriftführer.

Diergonichferafels ju Olbeiburg bein 3, Januar, Raum taucht auf bem Gebrie ber Hjüftl eine neur giber auf, ist auch glofert die Phantafe bed Anferts rege um haufe Arechten gen arzubringen, und hingemorfene Willet im Jurertie ber vom und Geschening gelöfenert lauge noch nicht gering genützigten Juriert ju belprechen und in Ummuth werfelen. An erzeit genützigten in bei erzeit genützigten juriert ju belprechen und in Ummuth werfelen. An erzeit so auch meinen in ber December-Rummer vorigen Jahres befrieben. Bei erzeit genützigten der genützigten und bei erzeit genützigten.

Ranm mar in ber letten Berfammlung bas Bort über gebachten Stod verhallt, murbe auch

Die nabere Befprechung beffelben auf bie nachfte Tageborbnung gefest. Es maren gu biefem Behufe 2 ber beregten Raftenwohnungen ausgeftellt, ein einfacher, in ber befchriebenen Beife angefertigt und eine Bariante in brillanter Musführung, erfterer nur ber Braris, letterer neben biefer befonbers bem Schonheitefinn bienenb, mit einem noch uns ermannt ju laffenben Material umfleibet und im Innern nach bem Gravenborft'ichen Grundfate "theile und perbinbe" eingerichtet. Dan manbte fich ungetheilt ber ichonen Tochter in ihrem außeren Liebreise au, obne weiter nach ber Mutter ju fragen ; natürlich, mer mochte auch ble Mutter, wenn bie Tochter gu haben ift! Es fteht nur gur Frage ob man nach indifchen Ritus auch bie machtige Ausfleuer baran wenben tann und mag. Doch Chers bei Geite! Die 3bee ber Bariante bes Berrn 3. Grimm mar von bem Bereinstifchler 3. C. Dilib in brillanter Weife verwirflicht und Jeber, ber Unterzeichnete nicht ausgeschloffen, mußte fich fagen: "bas ift mahrhaft fcon!" - Beiteres au verrathen, liegt vorläufig nicht im Intereffe bes Berrn Grimm, und fann beshalb auch nicht auf ben praftifchen Berth eingegangen merben. ftellenbe Berfuche mit ber Mutter find bem Berrn Somars und mit ber Tochter Berrn Brimm übertragen, um fie fpater mit ben Berfuchen bes Unterzeichneten zu vergleichen. In beiben Raften murbe fo lange und fo lebhaft herumbemonftrirt und barüber bebattirt, baß für anbere Begenftanbe feine Beit übrig blieb und nur noch siligft um 6 Uhr bie Beitrage pro 1879 eingezogen merben tonnten. Die nachfte Berfammlung wurde auf ben 31. Mary anberaumt, mo jebes Mitglied feinen Birthichafteplan fur 1879 porgulegen und jur Berathung ju ftellen haben mirb.

Der Bienenguchtvereln fur Reumun: ft er und Umgegend hielt am 12. Januar feine erfte biesjährige Berfammlung ab. waren 14 Ditglieber und 1 hospitant, welcher fpater bem Berein als Mitglied beitrat. Der unterzeichnete Schriftführer erftattete ben Sabresbericht und legte Rechnung ab, welche in Ginnahme mit 165 .4. 80 Bf. und in Musgabe mit 151 .4. 60 Bf. abichließt. Ru Reviforen ber Rechnung murben bie Mitglieber: Lehrer Daag-Babenftebt und Schneiber Buid-Latendorf gemablt und baben biefe bie Revifion bis jur nachften Berfammlung ju beichaffen. Die Berichterftattung über bas Bienenjahr 1878 mußte ad acta gelegt merben, weil wegen bes icharfen Froftwetters fo viele Ditglieber ausgeblieben maren. Rachbem fobaun noch über bie Erforberniffe bei ber Auswinterung ber Bienen, fowie über bie Banberung in bie Rapstracht eingebend verhandelt worben, trat man in eine Berathung ein über eine im Laufe biefes Jahres im Rreife Riel abzuhaltenbe bienenwirth: idaftlide Rreis : Banberverfammlung. Es fand fich fur biefes, querft von bem Borbes: holmer Imterverein angeregte Project bei ben hiefigen Bereinsmitgliebern ein febr lebhaftes Intereffe, und wird man von bier aus fur bas Ruftaubetommen ber beregten Berfammlung noch mirtfam fein. Befchloffen warb, ben Bereinen gu Borbesholm und Schontirchen burd ben bieffeitigen Borftand bas folgenbe Anerbieten ju machen; "Der Reumunfteriche Berein ift, unter Bergichtleiftung auf einen Beitrag ju ben Roften, mit Ananahme berjenigen für etwaige Pramien, geneigt, bie Rreis Manberversammlung und Ausstellung in Reumunfter aufgunehmen, wenn er fich einer thatigen Mitmirtung ber Bereine in Borbesholm und Schonfirchen verfichert halten barf." hiefige Berein bescheibet fich jeboch gerne, wenn einer ber beiben anbern Bereine Die Berfammlung aufgunehmen fich erbietet. Wenn es übrigens auf eine petuniare Sicherftellung bes Brojette antommt, fo fcheint une Reumunfter ber geeignet fte Ort für bie Abhaltung ber Rreis : Banberverfammlung gu fein. Bielleicht foliegen fich ja auch bie umliegen: ben Bereine, als: Bramfiebt, Brodftebt, Rortorf, Segeberg bem Brojecte an. - Bei ber folieglich abgehaltenen Babl eines Schriftführers murbe ber Unterzeichnete fur bie nachften brei Jahre per Acciamation ale folder wiebergemabit.

## S. Stave, Schriftführer.

Berfammlung bes Rorberbithm, 3m: fervereins am 11, Januar 1879. Unwefenb 5 Mitglieber. Rachbem Die Bereinerechnung fur bas verfloffene Jahr wie auch bie Abrechnung fur bie Banberversammlung revibirt worben mar, follte orbnungemäßig jur Reuwahl eines Borftanbes gefcritten merben. Da aber zwei ber feitherigen Borftanbemitglieber aus bem Bereine ausgetreten maren, ber Unterzeichnete es bestimmt ablehnte, feinen Boften als Borfigender noch ferner au betleiben, auch teiner ber übrigen Unwesenden fonder: liche Reigung geigte, in ben Borftanb gewählt gu merben, fo mußte von einer Borftanbemahl Abftand genommen merben, umfomehr ale ber Berein burch ftarte Austritterflarungen ganglich in feinem Beftanbe erfcuttert ift. Der Unterzeichnete übernahm es vorläufig, Die Beichafte fortguführen und au einer ibm paffend ericeinenben Beit bie noch treugebliebenen Ditglieber ju einer (event. lesten) Berfammlung gufammen gu berufen , bamit über Gein ober Richtfein entichieben merbe. Bon ber Ginfammling ber Beitrage pro 1879 mußte fonach porlaufig Abstand genommen merben. Auf Die oben angebeutete Berfammlung (mabricheinlich im Laufe bes Aprilmonats), mogu bie Ginlabung burch's B. Bl. fpater erfolgen wirb, mache ich icon jest Diejenigen unferer trengebliebenen Dit: glieder, Die es mit bem Fortbeftande bes Bereins ernft meinen, aufmertfam, fie bittenb, alsbann einmuthig am Blage ju fein.

Thom fen, feitheriger Borfigenber.

Der Bienenguchtverein a. d. Stor bielt am 12. Jan. d. J. gu Itehoe eine Berfammlung ab, die trot der 13 Grad Kalte felbft von ausmarte febr gabireich befucht mar. Der Borfigenbe eröffnete Die Berfammlung mit einem freundlichen Reujahrsgruß. Die ber Berfammlung porgelegte Abrechnung bes Raifirers pro 1878 murbe für richtig befinden. Es erfolgte fobann bie Gingb. lung ber 3ahresbeitrage pro 1879 und bie Borftanbemahl; Die Berfammlung mabite gum Borführer ber Bachtmeifter a. D. Sillebrande Beboe. Der Borfigende hielt fobann einen lehr: reichen Bortrag über Die Bichtigfeit und ben Ruben ber rationellen Bienengucht; er erorterte Die Bortheile Des Dobilbaues, Die naturgemaße Ginminterung 2c. Die Rebe folog mit bem Buniche, daß das Jahr 1879 für die Bienengucht ein recht gludliches merben und jeder Imfer an feinen Lieblingen rechte Freude haben moge. Mis Beit ber nachiten Berjammlung murbe Anfang April feftgefest. 3. Sillebrand.

### Dereinsangelegenheiten.

1. 3u Gemagheit ber §§ 7 f. u. 13 unferer Statuten merben Diejenigen Specialoereine, melche Die Abhaltung einer Rreismanberverfamm: lung in Diefem Jahre beabfichtigen und babei auf bie Unterftugung bes Centralpereins rechnen, erfucht, ihre besfälligen Befuche bis jum 15. Darg b. 3. an bas unterzeichnete Gefretariat einzufenben.

2. Die menigen Bereine, melde bisher Die Mitglieds Bergeichniffe und Jahresbeitrage nicht einfandten, merben bringend erfucht,

bas Berfaumte balbiaft nachubolen.

3. Es mirb nochmale baran erinnert, bag nur in bem Falle die "Gichft. Bienengeitung" beftellt und jugeschidt wird, wenn vorber, fpateftens aber bis jum 10. Febr. b. 3. Die ausbrudliche Beftellung und die Eingahlung pon 4 .46 50 Bf. erfolgt.

4. Diejenigen Bereinsvorftanbe, melde vom Eliaffer Bienenguchter ober vom Biener Bienenvater im Laufe bes Jahres 1878 eingelne (insbefoudere bie erften 3) Rummern allein erhalten haben, merben bringenb gebeten, biefelben einzufenden, damit eine Answechselung und Completirung ftattfinden tann. Die reflamirten Rummern ber Gichftabter Bienengtg, merben in ben nachften Tagen nachgeliefert.

Der Centralfefretar.

Sabreebericht bee Schleswig Solfteinifden Bereine für Berficherung gegen unbericutbete Schaben burch Bienenftich pro 1877 und 1878.

In Mudfahrung eines Beichluffes ber Delegirtenveefamm. lung in Deibe am 25. Gept. 1478 gebe ich in Rachfteben-bem ben Bericht aber bie Thatigfeit ic bes Berlicheeungsvereins in ben Jahren 1877 und 1878. Wenn auch ber Bericht nicht viel bringen tann, mas nicht icon buech bie bon mir nach und nach im Beeeinsblatt veeoffentlichten Dit. theilungen befannt ift, fo wied es tropbem ben Mitgliebeen nicht unintereffant fein, Diefe und einige andere nicht befannte Daten einmal im Gangen übeebliden gu tonnen.

3m Jahre 1877 gablte bee Breein 204 Mitgliebee, welche im Bangen 5229 Bienenvoller veefichert batten. Die Ditglieber veetheilten fich, außer 26 bireften Ditgliebern bes Centralvereins, über 12 Specialvereine, namtich Reumunventumereren, nort 12 Specialverene, namtch Neumunfer und Umgegend 29, Dorbeshofm 15, Porberdigingend, 28, Directum und Umgegend 20, Borbeshofm 15, Porberdiffmaeschen, Berein, an ber Siber und "anf Fofe" et 14, Boodfiedt und Bujendorf je 10, Lattentiechen und Owjchlag je 3 und Olbenburg 2 Mitgliebee. Orbnet man Die Specialvereine nach ber Bahl ber verficherten Boller, fo wied bie Reihenfolge beefelben andees. Subeebithunrichen hatte veelichert 818, Reumunfter und Umgegend 754, Die bieeften Mitglieber bes Centealvereins 712, Berein "an ber Stor" 651, Borbesholm 622, Sanerau und Umgegend 524, Roebee-Dithmarichen 279, Raltenfirchen 230, Beoditebt 189, Dw. chlag 143, Bujenborf 135, Beeein "auf Fobe" 58 und Dibenbueg 44 Boller. Die Ginnahme bes Bereins betrug in bem 3abre 261 .4

45 Bf. hiervon wurden am 20. Juni bes Jahres 200 & in ber Reumunfterichen Spae- und Leihfaffe auf Binfesgins belegt, die Dieeftion mar jedoch genothigt, am 22. October bes Jahres jur Deflung ber Bermaltungeloiten und eines ingwijden eingeterteinen Schabens 50 .M. wieber

und eines inzbrigen eingetretenen Schwere wir werden.
Der bereife Sahden ereignete fic am 22. August 1277, 24 Bestinghiech im Bajtete des Bestiebereins Reumalnitet. Die Bienen des Ritgliebes, herrn Unterhorit, auf Gherikobe der Boedschau, welche zu Springsfrich gue Saibeteacht aufgestellt maren, tobteten namlich 7 Ganje bes Landmannes Stendee bajetoft. Der Schabe maeb von herrn Girtner Abel-Reumanfter, heern Schnoor-Babenftebt und mir besichtigt und, nachdem fich herausgestellt, bag berfelbe nicht felbstverschuldel wae, auf 33 .46 60 Bi-tagirt. Da abee 1/4 ber aufgestellten Bienen nicht veefichert maren, fo maeb bestimmt, ban bee Beeein nur 34, bes Schabens ober 25 M 29 Bf. gu beden habe, welche Summe am 3. Robbr, 1877 an Unterhorft ausbezahlt marh In ben Tagen bee Centeal-Banberverjammlung in

Reumuniter am 15. Gepthr. 1877 tagte Die erfte Berfammlung bes Bereins, melde auf Antrag bes Berrn Behrer Thomfen in Schalfholg pr. E-flingitebt ausnahme. weife gu einer ferien Mitgliebeeversammlung fich geftaltete. Ju biefce Berfammlung, welche übrigens nicht jehe gaht reich befucht mae, wurde bas Beeeinstautt berathen und weientlich nach bem pom Reumuniterichen Beeein im Bereineblatt Re. 2 bom Jahee 1877 veröffentlichen Enturfe endgultig angenommen. Daburch erhielt ber Berein eine beftimmte Grundloge und wir hoffen, bog er auf biefer noch recht longe bluben und fich weiter auf und

ausbauen wirb

Das Jahr 1878 hat bem Berein einen nicht geringen Buwoche an Mitgliedern, wenn ouch nicht on verficherten Bienenvollern, gebrocht 68 neue Mitglieber mit 1172 Bollern traten bem Berein im Loufe bee Jahres bei, wogegen ber Berein von benjenigen Mitgliebern, welche im Bahre 1877 berfichert hatten, 27 verlor, borunter ouch einige, beren Bienenstand in bem fur bie Durchwinterung ungunftigen Winter 1877/78 total gu Grunde gegangen war, fo namentlich ouf Fobr. Der Bestonb bes Bereins war om Echluffe bes Jahres 245 Mitglieber, wrlche 5870 Bienenvoller überwintert batten. Die Ditalieber pertheilten fich ouher ben bireften Mitgliebern bee Central-vereins. wovon 35 im Gangen 878 Boller verfichret hotten, über 14 Spezialvereine. Ren hingugelommen find bie Bereine Schöpfrichen und Bartor' Be

| rent | e Smontttmen uno   | atot | intl. Seting | geet g | ortett: |
|------|--------------------|------|--------------|--------|---------|
| rein | Reumünfter         | 49   | Mitalieber.  | 967    | Bölfer. |
|      | Borbeshoim         | 19   |              | 583    |         |
|      | Morberbithmorichen | 13   | - :          | 208    |         |
|      | Guberbithmarichen  | 29   |              | 570    |         |
|      | Raltenfirchen      | 6    | - :          | 232    |         |
|      | Dwichlog           | 4    | - :          | 124    |         |
|      | Danerau            | 21   |              | 429    |         |
|      | an ber Stor        | 18   |              | 719    |         |
|      | Bujenborf          | 15   | - 1          | 221    |         |
|      | Dibenburg          | 7    | ,            | 76     |         |
|      | Broditebt          | 10   |              | 164    |         |
|      | auf Fobr           | 9    |              | 36     | -       |
|      | Schöntirchen       | - 4  | -            | 79     |         |
|      | Nortorf            | - 6  |              | 73     |         |
|      |                    |      |              |        |         |

Leiber brachte bas Johr 1878 bem Berein einen für eine Berhaftnije recht großen Schaden, wie solches ben Ritgliebern im Bereinsblatt Rr. 9 mitgetheitt worden. Derfelbe ließ fich ond ben eingegobiten feiten Johred-beiträgen nicht beden, und ichien ber Direftion ein Griff in bas ginebor belegte Bereinebermogen nicht rathfam au fein. Die Direction bat baber geglaubt, einr Rochzohlung von 3 Bi, a Bolf ausichreiben gu muffen, und bat fie bierburch, wie fie ouf Grund vielfocher Bufdriften annehmen barf, im Ginne ber großen Debrgohl ber Dit-

glieber gehandelt.

Die Raffenverhaltniffe bes Bereins geftolteten fich am Echluffe bes Jahres 1878 furg folgendermoßen: Binebar belegt find 150 .M., welche mit ben aufgelaufenen Binfesginfen einen Werth bon 159 # 82 Bi. reprafentiren eingenommen wurden on festen Jahresbeiträgen 142 .-56 Bf., die Rachzohlung ergab 150 .- 6 Bf., doch find Die Mitglieber in Guberbithmorichen birrin noch mit 17 M 10 Bi. reftant, ber Raffebehoft om 1. 3an. 1878 betrug 8 M 5 Bi. Ausgegeben find im Louje bes Jahreb jur Bedung bes Schabens 99 M 84 Pf. und für Bermaltungefoften 114 .4 15 Bf., und verbleiben mithin in Raffe (unter Singurechnung ber obigen Reftontrngelber) 95 .4 68 Bf

Tasborf, ben 22. Januar 1879. S. Stove, Gefretor.

## Broteff.

Benn pag, 100 bes B.-Bl. 1878 gejagt ift, bag von ben Bereinen Norberbithmorfcheu, Guberbithmorfchru unb an ber Stor eine Refolution eingebracht fei, ber Berficherungs Berein wolle a. feine Berwoltung bem Centrol-verein übertrogen u. f. w., fo muß ich biergegen Nomens bes füberbithmorider Bereine auf's oller Entichirbenfte protestiren, gloube ouch nicht, bog bie anbern beiben Bereine eine folche Resolution gefagt haben, vielnicht wirb bos Bonge wohl auf bem befonnten Bortrag bes herrn Thomfen Schaltholy vom 25. Ceptbr. v. 3. in Beibe (B. Bl. pag. 85) boffren. Daß bie Delegirten in Beibe ju feinen andern Beichluffen als über gemeinfame Mugelegenheiten ber 3 Bereine comprtent moren, verfteht fich

ja bon felbft. Der Borfipende bes füberbithm. Special Bereins.

## Bei ber Rebaction eingegangen:

1. Dichtungen bon 3. B. Bonfen, Dr. phil, weil. Lehrer an ber Gelrhrtenichule ju Delborf gefallen als Freimilliger im Kriege 1870. Derausgegeben bon feinem Bruder. 3beboe 1878. Berlag von 28ith. Janfen, Riffen's Rochit. Breis 2 .4 50 Bf. Die Dichtungen, in welchen unfer Freund und Stubien-

genoffe ein Stud feines reichen Bergens, feines vielfeitigen gebiegenen Biffens niedergelegt hat, verdienen die hochfie Beachtung, sie werben jebem Lefer eine Quelle rricher Breude fein, vor Allem aber find fie ein Ehrenbeutmal bem für's Boterloub gefollenen echten Coline Dithmorichens. 2. Breis Co uront über Spripen u. Bumpen ous ber Bobrif von E. C. Flober, Johftobt in Cochien. 3. Comen-Ratalog von Mortin Groshoff in

Queblinburg. 4. Comen-Bergeichniß von Emil Rros, Runftund Sonbelegartnerei in Sochheim-Erfurt, 5. Breis. Courant bes Oberfroiner Sonbele Bienen-

ftonbes von Unton Bumer gu Jauerburg in Oberfroin, Defterreich.

6. Bericiebene Bucheronzeigen von Sugo Boigt, Buchhandlung für Londwirthichaft , Gartrubon und Forftwefen in Leipzig.

#### Brieffaften ber Rebaction.

Drn. Schm : Cibenburg. Für ihre Rothichiage freund-lichen Dont. Ihre Auslaffung über bie Berhondlungen in Greifswold beweifen uns, bog Gie in ber periodifchen Etreviur ber Apifili menig bewonder find. Sehen Ste fich boch einmel bie Ren. 11 n. 12 unferes Vereinsch. Don 1878 an und bergefieden Sie domit die entjrechenden Mittheliungen im "Leutich Bereiniteund" und felbft im Dannwerichen "Centroblatt". Bit glauben, Sie werben bann andere, jedenfalls mit mehr Ueberlegung urtheilen. hatten Gie fich uns mit vollem Romen genonut, murben wir mit großem Bergnugen in brieflichen Berfehr mit Ihnen getreten fein, benn Gie hoben offenbor ein lebhoforn Stitereffe an unferer guten Coche.
Drn. Comarad Beften Danf für ihre Mittheilung.

Die Angelegenheit fommt in nachfter Rummer gur Sprochr.

Bir theilen thre Unficht. Dru. 3. 3. G. in Q. Die bem Mitgliedeberzeichniß beigefügten Mittheilungen maren uns um fo intereffauter, ale wir ein volles Jahr foft von Ihnen nichte horten.

In ber nachften Rummer mehr. Dont fur bas fleine Dru. Cantor D. iu B. Beften Dont fur bas fleine Stud Griblermefen ; finbet Berwenbung. frn. Steffens-Ganbhagen. Bur biefe Mummer leiber

au ipat. orn. Ks. Donf und Brug. 3mferfunben in nachfter Rummer.

## Mngeigen.

1. Berfammlung bes Gehmarnichen Bereins f. B. in Landtirchen am Countag, 9, Februar 1879, Rade. mittage 11/, Uhr. Taneborbnung :

1. Die Salienffaure im Mugemeinen und ihre Bermen-

bung in ber Bienengucht. 2. Bewinnung und Bermerthung bes Bachfes.

3. Bas ift bei ber Auswinterung gu beobachten? 4. Bereinsangelegenheiten : Abrechnung pro 1878, Bahl eines Borftanbes, Budermechiel ic.

Dee Borftanb. 2. Berfammlung bes Stormarniden 3mfer-

vereins Conntag, ben 9. Februar, Rachm. 2 Hhr, beim herrn Ruge in Stapelfelb. Tageforbnung :

1. Gefchaftliches : Bablung ber Beitrage, Gintieferung

ber Bücher ic 2. In welchem Buftanbe befinden fich bie Bienen jest?

3. Borauf ift bei ber Fruhjahesrevifion bas hauptaugenniert au richten ?

Der Borftanb.

3. Der Schonfirdener Bienenandtverein wird an Sonntag, ben 23. Febr, Rachm. 3 Uhr im Bereins-local ju Schonlirchen eine Berfammlung abhalten , wogu Die Mitglieder bes Bereins und fonftige 3mferfreunde hiermit eingelaben werben.

Tagesorbnung.

1. Aufnahme neuer Mitglieber.

2. Rechnungsablage für 1878.

3. Borftanbemabl.

4. Bortrag bes Borfibenben fiber Musteinlerung unb

Fribiahrefatterung. 5. Borgeigung und Beiprechung bes fleberminterungsftodes von Rloris-Dibenburg.

Der Borftanb.

Beneral-Berfammlung bes füberbith. maefder 3 mterbeecins Connabend, ben 15. Bebr., Rachm. 121/2 Uhr, bei Gafiwirth Martens in Ebbelad.

Tagesorbnung :

1. Berficherunge Berein.

2. Rechnungeablage 3. Db Mustellung in biefem Jahr? und mo?

4. Sonigmartt ober Riederlage in Samburg. 5. Gemeinfamer Anlauf von Glashafen. 6. Statiftifche Tabellen über bie Bienenancht.

7. Bortrag über Gi-, Milch-, Dehl-Fütterung, Gafte find willfommen.

## Folgende Schriften find bei mir in haben:

1. Sonig- and Schwarm Bienengucht, burch Rachfrag. meifung, wie die Bienengucht rationell und einfach

verlung, wie die Benengucht allnoteil nab einfach betrieben wich und wie auf (dem Globiffande die Errtige des Poliffande erreicht werden, ohne beien anichaffen zu dirfen. Judiebetrieß Arb da Golf. Errafliche Beitrengstumg, habt 1.22 A. Durch die Boft und die Kokation zu bezieden. Durch die Jenitaffenden die Federation zu bezieden.

3. G. Ranin.

## Die Runftwabenfabrit

## Otto Schulz in Bukow,

Regierungebegirt Frantfurt a. b. Dber liefert Runftmaben in jeber beliebigen Große portofrei innerhalb bes beutiden Reichspoftgebietes und nach Defter-

reich-Ungarn gu folgenden Breifen : Bei Auftragen von 1 bis 10 Rilo à & 6,00. À .4 6.900 50

, 10 , . inel. Rifte und Berpadung.

Gar reines Bienenwachs wird garantirt. Die Breife werfteben fich bei Ginfendung bes Be-teages mit ber Beftellung.

Die Berfenbung beginnt Anfang April und find bie Einrichtungen berart getroffen, bag felbft bie große-ften Auftrage noch an bemfelben Tage expebirt werben. für gut geläutertes und unverfalfdies Bachs, in Riften jum Rudfenden ber Baben paffend berfaubt (mit Beifugung bes Rudfporto's) wird bas halbe Gewicht um Baben gurudgegeben. Gine Drudichrift abee Gefaichte. Anwendung und Auben ber Aunftraden wird feber Gen-bung beigefügt, auch wird fehtere auf Berlangen gratis vong seigeigt, aug wie eigen gegen Seinangen graube und fennte miter Steresdond augslandt. Herner empfehte Bönighnur - Abhrerghiter , zur sicheren Wohltung der Rönign vom Honigraum, bei jeder Swoftorm leich anzubringen. Der Burchmesser beitagt al Alliemert, die eingelien Schie gestätten den bei beladenen Arbeitsbienen bequemen Durchgang, niemale aber ben normal gebilbeten Roniginnen.

Bei Franco-Bufenbung : 1 Stud & 0,00 10 " M 4,10

100 M40,00 Buton, Regb. Frantfurt a. D., 28. 3an. 1879. Otto Smuis.

## Rotirende Beobachtungs-Stocke und Brutapparate

liefert die Solatvaaren-Rabrit von Rofent Ouvenbeimer in Stutteart. Berg. Broipecte und Breistiften gratis.

Unter Baruntie glachlichen Transports verfende ich im Freihigher:

1. Buchftode in runben Stulpern mit hiefigen Bienen, bon 15 bis 20 A (Billigere Glode ohne Gewähr für Borrathe und erfolgende Schwarne.)

2. Bogenftulper init enprifden Bienen ohne Bewahr

à Dutenb 4 .4

Der praftische Imfer, II. Auflage, wird gegen Gin-jenbung von 3 .4 frei gugefands. Braunschweig, fl. Exerciseptap 8.

C. J. fi. Gravenhorft.

Inhalt: 1. Bermanente Waben-Mittelwände, 2. Kunstliche Beeedelung der Honigwaben, 3. Einfluß der Witterung auf meine Bienguch. 4. Berichte bee Gepetalverine. 5. Bereinsengeftzemgieten. 6. Jahresbericht des Bericheungsbereins. 7. Protes. 8. Gingange. 9. Brieffalten der Abdaction. 10. Angegen.

Drud von Schmidt & Rlaunig in Riel, - Beelag bes Centralvereins. - Expedirt am 3. Februar.





einsunglieder folinen das "Setennsblate", duch jede it für den Hathjahrs-Kreis von I.-K incl. Postbeziehen. Anzeigen jeder Art werden mit 20 Pfg. für die gewöhnliche Dradesife berechnet.

des Schleswig - Holsteinischen Centralvereins für Pienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung bes Borftandes vom Centralfefretar Cl. Andrefen, Gifcherftr. 29.

## Proft Niejahr. \*)

As if en Jung weer, do vertell Grotvader achter'n Ab'nd Mal vun en Wintertied, so hart — Fast weer de Welt vertlandt.

He feet un heel en Abenfnop Un warm darmit de Hann. En bomwulin Rachtmüg harr he op Un grote Angelkrümb an.

If much wul flagt hebbn, bat weer folt, Do feggt he: Jung, man fiilf, Zat is feen Froß, as domals weer, Dat is man Kinnerhill.

Ne, domals fror dat Bidelsteen, To fror de Stimm Een fast, Rich mal "Proft Niejahr" broch man rut, So brav man los in Haft.

Hier feem be Wächter morgens an Un fiunn, wo du un fteift, Un nüdopp, awer să teen Wort, Un fror, as du nu beift. Mit eenmal, as he sit bewarmt, Do pruß he los un pral: Prost Niejahr! dat de Finstern dröhn', En sief, soß, söben mal.

Dat weer em fastfrarn vor den Mind, Dat Wort — so weer't en Kill, Un dan hier op. — Dit beten Frost, Re, dat is Kinnerspill. —

So op en Art geit mi't dit Jahr. Doch fam if of wat lat — Ber weet, wa oft if ropen heff "Proft Niejahr" op de Strat.

Doch weer mi't infrarn op min Weg — If meen de Lebensfirat — Dar gift' mitunner Rüll so hart, De Kopy un Harten sat.

Doch daut dat of feen Abend op — Bellicht de milde Tied. Un längt de Dag', fo bentt de Minfch: De Summer is nich wiet!

") Auf unfere Bitte bom Beren Berfaffer fur biefe Rummer uns gugeftellt.

Proft Niejahr! also, wenn of lat, Bul foben mal un niehr. De Zuifer baut body un eerst op Un frigat sin recht Gehör.

Gerft wenn be Saffeln webber blott, De eersten Immen fummt, De Gunn eerst warmt, be Dagen langt,

De Spree un Bolfint fumt. So gegen Marz, bat is fin Tied, Denn bant un waft he op, Bet barhin hollt he Winterslap,

De Nachtmuß öwern Ropp.

Bel Glad benn to bat nie Jahr,
Bel Sinnichin un vol Blöth,
Un von ben März bet to ben Sarit
Bel Hönnig zuderföt!

Un past bat för bat neegste Mal Un geit uin Beg noch mit, So rop it al to'n Januar: "Prost Niejahr!" rechter Tieb.

Rlaus Groth.

#### Die Strohkappe.

Es ift eine angenehme Cache, wenn ein Bienenguchter ein Bienenichaner befitt, ober in ber Lage ift, fich eins bauen gu tonnen, Bir burfen aber nicht vergeffen, bag bie Dehrgahl ber Imfer in erfter Linie ben Brofit, ber bei ber Bienen: jucht beraus tommt, in Betracht gieht und in Betracht gieben min. Bir wollen gugeben. bag viele Imfer wohl in ber Lage maren, ein Bienenbans ju banen - man tann, wenn man ein bieden prattifch gu Werte geht, ein folches billig und boch bauerhaft beritellen - und feine Bienen boch im Greien fieben lant, fei es mun, bak er pon bem Bortheil einer Behaufung nicht überzeugt ift ober aber - und bas wird meiftens in bem galle ber Grund fein - ber Cache überhaupt feine Bebeutung beilegt.

Mis mus aber die Bienen im Greine fieden. da
nie des fin Jammer, womt man field, bai die,
junt Theil and, noch redet dimmoundagen Etrobforde hachtens im einer Zouffelerte dowt einer
die hachten im einer Zouffelerte dowt einer
die hachten im einer Zouffelerte dowt einer
lichteln, die her rechtendie Junker von leinem Etande
mit gent Vereile Ferniphalter indigt und Fernbalten
mit, womt er von jeinen Bienen eines haben
mit bet Sonne er von jeinen Bienen eines haben
mit bet Sonne er von jeinen Bienen eines haben
mit bet die her kenfalle und ber Betterführen
betrachte State anne nicht bei rüng nich genag
Etrobhand auf dem Aguite und best Brittifhäptisendabunen für andspeckfuhre Zouffele fauf, weist

jeber Landbewohner; es halt im Binter die Kalte, im Sommer die hige und zu allen Jahresgeiten bie Fenchfigleit ab. Gang biefelben Tienste thut die Strohlappe auf dem Bienenstande, vorausgesetzt, daß sie gut gearbeitet ift und die nothmendige Größe bal.



Der Lefer fieht auf bem obenftebenben Bilbe Strobtappen, wie fie in Frantreich üblich find, Die brei mittleren finden fich auch burchmeg in Angeln auf ben Bienenftanben, nur foll bie Rappe nicht bas Standbrett bloß erreichen, fonbern bas: felbe um ein paar Centimeter überragen, bamit ber Regen nicht auf bas Brett flieft. Das eben oberhalb bes Alugloches feft umgelegte Baub, am beften aus Gijen ober Beiben bergeftellt, verbin: bert bas Ginbringen ber Daufe und anberen Ungeziefers und halt die Rappe gegen Sturm 2c. feft gufammen. 3m Binter mirb bie Rappe um: gebreht, ben Ansichnitt fur bas Glugloch nach binten, um Licht und Bind pom Mugloth fern gu halten, mabrend Bentilation genug vorhanden' ift. Auch empfiehlt es fich, im Berbit bei jebem Ctod an beiben Seiten Pfable einzuschlagen und bie Rappe baran mit einem Baube zu befestigen, bamit meber Sturm noch fonft etwas bem Stode icaben fann.

Much bie Standbertter, wie sie in der Ajaur gegeichert lin, balte is für met in swerfmäsiger als die langen Boste in der inter in swerfmäsiger als die langen Bosten Has jinde, i no winn die Steiche und Arten Mas jinde, i no winn die EtroMappe auwendet, inid die gebeg unterfällich, 3m Angein is die alle men bei tatte Wissige in die Gree, is das sie einemberet. Zwait ist der Bernete gebaren des Ermoberet. Zwait ist der Bernete globaren des Ermoberet. Zwait ist der Bernete globaren die Ermoberet. Zwait ist der Bernete gebaren der Bernete gestellt der Bernete gestellt der Bernete gestellt der Bernete gene mit der Bernete geben Auslies, wenn man im Sommer die untere Geite des Standberettes mit Art besteicht.

Den Ropf ber Rappe, ber fehr fest gebunden fein muß, bestreicht man, um bas Gindringen jeglicher Feuchtigleit abzuhalten entweber mit einer einen paffenden irbenen Topf barauf.

36 möchte unfern 3mtern allen bie Strob: tappe jur Brufung, refp. jur Bermenbung auf bas Ungelegentlichfte empfehlen.

Cl. Andrefen.

## Die nachfte Central-Wanderversammlung.

In ber Delegirten : Berfammlung gu Reumunfter 1877 murbe ber Borichlag gemacht, bie Central: Banberverfammlungen alle 2 3abre wieberfebren gu laffen. Die bafur angeführten Grunbe fanden wenig Biberipruch, obwohl anbererfeits ber Befürchtung Ausbrud gegeben murbe, es fonne bei fo haufiger Bieberholung leicht eine Ermubung eintreten und murben bann biefe Berfammlungen, namentlich mit Rudficht auf Die bamit verbundene Ausftellung nicht bas leiften, was fie follen. Die Sade hat offenbar ihre zwei Geiten und es burfte gut fein, wenn oor Berbeiführung eines befinitiven Befdluffes barüber ein öffentlicher Deinungsaus: taufch ftattfanbe. Dagn follen Die Beilen anregen. Es ift nicht zu lengnen, baf bie Abhaltung einer Rreis: Banderverfammlungen, wenn biefe richtig geleitet werben auch ihren großen Ruben haben. Die Rreisperfammlungen murben aber burch eine öftere Bieberfehr ber Sauptversamulung einen Abbruch erleiben. Der Borftand hat geglaubt, in Ermagung beffen bie Beichlufifaffung bis jum Rabre 1880 ausfeben ju burfen und tann nur munichen, bak bis babin die Cache grundlich erörtert merbe.

herr Lehrer Schmarg ichreibt uns über bie

bereate Cache wie folgt:

Gine Sache, Die ich ichon lange mit mir ber: umgetragen, mochte ich bem gangen Imferverein vorlegen. Es betrifft unfere Banberverfammlung. Bahrend in ben erften Jahren bes Beftebens unferes Central Bereins unfere Banberverfamm: lungen fich jahrlich wiederholten, finden feit 1874 folche ben Statuten gemäß nur alle 3 3abre ftatt. Belches die Grunde gemefen find, von ben jahrlichen Wanderungen abmgeben, weiß ich nicht; mir aber icheint es gu wenig gu fein, wenn ber Central-Berein nur alle 3 Jahre eine Berfammlung abhalt. Das Belebende, welches biefe Berfamm: lungen im Gefolge haben, außert fich jest gu felten; bas Land erfahrt gu felten etwas von ber Thatigteit bes Bereins. Durch ein ofteres Gichwieberholen der Berfammlungen werben mehr Gegenben in Aufpruch genommen, felbft folche, mo bisher feine Special Bereine gemejen find, und es merben mehr Mitglieder gewonnen, mehr Bereine erfteben. Die Rreis Banbernerfammlungen, melde in ben Statuten aufgenommen find, erfeben bie Bauber: versammlungen bes Central-Bereins nicht. Die

Difdung von Lehm und Rubmift, ober man brudt | Betheiligung am letteren ift eine allgemeinere. Kreis-Banberverfammlungen fonnen nur ftattfinden. wo fcou ein Special-Berein ift und nur ba, mo ein Berein fiber geeignete Rrafte und Mittel verfuat. Dies findet fich nicht allenthalben. Deine Meinung ift nun bie, baf unfere Bauberversammlungen fich wenigstens alle 2 Jahre wieder: holen follten, wenn ju gewichtige Grunde einer Biebereinführung ber jahrlich fich wieberholenben entgegenfteben. Wenn Dieje paar Worte einen Austaufch ber Gebanten hiernber hervorriefen, fo mare ber nachfte 3med berfelben erreicht.

## famburgs fandel mit fonig und Wachs im Jahre 1878.

Der Freundlichfeit bes herrn Diamanteurs E. Binter in Samburg verbanten mir wieberum bie Bufendung bes Jahresberichts ber Samburger Sanbelsfammer pro 1878 und entlebuen mir biefem Berichte bie nachftebenben Rotigen fiber ben Sonia- und Bachsbanbel bes verfloffenen Jahres. Sonig. Wenn bie an bas biesjahrige Gefcaft

gefnüpften Soffnungen fich auch in fo weit erfüllt haben, als ber Import, wie bies aus ben nach ftebenben Bablen bervorgeht, gegen bas Borjahr einen erheblichen Bumachs aufweift, fo muß anbererfeits berporgehoben merben, baf bas Geichaft im Allgemeinen weber fur bie Importeure noch für bie Sandler ein befriedigenbes gemefen ift, ba mir nur bis etwa gur Mitte bes 3abres einen aufriedenftellenben Abfat hatten und Breife von bort ab bei nicht unbebentenben Lagerbeftanben fortgefett eine weichenbe Tenbeng verfolgten, fo bag ber Artifel beute einen fo niebrigen Werthftand eingenommen bat, wie wir ibn feit lange nicht gefannt haben. Diefer Umftand, verbunden mit bem hinweis auf ein nicht übermäßig großes Lager, lagt une hoffen, bag bas Beichaft in bem bevorftebenben ueuen Beitabichnitte wieder beffere Resultate aufzuweisen haben wirb. Wenn wir noch mit einigen Worten auf Die Diesjährigen Bufuhren eingeben, fo haben wir gunachft auf ben fo meleutlich vermehrten Juport von Mexico bin: jumeifen, welche Thatfache um fo erfreulicher ift, weil andererfeits bie bireften Bufuhren von Cuba von Jahr gu Jahr fleiner geworben find und Mexicanifcher Sonig wohl geeignet ift, ben Cuba: Bonig gu erfeten. Much ber Import von Chili ergiebt eine Bunahme gegen bas Borjahr und lagt hoffen, bag Samburg für biefe allgemein beliebte Battung immer mehr ber Sauptmartt wird. Bon Californien hatten wir bis jest unt fleine Senbungen, Die allgemein gefielen, und freuen wir und, berichten gu tonnen, bag von bort bemnadit eine großere birefte Rufuhr gu erwarten ift.

Seewarts empfingen wir bireft im Laufe biefes

De

| al | res.                 |     |          |           |      |
|----|----------------------|-----|----------|-----------|------|
| on | havanna 350 Tierces, |     | Barrels  | 320,000   | Bib. |
| ,  | Megico               |     |          | 1,000,000 |      |
| ,  | Chili                |     |          | 1,400,000 |      |
|    | Domingo              | 938 |          | \$00,000  |      |
|    | Liffabon             | 94  |          | 50,000    |      |
|    | Brafilien            | 15  |          | 8,000     | -    |
|    |                      |     | Total.   | 3,058,000 | 9355 |
|    |                      | Geo |          |           | 410. |
|    |                      |     |          | 3,570,000 |      |
|    |                      |     |          | 4.226,000 |      |
|    |                      |     |          | 3,401,000 |      |
|    | Borrath ultimo 1878  | Q.  |          | -,,       |      |
|    | Варанна              |     | 40.000   | Bib.,     |      |
|    | Mexicanifder         |     | 120,000  | )         |      |
|    | Donningo             |     | 40.00    |           |      |
|    | Chili                |     | 400.00   |           |      |
|    | Liffabon             |     | 15,000   |           |      |
|    |                      |     | 1 615.00 | Bib.      |      |
|    | Gegen ultimo         |     |          |           |      |
|    |                      |     | 555.00   |           |      |
|    |                      |     | 265,000  |           |      |
|    | *                    |     | 425,000  |           |      |
|    | Dar Gintaniannia m   |     |          |           |      |
|    |                      |     |          | Sature .  |      |

Der Ginfaufspreis pro 100 Bfb, betrug :

Savanna ..... 32 .# Mexicanischer . 29 Domingo ..... 28 Balparatio ... 20 " Liffaboner .... 31

2Badis. Das Beichaft ift mabrend bes verfioffenen Jahres ein fehr imbefriedigendes gemefen, ba ber Abfat faft gang flodte, mabrent anbererfeits manche altern Speculationslager, Die bis babin aus bem Darft gehalten, jum Berfauf gebracht wurden, fo bag bas Angebot namentlich von Mfrifanifchen Gorten ein febr bebentenbes mar. Unter Diefem Ginfluffe und unter Berudfichtigung bes biegjahrigen reichen Ernteertrages in allen Gegenden Dentichlands gingen Breife allmählich recht bebeutend gurud und nehmen beute einen fo niedrigen Stand ein, wie wir ibn gulett vor etwa 30 Jahren gefannt haben; in Rolge beffen haben und bie letten Monate benn auch wieber mehr Gefchaft gebracht und ift bas Lager pon Chili gang geräumt; beegleichen fanben größere Bofte Benguela gum Berfand Rebmer und ebenfo zeigten fich für die herantommenben nicht unbebeutenben Bufnhren von bentichem Bache zu ben beftebenben Breifen willige Raufer.

Ceewarts empfingen ?mir :

|     |                   |     | 1877    |      |     | 1878    |     |
|-----|-------------------|-----|---------|------|-----|---------|-----|
| oon |                   | ea. | 60,000  | Bfb. | ca. | 110,000 | Bit |
|     | Benguela          |     | 150,000 |      |     | 320,000 |     |
| 79  | Angola            |     | 8,000   |      | -   | 11,000  | -   |
| 10  | Baugibar          |     | 30,000  |      |     | 126,000 | -   |
| 100 | 2Beftindien       |     | 17,000  |      |     | 19,000  | -   |
| *   | Brafilien         |     | 2,000   |      |     | 7,000   |     |
| *   | ben Gudfee Infeln |     | 1,200   | *    |     | -       |     |
|     | Bujammen          | ca. | 268,000 | Bib. | ca. | 584.000 | 986 |

Gegen 348,000 \_ in 1876.

Die Bufuhren von Solfteinifdem, Danifdem und Comebifchem ichagen wir annabernb auf 150,000 Tfb.

Borrath ultimo Desember :

| Danifches         |         | Bid.                                                                | 10,000                                                                         | Bib.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |         |                                                                     | 9,000                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | 4,000   |                                                                     | -                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |         | 28                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | 16,000  |                                                                     |                                                                                | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | 0.000   |                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |         |                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bufammen<br>Gegen | 222,000 | Pfb.                                                                |                                                                                | Bfd.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | es      | 9,000<br>4,000<br>160,000<br>16,000<br>68 8,000<br>3ufammen 222,000 | Dānifcheš 25,000 Bfd. 9,000 " 4,000 " 160,000 " 16,000 " 3ufammen 222,000 Bfd. | Dānijdješ         25,000         \$\mathbb{q}\$,000         \$\mathbb{q}\$,000 |

Die Breife ftellten fich pro Bfb. wie folgt : Solfteinifches ...... 1 .#. 26 Bf. Danifches ..... Chili ..... Benguela , 10 1 Rapan in Ruchen ..... -, 61

## Der Alexandra-Beftanber.

Caranauba ..... —

Bartnern und Blumenliebhabern ift ber Beftauber (Refraicheur) langft als ein fehr nütlicher Apparat befannt. In ber Bienemucht lagt fich berfelbe ebenfalls mit großem Ruben anwenben und er follte auf feinem Bienenftanbe fehlen, nament: lich da nicht, wo Mobilgucht getrieben wirb.

Auf ber 16. Banberversammlung beutscher und öfterreichifder Bienenwirthe im Jahre 1868 gu Rurnberg zeigte und erflarte ber Erfinder ber Sonigichleuber, Major v. Srufdta, ben anmefenben Testgenoffen die Benutnng bes Bestanbers und im lettverfloffenen Jahre bediente Paftor Rnob: land fich eben biefes Apparates, als er ber Reftperfammlung in Greifemalb die fünftliche Ber bedelung ber Waben zeigte.

Dlajor p. Brufchta faate in Rürnberg über ben Beftauber

bas Rolaenbe : "Das fcnellfte, eintadite



ficherfte Berfah: ren, eine frembe befruchtete ober imbefruchtete Ronigin, ebenfo ein frembe Beifelgelle einem meifellofen Bolte gugufeten, ift folgenbes: Das Inftrument, welches bierbei Die Sauptrolle fpielt, ift eine befannte Borrichtung, welche von ben Damen benütt wirb, um ihre Rleiber mit Wohlgeruchen gu burchbuften, und welche in jeber Glashanblung unter ben Ramen Refraicheur gu haben ift. Dies gebrauchlichfte Form, in ber biefe Borrichtung gu finden ift, besteht in einer feberfieldiden Blasrobre von 2-3 Boll Lange, beren untere Salfte burch ben Sale bis nabe am Boben eines Glafch:

chens reicht, welches bie in Staub gu verwandelnbe Kluffigfeit enthalt und beren obere Deffinung bis auf einen Dillimeter Lichtenweite verenat ift. Genau an ber Spite biefer vertical ftebenben Glasrohre ift eine zweite horizontal liegende gleich weite Glasrobre berart burch eine Spange in ibrer Lage feftgehalten, baf ein burch biefe Robre eingeblafener Luftftrom genau auf ben oberften Raub ber perticalen Robre trifft und fomit biefe zwei aleich langen Röhren untereinander einen rechten Wintel bilben. Wirb nun burch bie horizontale Robre am angeren Enbe Luft eingeblafen, fo mirb bei richtiger Stellung ber Rohren bie Aluffigfeit aus ber verticalen in die Sohe geriffen und bilbet einen 2-3 Ing langen, taum fichtbaren feinen Stanbregen, ber jeboch burchaus femen größeren Tropfen enthalten barf und bie vorgehaltene Sand wohl etwas anfeuchten, aber nicht nag machen foll. Die Fluffigfeit in bem Flafchchen befteht ans einer Mifchung von Budermaffer und Bfeffermungengeift (Menta piperita) und zwar auf ein halbes Glas Budermaffer einen fcwachen Fingerhut voll Pfeffermungengeift. Unerläßlich ift, baß bie Difchung por jedem Einblafen aut geschüttelt wird, ba fonft ber Geift, ber alsbald an Die Oberfläche bes Maffers fteigt, nicht mit ansgeblafen und bas Erperiment ohne bie gewunschte Birtung bleiben murbe. 3ft nun eine frembe Rouigin einem Bolte jugufeben, fo werben fo viele Baben herausgehangt, bis bie eigene gn beseitigende Konigin gefunden und auf: gefangen ift. hierauf werben bie im Stode gurudgebliebenen Baben und Bienen fowie beffen Banbe tuchtig angeftaubt; ebenfo bie berausgebangten Waben, Unmittelbar barauf wird Die bereitgehaltene frembe Konigin ober reife Beifel. gelle 2-3 Mal angeftanbt, barauf erftere gang frei auf bie lette ! Babe gefest, refp. bie Weifelgelle an einer vaffenben Babe befeftigt unb ber Stod gefchloffen. Die gange Operation ift fürger als man fie befdreibt, und fo ficher, bag mir bei 70-80 Berfuchen nicht einer fehlgeschlagen bat."

na. Zeit jeure Zeit igt ber Befäuher mejentlich vervolltommet worden, namentlich ber an beuri etzen angewacht Gummidell, nedege zu an beuri den angewacht Gummidellen der Schaffen bei, ist die eine Bernolltommung zu begrößent. Sert 3. G. Schu bit, Runfte und Spundelaghent. Sert 3. G. Schu bit, Runfte und Spundelaghent ein Erintr, verfault ben Blegenbra Befäuher für 1. 4. fol 38. Sum Beisten unn Süngimmer und zum Bereinigen verfüsiehener Bilter leifte ber Behäuber vorzufäufen Zeinfte. Soglichten ihr des von ausgegeichneten Grigla, menn man bie Jünnerpflungen ein- oder jument dießich bamit beiprigt, namentlich im warmen Bednijmuner. Ge ift bos Belperangen der jeller, wos zur beigen Gommerzit

für die Pflanzen im Freien der erquidende und erfrischende Thau ift. El. A.

#### 3mker - Sünden.

Mach den Zaget der Banderorfammlung dentifer und diererdisfier Veiermeinste in Riel 1871 dat die rationale Vienenzucht in Schlesvig-Opfiem einen ertraulichen Michause genomen und der Moddlen vielerwärte Eingang gefinden. Ge entflanden unter der für regionem Derrichtung des gehrn Professo Dr. heufen und des Bandercheres Germ Zerfammlung mit Gifer Zhorner und in deren Verfammlung mit Gifer Zhorner und Wohlbau weniger indere Eingang gefinder die, die zu erwerten fand, fo frogt wan unwillfürlicht. "Bern liete des ?"

Mit großer Begeifterung gingen anfangs viele Bienenguchter ins mobile Lager; als aber burch faliche Behandlung ber Bienen ber erwartete Erfola ansblieb, ba mar benn Danchem bas Enbe ber Mobilgucht - - Die Rumpeltammer! Der Grund lag aber nicht - wie bie Feinde ber "neuen Methobe" froblodenb verfundeten - in ber "nenen Methobe", fonbern in ber Unfunde ober Bequemlichteit ber betreffenben Buchter. Es maren gu wenige in ber Behandlung ber beweglichen Baben fundige Nienenguchter porbanben, um bem Aufanger in ber Bragis beigufpringen; es glaubte faft Jeber, mit ber Anfchaffung von ein paar Raften unb beren Befegung mit Bienen fei Alles gethan; man batte and nicht ben Duth ober Die Befchidlichfeit mit ben Boltern in biefen Raften gu operiren; man behanbelte biefe gleich ben Stülpern, ja es ift bem Schreiber biefer Beilen fogar vorgetommen, bag man bie Rabmchen im Ctode fefigenagelt batte und im Berbit bie Bolter abidmefelte!

Sier liegt eine wichtige Aufgabe ber Bereine Bandel gu fchaffen, und richtig angegriffen wird es bald beffere Erfolge geben. Die Bereine miffen die bisherige Art und Beife ber Abhaltung ihrer Berjammlungen aufgeben und in bas volle, frifche Leben, in Die Bragis, eingreifen. Wenn man fich bie Tagebordnungen anfieht, fo wird man bem Schreiber biefes recht geben, wenn er behauptet, bag ju viel leeres Stroh gebrofchen wirb. Salten wir unfere Berfammlungen im Commer g. B. auf ben Bienenftanben ab, operiren und bemonftriren wir anftatt im Bereinslofale icone Reben und Bortrage gn halten, fparen mir biefe beffer für ben Winter auf, ba laßt fich bei einem Blafe Bier Theorie genng treiben und bagu tommen bie Amter ja auch lefen. In bem Berlepich'ichen Wort: "Bor Allem lernt Theorie, fonft bleibt ibr prattifche Stumper ener Leben lang" ift gu viel gefündigt, indem man es zu buchftablich genommen und ich mochte es baber umtebren und fagen : "Bor Allem lernt (übt euch) in ber Bragis, um nicht in ber Theorie ale praftifche Stumper fteden gu bleiben." Was nust mir alle Theorie, wenn ich mich nicht getraue, einen Sonigraum gu leeren, ein Bolf umgubangen, einen Ableger in machen, ober eine Ronigin auszufangen ober jugufegen: Schon Bothe bat gefagt: "Grau, Freund, ift alle Theorie, boch grin bes Lebens golbner Baum!" Bieben wir amifchen beiben Deifterfpruchen beiber Deifter Die Diagonale und bas Butreffende liegt baim fur uns in ber Mitte. - Der Grund alfo, bag es mit ber Dobilaucht nicht fo raid pormarte will, wie man wohl minfchen mochte, liegt in bem Dangel an praftifcher Aumeifung in ber Behandlung ber Bolfer mit ber beweglichen Babe. Rehmen bie Bereine, wie "Dzierzon-Chrenfels" bereits gethan, folgenden Bortlaut in einem ibrer Statut: Baragraphen auf : "Jebes Ditglied ift verpflichtet bei einem andern Mitgliede erforderlichen Falles unentgeltliche Gulfe gu leiften", bann merben bie unverzeihlichen Schniger nach und nach fcwinben und die befferen Erfolge nicht lange auf fich marten laffen.

Ein fernerer Grund, bag bie Dobilgucht und bie Imferei überhaupt nicht icon weiter pormarts gefdritten, ift ber, bag eine große Mugahl ber Bevolferung (und barunter nicht wenig Lehrer), mit mitleidevoller Geringschatung auf die Bienengüchter berabbliden, oft fogar ihren Spott über Die "Brummerfonige" nicht jurudhalten tonnen und baburch ber Bienengucht beim Bublifum nicht wenig Schaben zufügen; und boch ift bie Bienengucht in nationalofonomifcher Beziehung ein fo michtiger Factor, baß fie mohl werth mare, wenn biefe Berren fich fomobl aus pecuniarer als aus moralifchen Grunden bafur intereifirten. Werfen mir einen Blid auf andere beutiche Bereine, fo finden wir bort Die herren Brediger und Lehrer in erfter Linie in ben Reiben ber Bereine fteben. Db bei und die feit einigen Jahren burchgeführte beffere Dotirung ber Stellen Die Urfache ber Theilnahmslofigteit ift? - Bebenfalls mare ju munichen, wenn Die Bienengucht beim Lehrerftanbe mehr Berudfichtigung fanbe!

Weiter ist es ein großer Johlen, daß der Gleienspichter, under Mochingen in treiben sich vorminunt, bentlt: Kasten ist Kasten, und den ersten besten, der ihm in die Jahne fallt, besten und erwartet, doß es nun Honig regute. Die sollect und erwartet, doß es nun Honig regute. Die sollect und umpartnischen Jasten sind der der beitet Sindere im Junden, melder der Mochiquett nicht wenig schoele zie nicht jede hit in einem schoen Gehäuset taugt, jo tangen auch nicht alle hübshen Köftlen. Der Kasten, wedere sienen Jisoch erfüllen 104, muß

marmhaltig, einsach, billig und pweckmäßig im Innern einsperichtet eigen Leiten bei bei bei Innern einsperichtet eigenschaften. Seiner der bei beite Eigenschaften is letten beilammen. Gemöhnmuß bes angeblich Braundbare weit ger, wird tangt's nichts; ob's für unjere Versältnisse passt nicht seine der der der der der der der der weit ber, dazu oft recht theuer, viel theurer, als wofikt man gelieren im eigenem Jaueb ditt benter, als wofikt man Patieren im eigenem Jaueb ditt ben sonnen. Nuch bier liegt eine Aufgade für die Vereine, aufsäufdern und vermitteln.

In Gegenben, wo alle biefe Allippen vermieben werben, weift bei Mobilgude Jafangen Seigenber auf. Man hilft, wo es nathig ist, praftizier und facht von allen Tingen eine Bohnungen so praftizier wie möglich bergrießen. Um "grünt bes Zeichen wie möglich bergrießen. Um "grünt bes Zeichen goldner Baum", dann gelt's muthig in bie "graue Keporie" und — 311 Einel

## Witterungsbeobachtungen und Einfluß der Witterung auf meine Bienengucht.

von E. C. S. Müller:Gimsbuttel.

Der höchte Varometerstand war in biefem Monat am 20. December Mittags 2 Uhr 784.2, der niedrigste am 26. Abends 741.6, der durchschnittliche 762.17 mm.

Am 7. December war der wärmste Tag mit + 8.0, der fälteste am 22. mit  $\div$  3.2. Die wärmste Nacht war am 3, mit + 6.0 und die

taltefte am 26. mit + 5.3.

Au 23 Tagen war die Temperatur über 0° und an 8 Tagen unter 0. Durchschnittliche Tagestemperatur + 3.0, 10 Nächte waren über 0 und 21 unter 0°. Durchschnittliche Nachtemperatur

.. 0.3. Die hochfte Barme in ber Conne mar am

7. mit 9,3, gegen 8.0 im Schatten. An 5 Morgen war nur matter Sonnenaufgang

und an 26 fein sichtbarer. Helle Sonnenblick waren an 4 Pagen, matte an 8 und an 19 fam fein sichtbarer Sonnenschein vor. Riemlich heitere Tage waren nur 3, bewölfte

10, bebeckte 6, trübe 12, von benen 8 sich als fehr trübe auszeichneten. Leichter Rebel war an 2 und anhaltender bichter

Leichter Rebel war an 2 und anhaltender dichter an 5 Tagen, an 7 Morgen starter Reif, 9 Tage mit Schnee, 10 Tage mit Regen, von denen 6 als reanerisch zu bezeichnen sind.

Die gefammte Regenhöhe des Monats war 73.4 nm. Die höchste Regenhöhe war am 31. mit 12.2 mm. SO und SW Winde waren vorberrichend.

Die Bienen verhielten fich in biefem Monate auf meinem Stanbe fehr ruhig.

#### December 1878.

Am 25. December Morgens 8 Uhr war ber bochfte Barometerftanb 769.8, ber niebrigfte am 19. Abends 738,9, ber burchichnittliche 753.70 mm.

Der marmite Tag am 21. mit + 9.9, ber taltefte am 15. . 5.0, Die marmfte Racht am 31. mit + 7.2 und bie faltefte am 26. mit + 9.0.

Un 16 Tagen mar bie Temperatur über 00 und an 15 Tagen unter O, burchichnitttiche Tages: temperatur + 1.1. 6 Rachte maren über 0 unb 25 Rachte unter 00, burdidnittlide Rachtemperatur - 2.6.

Die hochfte Warme in ber Sonne war am 6. December mit 11.2 gegen + 1.7 im Conten. Beller Connenaufgang mar an 1 Morgen, matter

an 4 und nicht fichtbarer an 26. Beller Connenichein mar an 1 Tage, belle

Connenblide an 2, matt an 11 und an 17 Tagen fam fein fichtbarer Connenfdein por. Beitere und ziemlich beitere maren 3 Tage,

bewolft 5, bebedt 6 und 17 Tage maren trube und fehr trübe. Leichter Rebel mar an 5 Morgen, an 6 Tagen

anhaltenber Rebel, Sonee mar an 14 und Regen an 7 Tagen, von benen fich 3 als regnerifch aus: geichneten.

Die gefammte Regenhohe bes Monats war 49.0 mm. bie bochfte am 3. December mit 7.7 mm. SW und WSW Winbe maren vorherrichenb.

Am 8. December maren bie Teiche gum ameitenmale mit Gis bebedt und am 15. hatte bas Gis eine Dide von 7 cm.

Am 30, und 31. December bei faft 100 Barme und WSW Binbe flogen bie Bienen febr ftart, als aber am 31. ber Wind ftart aus SW mehte und mit ftarfem Regen, begleitet mar famen viele Bienen um.

## Nanuar 1878.

Der bochfte Barometerftand mar am 12. Ab. 775.7, ber niebrigfte am 24. 738.7; ber mittlere 763.12 mm.

Der warmfte Tag bes Monats mar am 22. mit + 10.9; ber taltefte am 10. + 1.7. Der marmite Racht am 22. + 5.7, bie faltefte am 11.

÷ 9.5.

An 28 Tagen mar bie Temperatur über 0 und an 3 Tagen unter O. Durchichnittliche Tagestemperatur + 6.6. 13 Rachte über 0 imb 18 Rachte unter O. Durchichnittliche Rachttemperatur ÷ 1.1.

Die bodite Barme in ber Conne mar am 22. mit 11.8 gegen 10.9 im Schatten (bei mattem Connenblid).

Beller Connenaufgang tam nicht vor; matter an 4 und nichtsichtbarer an 27 Morgen.

Beller Connenidein an 2, matter an 4. Sonnenblide an 6 und nicht fictbarer an 19 Tagen. 2 Tage maren beiter, 9 giemlich beiter, 3 be: wölft und 17 Tage theilweise bebedt, trube und

fehr triibe, 6 Tage neblig, 13 Schnee und 9 Tage Die gesammte Sobe ber Rieberfclage bes

Monats mar 728; bie bochfte am 22, 222 mm. Leichte WSW Binde porherricenb.

Am 22. Januar bei WSW Wind 10.90 Barme und bewolfter Luft bielten meine Bienen aegen Mittag ihren erften Reinigungsansflug,

#### Januar 1879.

In Diefem Monat mar ber bochfte Barometerftand am 27. Abends 774.7; ber niedrigste am 4. Morgens 747.7; ber mittlerer 764.46 mm. Der wärmste Zag war am 1. Januar mit

7,6°; ber faltefte am 12 mit + 14.7°, Die marmfte Racht am 1. + 0.90, bie falteste am 12. + 19.8. An 8 Tagen mar bie Temperatur fiber 00

und an 23 unter O. Durschnittliche Tagestemperatur + 2.5, 30 Rachte unter 0. Durchschnitt: liche Rachttemperatur - 6.2 Um 24 mar bie höchfte Barme in ber Conne

12.1 gegen + 5.0 im Chatten. heller Connenaufgang tam an 1, matter an

4 und nicht fichtbarer an 26 Morgen vor. Un 17 Tagen war fein fichtbarer Connenfchein, dagegen an 1 Tage heller und an 13 Tagen

matte Sonnenblide. 5 Tage maren beiter, 4 bewölft, 12 bebedt und 9 tribe. 11 Tage neblig. 12 Tage Schnee

und 5 Tage Regen. Die Gefammthobe ber Rieberichlage biefcs

Monates war 29.2 mm, bie hochfte am 13.4.8 mm. Leichte und fcwache NO, ONO und OBinbe maren vorherrichend. Durch bie ben gangen Monat anhaltenbe Ralte

und giemlich ftarten Concefall haben fich gablreiche Bonel nach meinem Bienenstande hingezogen ; boch murben Die Bienen getroffener Borfichteniagregeln megen nicht bavon beläftigt.

#### Bericht aus Brannichweig.

Unfere Bienen flogen gulegt im October porigen Sabres. Mm 31. Dezember magten fie fich uur einzeln berand und gwar bie, welche ben Musflug nach Guben batten. Da ich in meiner rings um: bauten Lage bie Bolter nach allen Simmelsrichtungen fliegen habe, fo mar von einem Ausfluge auf bem Beft-, Nord- und Dftftanbe an jenem Tage feine Spur. Dit Gehnfncht erwartete ich baber icon im Januar einen Ausflug, allein mein Soffen mar vergebens. Erft am 8. Februar b. 3. fingen einzelne Stode bei 6 Brab Barme an, fich ins Freie au

Bienen reinigten fich bun grindlich. Best galt es, 150 Ctode ju revibiren b. b. nach ben Sonigporrathen und ber Bolloftarte gu feben und Bemull und tobte Bienen gu entfernen. Infolge bes langen Infibens ber Bienen mar ich fur einige Stode wirflich recht beforgt gemejen; fie fonnten möglicherweife bie Borrathe über fich aufgezehrt haben und burch bie Ralte behindert worden fein, in andere Gaffen ju ruden, obwohl ich es im Berbite nicht unterlaffen hatte, burch bie bem Sauptlager fern ftebenben Waben ein Durchgangsloch gu ftofen. Das allgemeine Borfpiel aller Stode überzeugte mich aber, bag noch Leben in allen mar. Best gings an Die Arbeit. Der Rorbhalter murbe gnrecht gestellt, besgleichen ein Raften mit bebedelten Sonigwaben. Wahrend ich bie Bogenftfilper vom Standbrette abhob und icon burch bas Gemicht berfelben jo ungefahr belehrt murbe, wie es mit ben Borrathen ftand, mich überzengte, in wie vielen Baffen bas Bolt fag, nahm ein Gebülfe einen mit einem Drahtfiebe verfebenen Raften und fegte vom Standbrette Gemull und tobte Bienen auf bas Gieb. Durch ein wiederholtes Rutteln fielen Die Wachstheilchen in ben Raften, mahrend die tobten Bienen in ein besonderes Gefaß geschnttet wurden. War an einem Stode nichts ju machen, b. b. belehrte mich bas Bemicht, bag mehr als nothige Borrathe porhauden maren, hatte ich mich von ber Bolfeftarte überzeugt, fo mar, nachdem bas Ergebniß ber Durchficht im Notigbuche angemerft mar, Die Revifion in 2 Minuten vollzogen. Etwas mehr Beit mar erforberlich, wenn bem Bolte neue Borrathe eingeschoben ober naber gerudt murben. Gine pielleicht giemlich leer gegehrte Tafel murbe bicht am Brutnefte ausgezogen und eine volle dafür einitellt, ober eine volle am Enbe ftebenbe Babe an bas Winterlager gerudt, mabrend bie leer ober meift leergezehrte ben Blat am Ende wieder fullte. Mitten in ber Arbeit an ben Stoden tam Befuch. Der fehlt auch beute noch, meinte ber Gehulfe. Die Berren merben und nicht ftoren, entgegnete ich. Und fo mar's auch. Diefelben maren fogar bocherfreut, eine jo gunftige Gelegenheit, mich an ben Stoden porren gu feben, getroffen gu haben. Comit lieften wir une benn auch nicht ftoren; wir arbeiteten energiich meiter bis mir über jeben Stod Die nothigen Rotigen hatten. Das Ergebniß ber Durchficht mar ein febr erfreuliches: Behrung maßig, verichimmelte Baben gar nicht, Bolfereichthum über Erwartung und meift ausgezeichnet, Tobte bald mehr, bald weniger, bald fait gar feine. Dies Groebnif reift mich aber ju einem voreiligen Subel nicht bin; benn von jest an beginnt erft bie ichlimmfte Beit. Da beißt es: aufgepaßt! Morgen

magen. Im 9, bei 8 Teeb gings etwas beijer. gehig beran, bei e. 50 Sieden nachguieben, oder 11. Jedeuer must ein Krachtag und der bei im Tocker jugstehen jungen Königinmen auch Beinen zurühren in der gestellt gestellt

## C. 3. S. Gravenhorft.

## Berichte ber Specialvereine.

General : Berjammlung bes füber: bithmarider 3mfer-Bereine am 15. Reb. 1879 gu Ebbelad. Rach Begrüßung bes als Gaft ericbienenen Berrn Banberlehrers und bes als Borfipenben bes 3pehoer Bereins befonbers eingelabenen Berrn Giepers murbe nach einer Unfprache bes Borfigenben jogleich in Die Tages: ordnung eingetreten, beren erfter Buntt auf vielfeitigen Bunich ben Berficherungs-Berein betraf. Muf Grund ber im B.:Bl. gemachten Mittheilungen murben bie Berhaltniffe beffelben fury bargelegt. Der Berein bat in ben letten 2 3ahren eingenommen 563,07 .M. ausgegeben für Schaben 133,44 .M., belegt 150 .M., in Raffe 95,68 .4. mithin betragen Die Bermaltungstoften 183,95 M bei einer orbentlichen Ausgabe von 133,44 .4. Ferner ift ber Berein auf reine Gegenseitigfeit gegrundet und gestatten feine Ctatuten (§ 5) eine Mubichreibung jur Dedung eines Schabens, menn bie Raffe ericopft ift. Es

maren aber 300 M in Raffe als ein Schaben pon 99 .M. gu erfeten mar und gleichwohl ift ein Beitrag von 3 Bf. a Stod ausgeschrieben, macht 160 .M. Gelbft bei ganglicher Raffenebbe hatten 2 Pf. icon genugt, um Die 99 .M. aufzubringen. Enblich murbe Die Erfappflicht für Die getöbteten Banfe in Zweifel gezogen aus verichiebenen Brunden, mobei unter Underem bemertt murbe, baß bier an manchen Stellen Bienen Baffer bolten, mo Ganfe verlehrten, aber noch Riemand bat vom Tobten einer Gane burd Bienenftich gehort.") Da nun herr Tand mittheilte, bag herr Wollagft in Beibe erffart habe, Die Musichreibung ber 3 Bf. beruhe aufeinem Brrthum feinerfeits, fo bebauerte man nur, bag biefe Ertlarung nicht langft öffentlich abgegeben und beichloß, ben bisber reftirenben Beitrag ju gablen, jeboch mit bem In: trage, bag alle pro 1878 verfichert gemefenen Stode pro 1879 beitragefrei ju laffen feien, um fo bie Raffenverhaltniffe mieber ins Gleichgewicht su bringen und gugleich ben Berein baburch thun: lichft gu halten, ba gu fürchten fleht, bag nach ben Bortomuniffen des letten Jahres viele Mitglieder ausscheiden, auch murben geringere Raffenbeftanbe Die Bermaltungefoften mobl ermaßigen. Bie biefelben haben 183,95 .M. betragen fonnen, ba alle Memter Chrenamter, 2) barüber foll nabere Muftla: rung im B.: B. erbeten wie auch bem Bororte empfohlen merben, bei fünftigen Sallen fich fcmieriger in ber Rablung ju geigen und lieber eine gerichtliche Enticheidung herbei ju führen. Gin Wechfel bes Borortes mare gleichfalls fur ben Berein beilfam gemefen, ba am jebesmaligen Gipe beffelben boch ein befonbere reges Intereffe ent: fteben burfte. 3)

Rach dieser unerquicklichen Angelegenheit wurde bie Rechnung pro 1878 vorgelegt und ben Rechnungssührer Decharge ertheilt nit bem Bemerken, daß baldigst 100 M. in der Sobelader Sparlasse zu belegen seien. Notate waren nicht gemacht.

Mödfiglich einer Ausstellung war man ich einig unter Pulifinnung des herm Givere als Betreteet des Jeboer Wereins, daß ein Ausstellung abgeloten zie und voor in Zeboer auf Brund des Betreteet des Betreteet des Betretes des Bet

Ueber die Frage: ob Honigmarft oder Rieberlage in Samburg, tam es nicht gur Das Bedürfniß eines befferen und Einianna. lohnenberen Abfates ber Bieneuprodufte murbe ieboch allgemein anerfannt und mabrend bie Da: joritat für Errichtung von Niederlagen mar, wie ber Baltifche Central-Berein fie bat, wogu auch ber Wanderlehrer und herr Gievers riethen, be: tonten Andere ben Berfuch eines Sonigmarftes. Um recht vorsichtig zu verfahren, ba ein verfehlter Berfuch folechter als feiner, follten noch meitere Ermittelungen angestellt werden, wogn ber Berr Banberlehrer feine Sulfe bereitwilligft verfprach, wie benn ein allgemeines Borgeben bierbei unerlaglich ift, bamit Bolfteins Sonig endlich feine verdiente Ehre gu Theil merbe, welche die Unfunde bes Bublitums ibm vielfach ichmalert. Mis einleitenden Schritt ju bem Soniamartt in Samburg murbe aber ichon ber gemeinfame Beaug von Glasbafen in Ausficht genommen und nimmt herr Boffel.Brunsbuttel bierfur bis jum 1. April Anmelbungen entgegen.

Bährend einer Vaule şeigi jeig ber Vorifiende von fünjtlich Ev der ihr er Vade von mittelt bes Klefraichauts, bemertt aber, doß die Gade menig Berth bode, den nebendelten Babene fein Wangel jei. 9 Jöddiens läumte es von Augen jein, mit Bayler gefüllt Baden ben Vienne beveddet ein judingen, wenn Zurthauf zu beifrichten jei. Nuch einige von demigleren ausgegetelte Augen Gerälbe wurden befichtigt und in ihrem Geberache erflärt.

Bierauf idritt man jur Berhandlung über aufzuftellenbe ftatiftifche Tabellen. Bahrenb bie meiften Berufsarten bereits ihre genaue Statiftit haben und mit Corgfalt ergangen, Die Land: wirthichaft 3. 23. jahrlich 2 Dal folde Tabellen aufftellt, liegt Die Statiftit ber Bienenwirthichaft noch gang in ben Windeln, obicon fie berfelben mehr bebarf, ale viele anbere Erwerbezweige. Sier gilt gang befonbers: "Alle Erfahrung punttlich notiren, beift mit Erfolg Die Braris ftubiren." Denn wie ber Gingelne nur fo einen Ueberblid über feine Birthichaft erhalt, merben auch bie Errungenichaften und Erfahrungen bes Gingelnen nur fo bem Gangen nugbar. Ueber bie Mus: behnung ber einzelnen Arten von Bienenweibe, über bie Bertheilung ber Bienenftanbe fiber bas Land rudlichtlich ihrer Dichtigfeit, über Die Art bes Buchtbetriebes, ber porhandenen Racen und

<sup>)</sup> Das beweift u. E. nichte. Die Reb.

<sup>5)</sup> Der Rolliter erhieft 1877 u. 78 ein jährlichel Selair von 50 M Be Reb. 200 m. 20

Stodformen, über Die Berbreitung pon Bienentrantbeiten und bergl. ift genane Renntniß eine dringende Forderung. Durch turze übersichtliche Tabellen, von jedem Imter puntilich ausgefüllt, murbe bie Cache fich fcon in Diefem Jahre mefentlich forbern laffen, und wenn ber Central Berein eine folde Tabelle bem Bereins Blatt anlegte, Diefe Tabelle bann am 1. Rovember von Jeben ausgefüllt feinem Borftanbe gur Ginfendung an ben Central Berein fibergeben murbe, fo mare bie Sache in Fluß gebracht. Es murbe nun eine folde Tabelle vorgelegt, burchberathen und gebilligt, wie auch ber herr Banberlehrer ben Drud und bie Bertheilung berfelben in Musficht ftellte, fowie bie fpatere Berarbeitung bes Daterials, mogu fich fouft auch ber Borfiteube erbot.

Den Schluß ber Berhandlungen bilbete ein Bortrag über Gi:, Dild: und Debls füt terung, welcher jeboch aus Beitmangel fürger gefaßt merben mußte, als beabiichtigt morben mar. Mis für unfere Bucht und Wegend befonbers geeignet murbe bie Dehlfütterung empfohlen: 1 Rilo Dehl unter 3 Rilo Sonig mit geringem Bufat von Salicplfaure nnd Rochfalg. Das geeignetfte Debl ift grob gefiebtes Safermebl, nach biefem Weigenmehl und die paffenbfte Beit vom 1. April au in erit breitägigem fpater taglichem auch ber Quantitat nach fteigenben Bortionen. Die Ginrichtung einer Trante barf bierbei nicht vergeffen

merben.

Rachbem ber herr Wanberlehrer noch einige Erganzungen und einige Mitglieder furge Bemer: fungen gemacht, murbe bie Sigung unter Dant gegen die ericbienenen Berren Gafte geichloffen. Die nachfte Berfammlung foll im April wieder:

um in Eddelad abgehalten werben und wird hoffentlich jablreicher befucht fein.

Rur burch pollgabliges Ericheinen in ben Berfammlungen ift bas Bereinsleben ju balten. B.

Bienengucht verein für ben Rreis Stormarn. Min 19. Februar murbe unfere Berfammlung im Ctavelfeld abgehalten. Leiber perhinderte der am Morgen beginnende und un: aufhaltiam nieberftromenbe Regen bas Ericbeinen manches Mitgliedes, fo bag im Gangen nur ber beitte Theil berielben gegenwartig mar. Unfer Berein hat fich bisher einer fteten Bunahme gu erfreuen gehabt und ift noch gegenwärtig im Wachjen begriffen. Die Mitglieder mohnen giemlich gerftreut, fo baft mehrere Meilen oft bagmifchen liegen; Die lauenburgifche Grenge bei Steinbed einerfeits, Samburg und 2Banbsbed, fowie 211: und Reurablftebt find Die Endpuntte, weshalb ein gabireiches Bufammenfommen burch bas Regenwetter verhindert, enticulbbar gu finden mar. Der i (Stabilftode) abgeftorben find, Ich habe auf meinem

Berein besteht jest aus 18 Mitgliedern. Rachdem ber geschäftliche Theil, foweit möglich, erlebigt, referirte, Berr Abrens fiber bie Revifion im Grub: Bor Allem betonte er Die uothwendige Bereinigung ermaiger fcmacher ober weifellos geworbener Bolter mit ben Rachbarftoden. Rach langerer Debatte erörterte noch ber Schriftführer bie Grunde, warum bie Bflangen gu Reiten honigen, ju anderen wieber nicht; ebenfo, bag nicht ber Blip Die Bflangen enthoniat, fonbern ber Regen, welcher bei einem Gemitter Die Rectarbildung per-Bflangen binbert ober ben Rectar megfpult, ober aber bie burch ben raiden Temperaturmediel frant werben. Die nachfte Berfamulung wird am Countage nach Ditern bei Ritter in Stellau abgehalten Dund. Coriftiübrer. werben.

Die erfte Berfammlung bes fehmarniden Special Bereins fonnte nicht gang bem Brogramm entsprechend verlaufen, weil megen bes ftromenben Regens nur 10 Mitglieder und 3 Richtmitglieder ericbienen maren. Der Bortrag bes herrn Thierargt Muus über Die Galicplfaure mar febr intereffant und hatten besmegen Die erfchienenen Mitglieber mehr Urfache, Die nicht an: mefenben Imter ju bebauern , als bie Lettgenannten jum Bemitleiben ber Erfteren. Der bisberige Borfitenbe und beffen Stellvertreter - Berr Gartner Ralm - murben miebergemablt. Die Rechnungsablage pro 1878 mußte fortfallen, weil Die Berren Schriftführer und Raffirer nicht ericbienen maren, auch murbe die Wahl eines Schriftführers und Raffirers ansgefest. Bon ben ausgestellten Mobilbauten ber beiben Mitglieber Bott und Ralm murbe die billigfte - eine aus Sola angesertigte, mit Strob benagelte Ginbaute, welche Berr Ralm ju 6 M. aubot - pon bem Berein jur Berloofung auf ber nachften Berfammlung bestimmt. Diefer Gelegenheit tann ich mittbeilen, baß in Diefem Winter auf Gehmarn minbeftens 100 Dlobilbauten angefertigt werben, mas als ein Beweis dafür gelten mag, bag ber Betrieb ber Bienengucht im Raften bier immer mehr an feinem Rechte fommt. Doch fcheint bas Urtheil barüber, ob ben Raften mit boppelter (ausgefüllter) Solg: mand, ober benen mit geprefter Strohmand ber Borgug gebühre, noch nicht festgufteben. Erft nach Jahren wird man mit Bestimmtheit fagen tonnen, ob etwa bie größere Saltbarteit ber Solgfaften ben unbestreitbaren Borgug ber befferen Heberminterung in ben Strohtaften aufzuwiegen vermag. - O.

#### Sprechfaal.

Bei einer prooisorifden Revision meiner Bienen am 12. b. Di. habe ich gefinden, baß 6 Ctode tleinen Sieuenstand 23 Mobiliäde und 17 Subiliiöde und beide bei ber Reicilian gefunden. der wo den 17 Mobiliäden de abgesterben notern und von en 25 Subiliäden teine. Die abgestorbenen Stüde hatten im Serbs bei ber Ginnsinterung ein Gewickt von 26 kg. Begen Quager um Köttlich für die nicht gestorben. Worin dürste bie Todesursades un juden sein?

Bujendorf, im Februar. Sarber. Die Frage, wie es jugeht, baß Strobftode mit . 40 Bfb. Bewicht, alfo mit mehr als genugenben Borrathen fur ben Binter, aussterben, burite um io fdwerer mit Giderheit von einem Kernftebenben richtig beantwortet werben fonnen, als nicht angegeben ift, in welchem Buftande fich biefelben bei ber Ginminterung und Auswinterung befanben. Sochft mabriceinlich find Diefelben an pergudertem Sonig ju Grunde gegangen, ber vielleicht ans ber Rapstracht herrührt. Bei ftart vergudertem Sonig fehlt es ben Bienen an binreichenbem Waffer gur Lojung ber Arnftalle und fo muffen fie bei vollen Borrathen verenben. Das von ben Mobilftoden teine verloren gegangen find, obwohl fie gleiche Tracht mit ben Rorbfioden batten, liegt vielleicht baran, bag ibre Borrathe jungeren Dattime und beshalb meniger verzudert maren. möglichermeife ben Grubjahrshonig gur Brut vermanbt und fpater Die Wintergebrung eingetragen. Dber maren Die Rorbitode lange meifellos, fo baß mehr alte als junge Bienen mit in den Winter gingen? Die Ralte thut ben Bienen bei folchen Borrathen nichts.

#### Bum Broteft in Do. 2 b. Bl.

Beguglich bes von bem Borfibenben bes füberbithm. Specialvereins in Ra. 2 b. Bereinsblattes veraffentlichten

Proteftes erlaube ich mir eine turge Erwiberung. Bebem, ber ben betreffenben Baffus aus bem Bericht über bie Beider Bauderverfammlung (Pag. 85 bes Bereinsblattes vom v. 3.) gelefen hat, ift es nicht im Geringften zweifelhaft, bag ber Schriftuhrer bee Berficherunge-vereins Geite 100 fich nur einer fo leicht bergeihlichen Berwech felung im Ansbrud (er fagt: "Die brei Bereine" ftatt "bie Banderversammlung ber brei Bereine zc.") fchulbig macht. Der Berr Berfaner bes Brateftes wird bies einraumen und alfa auch nicht beftreiten mallen, baft fein Broteft vollig überfluffig mar, falle berfelbe nicht nach einen anbern Rwed verfalgt. Gallte aber berfelbe nach einen andern Bwed verfalgt. nebenbei ober richtiger: hanptfachlich begweden, nach auswärts ben Glauben ju erweden, bag ber fuberbith-maricher Berein (ber berr Borfigende fpricht ja im Ramen bes Bereine) mit ben in Beibe gefaßten Refolutionen fachlich nicht übereinstimme, jo hatte ich angefichte bee Berhaltene ber in Beibe anwesenben Guberbithmaricher, wie auch um der Gache willen, gewünscht, bag bies in af feuer und best immter Beije geschehen mare. Rur aus for-mellen Grunden haben fuberbithmariiche Mitglieder ber Banbergerfamming aufanglich fich geweigert, an ber bezüglichen Abstimmung Theil au nehmen, weil fie namlich glaudten, daß ban ibnen verlangt murbe, Ramens ihres Bereins abguftimmen. In fachlicher Rich. tung ift überhaupt burchaus teine Einwendung gemacht worben.

Der Borf. b. Beiber Banberverf.

### Bei ber Rebaction eingegangen.

n. Bergeichniß ausgewählter Berfe, weiche in hugo Boigt's Auftquarteihandung für Landwirtsschaft, Gatenbau, Jago und Borimeien und verwandte Fächer, Leipig, Aurnbergerftraße 43, vorrätig sind. Ratloge der Eineflächer, auch der Vieren, aucht, werden auf Bunfc gratis und franco versandt.

gucht, werden auf Bunich gratis und franco verfandt. 2. Geich aftebericht und Rechnungsabichtuß der Rorddeutichen Hagelverficherungs-Gefellichaft in Berlin pro 1878.

3. Allgemeine Zeilichrift für Ausftellung dweien, für hantel, Jondiffte und eiwerbe, unter Mitwirtung tüchiger Fachmänner berausgegeben von Dr. B. Sehlen. Nedaction und Kominifredom Berlin C. Rollnijder Fischmartt 2. Ericheint wöchentlich 2 Mal.

Breis Bergeich niß bes Obertrainer Sanbeis bienenstandes dau Anton Zamer zu Jauerdurg in Oberfein. 5. ha upt. Preise Bergeich niß iber Gemüle, Jebo. Bald- und Blumendenen, jewie Pflangen und Romblen bon Robert Renmann, Gemen- und Pflangenhoblung, Einte

#### Brieffaften ber Redaction.

Serren Betiffend-Gaubbagen. Der Kriffel dirfte burch von Bericht wie der der Kriffentung in Obbeda überflüßig gewarben jein. Derfelbe falgigt überbaupt einen Zon an, nen wie von unterm Watt möglicht iern beiten möchten und bereigt eine Kingelegenbeit, die ja eigentlich micht Sade ist der der Schaffentung der Schaffentungsbereich aus ist ber. ben Ringelegenbeiten des Bertifelerungsbereins nur in joweit untere Gaulten zu öhnen als Worlächliche und ber Sade jüberfelbe Wiltheitungen gemach merben.

Derrn Gottfr. G. in RI.A. Dant für Ihre Einfendung, wird Berwendung finden. Berrn D. in B. Bon Ihrer Brivat - Mittheilung ift Rotig genommen. Der Fehler ftedt im eingesandten Ber-

geichnif. Serrn M. jun. Rreis Stormarn. Bir hanoriren in ber Regel nicht, jepen bielmehr van unfern Migliebern

vor Regel fiet, jegen beimege bat inter Arigiteorn von boraus, daß fie aus Intercije fir die Soche ihre Beiträge liefern. In Betreff bes Bejuds von Sereinsverfammingen seitens des Bondbertehrers burfen wir Sie auf Frauntere Italiaten vortaeisen.

herrn 2. in Gr. R. Beften Dant für bie Mittheilung; wir werben von berfelben Gebrauch machen.

## Mingeigen.

1. Berfammlung bes norberbithmarfifchen 3mfervereins am 22. Marg er. 11 Uhr Bormittage im Bereinstafal.

Eage dord nung: Beichluffaffung über Fortbeitand ober Antiojung bes Bereins, eb. Cintaffirung der Beitrage für bas laufende Jahr und Borftandswahl, oder Beidlug-faffung über bas Bereinsbermögen. Eh om fe n.

2. Bienenguchtverein "Dgiergon. Chren-fele," Berfammlung am 30. Marg Radmittags 2 Uhr im Bereinelofale.

Tagesorbnung: 1) Heber Ausminterung. - 2) Ueber Berficherung. - 3) Borlage bet Birthichaftsplane aller Mitglieber und Beiprechung berielben

Der Borftand. 8. Berfammlung bes Bereine fur Bie-nengucht in Friedrich etong am 9. Marg 1879, Radmittage 3 Uhr, im Bereinelocat bei B. Ruhlte.

Tagesorbuung: 1) Bahl eines neuen Borftanbs. mitaliebes. 2) Berathung und Beichlugiaffung über bie Bermenbung bee Diesjahrigen Ueberichuffes. duffes. 3) Bahlung Der Borftanb.

ber Jahresbeitrage pro 1879. 4. Berfammlung bee Bienenguchtbereins fur Renftabt und Umgegenb. Conntag, ben 23, Marg, Rachmittags 3 Uhr bei Gaftwirth Ferb.

Benn in Reuftabt. Tagebordnung: 1) Zahlung ber Jahrebbeitrage für 1879. 2) Auswinterung und Fatterung. 3) Aufnahme neuer Mitglieber. 4) Erledigung bes Fragetaftens. 5) Der Berficherungeverein.

Bu gabireichem Befuch labet ergebenft ein Ramene bes Borftanbes.

## D. Mrp. Chritfuhrer. Rotirende Beobachtungs-Stocke und

Brutapparate tiefert bie Solamagren . Rabrif von Bofenb Copenbeimee

in Stuttoart Berg.

Broipecte und Breisliften gratis.

## Bur Madricht!

Mein Diesjahriges , reichhaltiges Bergeichniß über italienifche Bienenvolter, Schwarme und Roniginnen, fowie über von Berlepich'iche Bienenwohnungen, Gerathe zc. fende ich auf Berlangen fr a n co. Auch nimmt Muftrage in Bienen für mich entgegen herr h. F. Rloris, Stadt-tafftrer in Oldenburg in holftein.

Wienereleben in Thuringen, ben 12. Rebr. 1879. 28. Gunther.

## Preisermässigung

jum Breiscourant 1879, Jahrgang XIII.

Die Bienenpreife werben infolge bee billigeren Pofivortos exmāßigt, und wird franco geliciert: Pr. 3. Mbleger à fl. 7', ober 16 14', (1. bis 20. Mai); à fl. 6'; ober 16 12 (2. Rai bis 20. Juni), "4. Nameldwarm à fl. 8'/, ober 16 17 (1. bis 20. Mai)

, franco.

1. Königin å fi, 3° , oder 46 7 (1. bis 20. Mai) fr.

7-16. Bolfer mit Budensom auf hieligen Rahmden
oder auf jolden, beren Naß der Befteller vorfarelb, um 8° , billiger, mit franco Lieferung.

23. Trijnintligde å fi K.5. oder 46, 17°, (mit der felt

1874 von bier aus guerft eingeführten Gummifuß. Berpadung

Conftiger Rabatt bei großeren Auftragen bleibt unverandert (nach den Breiscourant Lieferungebebingungen sub e, Geite 1, Spalte rechts), ebenfo die Breite der Bienenprodufte, Stode, Juchtrequiften und hiffswertzeuge aller Art, worüber aussuhrliche illustriete Breiscourante auf Berlangen franco und toftenfrei gufendet ber Baron Rothichuniche

Krainer Bandelsbienentand au Boft Bofendorf bei Laibad (Defterreich).

## Der vielfeitig preisgefronte Oberkrainer Sandels-Bienenstand

## Michael Ambrozic

ju Moiftrana Poft: Lengenfelb in Krain (Defterreich), empfiehlt fich fur bas Jahr 1879 ju Bestellungen

## edten frainer Bienen

als fcmarmfabige Originalftode, Edmarme, einzelne Roniginnen mit Begleitbienen, gu febr billigen Breifen und unter Buficherung reellfter Bedienung. Preis-Courante mit über 100 Beugniffen merben auf Berlangen Bebermann gratie und franco gugefenbet.

3ch muß bemerten, bag fich mein Etabliffement in einer tatten Gebirasgegenb, gur 11. Deilen vom 2850 m baß jebe Bilange ober jeber Rufturfamen, aus talten Gegenben nach marmeren gebracht, febr aut gebeibt, fo ift ohne Ameifel baffelbe auch beim Thierreiche ber Gall.

## Michael Ambrozic.

In halt: 1. Broft Riejahr, von Riaus Groth. 2. Die Strohfappe. 3. Die nächste Central-Banberversammtung. 4. Hanburgs Handel mit Honig und Bachs im Jahre 1878. 6. der Alegandra-Bestauber. 6. Junterfünder. 7. Bitterungsdevochatungen und Genfluß der Bitterung auf meine Bienengusch 8. Berricht and sammischeige. 9. Berichte ber Special Bereine, 10. Sprechiaal, 11. Bum Broteft in Rr. 2. 12. Eingange, 13. Brief. faften ber Redaction. 14. Angeigen.

Drud von Comibt & Rfaunig in Riel. - Betlag bes Centrafpereine. - Erpebirt am 4. Dars.

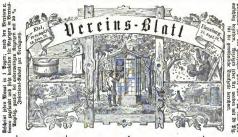

des Schleswig-Kolsteinischen Centralvereins fün Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung bee Borftandes vom Centralfefretar Cl. Andrefen, Gifcherfir. 29.

## Deredelung der Bienen.

Bie bei Rindpieb und anberen Thieraattungen burch Buführung von Blut einer befferen Race eine Berebelung ber geringeren ftattfinbet und ber rationelle Landwirth ftete barauf Bebacht nimmt, bie richtige Racenmifdung ju beichaffen, fo ift anch in ber Infectenwelt und namentlich bei ber Bienengucht eine Blutveranberung nicht nur gulaffig, fonbern fogar Bebingung, wenn nicht burch Forts jucht in ber Bermanbtichaft bie Race geringer und endlich faft werthlos fur ben Bienenguchter werben foll. Die Blutveranderung (Berbefferung) tann in zweifacher Beife gefcheben : entweber burch bie eigentliche Blutauffrifdung, inbem man biefelbe Race aus anbern Gegenben (außerhalb bes Flugfreifes) bezieht und mit ber eigenen vermifcht, ober burch eine mirfliche Rreugung, inbem man eine anbere Race gur Anfgiebung von Baftarbvölfern, alfo gur Berebelung, benutt. - Bie wenig Werth aber von ben Bienenguch: tern auf biefen wichtigen Gegenstand gelegt wirb, weiß ich ans eigener Erfahrung, ba fcon eine Reihe von Sahren biefe Frage für mich prattifche Bebeutung gewonnen bat; benn entweber murbe

ber Antauf von Bolfern biefiger Race in ber Entfernung von minbeftens einer Stunde und bas Fortichaffen eigener Bolter auf ben Stand eines entfernt genug mobnenben, befreunbeten Bienen : guchtere ale Marotte ober Safden nach Beranberung, ober bei Bezug von fremben Bolfern aus Italien und Ungarn ale Liebhaberei ausgelegt. Und boch ift biefe Frage pon fo eminenter Bebentung, bag fie werth mare, von ben Bereinen vorjugeweife auf Die Tagesordnung gefett ju merben, um fie nach allen Seiten bin ju ventiliren. Das bochfte Biel ber Berebelung ift allerbings bie Rreuging; ba biefe aber bis jest nicht jebes Bienenguchters Sache ift, fo genugt vor ber Sand eine Blutanffrifdung burch frembe Bienen biefiger Race, wodurch das Bermandtichaftsblut regenerirt wird und in lebenbigere Stromung gerath, fomit ben Bleiß und die Bermehrung, alfo bie Ertrags: fabigfeit, fteigert. Rach etwa 3 Jahren bat freis lich bie gute Birfing ganglich wieber aufgebort und es muß von Renem begonnen werben, baber ein jahrlicher Ginfchub gu empfehlen ift. Es mare an ber Reit, baf bie Ruchter fich babin einigten um beshalb ben Un: und Bertauf ju vermeiben - aegenfeitig jahrlich eine entsprechenbe Ungahl

Bolfer blos ausgutaufden, womit fcon eine bebeutenbe Sebung bes Ertrages errungen mare. Burbe bie fichtbare Erhöhung ber Ginnahme als: bann nicht die regelmäßige Benugung im Gefolge haben? 3ch glaube bies mit Bestimmtheit anneh: men zu burfen, menn bie Bereine biefe Angele: genheit als ihre Aufgabe erfaffen und bie nothigen Belehrungen vorangeben laffen. Die guten Birfungen ber Rreugung bauern bis in's 5. 3abr, wo alsbann ein faft vollstäubiger Rudichlag eintritt. Es find baber am beften alle 2 bis 3 3abre Erneuerungen vorzunehmen.

Belde Racen als Die vorzüglichften gur Rreujung anzuseben find, ift bis jest mohl noch eine offene Frage, meil por allen Dingen noch eine hinreichenbe Erfahrung mangelt und auch bamit jufammenhängt Die Abficht bes Buchtens und Die Begenb. - Schreiber Diefes bat Italiener mit Deutschen und umgefehrt, Rrainer mit Deutschen und umgefehrt, fowie erftere Rreugung mit letterer Rrengung mieberum gefreugt und in ben letten 5 Rabren bei feinen Beobachtungen gefunben:

1) bei Rreugungen mit Stalienern (ital. Ronigin, beutfche Drohnen): ftarfere Bermehrung, wiberftandsfähigeres Raturell gegen Die Unbill bes Rlimas, befferer Sonigertrag, aber geringere Schwarmluft tros ber Bermehrung.

2) bei umgefehrten Rreugungen (veutfche Ronigin, ital. Drobnen): fruberer Brutaufas, fleifigere Tracht, aber weniger Sonig, weil mehr Schwarmluft, und (jumeilen) größere Reigbarteit;

3) bei Rreugungen mit Rrainern (Rrainer Roniginnen, beutiche Drobneu); große Schwarmluft (oft 4-5), baber geringerer

Ertrag an Sonig, aber große Sanftmuth; 4) bei umgefehrten Rreugungen (beutiche Ronigin, Rrainer Drohnen): ftarte Bermeb: rung aber geringere Schwarmluft wie bei 3, baher reicher Sonigertrag und umgangliches Temperament.

Die Beobachtungen gelten mit Bezug auf Die beutichen Racen.

Gine Rudfreugung swiften Rr. 1 und 3 ift mir nur einmal gelungen, es ift bies Boltchen auf ber Banberverfammlung in Reumunfter 1877 in ben Befit bes herrn Baftor Beterfen in Ebbelad übergegangen und mochte ich ben Berrn um freundliche Mittheilung feiner Beobachtungen und Erfahrungen an biefer Stelle gebeten haben.

Soffend, daß ein fabigerer Ropf und ein befferer Beobachter bas bier angeregte Thema aufnehme und weiter führe jum Segen ber beut:

iden Imtergenoffen, breche ich vorläufig ab.

#### Der Winter 1878-79.

Eingewintert murben von mir 50 Stabilftode in Stulpforben von 21 bis 38 Bfund Brutto: gewicht, barunter 8 unter 26 Bfund, 28 von 26 bis 30 Bfund inclufive, und 14 über 30 Pfund, und außerbem 12 Dobilftode, wovon 6 im 28: facherigen v. Berlepfd'ichen Baoillon, 4 in Amillings lanerftoden, 1 in einer Ginbeute von Strob und 1 im Bogenftulper. Alle Stode blieben auf ihrem Sommerftanbe fteben. Bon ben 50 Stulptorben befamen 24 eine Strobfappe, 26 murben mabrend ber ftrenaften Ralte mit Bienentudern und Gaden bebedt. Bor alle Fluglocher tamen Blenben aus Dachpappe. Außerbem murben von Enbe December bis Anfang Februar Borbange von Dachpappe oor ben Schauern angebracht jum Schute gegen Meifen und Sonnenstrablen. Die Bonigraume ber Mobilftode murben mit Beu ausgestopft und an Die Tenfter ber befesten Bavillonfacher mehrjach gufainmengelegte Gade angelegt.

Reinigungsausfluge fanben ftatt Anjang December bei allen Stoden recht lebhaft bei trubem Better und + 7-9 °R., fobann am 31. Decem= ber bei + 80 R. und bebedtem himmel etwas meniger lebhaft und enblich in manigem Grabe am 9. und 10. Februar bei + 5 bis 7 0 R. eben: falls bei trubem Better. Bei allen biefen Ausflugen gingen viele Bienen burch Erftarren auf bem feuchten Boben verloren, obwohl ber Bienenftanb ein gefchloffenes Biered bilbet und recht aedust liegt, und obgleich ber Raum por ben Stoden mit Laub und Berberlobe bebedt ift. Einen allgemeinen luftigen Reinigungsausflug hielten alle Stode am 8. und 9. Februar bei + 7-9° R. und beiterem Simmel, am 8. bei magigem Binb, am 9. bei ftiller Luft, nachbem am 7. Rebruar bie Stode, welche pon ber Sonne beidienen murben, fcon ben Anfang gemacht batten, obwohl bie Temperatur im Schatten erft

Alle 62 Stode maren am Leben. Drei Dutterftode in Stulpforben pon reip. 23, 26 unb 21 Bfund Bruttogewicht im Berbfte, litten in magigem Grabe an ber Rubr. Gin Stod im Stulper ber nur noch 2 Babengaffen befest bielt und bei bem fich Drohnen fanden, murde abgefchmefelt. Bei ber Reinigung ber Bobenbretter zeigten fich bie meiften Tobten im Baoillon, in welchem Die Glasfeufter geblieben maren, bagegen menig Tobte in smei Dathe Lagerftoden, in melden ber Soniaraum mit bolgernen Schiedbrettern abgrengt und mit Seu ausgestopft mar. Gin italienifdes Baftarbvolt in einem Stroblagerftod auf fieben Datbe's fchen Gaugrahmchen hatte fehr wenig Tobte, obgleich ber Bonigraum mit einer Glasthur abge-

5 º R. betrug.

grengt war. Die Jahl ber Tobten unter ben technischen mar icht verfichten umb ließ sich eine Gefehmäßigfeit nicht beraussinden. Tagegen sight fich. die bleinigen Elche und purc beimvers die Kuntersjöck, beren Van die auf Lower bei Buntersjöck, deren Van die auf Lower lauf die Lower die Beren Ben die Bereit bei die beim die Bereit die Bereit die Bereit Lower die Bereit die Bereit die Bereit die Kon den die Eltsfoften hielten der Februard die Kon den de Eltsfoften hielten der Februard die Kon den de Eltsfoften hielten der Kreip-

9. Darg o maifor 7 Dabengaffen befest,

| - 4 | Donter |   | Reuvengagen | nelebr' |  |
|-----|--------|---|-------------|---------|--|
| .7  |        | 6 |             |         |  |
| 28  | **     | 5 | "           |         |  |
| 9   |        | 4 | "           | "       |  |
| 2   | "      | 3 |             | "       |  |
| - 1 | "      | 0 | "           | "       |  |

Fünf Korben, beren Sonigvorrath auf die Reige ging, wurben verliegelte Sonigheiten aus aufgegiene werben bertiegelte Sonigheiten Und gelegt und festgelpeilt; am nächften Tage hatten alle funf die verstiegelten Honigsellen aufgebrochen und allen Honig in ihren Bau getragen.

Olbesloe, 14. Mars 1879. Dr. Conber.

#### Der Monat Mars

bat ben minterlichen Charafter bis faft ans Enbe jo vollftanbig bewahrt und fich bamit für bie Bienengucht fo ungunftig gestaltet, wie es feit einer Reibe von Jahren nicht ber Sall mar. Soffen wir benn, bag ber Mpril, ber uns im porigen Sabre ziemlich arg mitipielte, une biesmal Erfat bafur gebe. Mis ein Glud ift es angufeben, bag icon ber Februar einige Tage brachte, welche ben Reinigungsausflug, wenn auch mit Bolfeverluft, geftatteten; auch Die erften 8 Tage bes Dlarg maren ziemlich gunftig. Betr Rorner : Beidenborf dreibt uns: "Die Muswinterung habe ich am 7. Dlarg beichafft. Leiber maren zwei Stode einge: gangen. Der eine mar meifellos und ber andere an Luftnoth und Ruhr crepirt. Die übrigen Boller maren febr gut burchgemintert. Bie es aber bei biefer eifigen Bitterung noch werben wirb, bas weiß ich nicht. Befamen wir boch nur balb ein gehöriges Thauwetter, bamit ber Schnee fortginge. Doch baran ift allem Unfcheine nach noch lange nicht ju benfen."

Sert Dito Kannerdorf berichtet. "Die Auswinterung ihr mulgemeinen hier als eine fehr günftige zu bezeichnen. Wir find 3 Korhfode und Meiner nuintrt, auf einem Bienensfannde find 2 Kölfer vermuthlich burch Besiellosigkeit untgegangen, zu einem auberen besch. I Voss. In einem Holgasten ist eine Boll im Konigraum, den ein im Ferbie unvorfichterweite im Winterven ein im Ferbie unvorfichterweite im Winterben ein im Ferbie unvorfichterweite im Winterberr Guntber : Giepereleben (Thuringen) berichtet uns am 13. Darg: "Connabend ben 8. bis Montag ben 10. b. Dits. maren mabre Grub: lingstage und haben fich bie Bienen grunblich gereinigt. Die Heberwinterung mar bei mir eine außerorbentlich gute ju nennen bis jest. Die Bolfer find bei menig Bolfeverluft icon ftart an Bolf, haben icone Brut und noch machtige Soniaporrathe. Da bie Bolfer eifrig ine Freie nach Waffer gingen, fo habe ich biefelben mit Trantglafern verfeben, mas ihnen bei ber eingetretenen fälteren windigen Witterung fehr zu Statten fommt. Bei ber vorgerudten Sahreszeit wirb hoffentlich bie Witterung nun ohne icablichen Ginfluß auf bie Bienen bleiben und ihnen balb geftatten, an ben erften Bluthen ber Fruhlings: blumen und Straucher fich Boschen gu fammeln."

CI. A.

## Witterungs-Beobachtungen und Ginfing der Witterung auf meine Bienen.

Februar 1879.

In biefem Monat war ber hochste Barometerstaub am 1. Ab.: 767.8; ber niebrigste am 18. Morg.: 731.7; ber mittlere 751.61 mm.

Der wärmfte Tag am 10. mit + 9.3, ber tälteste am 1. mit + 65.

Die wärmste Racht am 10. mit + 6.2; bie fälteste am 23, mit + 12.6

An 11 Tagen war die Temperatur über Rull und an 17 Tagen unter Rull. Durchschnittliche Tagestemperatur + 0.4.

6 Rachte maren über Rull und 22 unter Rull. Durchichnittliche Rachttemperatur . 3.5.

Die hochfte Barme in ber Sonne mar am 23. unit 23.2 gegen + 3.7 im Schatten.

Seller Sonnenausgang fam an I, matter an 3 und nicht fichtbarer an 24 Morgen vor.

Heller Sonnenfchein an 2, matter an 2, helle Sonnenblide an 3, und nicht fichtbare an 21

Tagen.

1 Tag war heiter, 4 ziemlich heiter, 4 bewölft.
12 bebedt und 7 trübe.

An 3 Morgen war es neblig, 5 anhaltenber Rebel, 1 Morg. Reif, 8 Tagen Schnee, 2 Tagen Schnee und Regen, 3 Tagen anhaltenber Regen, 8 Tage waren ohne sichtbare Rieberschläge.

Die gesammte Sobe ber Nieberschläge bes Monats war 65.5 mm, ber höchfte am 10. 11.9 mm. Schwache und mäßige ONO2 und OSO-Winde

maren porherrichenb.

Sitr meine Bienen war leiber in biefem Jahre ber Februar-Monat fehr ungunftig, obgleich am 10. bie Temperatur 9.3° Celsius war, so tamen sie beunoch nicht jum Vorschein, zumal mein Bienenstand gegen NNW liegt.

Am 30, und 31, Decbr. v. J. machten meine Bieuen ihren letten Ausstug; hatten also bis jett in 59 Tagen noch teine Gelegenheit gehabt, wieder

auszufliegen.

Alon blichenben Alangen haben wir bis heute außer Helleborus, so viel wir bei ber tiesen Schneedede ersabren konnten, im Freien Richts auszuweisen. 1. Mars 1879.

## Kebruar 1878.

Der höchste Barometerstand in biesem Monate war am 7. Morg. 776.3; ber niedrigste am 26. Mora. 756.4. ber mittlere 767.3.

Dorg. 796.4, der unttlere 767.3. Der wärmste Tag am 28. mit + 11.0, der

fälteste am 10. mit + 1.2. Die warmste Racht am 16. und 17. mit + 62,

bie faltefte am 13. mit + 5.2. Au 28 Tagen mar bie Temperatur fiber Rull.

Durchschuittliche Tagestemperatur + 7.0
18 Rächte über Rull und 10 Rächte unter
Rull. Durchschnittliche Rachttenperatur + 0.9.

Die höchfte Warme in ber Sonne war am 18. mit 18.1 gegen 12.3 im Schatten (bei mattem Sonnenblich).

heller Connenaufgang fam an 2, matter an 3 und nicht fichtbarer an 23 Morgen vor.

heller Connenichein an 4, matter an 7, Sonnenblide an 3 und nicht fichtbarer an 14 Tagen. 1 Tag war heiter, 4 ziemlich heiter, 7 bewöllt, 13 bebedt, 3 trübe und sehr trübe. An 9 Tagen war es neblig, 2 Morg. Reif.

4 Tage Schnee, 7 Tage Regen und an 1 Tage regnerisch.

Die gesammte Sohe ber Nieberschlage bes Monats war 22.7 mm, ber hochfte am 28.

6.3 mm. Leichter und schwacher W: und WNW-Bind war vorherrschenb.

Mandeben weiten Bienen bereite em 22. Januar ben erfen Reinignagenstüge jitten, fannten ist im biefem Monate am 15. bei theitmeist bevoelte Multimater Gemenklich 2.7 Währen um hie leigtem Swogliebe ihren weiten Musfüge balen. Der Vonate um 7 frie bei Bienen jehr gimige am 15. 17, 24, 25. umd 28 flogen sie bei einer hourschaftlichtlichen Zagestemperatur vom 8.6° bei einer hourschaftlichen Top 2.0°, 2.2° um 20. flowed, ma 16. 18. 3°, 20. 2.2° um 20. flowed, ma 20. state der Schaftlichen Schaftlichen, Mirmatta Mus 22. blichten Schneidelfeden, Mirmatta Mus 22. blichten Schneidelfeden, Mirmatta Mus

Stiefmutterden, am 24. ber Safelnufftraud.

Eimsbuttel. C. C. D. Muller.

#### Literarisches.

Die apiftische Literatur hat in den letzten Jahren leinen wesentlichen Juwachs ersahren, so das es sur den Burder jedesmal eine Freude ist, wenn ein neues Buch erscheint, das gleichzeitig als ein autes dezichnet werden darf.

"Der Vienen haus halt" von Fried-Rüfflin, Platre, bor of wie Frage als ein foldes bezichnet werden bezichnet werden. Ge fil für den Landmaum gefürderen, vielem mödsten wir es in erfter Eine ampfelden, er wich es mit Juteresse leiten. Dem mach aber wird der wird der Auftrage der Auftre der Vertrege der V

Das Buch, bei Gugen UImer in Stuttgart erschienen zum Preise von 1 M., umfaßt 136 Seiten und haubelt fein Thema in sieben Rapiteln

und einem Anhang ab.

Der Verfaffer bestirmortet entischer wie Mobilgucht, er thut bas in febr hübicher und meines Erachtens febr verfandiger Weife. Die Einfeitung ist in Form eines Dialogs (Zwiegespräch) geschrieben. Lefer und Verfaffer unterhalten sich da u A. wie solgt.

Der Lefer fagt: "So ba laufte hinaus? Du willft mich so gu einem nenmobischen Bienenguchter machen, wie sie jest überall auftreten! Die werfen

ums Bauern alles über ben haufen, tein Strobforb foll mibr recht fein, fein Schwam foll meiggebulbet werben, keinen überfichiligen Eines foll amn öhligweite bürfen, umb obgegen recht viel Runfflüde machen, viel Umitänbe, eine Wenge Gerätischer und Web, voll Selb, voll Selt umb ermeig Rungeri Birb nichts baraus, ich sleibe beim Alten. Weim Geröbseter fellig haft's auch verlandet umb ich Selbe bei feiner Weife. 3e meniger man an bem Bienen macht, um jo beiger geratigen fie."

Der Berfaffer antwortet : "Du haft nicht gans Unrecht. Ber ju viel an ben Bienen berumbof. tort, ber furirt fie ju Tob, mer es übertreibt, ber hat bald ausgehaust. hat mancher ben Weg bes Fortidritts mit Giebenmeilenftiefeln ober mit Dampf betreten, und je meiter er an ben Bienen pormarts gegangen ift, um fo meiter find feine Bienen rudwarts gegangen und gulest ftanb er ba wie ein Beneral, ber alle feine Regimenter verloren bat, und jun Schaben fam ber Merger, und gum Merger ber Spott. Deinen Grofpater in allen Ehren! Gold ein alter bebachtiger und vielerfahrener Bienenvater wiegt mir eine gange Bahl leichtfußiger Springer auf, bie mit wenigen Schritten fcon am Biel antommen wollen. 3ch fag' es noch einmal, bu haft nicht gang Unrecht. Aber bu haft auch nicht gang Recht. Dan fanns auch treiben nach bem Sprichwort: Gile mit Beile. 3d glaube, wenn bein Grogvater von bem alten Pfarrer Daiergon hatte lernen fonnen - biefer founte jest auch ein Grofvater fein ben Jahren nach — er hatte es mit Freuden gethan. Diefer Altmeifter ber Bienengucht bat Die Bienen nicht blos por bem Alugloch beobachtet ober im Rorb oberflächlich befeben, nein, er hat gefunden, baß biefelben in allen Studen vom Schöpfer eine fefte Dronung und weife Befege befommen haben, nach welchen ihr Thun und Treiben fich richtet, und er hat gezeigt, wie man fie nach ihren eigenen Gefeben regieren fann. 3ch bin übergengt, wenn bu bir von ihm zeigen laffeft, wie's bei ben Bienen im Gebeimen jugeht, but ftehft bernach ftill und betennft : ich hatte es nicht geglaubt, baß ba ein folder Berftand und eine folde Beisheit malte. Und ich bin wieber fibergengt, wenn bit pon ihm und feinen Benoffen lernft, wie man bie Bienen behandeln und pflegen muß, mobl perftans ben, vernünftig und mit Befonnenbeit! -- bu ftehft wieber ftill und befenuft; bas ift ein ficheres und nicht ein unficheres Berfahren, und es tommt ein gang anberer Rugen beraus, als wenn man Die Bienen nur immer fich felbit überlaft."

CL 21.

#### Sprechsaal. Kann mein Nachbar, welcher ungefähr 800

bis 10(10) Fuß von mir entfernt wohnt, mir die Interei aus dem Grunde verbieten, daß die Rienen feinen Garten und fein Land in der Blüthezeit besliegen und die Spurbienen gur Schwarmgeit auch in fein haus hineintommen?

Da biese Frage wahrscheinlich von meinem Rachbar beim Gericht anhängig gemacht wird, so liegt mir an der Beantwortung fehr viel.

N. N.

(Bir bitten unfere fundigen Lefer um Beantwortung ber borfiehenden Frage.) D. Reb.

#### Verficherungsverein.

Die Rüfglicher best Berfückerungsbereins erinnere ich einerbach bezum, abb de Aumeliungen der Beisenmoßter der Bertungsbereins der Bertungsbereins der Beisenmoßter Gaunte jahrlich im Loufe bes Kyril, mindefines vor ben 1. Mei, ju geführen hat. 36 blite, beifer Erennis ben imme zu halten, be sond bie Müglichschaft erifdit und bei geberen Humeliungen der höhere Betrang wen 5 Mr. progleieren Humeliungen der höhere Betrang wen 5 Mr. proben der Betrang der Betrang der Mitten bei der Betrang minterte Sollter und betrangt ber Beitrag bei rechtgeliger Humelbung 2 Mr. pro Wolft.

Anmelbung 2 Bl. pro Boll.
Ren eintretende Mitglieder können auch nach dem 1. Mai noch ihre Bolfer anmelben, und haden biefe in allen Frällen, ohne Riddict auf den Zeitpuntt der Anmelbung, 6 R. pro Bolf einzugahen.

Tasborf, pr. Reumunfter, 19. Marg 1879. D. Stave,

Caffirer bes Berficherungebereine.

#### Bur Rlärung.

Auf Die Aussassungen, melde ber Siberbithmarfilde anterverein in Bo. 3 des Bereinsblattes gegen die Geichaltslichtung bes Berlicherungsbereinse ergebt, verfest bie unterzeichnete Direction nicht, Folgendes zu erw ibern: Die Direction ift nach wie vor entschieben ber Ansicht.

 jebensolls dem Bereine ju Gute tammt. Wit sürchten, daß durch die von dem Suderdithmarfilden Jmkerverein beliebte Oppasition dem jungen Berein mehr geschadet wird, als ihm durch die von uns ausgeschriebene Nachzahlung angeblich geschockt worden ist.

Ulere die ehenfalls bemängelte föhr der Kochsolings bemerfen mir, hab biek ben uns abildidik and 13 %1. ben Bell bemerfen mir, hab biek ben uns abildidik and 13 %1. ben Bell bemerfen mir her har benefen mit bet bereckten Mitglieber bei Gentralberein, ben Madgablung uhre Nachhelt in glieber angedieren, die Madgablung uhre Nachhelt in 3 %1 ben Mitglieber der haben haben haben der der der haben der bei der

Die Beichmerben, welche ber Guberbithmarfifche Imterverein gang unmativirt und, wie uns icheinen will, auch giemlich unüberlegt gegen bie Raffeführung bes Berficherungeverungebereine erhebt, beantwarten wir babin, bağ ber Raffirer fich nicht barauf legt, moglichft viele Befber bee Bereine au berbrauchen und baß es nicht feine Coulb ift, wenn die Bermaltungetaften bie Ausgaben fur Schaben überftiegen haben. Beringere Raffenbeftanbe werben bie Bermaltungetaften auch nicht ermaßigen, ba fie im Allgemeinen von dem jeweiligen Raffenbeitande gang und gar unabhangig find. Allen, die bas Bereineblatt lefen und bagu gehoren bach auch die Mitglieder des Guber-bithmarficen Imtervereins -, wird es nicht entgangen fein, bag bem Raffirer im Jahre 1877 50 & und 1878 60 A für feine Duhwaltung bewilligt worden find - gewiß recht beideibene Summen - im hinblid auf bie viele Arbeit, welche ihm bie Beidaftsfuhrung bes Bereins verurfacht. Gerner find an Reife- und fanftigen Baarans-lagen ber Directiansmitglieber ze., Die bad nach § 10 gu verguten find, im Gongen ausgegeben 44,50 & und fur ben Drud bes Statute 9 . macht im Gangen 163,50 . .. bas Uebrige fur Barta, Schreibmaterial u. f. m. Die Brufung biefer Musgaben ift übrigens auch nur Gache ber Reviforen.

en Beng irrare in ber Gercalersfemulung bei Siberbilmaritisch "Hurterents bis Crisphilitä für der
schlientrische "Hurterents bis Crisphilitä für der
schlientrische "Hurterents bis Crisphilitä für der
schlientrische "Hurterents ber
schlientrische "Hurterents" bei der
schlientrische "Hurterents" bei der
kriterische "Hurterents" bei der
kriterische "Hurterents" bei der
kriterische "Hurterents" bei und ger tein
gerichterte Galle beifalgt betreit, bei und ger tein
kriterische ner, und mitchen neit an beniebten Geduffe
andemme fein, auch wenn ber Gabben neit grüßere "Hurterents"
unschaufen ner, und mitchen neit grüßere "Hurterents"
unschaufen ner, und mitchen neit grüßere "Hurterents"
unschaufen bei "Hurterents" und "Berieft gefreg
hörte fein. "Much mobilen neit auf unterfalfen, zu erführen,
baberbeiten bes Gericherungsbereiten freuen, umb haß im
in allen dehnichen Jählen und burchaus bergiftliche balte
erställige Statischen gereten au erweiten ließen.

Auf den van dem Güderhilmanischen Interverein gestellten Aufrag: "die 1888 verfügerten Bleienwollter in diesen Jadre deitragsfert zu lassen. Ihmen wir nich eintreten, das ist Sache den achten Leigiertenschamtung. Bir milien auf die Einzahlung der Nachaplung ahn eigiche einschanten Vedisugungen bestehen. Zenn aber zur Gerstellung des angebtich gestörten Gleichgewichs in ern Kalfe etwa die nachte Arbeitenschamtung dem

"Die Ausfaliun, des Güberbitmarfischen Imterversion ernichts", um Sechich bes Varareit miter gleichalls für ben Berein beischigt bei Varareit miter gleichalls für den Berein beischen gemeinen zur den gestellt der Berein bei berein der Berein bei Berein

Schließlich geben wir dem Süderditsmarfischen Interverein zu bedenten, ab dem Bericherungsverein dadurch gebient werden fann, daß man elache unequalidische Pfleerugen war die Orffentlichkeit zieht, und erfläten, daß wir auf derartige Kullsflügung einenerbin nur in der Velegitrenverjammlung, der höchsten Inflang des Vereins, antwarten werden. Die Direction des Versicheungswereins. Die Direction des Versicheungswereins.

#### Aleine Mittheilungen.

Sonig als Bittel gegn aufgelprungen Saine. Sonig mit friicher ungefalgener Butter aber mit Giverin gemicht, und auf die aufgesprungene Sant zu wiederhollen Raten aufgetragen, defeitigt bas Uedel, wie Berfuche hinreichend betunden, in trager Zeit.

Mittel, alteren fruftallifirten Sonig wieber fluffig gu machen. 3m Brieftaften ber "Biener Landw. 3ig." jagt C. DR. Schachinger barüber: Um fruftallifirten Sanig wieber fluffig, dem frifch ausgetrapften Sanige gleich ju machen, ermarmt man ihn "im Bafferbabe" bis auf 56 bis 62 Grad Ceff. und lagt ihn wieder langfam abtublen. Dach ift hiebei brauf ju feben. baß ber Sanigtapf nicht mit bem Baben bes Baffertopfes in Berührung tomme, weil fonft leicht bie unterfte Sanigfchicht verbrennen und bem gangen Sanig eine braune Barbe mittheilen fonnte; man halte baber bas Saniggefaß burch eine Schicht Strab aber ben aber bgt. ifalirt vam Baben bes Baffertopfes. Durch biefe Ermarmung verliert ber Sanig nicht im minbeften an feinem Bauquet zc., er gewinnt vielmehr, weil er mahrend bes fehr bunnfluffigen Buftanbes, in welchen er burch bie bebeutenbe Barme verfest wirb, im Ctanbe ift, etwa noch varhandene frembe Beftandtheile ausgnicheiben. Bar ber Sanig langere Beit an einem recht tradenen Orte - und nur an einem falden fall man ibn aufbewahren - und bat er hieburch an Baffer burch Berbunftung verlaren, fa tonnte man ihm mahl auch 1 aber 2 pet. Baffer, aber ja nicht gu viel gufepen, um ibm ben richtigen Grab ber Gluffigfeit ju geben.

<sup>\*)</sup> Saweit die Erarterung bee Frage einen rein fachlichen Character bewahrt, wird fie dem Berein taum icaben. D. Red.

fonig foll im talten Buftanbe bidfluffig fein und feine Saben gieben. Uebrigens fruitallifirt nicht aller Souia gleich ichnell und leicht, am eheften ber aus ber Bluthe bes Saidefornes, am ipateften vielleicht ber Blatthonig ober fogenannter "bonigthauhonig".

Bum Bonighanbel ichreibt Berr Giewerte Rathrinenheerd und u. A.: Rach ben bisher von mir gemachten Erfahrungen, steht man sich besier, wenn man viel weniger Reit und Sorafalt auf die Behandlung und Coaferoirung bes Sonige verwenbet, ale bicfes feither meinerfeite geicheben ift. Unfere gefuchten auswärtigen Bertaufeitellen (Flensburg, Samburg) vermogen auch nicht mat ben Ertrag bes fleinften Bienenftanbes gu vertaufen, und bae lediglich nur weit wir nicht gejonnen find, unfern iconen Sonig für benfelben Breis gu verfaufen, ben ber finpeifte Geefthonig bebingt. In London eine Bertaufsitelle gu befommen, iftgar feine Musjicht oorhanden. 3ch habe ben größten Theil meines Sonigs auf ben Bochenmartten in Conning und Garbing und aus bem Sauje in gang fleinen Quantilaten verlauft, etwas ift auch in unferer Ausstellung jur Berloofung angelauft worden, ift und bleibt aber eine Qualerei, ben gonig los zu werben.

Ein Bortden ju feiner Beit. Unter biefer Ueberichrift beipricht herr C. 3. D. Gravenhorft in ber neueften Rummer ber Ger, Gicht. Big, bi gegenwartigen Blofabor-baltniffe ber Bienenproducte und meint, bag weber ber Dzierzonianer noch die nach altoaterlicher Beife imternben Bienenwirthe Grund fiaben, Die Ohren hangen gu laffen. Freilich" - logt er ... bie Sanbe burfen Beibe nicht laffig in Den Schoof legen, fonbern fie milifen mit Energie und Ansbauer Die Cache beim rechten Enbe augreifen gie und Andbauer ore Saage verm rechten sone ausgerezen und alle Jinter miljele zu ihrer Ultuferhiginna, schan des eigenen Bortheils halber, mit hand antegen. Das ge-füligte aber 1. wenn der Betrieb mit der beweglichen Wabe auf alle nur mögliche Weife gefordert wird, da er allein es ernöglicht, den ichholien und gefuchieften Honig zu gewinnen; 2. wenn der gewonnene Honig in machtgangigfter Form in ben Sandel gebracht wirb; 3. wenn nicht gefaunt wirb, mit Bort und Schrift babin ju wirfen, bag bas Bublifum ben Berta bes Sonigs nach allen Richtungen fin ertentt und dmit jur Andfrage nach bemfelben angeregt wird. Die beiben letten gunte bitten natürlich bei ben ferneren Bestrebungen der Inter ben autirlich bei den ferneren Bestrebungen ber Imter ben hauptern. Je vollommener sie erreicht werden, je mehr Anhanger merben fur ben Betrieb mit ber beweglichen Babe namentlich aus ben Reiben ber alten Imter gemonnen werben, benn bas Gute tann mit bem Beften auf Die Lange ber Beit nicht coneurriren.

#### Mngeigen.

+ Der Borftand bee Bienenanchtvereine an ber Gtor bat bie traurige Bilicht au erfüllen, ben Bereinsmitgliebern bas Ableben eines feiner treueften Mitgtieber mitgutheilen : Johann Christian Hölk in hoborf bei Beboe ift am 8. b. M., Morgens 7 Uhr im Alter con 65 Jahren burch ben Tob abberufen worben. Der Berftorbene mar mit Beib und Geele 3mter, ihm gebührt ein mefentlicher Antheil an bem Berbienit um nnfern Berein.

Sein Anbenten bleibe in Ehren ! RBeboe, 13, Mara 1879.

1. Bienenguchtverein fur Olbenburg und Umgegenb. Berfammlung Conntag, ben 6. April, Rachnt. 3 Uhr in "Stadt hamburg" in Olbenburg.

Tagesorbnung: 1) Rann ein Mobifftand, ohne bie Roniginnen gu erneuern, auf Die Dauer ertragefabig fein refp. bestehen? Wenn nicht, welches ift bann bas geeignetite Mittel, bie alten Koniginnen zu entfernen und gergnerter Arte, vie uten somginen Beger eiteren abernen burch neue zu erfeben? (Referent Beter fein harmsborf.) 2) Woher fommt es, daß jungen Mobilgüchten obtmals im Binter so eite Sides zu Grunde geben? (Ref. Derfelde.) 3) Beschäftliches.

Der Borftanb.

2. Der Borbesholmer 3mteroerein wird am Sonntag, ben 6. April im Bereinslotal eine Berjammlung abhalten. Anfang prarife 4 Uhr. Zagesorbnung: 1) Beiprechung über bie Rreismanberverfammtung. 2) Bie viele Bolter find auf ben Bereinsftanben burchgewintert? 3) Gin Wort gur Bienen-

ftatiftit. 4) Eingahlung ber reftirenben Jahresbeitrage. Der Wanberlehrer wird anwefend fein. Der Borftanb.

3. Berfammlung bes Dwichlager 3mter-

bereine am Grun-Donnerstag. 10. April er. im Locale bes Gaftwirthe Beren 3. Blod bei Rropp. Tagesorbnung: 1) Bablung ber Jahresbeitrage. 2) Beldes ift bas beite Daterial für Bieneu- reip. Dobilmohnungen? 3) Anmetbungen ju bem Berficherunge-Berein. 4) Reuwahl bes Borftanbes. 5) Ordnung ber Specialvereins Bibtiothet.

Um gabireichen Befuch bittet Der p. t. Goriftführer.

4. Berein an ber Stor. Berfammlung im Bereinstoral ju Ibehoe am Sonntag, ben 13. April, Rad.

mittage 2 Uhr. Lagesorbnung: 1) Bereinsangelegenheiten (Muf-nahme neuer Mitglieber, Berficherungsangelegenheiten ir.) 2) Ausftellung und Berloofung neuer Mobiltaften und einer neuen Art Imterpfeife. 3) Bortrag bes Borfibenben fiber Auswinterung und Banberung. 4. Beiprechung

über bie biedjahrige Rreis-Banberverfammlung. Um gablreichen Befuch bittet Der Bo Der Borftanb.

5, Berfammlung bes Bienenguchtvereins für Reumunft er und Umgegenb am zweiten Dfterfeiertage, ben 14. April, Radmittage 2 Uhr, im

"Livoli" ju Reumunfter. Tagesorbnung: 1) Rreis - Banberverfammlung. Diesiahrige Banberverfammlung bes Speciatvereins. 3) Die Mustointerung. 4) Anmelbung ber Bienenootter und Gingahlung ber Beitrage jum Berficherungeberein 5) Antrag auf Statutengbanberung

Um gablreiches, punttliches Ericeinen bittet Ramens bes Borftanbes

D. Stabe, Schriftführer. 6) Der Storm arn'iche 3 m ferberein wird feine 2. orbentliche Berjammlung am Sonntage, ben 20. April, Rachmittage 21/2 Uhr beim Gaftwirth Ritter in Stettau

abhalten. Lagesorbnung: 1. Befprechung ber Rapsmaning. 2. Die fpeculatioe Futterung und ihre Bortheile. (Ref. Ahrens) 3) Das Berhatten ber Bienen im Fruh-jahr. 4) Das Aufftellen ber Bienen in ber Banbergeit.

nahme neuer Mitglieber ac. Um rege Betheiligung bittel

5) Einzahlung ber Beitrage, Ablieferung ber Bucher, Auf-Der Borftanb.

7. Der Schönfirchener Bienen zuchtver-ein wird fich am Sonntag, ben 20. April, Rachmittags 3 Uhr im Bereinstotal gu Schönfirchen versammein.

Tagesordnung: 1) Geichäftliches (Aufnahme neuer Rifglieder, Jahlung ber Beitrage ze. 2) Richnungsablage für 1878. 3) Bortandswahl. 4) Beratung über Theilnahme an bee Reis-Banderversammlung in Neumunfter. 5) Mittheilungen übee Auswinterung und Fruhabrefutteeung. 6) Bargeigung bes bon Rloris-Cibenburg bergeitellten lleberwinterungeftades.

Um gabireiches und punttliches Ericheinen wird ge-Der Borfland.

8. Bienen zucht werein für Reuenfrug und Umgegend. Berfammlung Sonntag, den 20. April, Rachmittags 2 Uhr in Reuenfrug.

Tagesorbnung: 1) leber Gutterung ber Bie-(Ref. Stumme-Margborf). 2) llebee bas Schwarmen ber Bienen. (Ref. Brug Gibftin.) 3) Bober tommt es, baß ben jungen Rabilimfern oftmale im Binter fo viele Baller verloren geben ? (Ref. Beterfen-Barmsborf). Der Borftanb.

9. Sonntag, ben 20. April b. 3., Racm. 2 Uhe: Berfammlung Des Felinaeh ichen Bereins far

Bienengucht in Landfircher Lage sarbnung: 1) Das Bache. 2) Die Aus-winterung. 3) Befprechung über bie nachfte Banberverfammlung bes Jehm. Bereins. 4) Berloofung eines Raftene. 5) Bucheemechiel. 6) Borlage ber Jahreered. nung pro 1878.

Der Borftanb.

10) Berfammlung bes Bienenguchtvereins fur Bramftebt und Umgegend am Conntag, ben 27. April, Rachmittage 3 Uhr beim Gaftwirth herrn 3. Rumobr in Bramftebt.

Tages ord nung: t. Aufnahme nener Mitglieber. Feitstellung bes Bereine-Statute. 3) Db eine Wanderberjammlung und mo? 4) Db Betheiligung an ber Rreiswanderversammlung gu Reumunfter, ober nicht? 5) Bucher-Der Barftanb. wechiel ac.

11. Der Guberbithmarfifder Berein wirbam Mittwach, ben 30. April, Rachmittage 121, Uhr in um Angabe bes Mages gebeten. Edbelad beim Gaftwirth Martens eine Berfammlung der Genberg i. h. im Mary 1879. abhalten.

Tagesorbnung: 1) Beitere Beiprechung über ben honigmartt. 2. Frühjahrs - Revifion ber Bienen. 3. Banberung bee Bienen in die Luneburger hatbe.

NB. Die Mitglieder unferes Bereins werben aufgeforbert, bie Radgablung fur ben Berficherungeberein pro 1878 - 3 Sf. jue jeben Ctod - an bie Begirteleiter einzugablen, bamit biefe bie Beitrage balbigft an unfeeen Der Borftanb. Raifirer einfenben tonnen.

#### Imker-Versammlung in Schönberg.

Bebufe Grunbung eines Specialvereine fur Die Brapftei werden Sinter und Bienenfreunde unferes Begirts gebeten, weroen Inner und Sietentreunor unieres Dezerts gedren, ich am Sonttag, ben 27. April d. 3. beim Geftwirth Stoftenberg in Schönberg zu einer Berfammfung einzufinden und zwar Rachwittags 2 Uhr. Tages ord nung: 1) Bortrag des Banberfehrers

Et. Anbrefen Riel über bie Bebeutung ber Bienen-aucht für Die Landwirthichaft und übee Die Bortheile bes Bereinswefens. 2) Berathung eines Sjatut Entwurfe, Confittuirung bes Bereins und Aufnahme neuer Mit-glieber. - 9. Die Borwendung ber funitlichen Mittelmande; Das Befestigen berjelben in ben Rahmchen wirb gegeigt werben. 4) Befichtigung bes Bienenstanbes bes herrn El. Stoltenberg. Mehrere 3mfer.

#### Rotirende Beobachtungs-Stocke und Brutapparate

liefert Die Bolgwaaren . Fabrit von Jofeph Cupenheimer in Etutigart-Breg. Bruipecte und Breistiften gralis.

künkliche Mittelwände. 100 Stild (ca. 2 Rilo) 12 .46

bie Beepadung mit eingerechnet. Bei Beftellungen wirb

GL. Stoftenberg.

Ren. - Gur Wiederverfaufer.

## Alexandra - Bestäuber.

Bum Befprigen bon Bimmerpflangen.



Ein fleiner Apparat, mit bem man bie Bffangen laglich ein ober gweimal beipript. Diefes Beiprigen, abnlich einem feinen Thaue, wirft außerft wohltquend auf Pflangen, welche im trodenen Bohngimmer euflivirt werben. - Ein Gummiball veetritt bei bem neuen Alegandra-Beftauber die Stelle ber menichlichen Lunge.

Der Mierandra - Beftanber ift außerbem für jeden Bienenguchter gum Beifegen bon Ronigmnen und jum Bereinigen verichiebener Baller gang nuentbehrlich - fiehe Abh. barubee in Rr. 3 unferes Bereinebt. von biefem Jahr. Mlegandra Beffanber mit Gummiball und innerer Dechanit, Glud 1 .# 60 Bf., Dupenb 15 .#, Sunbert 100 .#

J. C. Schmidt in Erfart.

3nhalt: 1. Beredelung der Bienen. 2. Der Binter 1878-79. 3. Der Monal Marg. 4. Bitterungebeobachtungen. 5. Literarifches. 6. Sprechiaal. 7. Berficherungsverein. 8. Bur Ridrung. 9. Rieine Mittheis lungen. 10. Angeigen.



he Vereinsmiglieder tomen das "Vereinsblat" durch jede familate für den Halbages – Vereinsblat" durch fede familier der Vereinsblat" durch Kossessischen. Anzeigen jeder Net werden mit 20 Vig. für der gewöhnliche Tencheit, berechnet.

des Schleswig - Holsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung bes Borftandes vom Centralfefretar El. Andrefen, Gifcherftr. 29.

## XXIV. Wanderversammlung

beutider u. öfterreichifder Bienengüchter gu Brag vom 7. bis 11, Geptember 1879.

In hoher Achtung für die durch die getroffene Bahl bemfelben jugewiesene Ansgabe wird das Präsidium Ales veranlassen, um den Erwartungen der geehrten Hernen Bienenpückter und Bienenfreunde nach jeder Richtung gerecht zu werden.

Es ergeft fonach an alle Bienenenguchter und Bienenfreunde in ben beutschen und öfterreichischen Raiferstaaten und allen Lanbern, soweit biefer

Aufruf auch außerhalb ber Greugen beider Raiserreiche gewürdigt wird, die Einfadmung, am diefer XXVV. Maderbereismmtung personlich seiniehmen und die damit verbundene Aussiestung mit lebenden Bienen, Produlten mad Allem, was gur rationellen Bienengucht gehört, beschieden guwollen.

Die für die Berfaumlung bestimmten Fragen wollen die geehrten Theilnehmer an den ftändigen Bicepräsidenten Andreas Schurdt, Seminar-Präsetten a.D. in Sichfiddt, behass Aufsellung eines Programmes in Välde einsehven.

Andere die Berfammlung angehende Angeles genheiten wollen an den gesertigten 1. Prafidenten, Prag Nr. 635—II., adressirt werden.

Die Musstellung wird um 7. September 1879 iertifig eröffnet. Der 9. umd 10. September wird ben Berbaudlungen nub Extursionen gewiben den Mendellungsprogramme die grünftlich gewinder und dem fischt an veröffentlichendem Ausstellungsprogramme die grünftlichen den Bertadolung flatt. Sonflige 208-beroeffenmillung werden nachtfäglich belautt gemacht.

Das Eintroffen ber gablreichen geehrten Gafte wird am 8. Geptember I. J. erwartet.

Das Prafibinm ber 24. Banberversammlung beutscher und öfterreichischer Bienenguchter.

Prag, am 23. März 1879. Der II. Präsibent: Der I. Präsibent: Albert Prochâs da. Union Ein. Nitter von Komers. Der ständige Riceptässbent:

Anbreas Schmibt in Gichftabt.

#### Eine billige fonigichlender.

In der ordentlichen Berfammlung des Bienenguchtvereins "Tzierzon Chrenfels" zu Oldenburg war eine Honigschleuber des herrn Broberfen aus Reuisadt ausgesiellt und wurde vor Sintritt in die Tagesordnung der gewünschen Beurtheilung unterjogen.

Diefelbe besteht aus einem gewöhnlichen Solgfübel (ohne Suge), auf beffen Boben ein etwa 3 cm bider und 12 cm Durchmeffer haltenber Teller von Solg mit Gifenteller, worin ber Gifen: ftift bes Quirle fich bewegt, befeftigt ift; in bem Boben ift ein Loch jum Ablaffen bes Sonigs. Bwei gegenüberftebenbe Ctabe bes Rubels finb um etwa 5 bis 6 cm nach oben verlängert, auf welche ein Querftud, in ber Ditte mit einem s:formigen Ginidnitt, mit Bodholg gefüttert, morin ber Quirl fich bewegt, eingelegt ift. — Der Quirl — ba wo er fich in bem Ausschnitt an bas Querftud lebnt, mit einem Gifeuring umgeben - ragt etwa 12 cm über bas Querftud binaus und ift am oberen Ende mit einem Gummiring verfeben. Muf bem Querftud find zwei aufrecht ftebenbe fleine Stenber angebracht. In bem vor: berften Stender befindet fich ein Loch, burch mel: des eine Solzwelle geht, welche mittelft einer Stellichraube im bintern Steuber in magerechter Richtung erhalten wird und welche gleichzeitig als Regulirungsichraube bient. - Auf ber Belle ift eine Solaideibe, auf ber ber Quirimelle gugefehrten Ceite mit eingelaffenem Gummiring verfeben, angebracht, welche fich an ben Gummiring bes Quirls legt und mittelft ber Stellichraube regulirt merben tann und die ben Quirl in bem Bodbolgandidnitt bewegt. Un ber Welle benindet fich eine abidraub: bare Solgfurbel. Die Dlafdine wird auf einen Bod mit 3 Beinen gestellt. Der Breis ift auf 12 .4. feftgefest. - Die 3bee bafirt auf meinem Spflem ber Frictionsbewegung, bas in Greifewald gur Pramiirung gelangt und auch angefauft ift. -

Bor Mlein ift bie Schleuber preismurbig und im Gangen auch brauchbar; es burfte aber gu

empfehlen fein, noch einzelne Mangel zu befeitigen. Bor Allem muß ber Solgfübel, ber übrigens auch ju niedrig ift, befeitigt werben, benn jebes Solg, felbit bas bartelte, bat bie Reigung, fuße Alufilg: teiten und namentlich Sonig aufzusaugen. Diefer aufgefogene und vom Sols festgehaltene Bonig aber fauert mit ber Beit und beeintrachtigt bie Saltbarfeit bes geschleuberten Sonigs, ba es fich bier anbere verhalt, ale mit in Solztonnen eingeftampftem Sonig ; es murbe fich empfehlen, anftatt bes Solges Blech ju verwenben. - Die Scheibe, als treibenbe Rraft, ift jebenfalls gu flein, benn bas Umlaufeverhaltnig ift nur 1 : 2, woburch bei oft gebotener rafder Bewegung ber Rraftaufmand an groß fein nuß; bas Dlinimum bes Umlaufeverhaltniffes burfte nicht mobl unter 1 : 5 fein, und mußten bann bie Stenber, welche bie Welle halten, barnach eine entfprechenbe Berlangerung befommen. - Wenn ber Gummiring ber Duirlmelle bie boppelte ber jegigen Breite erhalt und jur Salfte feiner Dide auf berfelben eingelaffen wird, fo tann ber mubfam angubringenbe Gummiring ber Cheibe gang fehlen, Da bie reis benbe Rraft immerhin noch ftart genug bleibt unb mas auch bie größere Dauerhaftigfeit ber bemegenben Theile bebingt. - Die Stellichraube im binteren Stenber barf auch nicht in Solg, fonbern muß in einer eifernen Mutter geben und um bas Doppelte ftarter fein. Der Sandturbel barf teinen Schraubengang haben, fondern muß auf einen vierfantigen Bapfen ber Belle aufgeschoben werben tonnen, um auch eine Rudmartebewegung bes Quirle gu ermöglichen. - Der Bod, auf welchen Die Dafdine beim Echlenbern gestellt merben muß, ift ju fcwach, benn bei ber centrifugen Bewegung bes belafteten Quirle wird ein Rutteln ber Dafdine und bemnach ein Berfchieben bes Bod's nicht ausbleiben, wenn berfelbe nicht maffiver

Sofern diefe angebeuteten Mangel befeitigt werben, fann die Schleuber bestens empfohlen werben.

gebaut ift.

Olbenburg. Ks.

#### Die Wengandt'iche Mehlfütterung.

3ch sembe eine beineber Art von Mchiftetung au, um bie Schwärten zich jum Machae über-2Bohnungen zu bringen, um bie Weifelglundvollichen zu unterfulgen i. f. m. um bi in jehr zufreiben mit bem Refutlate meiner serbättnismäßig bildigeren und bem Refutlate meiner serbättnismäßig bildigeren umb mithelgeren Fulterungkaberien. Two bes im umpflichten Fulterungkaberien. Two bes im um bildigeren Fulterungkaberien. Two bes im um bildigeren Fulterungkaberien. Two im Wild um mite Balter inmante ib vergranglageweien, wie baunds. Erachtpunten baben mich früher oft felr verbrießing einendig; jest im bie fulter ürfteber oft felr verbrießing einendig; jest im bie fulter mir, wenn auch nicht bie willfommenen, fo boch bie gelegenen Beiten ber Musfaat auf fommenbe Ernte. Trop Paufe und abermale Baufe fcbreitet bei Deblfütterung Bachebau und Brutgeichaft in ben Bolfern rubig fort, und verfchieben fich einmal eben auf eine Stunde bie Wolten, fo baf bie Conne gu ihrer Geltung gelangt, - gabireicher und munterer benn je eilen meine Bienen auf bie Beibe. 3ch bin gewiß, bag Alle, welche meine Rutterung probirt haben und noch probiren, mich freifprechen werben von etwaiger Befdulbigung ber Renommage!

Die Bereitung bes Mehlfutters ift nun folgenbe: Man mifde einen Theil Bonig, einen Theil Beigen: ober Safermehl in zwei Theile Baffer burd fleißiges Umrfibren ber Daffe, nachbem bas Mehl porber mit Waffer gu einem Mehlbrei angerührt morben ift, laffe bie Daffe in einem fiberbedten Befage einige Beit fteben (gur Fesiftellung ber Biberftanbotraft biefes Futtere gegen Pilgbilbuna) und futtere bann ein Bolfden, bem man Sonig ober Baben genommen, ober ein Bolt, bas im Brutanfate nachgelaffen hat, acht Tage lang mit ber ergielten Sonigmaffe.

Bei Ranbis ober einer anberen Ruderart nehme man einen Theil Mehl. zwei Theile Buder und vier Theile Baffer. - Ale Regel bei ber Difchung bes Deblfuttere biene bie Erzielung einer breifgen Daffe, welche in bem pon ben Bienen felbit bereiteten Autterbrei ihr Borbilb hat.

Se nach bem Zwede ber Fütterung fann üb: rigens bas Berhaltnig von Dehl und Buder und Baffer variiren, und gwar gang erheblich. Rur eine Bebingung ftellen bie Bienen bei überreicher Anwendung biefes wie jebes anberen Spefulations: futters; bienenfuß muß bie Bienenfpelfe fein, und swar um fo füßer, wenn fie gum erften Dale ben

Bienen porgefett mirb.

Bill man jeben Deblrudftanb in ben Rutteraefagen vermeiben, fo febe man auf möglichft innige Bermifdung ber Stoffe burd tudtiges Berrühren und Berbriden aller Dehltnollen. Gebr empfiehlt es fich auch, gefochtes Deblfutter ben Bienen pormftellen. Das Regept biergu, bas ich mir in ber Ruche abgegudt babe, ift folgendes: 1 Bfb. Debl und 3 Bfb. Ruder und 3 Liter Baffer merben jufammen gefocht, fo aber, bag bas Debl abfolut teine Rnollchen bilben tann, fonbern fich gang innig mit Baffer und Buder ju einer fleifterartigen Raffe perbinbet, bie ben Bienen portrefflich munbet, wenn bunn, verbidt, wenn gu bid, verbinnt und Bochen lang aufgehoben werben tann. ermarmt (laumarm) nehmen bie Bienen biefen Mehlfleifter am liebften.

Um beften füttert man bas Dehlfutter in alten Drobnenmaben. In folde eingegoffen und ben Bienen nabe an's Brutlager gehangt, wird bas Futter rafch aufgenommen. ftarfen Bolfe tann man getroft 1-2 Choppen auf einmal reichen, benn bas ift ber Bortbeil Diefes Rutters, bag es lange ber Gabrung wiberfteht. Wer feine Drohnenwaben porrathig bat, ber nehme einen Rutterteller, bebente aber, bag bas Dehlfutter flebt und fleben macht wie Bogelleim. Die Rutterteller muffen baber mit Bolg ober 2Baben= ftuden fo bebedt merben, bag bie Ruge ber Bienen nicht in bie Guttermaffe gerathen tonnen. Conft bruden bie nachfolgenben Bienen bie erftgetom= menen tiefer in ben Brei, mo biefe bann elendiglich su Grunde geben. Beim Ruttern mit burch Leinmanb ober burchftochenes Bapier verichloffenen Glafern (bei ben gewöhnlichen Strohtorben und Immobilban angumenben) muß bie Dlaffe recht bunnfluffig bleiben.

#### Dereinsangelegenheiten.

1. Die Direttion bes lanbm. Generalpereins bat une in ihrer Cipung am 8, b. Dt. aus ben ihr fur Cubventionirung ber Spezialvereine gur Berffigung geftellten Mitteln eine Summe pon 50 M. nebit 2 filbernen und 4 brongenen Die: baillen für die biesjährige Rreismanberverfammlung in Reumunfter bemilligt; fur bie mit ber Rreis: manberverfammlung in IBehoe gu verbindende Ausstellung 2 filberne und 4 bronzene Debaillen und enblich jur Completirung unferes Magagins eine Cumme pon 25 .M Die Gelbbewilligungen find jeboch principiell an bie Bebingung bes Rach weifes einer minbeftens gleichen Leiftung ans ben eigenen Ditteln unferes Bereins für benfelben Rwed gefnupft. Der Direttion fprechen wir für biefe Zuwendung bier unfern Dant aus.

2. Die 24. beutich ofterreichifde 2Banberverfammlung in Prag (fiebe bie erfte Geite biefer Munmer), mit welcher eine internationale Ausstellung pon lebenben Bienen, Brobuften und Gulfamitteln ber 3mterei verbunden merben foll, wirb poransfichtlich auch von bier aus befchidt werben. Bir möchten ichon jett unfere tuchtigften Imfer bitten, barauf ihr Mugen: mert ju richten, bamit bie Ausftellung womöglich noch ftarter von bier ans befchidt merbe ale bie vorjährige in Breifemalt, mo 4 unferer Mitglieber für ihre Leiftungen mit Breifen bebacht murben. Brogramme und Mumelbe Bogen fonnen vom Un: terzeichneten auf fpeciellen Bunfch jugefandt merben.

3. Unter freuudlicher Mitwirfnug bes Serrn Baftor Beterfen in Cobelad, Borfigenben bes Guberbithmarfcher Bereins, ift ein Chema fur bie Statiftit ber Bienengucht in unferer

Proving entworfen worden und wird mit der Juni Munmer unteres Bereinschlates gur Bereislung an die Mitglieber des Gentralorerins gefangen. Im wie weit und die Gerfellung einer Elätifult gelingen wird, des hängt zum allergrößern Tielt von der forgefälleren und mögliche vollkändigen Missillung des Gefenns ab. Wir richten deer Gion jetst an alle Vereinsmiglieber die Verte, an ihren Biezensfänden des Weitschung gewirienfahrt zu berungen, um fahrt in der Roge zu fein, die im Schenna aufgestellten Fragen möglicht einen Westmorten.

4. Die neue Bollgefengebung hat im Entwurf auf honig einen Einfuhrzoll von 3 & pro 1(x) Rilo gelegt, wohingegen lebenbe Bienen

sollfrei eingeführt werben tonnen.

5. Der Bienenguchtverein für Rorberdithmarichen hat in feiner letten Berjammlung feine Auflogung befoloffen. Dagegen fiebt zu hoffen, bag ein neuer Berein für ben Geeftbiftritt Rorberdithmarichens in nachfter Zeit ins Leben treten werbe.

6. Ghleislig richten wir an unjere Mitglieber bie dem fo bringenbe als freundige Mitte, find bie Bermehrung ber Bienemmelbe nach Sträften zu jorgen. Zeht ih be Seit des Minne zu den der Auftre gestellt des Auftre gestellt des Auftre gestellt des Auftre gestellt des Auftre gegenten Stellt des Auftre der gemeinste Mitte der gemeinste der gemeinstellt der der gemeinstellt der gemeinstellt der der gemeinstellt der geme

Riel, Enbe April 1879. Für ben Borfand: El. Anbrefen.

et. anotejen.

### Berichte der Specialvereine.

Der Bienen guchtverein für Reumfinfer und Umgegen biele am 14. April fein weite biesichtige Berfammlung ab. Annejend vonerie .a. 30 Mitgliebet, einige Sospitanten und als Cöffe ber Gentraffertelt, herr Ambeefen Riet und ein Mitgliebe bes, Bortesbolmer Imtervereins\*, herr Teinert Giberfiebe. Aufgenommen wurden neum neue Mitglieber, nodurch die Mitgliebergabi bes Bereins auf 76 geftiegen ist. Sobann wurde iber die projectivite Kertssanderverfammlung weiter versanbell imd nach angerer Zebatte beschoffiegen. Der Keffully ber vorigen Berjammlung, wonach ber Neumfinfersche Berein auf einen Beitrag zu ben Roften, mit Zusandme berjamgen für etwalge

Bramien, vergichtet, babin ju interpretiren. "ba & es ben bie Betheiligung an ber Rreis: manberverfammlung beidließenben Bereinen überlaffen bleibt, bie Sobe bes gu leiftenben Beitrags felbft frei gu beftim= men." Berr Anbreien machte bie mit Dant ent= gegengenommene Mittheilung, bag ber laubwirth: idaftliche Generalperein bem biefigen Berein für bie Rreismanberversamnilung eine Subvention von 50 . und 6 Staatsmebaillen (2 filberne und 4 broncene) bewilligt und bag ber Centralpereins: Borftand biefem noch bie Summe pon 50 .4. bingugefügt habe. Gingelaben gur Theilnahme an ber Rreismanberversammlung find bieffeits bie Bereine Schonfirden, Borbesholm, Rortorf, Sonerau, Brodftebt, Bramftebt, Raltenfirden und Segeberg, und hat von biefen bis jest ber Berein Borbesholm bie Theilnahme beichloffen. Alles Rabere über bie Rreismanberverfammlung bestimmt eine ju Enbe Dai ober Anfang Juni nach Reumfinfter zu berufenbe Deligirten-verfammlung ber fich betheiligenben Bereine. Bu Delegirten bes biefigen Bereins murben gemablt bie Mitalieber: Bolgaft: Buftori, Abel und Dittmann-Reumunfter, Stave-Tasborf, Subren: Ebn: borf. Maaß:Babenftebt, Bog: Brebnefelbe und Linde: mann-Braad. - Der zweite Bunft ber Tages: ordnung betraf bie Berichterftattung über bie Ergebniffe ber biesjährigen Durchwinterung und bie babei gemachten Erfahrungen. Un berfelben be: theiligten fich alle Unmefenben, und murbe confta: tirt, baf bie Durchminterung im biefigen Bereins: begirt eine febr gludliche gemefen ift. Die gehabten Berlufte betragen taum 4 % bes eingewinterten Beftanbes. Die verschiebenen Methoben ber Gins minterung icheinen bierauf teinen mertlichen Ginfluß geubt gu haben, ba alle Anmefenben im AUgemeinen gleich gut burchgewintert haben. - Bur Eintaffirung ber Jahresbeitrage murben Sammler beftellt, welche biefes Gefchaft borfe: ober biftricts: weife bejorgen und bie Beitrage in ber erften 3ab= resperfammlung an ben Raffirer abliefern. - Rach: bem fobann noch herr Anbrefen bie Berfammelten in furgen Worten bringenb aufgeforbert batte, nach Rraften fur bie Ausfüllung ber ftatiftifden Zabellen, fowie fur Berbefferung ber Bienenweibe im eigenen Intereffe Gorge tragen ju wollen, und bie Anmelbungen jum Berficherungsverein befchafft maren, marb noch bestimmt, bag bie nachfte Bereinsperfammlung ale Banberverfammlung in Basbed abgehalten merben foll und zwar am Somitag, ben 8. Juni, Rachmittags 1 Ubr.

5. Stave, Schriftführer.

Bienengucht verein fur Reuftabt und Umgegenb. Unfer junger Specialverein, welcher

am letten Sountag bes vorigen Jahres in Alten: frempe ins Leben gerufen murbe und gegenwärtig 25 Mitglieber gablt, bielt am 10. April feine erfte orbentliche Berfammling in Renftabt ab. verehrter Borfigenber, Berr Apothefer Martens, mar leiber burch Berufsgeschafte verbinbert, an ber Berfammlung Theil ju nehmen. Ericbienen maren trob bes ungunftigen Bettere 21 Mitglieber unb 10 Sospitauten. Die Befichtigung ber ausgestellten Bienenwohnungen und Gerathe, melde gunachft vorgenommen wurbe, nahm eine geraume Beit in Aniprud und gemabrte angenfcheinlich lebhaftes Intereffe und große Befriedigung. Rachbem biefer Theil ber Tagesorbnung erlebigt mar, murbe bem Unterzeichneten bas Wort ju einem Bortrag über Muswinterung und Rutterung ertheilt. In ber Ginleitung murbe junachft bes alten Olbenburger Bienenguchtvereins gebacht, beffen fegensreiche Birtungen fich weit über feine eigentlichen Grengen verbreitet baben und ben herren Rloris in Olbenburg und Beterfen in Sarmsborf für ihre Birtfamteit innerhalb beffelben bie moblperbiente Unertennung ausgesprochen und im Anichluß bieran ber Segen und Rugen bes Bereinslebene fiberhampt nachgewiesen. Ueber Auswinterung und Sutterung ber Bienen entfpann fich nach Beenbigung bes Portrags eine recht lebhafte Debatte und entichloffen fich mehrere Ditglieber mit ber marm empfohlenen fpeculativen Sutterung eingehenbe Berfuche in biefem Jahre anguftellen und bas Refultat bemnachit an veröffentlichen. Rum Colug murben bie Beis trage eingesammelt und babei gugleich eine Tabelle über ein: und ausgewinterte Bolter ausgefüllt. Es ergab fic, baf bie 25 Mitalieber unfere Bereins aufammen 103 Mobil. und 162 Ctabilftode befigen. Berloren gegangen mabrend bes Binters find 3 Bolter in Dzierzonwohnungen und 14 in Stülpforben. Dem Berficherungeverein traten 16 Mitglieber mit gufammen 223 Bolfern bei. Ditglieber und Gafte murben endlich erfucht, in ber nachften Berfammlung im Dai recht gablreich gu ericheinen, ba fur biefelbe ber Befnch bes Berrn Banberlehrers in Ausficht ftebe.

S. Urp, Cdriftführer.

Berfammlung bes Bienenguchtvereins in ber Propftei. Gine Angahl 3mter hiefiger Gegend conftituirte fich am heutigen Tage in Schonberg ju einem Bienenguchtverein in ber Bropftei." Ein von El. Stoltenberg vorgelegter Statut-Entwurf fand als folder, mit gang wenigen Abanderungen, bie Billigung ber Berfammlung, wird aber erft in ber am 25. Dai b. 3. (vergl. Angeigen) abzuhaltenben zweiten Berfammlung befinitip berathen merben. Desaleichen ift Die enbgultige Bahl eines Borftanbes fur biefen Tag

pericoben morben. Die Relb: und Gartenbestellung hatte namlich beute manche Imfer ferngehalten, von benen ficher erwartet werben barf, baß fie bem jungen Berein beitreten merben. Der anmefenbe Banberlehrer machte fobann bie Berjammelten auf bie Bortheile bes Bereinsmesens aufmertfam, rich: tete an bie Mitglieber bie Bitte, Die Musfillung ber bemnachft jur Bertheilung gelangenben Sche: mata für eine Bienenftatiftif moalichft forafaltig ansenfullen und betheiligte fich fobann an ber fiber Grabjahrefatterung und Trante eingeleiteten De-Rum Schluft murbe ber Bieneuftanb bes Berrn Cl. Stoltenberg bierfelbft befichtigt, mohl einer ber mufterhafteften, Die man in Schleswig-Solftein finben burfte. Dan ertemit auf ben erften Blid ben burchgebilbeten Braftiter, ben verftanbigen Buchter. Der Stand, auf welchem Ginem überall Ordnung, Gefchmad und Zwedmäßigfeit gleich mobitbuend entgegentritt, enthält 78 Bolfer, von biefen 8 in Rorben, 70 in Raften, meift Dathefchen Lagerftoden. In zwei bichten Schauern haben biefe ihren Blat. Daneben befindet fich ein Arbeitsraum, geräumig und angefüllt mit Mllem, mas gnm Betrieb einer Dobilgucht gehort. Sier zeigte ber Befitter ben Befuchern bas Ginfleben ber Babenmittelmanbe, bie er felber preßt. Daß biefer Befuch jur belehrenben Unterhaltung für die Berfammlung reichen Anlag bot, barf taum erft bemerft merben. Der p. t. Schriftführer.

Chonberg, 27. April 1879.

#### Sprechfaal.

Frage. 3meds befferer Confervirung habe ich ineinen Bogenftulpern einen Unterftrich von Rreibe nub Roggenmehl und einen Ueberftrich von Delfarbe gegeben Ginen folden Bogenftulper hatte ich biefen Binter im leeren Sonigraum mit Ben ansaeftopft und fand nun bei ber erften Rrubjahrsrevision am 8. März b. J. fehr viel Feuchtigfeit vor. 3ch habe ba geglaubt, bag ber Stod in Folge bes Anftriche ju luftbicht geworben und barin Die Urfache ber Feuchtigfeit jut fuchen ift. Mittheilungen bieruber vom anberer Geite maren gewiß am Plate.

Sattftebt. Anfgeforbert von ber verehrlichen Rebaction,

beeile ich mich, bie obige Frage zu beantworten. Der Anftrich bes Bogenftulpers bat mit ber im mit Ben ausgestopften Sonigraum vorgefundenen Feuchtigfeit nichts gu thun, benn man findet gu Reiten und unter Umftanben benfelben Grab pon Reuchtigfeit in ben ausgeftopften Sonigraumen ber meber mit Rubleger überfetten noch geftrichenen Rorbe, ja man finbet fie auch in bem alten Strofforbe mit unbeweglichem Bau. Das Raffen

ber Stode überhaupt rührt baber, wenn einem Bolte ber Ueberminterungeraum im Berhaltniß ju feiner Starte gn groß ift. Es bilben fich bann in ben falteren Theilen ber Bieneuwohnung feuchte Rieberichlage, bie bas Etroh mohl meiften: theils, boch bei ftarter Raffing nicht vollftanbig auffaugt. 3ft ber Heberminterungsraum ber Starte bes Bolfes angemeffen, fo beigen bie Bienen biefen Raum gleichmäßig und von feuchten Rieberichlagen ift feine Rebe. Wenn ein Sonigraum mit Beu ober Laub recht fest ausgestopft wirb, fo finbet man auch weniger Reuchtigfeit in biefem, mehr fcon bei lofe mit biefem Material gefüllten. Uebrigens ichabet es gar nichts, wenn ber Sonigraum ober bas in bemfelben befindliche Ctopfmaterial fencht ift, weun nur bas Bolt felbft nicht von Reuchtigfeit in feinem Ueberminterungsraume belaftigt wirb. Wenn nun ber Anftrich einer Bienenwohnung von Strob alleinige Urfache bes fichtbaren Bervortretens ber Renchtigfeit mare, fo burften g. B. aus Solg verfertigte Bienenwohnungen um fo meniger geftrichen merben, ale bas Sols viel weniger geneigt ift, Reuchtigfeit aufgufangen als Strob. Dan tann alfo breift bie Strobforbe anftreichen. Wie fich ein Anftrich mit Rreibe und Roggenmehl macht, weiß ich aus Erfahrung nicht, wohl aber finbe ich einen ftrobfarbigen Delanftrich fehr zwedmäßig. Ich nehme 5 Theile Ziufs ober Bleiweiß zu 1 Theile hellen, gelben Oder und mache mit Firniß ober Leinöl bie Farbe zurecht. - Da in einer Lagb aufgeftellte Bogenftulper an ber Rudfeite faft gar nicht leiben, man biefe hochftens bei bem herumnehmen gu feben befommt, fo ftreiche ich jest blos bie Borberfeite wie bie Biebel bes Rorbes, bie Rudfeite aber einmal aus bem angeführten Grunbe nicht und bann um Farbe gut fparen. Rene Rorbe braucht man porläufig nur einmal ju ftreichen, alte muffen 2 bis 3 mal geftrichen merben, bann aber feben lettere wieber wie gang neu aus.

Fruber ftopfte ich bie Sonigraume aller Rorbe aus, beite geschieht bas nicht mehr. mufte ich bas Ctopfmaterial fuberweife berbeifchaffen, und ferner tomme ich mit einem anbern Berfahren leichter, billiger und zwedmaßiger aus. 3ch perbichte bie Rugen swifden Schiebbrett und Rorbmanben (f. prattifcher 3mter 2. Auflage G. 236) mit Bapier und fibergiebe ben Berichluft mit naffer Bartenerbe (nicht mit Lehnt). Auf Diefe Beife fceibe ich ben Sonigraum luftbicht vom lleberminterungeraume ab. Mle Bortheile biefes Berfahrens führe ich au: 1. Wegfall aller Feuchtigfeit im Soniaraume und Heberminterungsraume; 2. leichte Befeitigung bes Berbichtungsmaterials; 3. wenn burch bie luftbichte Abfperrung ber beiben Raume bes Bogenftulpers nur 1 Afund Sonig

weniger burch ben Winter gezehrt wird, well bann fein unnötsiges Deigmaterial — Honig — verbraucht wird, so spare ich bamit für 1(x) Völfer schon 1 Etr.

Gravenhorft.

Bur Frage in Nr. 4 Seite 38

Der Rachbar fann allerbings Rlage einreichen, boch tann biefelbe fich nicht allein auf A. R. begieben, fonbern ber Rlager muß, wenn er über: haupt feine Bienen auf und um fein Gigenthum bulben will, alle Bienenglichter und Bienenbalter in einem 3/4-meiligen Umfreis in feine Rlage mit aufnehmen, ba ermiefen ift, bag Bienen 3/, Deilen weit auf Tracht ausfliegen, ebenfalls auch Spurbienen auf gleiche Entfernung Wohnungen auffuchen. Conft muß ber Rachbar bemeifen, bag es nur M. R's Bienen find, welche fein Relb und feinen Garten befliegen, refp. beichabigen und an feinen Bebauben herumfpuren. - Gollte es in: beffen gur Rlage tommen, fo muß Berflagter, ba in Chlesmig-Solftein fein eigentlich bestimmtes Befet für Bienengucht beftebt, im betreffenben Sall anbersmo Salt fuchen. 216 Schleswiger etwa richte er fich nach bem jutichen Lov, als Solfteiner nach bem romifchen Recht. Gin neuerer Anbalt findet fich in ber Wegeordnung; bafelbft find Baragraphen, Die auf Bienenaufstellung Bezug baben ; fo ift nach ben 88 117-119 bas ju nahe Mufftellen ber Bienen an Wegen mit 12 Rbthlr. ober 27 .M. bebroht, ba nämlich bie Wegeordnung eine Entfernung von 20 Ruthen (320 Fuß) vom Bege ab bedingt, wenn nicht Baume ober große Beden bagwifden liegen. Diefe Bestimmungen begieben fich gunachft auf Saupt- und Rebenlanbstragen; nach allgemeinem Grunbfat muß nach § 14 ber Begeorbnung bies auch bei allen fibrigen Begen Blat greifen.

Rad Obigem ift es erlaubt, Bienenftode auf: guftellen, und foll ber Bienenguchter Rugen von feinen Bienen haben, fo muffen fie frei beruinfliegen, alfo ber Rachbar bulbet meine Bienen, ich feine, wenn er welche bat, ber Ruchter tann fie au ber Leine nicht führen ober gar in Retten legen. Beobachtet muß merben, bag bie Bertehremege nicht gestort merben, und bas gefdieht nur burd ju nabe Aufftellung ber Stode benn, in und nahe por ber Colonie ift bie Biene reigbar unb, fo gu fagen, boshaft, auf 2 - 300 Rug Entfernung, wenn fie auf Tracht ausfliegt, hingegen gang harmlos. Ein abnliches Berlangen wie bes Rachbars mare, wenn Die Umwohner einer Sabrit (wie g. B. ber So: malb'fchen Gifenfabrif in Riel) verlangten, ber Fabritbefiger burfte feine Schornfteine nicht rauchen laffen, weil burch ben Rieberichlag bes Rauches bie Bartenpflangen, Rier: und Ruchengemachfe,

Dbfibaume, Alleen und Gebaube geichmarat merben, ober fei es auch nur, meil es ben Ummobnern nicht paßt, wie es beim "Rachbar" ber Rall gu fein fcheint. Wenn eine folche Rauch: gefdichte gur Rlage tame, wie mußte eine Beborbe urtheilen? Wenn gutliche Borftellungen beim Rach: bar nicht belfen, jo ertheile man ihm ben Rath: Alle Bienennahrgemachfe auszuroben, ebenfowenig gebe er Spurbienen Anleitung burch Riffe, Mauer: öffnungen u. bal an feinen Gebauben, erfcheinen fie bennoch, fo ift Betroleum ein wirtfames Mittel, fie fern au balten. Wenn I. R. wirflich Borftebenbes verlangte, wie mußte eine Beborbe urtheilen, wenn augleich ber Rachbar auf Abichaffung ber Bienen bringt?\*) Conberlinge trifft man überall, bapon tonnte ber Unterzeichnete auch ein Ruriofum erzählen. Beter Claufen. Tifchier und 3mfer.

Sattlundmoor, ben 16. April 1879.

#### Bitterungebeobachtungen und Ginfing ber Bitterung auf meine Bienen.

Mara 1879.

In Diefem Monote mor ber hochfte Barometerftanb am 8. Morg. 777.63 ber niedrighte am 12. Mb. 746.73 ber mittlete 782.6 mm. Der wärmig Eog wor om 9. mit + 123, her fället om 23. mit + 2.4. Die ndarmig Kod war am 10. mit + 5.4; die fällete om 26. mit +6.4. Mit 27 Logen war die Armepeatur über Mil und on 4. Zagen unter Rull. Durchjedmittliche Logestempeatur-4.3. Mn 12 Rachten über Rull und on 19 Rachten unter Rull. Durchichmittliche Rachttemperatur + 1.3. Die hochite Barme in ber Conne mar am 9. mit 35.4 gegen 12.3 Deather im der Some unt in 3. graftet im Galditen. Detter Somensanfgang fam on 8. matter an 6 und nichtfahlborer en 17 Worg, bors. Delter Somensbilde an 8 und nicht fichet mort an 11, matter an 5. Somensbilde an 8 und nicht fichet werden 18 in 2 Worg, leichter Nebel; on 3 Zagen ondaltenber Nebel, an 6. Worg, Stell, 5. Zagen Sagen ondaltenber Nebel, an 6. Worg, Stell, 5. Zagen Galditen 18 2. Zagen furfer Groupelfauer, 6. Zagen sondalten 12 Zagen in deutstehen Stellen. 2. Zag waren ohne fichtbare Rieberichlage. Die gefammte Bobe ber Rieberichlage bes Mouats war 40.00 mm, ber bochite am 12. mit 14.6 mm. Schwache, mößige unb frijde O, SW und WNW Binde maren vorherrichenb. Bom 31. December 1878 bis jum 5. Darg war bie Bitterung fo ungunftig, bag meine Bienen nicht gum Ausfliegen tommen tonnten. Enblich om 6. Mittage nahm ber Bind eine weftliche Richtung on; Die Temperatur fam gwar nicht über 6°, jedoch zeigten fich bie Bienen logleich vor ihren Fluglöchern. Mm 7, bei leicht bewöttter Luft und hellen Sonnenbliden tonnten fie ihren erften Ausflug balten, ebenfo am 8, 9, und 10. bei einer Tagestemperatur swifchen 10 bis 12° Barme und vorherrichenden leichten W und SW Binben flogen fie, bo bie Nachte fo wie bie Morgen fehr fuhl waren, erft von 10 Uhr an fehr ftart. Die Freude wor ober von farzer Lauer, deun es fullte fich ichon am 1t. frischer NW Wind ein, begleitet von

Schnee und Regen und erft am 30. und 31. bei einer Togestemperotur bon 10 bis 12º Barme und febr leichtem WSW tonnten fie wieber jum Ausfluge tommen.

#### Mars 1878.

Der hochfte Barometerftonb in biefem Monote wor am 16. Morg. 775.8; ber niebrigfte om 30,736.1; ber mittlere 757.87. Der warmite Tag war am 18. mit + 123: ber taltefte om t2. mit + 4.2. Die warmite Racht wor am 16. mit + 6.2; bie tatteite om 13. mit - 5.2. 31 Tage war bie Temperatur über Rull. Durchichnitliche Tagestemperotur + 3.7. 16 Rachte über Rull und 15 Rochte unter Rull. Durchichnittliche Rachttemperatur + 0.6. Die bochfte Barme in ber Sonne mar om 25. mit 22.4, gegen 6,1 im Schalten. Beller Sonnenaufgang tom an 4, molter an 9 und nicht fichtborer on 18 Morgen vor. Sonnenichein mar on 4, matter on 5, Connenblide on 14 und nicht fichtborer on 8 Togen. Biemlich beitere Luft 14 und nigt jiatvorer on 8 zogen. Istenuia geitere wijt war an 6, bewölfte an 18 bedeite on 9, jehr trübe on 2 und veröndertlich an 1 Toge. An 2 Tagen war ek neblig, an 10 Worgen statter Reif, on 14 Tagen Schne und 2 Tagen Graupelschauer, 8 Tagen Regen, davon 6 Tage anhaltenber und 5 Tage woren ohne fichtb ore Dieberichlage. Die Befommt Bobe ber Rieberichlage bes Donate war 86.2 mm, ber hochfte om 1. mit 16.4 mm, Schwache und magige WSW- und NW-Biebe waren borberrichend. Diefer Monol mor fur meine Bienen nicht fo gunftig wie ber Gebruar, obgleich wohrend bes gaugen Monote Die Tages-Temperatur nicht unter Rull tam. Am 1., 2. und 3. bei to bis 11 º Borme, bebedter Luft, flogen bie Bienen fehr ftort, am 17., 24. und 30. bei N. und NW-Binben bagegen nur schwach. Die übrigen Tage bes Monats tamen fie nicht jum Borschein, weil wir an 16 Tagen Conce und Graupetboen und on 8 Togen Regen hatten. Bei ber erften Durchficht meiner Raften fant ich, bag fie von Feuchtigfeit und Schimmet fehr gelitten hotten, obgleich fie unter Berbachung fteben und gegen Unwetter geichust find. Die Rorbe liegen nichte gu munichen übrig, ie moren troden und botten wenig Tobte. - Uni 3. blubte Die Erte, am 16. ber hartripel, am 24. Aragis coronarium. Diefe verbient viel gepflegt zu werben, weil die Bienen fie, ba jie giemtich longe btubt, ftart bestiegen; ebenfo Seilla sibirica (amoena) btofpbloues Schneeglodchen. C. C. D. DRuller. Eimebuttel.

#### Aleine Mittheilungen.

Dle Heberminterung unferer Bienen, Die une gu einer Beit viel Gorge machte, ift ju unfern Bunften ouegefollen, ba nur einige jogenannte Zweifter abgeftorben finb. Da fint einige ogenannte gweigete wegeneten. De Dobiton inder her alligerig mehr Eingong, jedoch ift bie Rorbbienengigt noch bei Weitem überwiegend, da mon ber Behandlung ber Robiftode bistang gong fern gestonben. Rein jehiger, erst voriged Frühjahr ongelegter Bienenftand, befteht aus zwei Mobifftoden und zwei Rorbftoden. Bewicht am 24, Gptbr. 1878 für Roften Dr. 1, 95 Pinnd Brutto; für Raften Rr. 2, 87 Pfund Brutto; für Rorb Rr. 1, 50 Pfund Brutto; für Korb Rr. 2, 47 Bfund Brutto; 8. Marg 1879, für Koften Rr. 1, 89 Pfund Brutto; für Raften Rr. 2, 79 Pfund Brutto; für Rorb Rr. 1, 40 Bfund Brutto : fur Rorb Rr. 2, 40 Bfund Bruite.

Die Rorbstander verzeichnen einen Gewichtsverlust von durchschnittlich ea. 17 pCt.; wogegen die Mobilstode nur eo. 8 pCt. durchschnittlich vertoren haben.

Min 6. April bietten bie Bienen in unferer Gegenb ihren großen Meinigungsousflug und find feitbem ber rauben Binde halber wieber an ihre Behoufung gebannt. Griefifche Morich, Ende April.

<sup>\*)</sup> Es ift zu bebauern, baß die Gesegebung mit Bezug auf die Beinengucht noch immer zu wünsichen übrig löfte. Es mülte von Seiten bes Berensbogens gur Abficulung dieses liebeistandes die Initiative ergriffen werden. Die Rebaction.

#### Mngeigen.

1. Serfammlung des Vienenguchtereins firt Renftadt und blimgegend, Sonnerstag, ben 22. Mai, Radmittags 3 Uhr bei Geftwichte, ben in Leuf dob. Taggedrodung: 1. Bortrag des Herrs Gentaufletzeilt Andreich Beitwick frager. Benn, wie und wohln wohrer wir mit untern Vienen r. Gerbägung des Fragefahres und Studiehmer 2. Erfedigung des Fragefahres und Studiehmer auers Migledroft. Sehlf find berglich

2. Bienenguchtverein in ber Propsei. Bersammlung Sonntag, 25. Mai, Nachm. 2 Uhr beim

Bersommiung Sonntag, 25. Mai, Nachm. 2 Uhr beim Goldwirth C. Solt lein berg im Schönkerg. Tage sorb nu ng: 1) Definitive Berathung der Stattlen. 2) Borslandswachl. 3) Berthellung von Bibliotheibüdern. 4) Kuludhme neuer Mitglieber. 6) Beiprechung über die Kefultate der Ausbrünterung, über Schwäumen konnt.

3. Banberberfammlung des Bienenguchtvereins für Reumunfter und Umgegend, in Basbed, am Gonnlage den 8. Juni, Rachmittags 1 Uhr.

Nachmittags 1 Uhr.
Tage 6 or d'n un g: 1) Bereinsangelegenheiten. 2) Bortrag des Herne gehrers Wolgalft-Auftvorf über die jüngste Gravenhorst iche Schrift: "Der praftliche Imter." 3) Besichtigung der Bienenstände des Ories.

Um gahfreiche Betheiligung erfucht die Mitglieder Der Borftanb.

Schr empfehlenswerth für Raucher und Richraucher ihr einhleriche Räucher Apparat mit Lunten. (Siehe Bienenwirthschaftliches Centralblati 1878, Br. 15.) Ich offerte ben Apparat des Stüd pro 1 M.; des Tulenb pro 9 M.; die Lunten dagu des Groß pro 2,60 M.; das Großgroß pro 27. M. incl. Einballage.

Celow, Regbit. Frantfurt a/Dber. C. R. Rarftebt.

Hannemann'iche Weiselläfige mit gang genacher Sitterweite, sehr eigen gearbeitet, offerirt, gegen Einsendung bes Betrags, bei fleineren Beträgen in Briesmarten, das Sind pro 75 Bsi. nicl. Emballage, das gange Dubend franco im deutschen Beigds-Posigebiete pro 7,500 . M.

Ceelow, Regbzt. Frantfurt a Dber. C. R. Rarfiebt.

lleber bie außerordentliche Zwedmaßigfeit dieser Befieltläfige wird das Bienende Centralblatt in Rurgem eine Abbanblung des herns, O. 66 fiber bringen, welche ich mit Genehmigung des Berfasses in besonderen Abgügen den Beijelfäsigen bei der Berfendung beispan weben.

Preisermäßigung.

Die Kunstwabensabrit von Otto Schulz in Budow, Reg. Bez. Frantsurt a/Ober hat in Amertenung der außerordentlich zahlreichen Anistrage den Preis ihres bevorzugten Fabritates auf 5 Mart pro Kilo ermößigt.

## Rünftliche Alittelwände.

100 Stüd (ca. 2 Kilo) 12 M.
50 ". . . . 6" 3 ".
bic Berpadung mit eingerechnet. 38" Bei Beftlungen wird um Angade bos Nahe's gebeten. 3eber Eendung wird

eine Anweifung jur Bermenbung ber Babenmittelmanbe beigegeben. Schonberg i. S. im Mars 1879.

Echonberg i. G. im Marg 1879.

Reu. - Für Wiederverfäufer.

## Alexandra - Bestäuber.

Bum Befprigen bon Bimmerpffangen.



Ein Heiner Apparat, mit dem man die Rongen täglich ein ober gweimal behript. Dieie Befriben, abnilde einem feinen Thaue, wirft auferft wohltquend auf Rangen, welche im todenen Wohnimmer cultivitt werben.

— Ein Gunnmibal vertrift bei dem neuen Alexandra-Bestauber die Etelle ber menfalicher Lunge.

Der Aferondra Beftanber ift außerdem für jeden Vienenigider zum Beifesen von Kaligunen und aum Bereinigen verschiedener Boller gang unentbehrlich – fiede Abb. darüber in Rr. 3 unteres Bereinebt. von beiem Jabr.
Allegandra Beständer mit Gummidall und innerer Mechanis,
Stid 1. 1.6. 08 15. Lynner 15. 16. Dunbert 100 16.

J. C. Schmidt in Erfart.

3 n h a 11: 1. XXIV. Banderverfammlung deutigher und österreichischer Bienenjüdzer zu Brag. – 2. Eine hüfige Honiglischert. – 3. Die Bengandbische Wehlführerung. – 4. Bereinsangelegewielten. – 6. Bericht ber Specialvertine. – 6. Specifiqual. – 7. Billerungsbedochungen. – 8. Kleine Milheilungen. – 9. Mustigen.



Schleswig - Holsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung bee Borftanbee com Centralfefretar El. Aubrefen, Gifcherftr. 29.

#### finnemann's Weifelkafia.

Diejes fleine, unicheinbare Berath ift nach bem Urtheil eines ebenfo praftifden als intelligenten Bienenguchters, Berrn D. Gubler in Steinboffel, gerabejo epochemachend, wie Die fünftlichen Mittel: manbe und wie Die Bonigidleuber. Diefer Rafia lagt und Dzierzon's biamantene Regel .erft wirflich jur Musführung bringen, erfpart ben Schwarm: gudtern bas Abichmefeln von Millionen Bienen und hilft uns beim Ablegen. Boren wir beshalb, wie Gubler fich in einer ber neueften Rummern bes Sannov. Centralblattes über ben obigen Beifelfafig ausspricht; er ichreibt u. 21 .:

Das, mas ich berichte, habe ich felbft auf meinem Stande verfncht und erfahren, und ich werbe bei meinem Bericht genau unterfcheiben, mas ich aus meinen Erfahrungen nur ichließe

ober permutbe.

Mm 20. Juni fing ich bei feche meiner ftartften Bolter, barunter auch bas "freibangenbe", Die Mutter aus und fperrte fie in Sannemann'iche Rafige. Diefen Stoden feste ich nun meine fleinen unten a. Th. offenen Sonigfaftchen auf Die Spund: öffnungen und feste bie eingefperrten Dintter

in diefe Raftchen, unmittelbar über ber Cpund: öffnung bes Stodes. 1) Die fleinen Raftchen, wie ich folde in Greifemald ausgestellt batte, enthalten je 8 fleine Rabmchen ans weißem gehobeltem Solg, Die mit einem gang ichmalen Streifchen fünftlicher Mittelmand verfeben werben. In bem einen Enbe bes Raficbens befindet fich ein Budloch, um fich von bem Fortfchreiten bes Baues übergengen gn fonnen.

Reine halbe Stunde nach bem Ginlogiren ber Mutter in bas Auffagfaftden war bies von ben aufsteigenden Bienen bicht gefüllt und alsbald begannen biefelben barin ben Bau.

Bier feben wir fogleich die Schwierigfeit befiegt, welche fich bem Anbringen ber Bienen gum Bauen in Anffagen bisher entgegenftellte, und es leuchtet ein, daß bas Ausbauenlaffen ber Glasaloden ober anderer bergl. Auffate mit Gulfe bes Sanne: mann'fchen Rafigs ninmehr immer gelingen muß, wenn bie Bienen Tracht finden und wenn

<sup>1)</sup> Benn Die Spundoffnungen groß genng find, fonnen Die Beifelfaffge noch beffer in biefe geftellt werben, D. Berf.

bie Mutter an ber Bafis ber Auffage eingesperrt wird. 2)

Benn mir bie Mutter in ben gewöhnlichen Rafig einfperren, fo bort fofort bas Bauen gang auf, ober richtiger, es erftredt fich nur auf Die fehr balbige Anlage von Beifelgellen, und bas Bolt ichwarmt mit ber erften nachgezogenen jungen Mutter, ohne fich um die alte zu fummern, feindet

fie mohl auch ichlieflich au. Bang anbere ift bas Berhalten bes Bolfes gegen bie Mutter im Sannemann'ichen Beifeltafige. Da bie Bienen unbehindert gur Mutter gelangen tonnen, fo merfen fie gar nicht, baß Diefelbe eingefperrt ift. Gie liebtofen und futtern biefelbe wie bisher und tragen mahricheinlich bie Bier, welche bie Mutter mabrent ber Befangen: fchaft verliert (fofern bies gefchieht, mas ich noch nicht beobachtet habe) jum Ctod hinaus. Beiläufig fei bier bemerft, bag fich mit Sulfe bes Saunemann'iden Rafigs feftstellen laffen mußte, ob bie Bienen Die ber Mutter entfallen: ben Gier in leere Bellen übertragen fonnen, - ich habe bei ben wenigen Berfuchen nichts beral gefiniben - benn ben Drang nach Brut muffen fie ja lebhaft genng empfinden, wie mir weiterbin aus meinen Berfuchen erfennen werben.

Alfo bas Bolf merft gar nicht, baf bie Mutter "jur Disposition" gestellt ift, es bentt baber anch gar nicht baran, Beifelgellen angufegen, fonbern es fahrt und baut mit unvermindertem Gifer fort, bis alle Brut ausgelaufen ift, wenn bie Tracht anhalt und noch Haum gum Ban por:

hanben ift.

Bon ben feche Berfuche:Boltern bestimmte ich brei ban, ben Berfuch aufs außerfte burchzuführen. Babrend ich nämlich bei brei Boltern bie Mutter nach 14 Tagen wieber befreite, behielt ich fie bei ben anberen 5 Boch en eingesperrt. Bei zwei von ben letteren fant ich nach 4 Bochen, bag fich Arbeitebienen baran gemacht hatten, an ben unteren Enben einige Tafeln mit Giern gu belegen und bie Boller hatten auch über biefe Gier und bie ausgelaufenen Maben einige Beifelzellen erbaut. - Gie wollten eine Unmöglichfeit mit ber anbern aut machen. Es mar alfo bier erfennbar, mie lebhaft bie Bolter bas Beburfuiß nach Brut empfanben. In bem britten Bolt, beffen Mutter ebenfalls 5 Bochen eingesperrt mar, fant ich feine von Arbeitsbienen berrührenbe Brut, und erflare mir bies baraus, baß fich in biefem Bolt feine

Biene befand, welche fabig gur Gierlage mar. In Berudfichtigung bes febr lebhaften Dranges nach Brut aab ich ben brei Bolfern gunachft eine Tafel mit offener Brut und erft ein paar Stunden nach: ber ließ ich bie Dutter von oben aus unter ibre Bolfer laufen. 3) melde fie obne Beiteres annahmen, benn fie maren ibnen ja nicht fremb geworben. Am andern Tage, ale ich mich an bie Sonigernte bei biefen Berfuchsftoden machte, fand ich bie Mutter rubig auf ben Bruttafeln umber fpagieren. Das Ernte Ergebniß mar ein febr er freuliches bei Diefen Bolfern, benn nicht allein, baß bie Auffagtaften (8 Rahmen a 1 #) mit bem iconften verbedelten Jungfernbonig gefüllt maren, fonbern auch bie Rabmichen im Stod maren fait alle bis zum Untertheil mit Bonig gefüllt und gebedelt, zwei biefer Bolfer lieferten reip. 91 und 93 &, bas britte 86 & netto au Sonig. Saft alle Baben murben Diefen Bolfern genommen. fie empfingen bafur leere, murben mit Saibhonig vier Bochen lang gefüttert und ftanden gur Saide. fahrt am 10 Auguft wieber fo vollfraftig ba, baß fie in ber Saibe nicht nur ihren Winterbebarf eintrugen, fonbern noch fleine Ueberichuffe lieferten Die eingesperrt gemefenen Mutter leben beute noch und es ift nicht an bemerten gemejen, bag fie burch bas Ginfperren an ber Fruchtbarteit Schaben gelitten batten.

Auch bie auberen brei Boller, beren Mütter nur 14 Tage lang eingesperrt maren, lieferten um 70 und 80 & Sonig und blieben naturlich febr viel volfreicher, weil ihnen bie Mutter nicht fo lange entzogen waren und fie gleichwohl nach bem Freilaffen berfelben auf leere Baben gefest worben maren. Die gefüllten Waben, welche noch gedeckelte Brut enthielten, gab ich bis nach erfolgtem pollftanbigem Auslaufen berfelben in meifellos gehaltene Bolter, um fie bann auszuschleudern. Der Ertrag biefer brei Bolfer aus ber Saibe mar entiprechend höher

Aus bem Borftebenben mirb bem praftifchen Imfer gur Benuge flar geworben fein, bag mir mirtlich mit bulfe bes Sannemann'ichen Beifel tafigs Dzierzon's Diamantene Regel zur Ausführung bringen und ben Ertrag ber Bienenvoller erheblich fteigern, bas nutlofe Erzeugen von Bienen aber perhinbern fonnen.

Die Anwendung bes Weifelfafigs von Sannemann wirb, fo glaube ich, in ber von mir ge fchilberten Beife beim Mobilbau-Imter am meiften vortommen, er tann biefelbe aber auch in einer bem Sannemann'ichen Berfahren abilichen Beife benuten, inbem er bei ftarten Schwarmen von

<sup>2) 3</sup>ft erft ber Bau im Auffah grundlich angefangen, fo barf Die Mutter nach fpateftene 14 Tagen gewiß freigelaffen werben, ohne bie Bienen baburch jum Rachlaffen beim Ban gu beftimmen, wenn fonft bie Tracht fortbauert. D. Berf.

<sup>3) 3</sup>ch glaube, biefe Borfichtsmaßregel ift nicht erforber. D. Berf. lich.

porn berein bie Mutter einsperrt. Auch dies babe ich versucht, indem ich ben Rafia mit ber Mutter auf bas Untertheil meiner bie gange Bobe bes Brutraums ausfüllenden Langrabmden ftellte. Der Schwarm baute an furgen Aufangen machtig weiter, und als ich nach 6 Tagen ben Stod unter: fuchte und Die Mutter freigab, batte er 2/, ber fammtlichen Rahmchen ausgebaut und ben Bau io vollftandig mit Bonig gefüllt, bag bie Mutter teine Belle jur Giablage fanb. Ga unterfient hiernach feinem Zweifel, bag bie Berichte Sannes mann's über das Ausbauen feiner großen Befage vollftandig auf Wagrheit beruhen; nur Gins ift mir babei noch nicht flar, nämlich ber Umftanb, baß feine Riefenvölfer, beuen er mehrere eingeiperrte aufest, Diefe Dutter gleich friedlich bebanbeln. Dir will es zwedmäßiger und ber Ratur ber Bienen entfprechenber ericheinen, auch einem folden Riefenvolle unr eine einzige eingesperrte Mutter gu belaffen, weil ich bamit bie Ginigfeit beffer als gefichert betrachte. Dir tam ber Fall por im legten Sommer, bag mir mabrend meiner Abmejenheit (ohne bag ich bies por bem Ginichlagen erfuhr) zwei Schmarme gufammen ge : Beim Ginichlagen fant ich bie gogen maren. eine Ronigiu; glaubend, bag es bie einzige fei, iperrte ich fie in einen Sannemann'ichen Rafig und ftellte fie auf Die Rahmdenuntertheile. Gegen Abend wollte ich fie freigeben, fand fie aber im Rafig arg eingeschloffen und wußte nun fogleich, bag noch eine Mutter frei im Stod fei, mas fich auch nach ber Entferning biefer eingeschloffenen bestätigte. Dies Saftum icheint mir gegen bas Sannemann'iche Berfahren, mehrere Mutter einguitellen, gu fprechen, boch ift's möglich, bag bas gleichmäßige Gingefperrtfein aller Dutter ben Grieben garantirt; - weitere Berfuche merben mich barüber belehren.

Sier möchte nun ber Ort fein, wo ich nich über bas Berfahren ausspreche, welches die Saidimter anweuden dürsten, wenn sie sich den Sauntemannischen Weifeltäfig für ihre Vetriebsweise und für den Etabilbau undbar unden wollen.

Befanntlich vermehrt ber Saibinter fehr ftart (bis 3%) "," umb auch moll noch starter), um im Berbit ben größten Theil ber erzeugten unb, betonen wir es besonbers, ber nublos erzeugten Bienen wieber absuschwefeln.

Ausjos ergengt ind ober alle Bienen, die ert in der Holle Gerichtet mechen. Zo sonte nun der Unerfahrene meinen, dies unglof Bienner, sugar über die Gerichtet mechen gegen tiebe sich doburch gerbinderen, das nun die Siede, welche sir die spietere Kassanden bestimmt merchen, mit dem Beginn der Houbertagdt entweistell. Zas wäre ein arger Tenglossie, dem erstens mit den untweistell Beller bei auster Tracht

fcmarmen, andererfeits ift aber in einem ent: weifelten Bolfe, meldes Beifel nachzieht, nie ber richtige Cammeltrieb vorhauden und ber 3mfer wurde fich alfo burch bies Berfahren am Soniaertrage ichabigen. Da bietet ber Sannemann'iche Beifeltafig ein prachtiges und ficheres Mittel, ben Somgertrag gu erhoben, inbem man biejenigen Boller, welche man gur Raffation bestimmt, am Anfang ber Saibetracht abtrommelt, Die Dlutter aussucht und in ben Rafig unter bas Wert ftedt. Aller Sonig, ben fouft bie vom Anfang ber Saibes tracht an eingeschlagene Brut vergehrt bat, Die, gur Biene ermachfen, boch nichts mehr murbe gur Bermehrung ber Borrathe beigetragen haben, fommt nun bem Imter ju gut und fehr, fehr viel weniger Bienen merben bem Tobe geweiht. Es ift auch ju berudfichtigen, bag bas Sonigbrechen viel früher geicheben tann, als jest, weil eben bie Stode viel frither brutlos fein merben.

Rir biejenigen noch unerfohrenen Schwarmlinker, welche fich vor bem Abtrommeln ber Wilter wob bem Aussinden ber Mitter noch grauen, bemerke ich, baß biefe handlungen bem "gelernten" Saib-inter eben feine Schwierigkeiten beriten, fondern

für ibn febr einfach finb.

Idu ce, verehrte Lefer, nicht dobet dewenden lassen, Ihnen allein durch das Borschendo den Hammenamischen Weiselkläfig zu empsehlen, sonder ich nung zu seiner Empsehlung noch etwas dochst Wickington, was ihn uns in anderer Beziehung ungenein schähenswerth machen wird.

Rupor muß ich aber einen Rall ermabnen, ber mir gwar bei meinen Berfuchen im letten Commer nicht porgefommen ift, ber aber portommen fanu. Es faun paffiren, daß bas Bolt, bem man bie Mutter behufe Ginfperrung ausfangt, bereits mit Schwarmgebanten umgeht ober wohl gar ichon einzelne Beifelnapichen mit Giern, Die man fiberfeben bat, befitt, wenn man vielleicht die Mutter auf ben ber Thur nachften Baben fanb. Db in biefem Rall bas Bolt bie Beifelgellen weiter pflegen und ichlieflich ichwarmen wird? Rach ben gangen Berhalten ber Bienen bei ber im Sannemann ichen Rafig eingesperrten Mutter möchte ich es glauben und murbe in foldem Fall bie Abficht vereitelt fein. Sierüber merben noch Ermittelungen augu ftellen fein, an bie ich im letten Commer nicht gebacht babe.

Sollten die Lienen die gut Zeit der Mutterkuiperung eine doon angeleigte Weifelburt nicht meiter pflegen (wos is dieterings nicht glaute) in mär und des Mistgermächen durch den an. Beilefläss ausgerorbentlich erleichtet. Über men and die Bienen uns diesen die gleden nicht thun, lo situd wir doch mit der Prachtfass wieder einem Riesenlächert beim Ban weiter aefonmen.

ben Sannemann gwar felbft noch nicht fennt, weil er fich beffelben bei feiner Methobe nicht gu bebienen braucht, ben ich aber auch nicht gefunden hatte ohne ben Beifeltafig. - Dein lieber Freund Gravenborft, ber bas erfte Mittel fant, burch Dreitheilung feiner Bogenftulper Bolfer bas Musfcneiben ber Beifelzellen, Diefe febr mubfame Arbeit, ju erfparen, wird, wenn er bie porftebenben Beilen lief't, gewiß gleich errathen, wo ich hinaus will und mit ihm auch andere Deifter. Gravenborft's Mittel bat fich bemabrt, ift aber nicht gang obne Mübe wegen bes Berbichtens ber einzelnen Abtheilungen des dreitheiligen Bogenftulrers; bas von mir gefundene Mittel (ich barf mohl fo fagen, obaleich ich es in ber Pragis noch nicht angewandt habe) ift aber bem feinigen "über", bas mirb er mir mabriceinlich freudig jugefteben, benn, wenn bas abgulegenbe Bolt noch nicht Beifelbrut eingeschlagen hat gu ber Beit, wo man ibm bie Rutter in Sannemann's Rafig einfperrt, bann giebts feine Beifelgellen auszufdneiben, weil feine angelegt merben. Um alfo gang ficber gu geben, bat man fich beim Musfangen ber Mutter nur bavon gu übergeugen, ob Weifelbrut im Stod porhanben ift; ift folche vorhanden. ja genugt vielleicht bie Entfernung berfelben bei ber gleichzeitigen Ginfperrung ber Mutter, worüber noch Berfuche anguftellen find, - ift aber feine porhanden, und in ben meiften Fallen wird man gu folder Beit Diefe Arbeit vornehmen muffen, fo ift mit bem Ausfangen und Ginfperren ber Mutter in Sannemann's Rafig Alles gethan, was Dube macht, benn am 10. Tage nach ber Ginfperrung wird bie Mutter entfernt ober mit ihr und einem Theil bes Bolfes ein Ableger gemacht, mabrend ber entweifelte Theil eine reife Weifelgelle ober junge Mutter erhalt (einige Stunden fpater) und gewiß leicht annehmen wird, weil er feine offene Brut mehr bat. Dan verliert wohl durch das Ginfperren ber Mütter an Bolt, wenn man aber Diefe Ummeifelungen oder das Ablegermachen jur Beit guter Tracht vornimmt, fo folagt man zwei Bliegen mit einer Rlappe, benn man fteigert ben Sonigertrag und ber Ban idreitet ja fort, mabrent Diejenigen Bolfer, in benen es tutet und quatt, wie befannt, nicht viel thun.

Aun, Graund Gewonnhorft, was fagit Zu dagu? strall aus der vorder gugefischelt geweifenen Deft-Auf einen fleinen Umfand woll ich gum Schie inung austerten lasse. Bei beiter Operation wird eilend, noch hinnde verben innur. Es fommt wer, den nam eine Auster beim Arbeiten an einem Sood guffallig sieder. Soll, deuft man, Dath Grunt ich mittelft wieden Bleicher Bleich wie der mittelft wieden Bleicher Bleich wieden der guffelen mittelft wieden Bleicher Bleich wieder gestellt wie der mittelft wieden Bleicher Bleich wieder gestellt wie der mittelft wieden Bleicher Bleich wieder gestellt wie der gestellt wie der gestellt wie der mittelft wieden Bleicher Bleich wieder bei mittelft wieden Bleicher bleich wieder gum Raucken bebeltes aum Lebonition ". Zustlier versechen bietene lam, menn num nicht — wiedelicht als

vielleicht ein paar Tage "thut nichts", Reifelgellen werden ja nicht angeleht und selds in dem Hall. daß man vielleicht inzwischen eine andere Mutter gefunden hat, die einem besser paßt für den beabsichtigten Zweck, jo kann man die erste ohne Weiteres und ohne Gefalor wieder befreien.

So unterliegt feinem Zweifel, daß der Sannemann'iche Weifelfäfig und beim Betrieb noch manche Gulfe dieten wird, die ich jett noch nicht voraus zu fehen vermag, dehhalb fage ich noch mals: "Gerzlichen Dant unferm Gannemann!"

Die v. Corswant'iche patentirte Imkerpfeife. Bon melder Bichtigfeit ber Rauch bei Behandlung ber Bienen ift, weiß jeder praftifche 3mfer jur Genige. Es find beshalb auch langft Raucherapparate und 3mterpfeifen in größter Dannichfaltigfeit bergeftellt worden. Unter ben Pfeifen nimmt die bes herru v. Coremant in Greifemald unferes Erachtens ohne Frage ben erften Blat ein, benn fie ift gefchmadvoll, bauer: haft und praftifch jugleich, lagt fich von Rauchern und Richtrauchern gleich aut anwenden und hat benn auch icon auf ber porjabrigen Banberperfammlung in Greifemald ben ungetheilten Beifall aller 3mfer gefunden. Dan wollte freilich ben Breis (6 M.) etwas boch finden, fie laft fich aber in der Gute und Soliditat, welche fie auszeichnen, in ber That nicht billiger berftellen.

Die Ginrichtung ber Pfeife ift folgende : Gie befist im oberen Theile bes Robres einen Dreimeg: hahn, welcher auf zwei Arten eine Communication Der Pfeifenfpise mit Dem Inhalte bes Pfeifentopfes geftattet, namlich burch bas Pfeifenrobr und ben Gummijdlaud. Dan fann alfo gunachft in gewöhnlicher Beife aus ber Bfeife, ebenfo mie aus jeber andern Tabat rauchen; wird indeffen Die Berbindung mit bem Bfeifentapfe burch eine Birbeldrehnng bes Sahnes, wie fie durch einen fleinen Stift und einen Einfdnitt im Bartaummi marfirt mirb, burch ben Schlauch bergefiellt, ferner am Pfeifenabauft ber Stopfel ansaczogen und ber Befchlagbedel jugebrudt, fo tann man burch Blafen in Die Pfeifenfpipe einen machtigen Rauch ftrahl aus ber vorber jugeftopfelt gemefenen Defnung austreten laffen. Bei biefer Operation wird ber Tabaf gut in Braud gehalten und trog ber ftarfen Rauchentwidelung nur febr wenig beffelben verbraucht. Rur einige Gefunden reichen bin, um mittelft maßigen Blafens in allen Rallen bei ben Bienen feinen 3med gu erreichen, fo bag man fich ber Pfeife fogleich wieder junt Rauchen beRichtraucher - es vorzieht, biefelbe burch leifes regelmäßiges Anblafen in Brand ju erhalten.

es empfehlt fich, ben Psteifentopf amschift nicht zu voll zu stopfen und bann bie Psteifen gewöhnlich, aber gut anzurauchen, ehe man unit vom Allasin bestignut. Beilt unn und bem Blassen bie Psteife weiter trauchen, so wolle man nicht vergesen. ben Sohn zurstäg zu bestehn, ben Veichlagbedel zu sässen den ben Stopfel wieder in die Deffnung der untern Spieg zu steden.

Als besondere Borgüge diefer Imferpfeife ind zu nennen: vor Allem ihr absolut funtenund afchriere Rauchfricht, bie friche Abbangigeite besielben von dem blasenden Imfer und endlich die ungemein leichte, mit einer hand en furgem Tennya allsquissbereide Helandlung der Pfeise.

Bur Bertreibung von Raupen und anderem lingeziefer leiftet die Pfeife ebenfalls ausge,

zeichnete Dienfte.

Wir möchten baher die Anfdassung berselben als eines durchaus praftisches Imtergerätises augelegentlich empsehlen. Ersinder und Bertaufer ist der Berr Rentier v. Corswant in Greismad, Biejeustraße. Cl. A.

#### Berichte der Specialvereine.

Die Berfammlung des Borbesholmer 3mferverereins, welche am 6. April abgehalten murbe, mar fehr gablreich befucht. Gaft mar ber Borfigende des Bereins Reumfinfter erichienen. In Betreff ber Rreismanderverfaumlung erffarte man fich mit ber Abhaltung berfelben in Reumunfter einverftanben, und mahlte fur Die Ausgang Dai borthin gu berufende Delegirten. Berfammlung Die Ditglieder Deinert Giberftebe und Ahrens Schmalftebe. Gerner erffarte man fich bereit, ju ber Bramienfumme fur Die Rreis: Banderverfammlung, Die ja jum größten Theil burch Subvention gufammen tommt, in ber Weife beigutragen, bag man von ben hierher etwa ent fallenden Bramien, Die Salfte gurudgeben will -In Betreff ber Auswinterung murbe conftatirt, baß 16 ber anmefenden Mitglieder gufammen 542 Stode eingewintert, baoon maren, theils in Rolge von Ruhr (namentlich auf Saidebonig einge minterte Stode), theile burch Beifellofigfeit 20 34 abgegangen; 8 von ben geftorbenen Bollern waren burd bas Chlagen eines ameritanifchen Brunnens in ber Rabe bes Standes ruinirt morben, die Erberichutterung war gu farf gemejen. Rechnet man biefe ab, bann bari bas Refultat ber Durdminternna als ein recht autes bezeichnet merben. - Darauf fprach ber Banberlehrer fiber Die geplante Bienenftatiftit und forberte au forgfältiger Ausfüllung ber Schemata auf. Rach Erlebigung ber Tagesorbnung, faub noch eine recht lehbafte und iutersfante Discussion über bienenwirthschaftliche Angelegenheiten fatt.

Der Bienenguchtverein a. b. Ctor hielt am 13 April gu 3 beboe eine Berfammlung ab, an welchen die Dehrgahl ber Mitglieder und 2 Bolvitanten fich belbeiligten. Rach Erlebigung bes gefchaftlichen Theils murben gunachft bie ausge: itellten Begenftande befichtigt: ein Dobiltaften von Ruhmann = Dageling, ein Dito mit pollftanbigen Babenbau von 3. Cievers 3geboe, eine neue Imferpfeife von Sillebranbt : Itehoe. Cobanu bielt ber Borfigende einen Bortrag über Die Durchminterung ber Bienen. Dieselbe ift im Allgemeinen als eine recht gute gu bezeichnen, wenig Tobte, einzelne Galle von Ruhrfrautheit. - Die Frage: Bas ift bei ber Wanderung zu beobachten? murbe tahin beantwortet: 1) forge man für einen guteu Stand, b. b. ber Plat fur bie Aufstellung ber Bienen muß ben Bluthen möglichft nabe fein. Re naber bie Blutbe, um fo mehr Sonia fann eingetragen werben, um fo weniger Bolf geht verloren, wenn ungunftige Bitterung eintritt; befonbere gift Dies von ber Buchweigenbluthe, melche Die Bienen, fo gufagen, por bem Alugloch haben muffen, wenn fie viel fcaffen follen. Die Bienen muffen gefcutt fteben, gefdutt gegen Wind und Wetter, gegen Die Prelljonne, gegen Belaftigung pon Thieren, gegen Diebftahl und Frevel. 2) Gur die Banderung muffen die Wohnungen gwedmaßig eingerichtet fein; Die Banderftode muffen fo conftruirt fein, bag fie fich ichnell und leicht perladen laffen, und baf bie Bienen geboria Luft haben, Damit fie nicht beim Transport umfommen. 3) Die Bienen muffen unter Aufficht fteben, befonders in der Frühjahrstracht ift die Unmefenheit eines Jinfers erforberlich, weil bas Comarmen in bieje Beit fallt. - Die Rreismanberverfamm: lung wird im Ceptember abgehalten merben; in ber nachften Berjammlung foll bas Rabere barüber berathen merben. Endlich beichloß man, Die Bereine Banderverfammlung im Juni gu Beiligenftedten abzuhalten.

Berfomm lung des Interereins für Geberd ihm auf Ungliche man 20. Inflict. abgedietem an 20. Inflict. d. 3, in Eddied. Nach Begrüßung der jahlreich erfcinenem Mitglieder, fleite der Weiterfahreit ju erf int in das Peter ihr Vorderbithnarfein ihm aufgelöf habe, das für die Nuchtfeldung in Zehele telle Obeh, aber 2 mah A Wedallen vom Eentralpreein bemiligt jein, doh ier Zeud der finfter voorgletzen haftifischen Tachele nachfolgen

folle und bag ein Coreiben aus Loubon, megen ! Antaufs von Rachs eingegangen, welche Cache weiter ju verfolgen fei. Dann ichritt man gu ben Bahlen, und es murben gemahlt: 1) ju Delegir: ten fur ben Centralverein, auf 3 3abre, Baftor Beterfen und Steuereinnehmer Gou: mader, und als Stellvertreter Lebrer Scheele in Großenrade und Lbavm. Bols in Guberhaftebt: 2) als Delegirte jur Banberverfammlung in 3beboe Thierargt Zand, Raufmann Beder und Ranfmann Boffel, alle 3 in Bruns: buttel : 3) als Breisrichter fur biefe 2Ban: berverfammlung Bollm. Bols in Guberhaftebt, Cl. Steffens in Canbhagen und Baftor Beterfen, und als beren Stellvertreter C1. 3. Clauffen in Behmhufen und B. C. Schmielau in Befterbuttel; und 4) als Delegirter jum Berficherungeperein, Baftor Beterfen, fowie als beffen Stellvertreter Steuereinnehmer Soumacher in Marne. Die Beiprechung ber Wanderung in die Luneburger Saide ergab ben einstimmigen Bunich, eine folche Wanderung ins Werf gu fegen, wie Berr Boffel bereits mit großem Erfolge mehrere Jahre babin gewandert ift. Die weitern porbereitenben Schritte ju ber Banderung ju thun, murbe Boffel, beder und Zand in Brunebuttel übertragen. Die Grage nach einer befonberen Abfatquelle bes Bouige erregte eine lange Debatte, ba bie Infichten fich babin theilten, bag Manche eine Rieberlage in Samburg, als meniger Roften verurfachenb, vorzogen, mabrend Andere einen Sonigmarft als vom raiden Erfolge, trot größerer Roften, munichten. Endlich einigte man fich babin, einen Soniamarft anguftreben und beauftragte Seder und Boffel in Brunsbuttel, benfelben vorzubebereiten. Die Berbitverfammlung mirb im Octbr. in Brunebuttel abgehalten merben.

Jof. Saß, Schriftführer.

Der Bienenguchtverein für Reuftabt und Umgegend hielt am 22. Dai eine Berfammlung ab. Anwefend maren 17 Mitglieber und 5 Bafte, unter Diefen ber Berr Centralfefretar Andrejen, welcher uns burch bie Beantwortung ber Gragen: "Bann, wie und mobin manbern wir mit unfern Bienen?" erfreute. Raturlich verbietet ber Raum, ansführlich über ben ebenfo lehrreichen als intereffanten Bortrag sit referiren, besonders ba berfelbe fich auch über Trachtverhaltniffe eines bedeutend erweiterten Rreifes und die damit im Rufammenhang ftebenden verichiebenen Manderungen perbreitete Wir merben perfuchen, bas für mier öftliches Solftein Daggebenbe furg gufammengufaffen. Erite Bedingung iei, io führte ber Rebner aus -, bag man

am Riel ber Wanberung feine Bienen bei einem folden Manne einstelle, von dem man mit Sicher: beit annehmen burfe, bag er fich wirflich um bie ihm anpertrauten Bienen fummere. manbern? - Rechtzeitig! Für gewöhnlich er: reiche bie Saupttracht in unferer Gegend, Anfang Juli mit ber Liudenblute ibr Ende, und ba auch biefe noch bochft prefair fei, fo folle man manbern, fobalb ber Buchweizen ju bluben angefangen. Bie manbern? -- Rach Art und Weise ber hannoverichen Imfer, welcher in Besug auf Braris noch immer als Dlufter baftanben. Bunachft feien auf bem jum Banbern eingerichteten Bagen bie Bolfer möglichft luftig aber abfolut feft guver: paden, und wiederum fo, daß man einem erhitten Stod mit leichter Dube Luft ju geben im Stanbe fei; fobann fahre man langfam und halte nach ben erften 10 Minuten an, bamit bie Bienen Beit gewinnen, fich zu beruhigen und in die Babengaffen gurudgutebren. Gebr empfehlenswerth fei eine genoffenichaftliche Banberung mit ber Gifenbahn ober auf besonders eingerichteten Bagen, nach Art bes vom herrn hilbert in Greifewald ausgestellten. Auf bem Banberftanbe babe man feine Bienen, wie es bie Imfer in ber Luneburger Saibe ftete thaten, gegen alle üblen Ginfluffe, befonbers gegen Connenbrand burch bauptfäclich aus Strob und Latten bergeftellte Schauern gu fcuben. Bobin manbern? - Dabin, mo neben Buch. meigen alle 3 Arten ber Saibe porbanben feien. Ginen bestimmten Ort wolle er beute nicht enwfehlen. fonbern erft genauere Erfundigungen über einzelne an ber Babn belegene Ortichaften einziehen und bann bas Refultat por ber nachften Berfammlung brieflich mittheilen. - Rachdem Die Debatte über biefen Gegenstand gefchloffen mar, ging es an bie Erledigung bes Fragefaltens, mobei bes Intereffan: ten noch fo viel ju Tage geforbert murbe, bag wir erft nach oftunbiger Sigung gegen 8 11br Abends jum Schließ gelangten. Bor Gintritt in bie Tagebordnung zeigte Berr Anbrefen einen Sannemann'ichen Beifel Rafig, Corswant'fche 3mferpfeife fur Raucher und Richtraucher und eine Borrichtung gunt Anfleben ber fünftlichen Mittelmanbe por. Die Imterpfeife, welche 6 M. toftet, fanb viele Bewunderer aber feine Befteller. Bir glauben, wenn wir allen Bonig, ben wir erwarten, icon im Topfe gehabt batten, fo murben mir une fammtlich ein foldes Bracht : Eremplar gugelegt haben. Bestellt murben von Mitgliedern 12 Gub: ler'iche Raucher : Apparate und 6 Alexandra Beftanber, beren Beforgung vom herrn Borfigenben autiall übernommen wurde. Die nachfte Berfammlung murbe auf ben ti, Juli in Gomnis angefest. Bir ichließen mit einem Dant an ben

herrn Bauberlehrer und geben ber hoffmung Ausbrud, baß es uns im Laufe biefes Jahres noch einmal vergönnt fein möge, ihn in unferer Mitte au beartifen.

#### A., b. 23, Mai, A.

Der Bienenguchtverein für Reuen: frug und Umgegenb, hielt am 20. April b. 3. in Reuenfrug feine 2. Diesfahrige Berfainmlung ab. Anwefend maren 18 Mitglieder und ein Sofpitant. Rachbem bas Brototoll verlefen und bas Gefcaftliche erlebigt mar, erhielt ber Unterzeichnete bas Wort und referirte über bas Schmarmen ber Bienen. Der Bortrag geraliederte fich in folgende acht Sauptfate : a) Beranlaffung Des Schmarmens, b) Benutung ber Schwarme, c) Dertmale ber Schwarmluft, d) Aulegen ber Schmarme, e) Aufftellen ber Schmarme. f) Erzielung frubzeitiger, großer Schwarme, g) Berhinderung ber fleinen Rachfcmarme, h) Behandlung ber jungen Schmarme in ber erften Beit. Bum Golug fprach Referent ben Bunfch aus, daß allen fleißigen, forgfamen Bienenvatern geitig große und ftarte Bienentinber mit erhöhter Lebensfähigfeit und Lebensthatigfeit mogen geboren merben. Sobann entipann fich eine lebhafte Debatte, bie ihre Bufriebenheit mit bem Referat aus: iprach und manchen iconen Gebanten jum Austrag brachte. Reu aufgenommen murbe ber 3mfer Beben-S. Brug, iee in Beidenborf. Sibftin, 17/6, 1879. Schriftführer.

Aus bem Bienenguchtverein fur Sege: berg und Umgegend. Unfere Frühjahreverfammlung batten wir am Conntage nach Dftern, b. 20. Moril, einem fconen fonnigen Grublings: tag, mobl bein erften in biefem Sabre, an bem bie Bienen nach langem Binter mit froblichem Befumme bas neue Huffeben ber Ratur begrüßten und babei fleißig nach ben erften Gaben bes Frühlings fuchten, bie er freilich heuer nur fparlich Diefer erfte Freubentag ber Bienen hatte bot. auch mobl auf Die Bienenvater feinen Ginfluß geubt, benn von 19 Ditgliedern maren 13 erichienen, froblichen Ginnes und frifchen Muthes Gin Blumchen murbe vorgezeigt, bas Dilgfraut (Chrysosplenium alternifolium), auf bem die Bienen emfig fuchend angetroffen maren. Sier habe ich nachher feine einzige Biene barauf ge: feben. Querft murbe über bie biebiabrige Durch: minterung ber Bienen gefprochen, und murbe von Allen touftatirt, bag ber Stand ber Bienen bis babin taum ju munichen übrig laffe. Tropbem ber Binter fo lange angehalten, maren boch feine ober nur wenig tobte Bienen ju nennen, auch hatten nur wenige Stode fich beichmust. Sarb erRudels batte fonft feine Bienen in einem trodenen bunflen Reller burchmintert, in Diefem Jahre fie auf freiem Stanbe gelaffen, boch maren nur bie fleinen Stode etwas ichlechter, als fruber. Als Urfache ber guten Durchwitterung murbe allfeitig Die gute Ginminterung angefeben. Geit Sabren find bie Bienen nicht fo volf- und honigreich eingewintert, als im por. Berbite. Cobann wurde bie Theilnahme unfere Bereine an ber Rreis: Banberversammlung in Reumunfter einftimmig Nachbem bann noch ber bisberige Borftand bie Biebermahl auf ein Jahr angenommen und bie Bereindrechnung pro 1878 revidirt morben mar, murbe gum Schluß ber Antrag geftellt, bag für biefen Commer unfer Berein eine Wanberversammlung abhalten moge Diefer Antrag anberte fich balb babin ab, bag bafür eine Bergnugungstour in Borichlaa gebracht murbe. Befchloffen murbe : am 2 Pfingfttage eine Tour von Segeberg über Beichenborf, Strudborf, Proneborf und Benfien ju machen, um bie verfchiebenen Bienenftanbe bei ber Rappfaat ju befeben. 4 Mitglieder maren fogleich bereit, einen Wagen für bie Tour gu ftellen. Dochte bas Wetter nur unferm Borbaben recht aunitia fein!

#### Spredifaal.

In Dr. 4 Ihres Bereinsblattes ift unter ber Rubrit : "Gprechfaal" bie Frage von einen herrn A. R. geftellt, ob ber Rachbar, welcher 8(K) bie 1000 Schritt entfernt von ihm mobnt, bie Imferei aus bein Grunde ihm verbieten fonne, meil bie Bienen gur Bluthegeit feinen Garten be: fliegen zc. Rach Ermagung aller bierauf bezüglichen Rebenumftanbe muß ich bie Frage entichieben ver neinen. Obgleich einerfeits unfere Gefengebung in biefer Sinfict febr mangelhaft aber boch Ausficht porhanden ift, baß ein ichon langit ausgearbeiteter Befebentmurf junt Cous ber Bienengucht nachftens bem Reichstage unterbreitet merben foll, fo euthält andererfeits bas Allgemeine Landrecht boch einige mefentliche Beftimmungen, von beneu im vorliegen ben Rall & 118 Th. I. Titel 9 ausbrudlich beftimmt: "Bienen auf feinem Gigenthum gu halten ift Jeben erlaubt."

Sollte ber jeinblide Nachbar ben Achtsung befreiren, in lietget ein im füre örtre ob, Den 38meis zu liefern, doğ die Bienen burd dos Einframmeln an je biene Gwundfald fün Nachtfell zugefügl bätten und daß gerade die Bienen des 
Serra M. R. es fin, die feine "Siruen beitagenum liegen aber befamutlig die Bienen bei 
Beite met ang Tracht aus und es buffet ibm
moßl igmer merben, unter bemandten Umfalben
beiten Wentel zu erbringen, ann abgriefen dowon,

3ch glanbe beshalb, herr A. R. tann ohne Sorge ber qu. Rlage eutgegenieben , wenn fiber- haupt ber Nachbar nicht etwa noch zu rechter Zeit

Bernunft annimmt.

Breslau, 4. Mai 1879.

und Von figenster des Pered. Venengischer Vereins.

2. Wein Vienenfand de jimze figd an der Grenge eines Kichtemetheys vieler, zientlich boch gedegen, winnund tour Amelien, und deben dereiten trot des falten Kribjahrs bereits jo febr überhang angennunen, ods meine fämmtlichen Boller von ihren angegriffen find. Giebt es ein Nadicalmittel, biefelben in ihren Refera zu vertilgen? Sannt man biefalben meinflens auf irgend eine Verlieben den Weisel der Bereit von der Berei

Brodenlande. Stubr. Antwort. Bon mehreren Geiten find über Ameifen auf ben Bienenftanben Rlagen laut geworben. Bill man die Refter gerftoren, bann burite es fich empfehlen, Diefelben aufanbrechen und mit tochendem Maffer gu begießen, am mirtfamften vielleicht mittelft einer Giegfanne, Damit auch Die in ber Umgebung ber Refter in milber Flucht umberlaufenden Ameijen getroffen und getobtet werben. Bom Stande halt man fie am beften burch einen Theerstrich fern, ben man an einer geeigneten Stelle anbringt und erneuert, fobalb er etwas troden mirb. Paftor Anobland, Borfigender ber Zweigvereine Rolofshagen und Grimmen (Bommern) giebt in feinen "Neue Imferregeln in Anittelverfen" folgendes Recept

Niel' Ameijen — aber, leiber!
Aeine chort vom füßen Schaus.
Innen an der Klafchen Bänden Mußign jänwerich gerenden Mußign jänwerich gerenden Mußign jänwerich gerenden Mußign jänwerich geschen, Kange — magd Du gerne nafgen, Kange — magd Du gerne nafgen. Wert! In Sachen des Gefcimaakes Gleichen Dier und Neuchi fin de den, Trop des Kelles und des Krades: Bo es ichmedt, — d bleibt man "Kleben."

fich auf bem Wege recht viele ber läftigen Gafte befeitigen.

3. Woher bezieht man die billigften Sonig hafen?

Söhr.
Serr Stadtlafifter Al ör i a Chendung fürfebuns in biefen Tagan: 3ch date mit einem Antrianten auf 1/3, uz. Distribution i 11/3, uz. Distribution i 10/3, uz. Distribution i 10/3, uz. Distribution i 10/3, uz. Distribution gerifoliofen. De Schefulungen formulet füj und bischefuller. Distribution gerifoliofen bierett aus ber Japarit an vie Defelder. Distribution gerifoliofen bierett aus ber Japarit an vie Defelder. Distribution gerifoliofen der Schefulungen für der Sch

# Dergeichnif. . ber Mitglieder bes Berficherungevereine im

3ahre 1879. (Die neben ben Ramen ftebenden Zahlen geben bie Augahl ber verficherten Botter an.)

1. Ans bem Berein "Reumunfter und Umgegend." 3mfer 3. Solm, Armftebt 76, Schneiber C. Bufch, Latendorf til, Lehrer D. Maaß, Babenftedt 30, Landmann S. Staggen, Bornrum 14, Schmieb S. Bog, Biebbrod 8, Landmann S. Mohr, Seidmühlen 9, Lehrer F. C. Wolgaft, Buftorf 5, Schuhmacher F. Solft, Reumünfter 24, Raufmann A. Bable, Reumunfter 6, Sufner C Bog, Brehnefelde 34, Rathner 3. Schnoor, Tasborf 15, Sufner S. Sarber, Prebnefelde 55, Arbeis ter C. Beitmann, Großbarrie 28, Arbeiter S. Ctol: ting, Pabenftedt 18, Rathner 3. Engeborg, Timm: aspe 23, Arbeiter G. Schnoor, Babenftebt 33, Lehrer D. Stölling, Arpeborf 11, Tijdler 3. Bulf, Pabenfiedt 19, Landmann 3. Delfs, Salloe 35, Landmann C. S. Blund, Salloe 48, Landmann b. Stenber, Springbirich 6, Landmann Anguit Stenber, Bag 12, Altentheiler B. S. Ribl, Gabe: land 30, Weber S. Sammerich, Aufeld 18, Alten theiler C. Schuoor, Chuborf 11, Rathner C. S. Suhren, Chuborf 37, Gartner F. Abel, Reunfinfter 15, Lehrer D. Weftphalen, Broofenlande 3, Rathner C. D. Schumann, Brachenfeld 17, Sufner 3. Barber, Brachenfelb 2, Bimmermann &. Barber, Brachenfeld 11, Lehrer em. F. Bufch, Brachenfeld 3, Lehrer S. Stave, Tasborf 11, Schneiber S. Danter, Großharrie 33, Coubmacher Cl. Rufer, Großharrie 11, Arbeiter Fr. Dreger, Blodeberg 16, Sufner 3. D. Bloder, Tasborf 5, Bahnmeifter 3. Lobfe, Dauenhof 27, Arbeiter DR. Ctubr, Broofenlande 15, Sufner B. S. Lindemann, Braat 43, Rathner S. Lemburg, Großenaspe 38, Arbeiter Cl. Wittorf, Großenaspe 49, Landmann C. Sauichilbt, Bittori 20. Arbeiter S. Starfen , Paben-frebt 3, Rathner Branbt, Basbed 19, Rathner Beters, Basbed 13, Rathuer Bloder, Basbed 8, Altentheiler D. Raad, Prehnsfelbe 10. Comieb E. Samun, Prehnsfelbe 5. Sufner & Ridels, Brehnsfelde 2, Arbeiter 3. Bog, Brehnsfelbe 4, Sufner G. Lindeinann, Latenborf 10, Sufner Rubl, Basbed 25, 3. Bedmann, Basbed 4, C. Repenning, Basbed 4, Sufner S. Ginn, Großbarrie 10, Sufner B. Blund, Pabenftebt 2. int Gangen 57 Mitglieber mit 1112 Bolfern

2. Aus bem Berein "Borbesholm". Dr. med. Raeftner, Borbesholm 6, Glafer Bott: cher, Eiberftebe 38, S. Lamp, Dabbrod 54, Coubmacher Bottcher, Giberftebe 16, S. Abrens, Comalftebe 46, Sufner 3. Rig, Groß Buchmald 2, Conh. macher 3. Lemburg, Groß: Buchwald 32, Sufner Dt. Blambed, Groß:Buchmalb 23. Altentheiler Raat, Comalfiebe 49, Tifdler Bnugmann, Borbeshotm 4, Altentheiler Deinert, Giberftebe 34, Dufifus Unterhorft, Giberfiebe 120, Dufitus D. Bottcher, Borbesholm 40, Forfter Streit, Rlein: barrie 8, Stoltenberg, Soffelbe 17, Sufner Rroll, Soren 13, Landbrieftrager Dallmener, Mühbrod 10, Altentheiler & D. Rieden, Brugge 28, Coneiber Rieden, Groß : Buchwald 5, 3. D. Bries, Giberftebe 14, im Gaugen 20 Mitglieber mit 559

Bölten.

3. Aus ben directen Migliedern des Gentralvereine. Echer Schwarz, Lepahu II, Kaufman B. Lorenge, Codharensborf d.), kebrer Jodimièn B. Lorenge, Codharensborf d.), kebrer Jodimièn, Hornsmillen 20, Aug. Miften, Kedelboff d.), Sentatoffiere Alleris, Chenburg 27, Sader hönger B. Jones Chenburg d. Dr. med. Sobret, Diendug d.), Pr. med. Sobret, Diendug d.), Archard G. D., Bort, Verpfeidagen 30, Schulmann, Schulm

Adhmer Chr. ft. Freefe, Midlingen 25, Junter 9.
Geggen, Gömeder 79, Butder 6, Deild, Arc.
Geggen, Gömeder 79, Butder 6, Deild, Arc.
Ian 19, B. Ploog, Schönberg 19, C. Stoftenberg,
Schönberg 78, Dahmöhrter 3, Bröper, Damenholt
20, R. Carl, Welterbere 6, J. Bröper, Spoppenbill 12, B. Rober, Ollerhoer 4, Defen, Welterhour 2, B. Poppens, Welterbere 4, J. Plenfarer,
Bellerherer 38, Ludmann Heiner, Schatterteh
6, Bellerherer 38, Ludmann Heiner, Schatterteh
6, Bellerherer 38, Behrnabde 110, Dragmin Bröder
6, Defender Aller 10, B. Robert 10, Desputie
6, Defender 10, Defender 10, Desputie 10,
6, Defender 11, Defender 11, Beller 20,
6, Defender 20, Bellerherer, Bellerher 11, Beller 2
6, Enfres Willfeld 21, im Gangen 28 Witglieber
mit 1948 Vollerher

4. Mis dem Verein "Reinelfug und Imagegen" Weitert Z. Aglier, Gammsborf 10. Weitertoff, Aglier, Gammsborf 10. Weiterfolmoder G. Söll, Sniphgagen 31. Edwieder Edwieder E. Brummiter, Doblin 17. Tetoporfeter Nipp, Soblin 2. Leiter Garber, Allerboorf 7. Edwidmader Edmini 3. Edwinmader Beterfen, Dermsborf 19. Tildfeler Sittmann, Gr. Eddiamin 13. Edwinmader Veterfen, Dermsborf 19. Tildfeler E. Vilger, Gammsborf 19. Eartiefer Schrifter Schrifter Villfag. Beright 19. Eartiefer Schrifter Schrifter Villfag. Beright 19. Eartiefer Schrifter Schrifter Villfag. Beright 19. Eartiefer Villfag. Beright

5. Mus dem Berein "Nortorf" Lebrer 9. W. Klinte, Tätgen 4. Pautoffelmacher 6. Kröger, Datgen 8. Bödner 3. Theede. Zätgen 30. Weber 3. Langmaaf, Seebort 15. Käthner 6. Krögengmaaf, Seebort 14. Echilmacher 6. Mitglieder mit 80 Boltern.

6. Aus dem Verein "Nenhadt". Bushingerer Gand, Nenhadt 14. Organif d. Arr., Mitterfrempe 6. Schulmader Lübber, Series (d. Schulmader Lübber, Series (d. Schulmader Sc

Dresloe 59, 3. Dorft, Propicipagui 39. Edinb Bunning, Sild II, Ledrer 3. Subfern, Codif-Bunning, Sild II, Ledrer 3. Subfern, Codif-Bun 16, Alfoler 5. C. Sartinjten, Codifilum All Ceiler 8. Peters, Dernboord 70, Votteder 50, Subfern, Medium 7, S. Winners, Michium 2. 3. Looke, Westers, Dernboord 70, Votteder 50, The Subfern, Michium 1, M. C. Woord, Mitchium 1, S. Subfern, Mitchium 2. 3. Doffe, Worthboord 11, Rimmermann C. Stichmann, imm 9, M. Sjeichuts, Mitchium 1, 3. Extrem. Mitchium 1, W. Schribboord 11, Rimmermann C. Stichmann, imm 9, M. Sjeichuts, Mitchium 1, 3. Extrem. Mitchium 1, W. St. Spickents, Mitchium 1, 3. Extrem. Mitchium 1, W. St. Spickents, Mitchium 1, 3. Extrem. Mitchium 1, W. St. Spickents, Mitchium 2, Mitchium 2, Mitchium 2, W. St. Spickents, Mitchium 1, W. St. Spickents, Mitchium 1, W. St. Spickents, Mitchium 2, W. St. Spickents, Mitchium 1, W. St. Spickents, Mitchium

8. Mus dem Berein "Raltenfirchen." Schafer &. Robn, Dersdorf 40, Arbeiter D. Robn, Schmalfelb 35, Drechster 3. Stegemann, Ralten: firden 35. Rathner D. Dobr. Raltenfirden 38. Altentheiler C. S. Greve, Raltenfirchen 60, im Gangen 5 Mitglieder mit 208 Bolfern.

9. Aus dem Berein "Brooffiebt." Bahumeifter Rebmfe, Broofftebt 24. Bahumarter Ludwig, Quaruftedt 28, Bahnwarter Gollbrandt. Quarnitedt 18, Bahnmarter Beterfen, Quarnftedt 21, Bahnwarter C. Langbein, Borftel 10, Rathner Lubers, Sajenfrog 20, Bahnwarter Boblers, Borbringge 17, Rathner S. Coumann, Broofftedt 25, Lehrer Reimers, Broofftedt 8, im Gangen 9 Dit-glieder mit 171 Bolfern.

10. Mus dem Berein "Bujendorf." Steinlieferant Dobm, Rooge 30, Rathner Breebe, Stometter 11, Babumeifter D. Barber, Bujenborf 30), Bahnwarter Wegner, Bujendori 3, Bahnmarter Bodenhauer, Robel 11, Gattler Barms, Etelsborf 7. Tijchler Befiphal, Gujel 3, Gemeindevorsteher Bitt, Gothendorf 5, im Gangen 8 Mitglieder mit 100 Bolfern.

11. Ans dem Berein "an ber Stor." Rentier 3. Sievers, Behoe 104, Gartner D. Orth. 3hehoe 50), Gaftwirth D. D. Rrohn, 3hehoe 2, Rentier M. Ctird, Behoe 40, Sandler D. Luthie, Behoe 24, Ortsvorsteher 3. Baumann, Beiligen-ftebten 38, Schuhmacher B. Bielenberg, Beiligenftebten 4, Schneider S. Solm, Oldenborf 46, Rentier Dl. Sturm, Ebendorf 4), Lebrer 3. Babl. Beiligenftedtener Ramp 55, Biegeleibefiger R. Brandt, Lubichenbrunn 20, Cigarrenmacher Tobt, Ottenbuttel 30, Schuhmacher Moller, Ottenbittel 37, Comieb R. Rnaat, Ottenbuttel 80, Bader S. Sievers, Beibenfleth 65, 3mter Solm, Beibenfleth 35, Sandler 3. Chaare, Beibenfleth 21, Landmann Cl. Thiefen, Raabe 36, Defonom IR. Siepers. Oldendorf 8, Landmann 3. Buls, Raade 13, Bader Jac. Gievers, Bilfter 50, im Gangen 21 Mitalieder mit 798 Bolfern.

12. Aus bem Berein "Dwichlag." Weber B. Rrufe, Rropp 70), Barcellift 3. Reble, Rropp 12, 3mfer D. Mimm, Saberland 21, im Gangen

3 Mitglieber mit 103 Bolfern.

13. Mus dem Berein " Sanerau und Umgegend." Landmann C. Delfs, Sanerau 2, Lehrer 3. born, hanerau 3, Forfter a. D. om. 6. Mannhardt, Banerau 8, Rathner Gl. Bog, Bemele 10, Altentheiler S. Sabenfeldt, Steenfeld 16, Landmann C. Rübmann, Bas b. Thaden 58, Landmann S. Tant, Godels 27, Landmann Dan. Robrod, Godels 51), Maurer B. Brader, Dhriee 7, Rentier S. Greve, Ohrfee 50, Schneiber G. Rinkl, Geefelb 4. Schubmacher &. Riibl. Geefeld 16. Butterhandler C. Bok. Sabemarichen 1. Arbeiter & Coulg. Cpann b. Liesbuttel 20, Rentier . Burmeifter, Thaben 38, Coneiber C. Timm. Großenbornholt 50, Landmann Joh. Baffehl, Lut: ienbornholt 25. Landmann B. Oblen, Lutienborn: holt 6, Landmann Reimer Reimers, Godels 13, Arbeiter DR Feldhufen, Godels 6, Gartner Rederle, Sanerau 22, im Gangen 21 Mitglieder mit 432 Rölfern.

14. Mus bem Berein "Guberbithmar ichen." Baftor Beterfen, Ebbelad 3, Riper Cl. Roll, Candhagen 7, Landbefiger C. 3. Claufen, Behmhufen 72, Bofer S. Reimers, Behmbufen 34, Landmann M. Bijdmann, Friedrichshof 25. Tifd: ler Cl. Steffens, Sanbhagen 24, Arbeiter C. Edwarg, Dingerbonn 9, Raufmann Beder, Brund: buttel 59, Ranfmann G. M. Boffel, Brunsbuttel 58, Thierargt C. Tand, Brunebuttel 65, Landes: gevollmächtigter D. Bols, Guberhaftebt 20, Arbei ter Chl. Rofter, Guberhaftebt 10, Rentier Th. Rordmann, Guberhaftebt 15, Schneiber Benns, Großenrade 22, Landbenger Cl. Ruhl, Bochbonn 9, Behrer 3 D Ragel, Edlad 8, Landbefiger 3. Deuder, Rattrepler Bijdmeg 38, Landbefiger 3. A. Roll, Wifchweg 24, Schulmacher 3 P. Ko-lapty, Wifchweg 26, Arbeiter P. Schuldt, Rattrepler Bifdmeg 2, Landbenter C. 3. Schrober, Behmbujen 2, Landbefiger 3. B. Geverin, Behm: bufen 3. Behrer Bieje, Buchhols 18, Amterichter M. Ape, Ebbelad B, Landmann S. 3. Couldt, Guberhaftebt 15, Lehrer Scheele, Grogenrade 4, Arbeiter Sura. Schumann, Großenrade 33, Lehrer Behmermobld, Quidborn 2, Baftor Gievers, Gt. Dichaeliebonn 2, B. Sarmfen, ? 4, im Gangen 30 Mitaliebern mit 616 Bolfern. Ge baben mithin in biefem Sabre bis beute

ibre Bienen versichert: 260 3mter mit 5536 Bolfern. \*) Anmeldnngen von Bolfern werben von bem

Unterzeichneten noch fiets gerne entgegengenommen. Tasborf, ben 23. Mai 1879.

5. Stave. p. t. Caffirer.

#### Witterungsbeobachtungen und Einfluß der Witterung auf meine Bienen.

April 1879.

In Diefem Monate mar ber bochfte Barometerftanb am 30. Morg. 8 Uhr 765,1; ber medrigfte am 3. Mittage 74:1.8; ber mittlere 754.81 mm. Der marmite Tag mar am ? mit + 16.0 Ect., ber tatteile am 10, mit + 1.0. Die marmite Racht mar am 2. mit + 6.2 und bie fattefte am 11. mit + 5.8. Den gangen Monal war die Tages-lemperatur über Rufl. 22 Rächte war die Temperatur

<sup>)</sup> Gur Die Richtigfeit biefes Betreichniffes übernimmt Die Redaction feine Bewahr, vielmehr find etwaige Reclamationen an ben Raffirer bes Berficherungsbereine an Die Red.

über Rull und 8 Rachte unter Rull. Durchichnittliche : Tagestemperatur + 9.9 und burchichnittliche Rachttemperatter + 0.7. Mm 3. mar bie bochfte Barme in ber Conne 13.8 gegen + 15.0 im Schatten, Beller Sannenaufgang fam an 3, matter an 2, nichtiichtbarer an 25 Morgenben vor. Tage mit bellem Connenidein tamen nur 2, mit mattem 13, Connenblide 8 und an 7 Tagen tein fichtbarer Connenichein. 16 Tage waren bewoltt und fi bebedt, 2 Tage trube und nur an einem Tage beitere Buft. In 4 Morg. war jtarfer Reif und Eis; an 3 Tagen Schnee, dovon an einem anhaltend, an 7 Tagen leichter Regen, und an einem anhaltenber; t4 Tagen waren ahne fichtbare Rieberichlage. Die Gefanunthobe ber Rieberichlage bes Manate mar 40.3 mm, am 22 ber hochfte, 17.7 mm. Am 1. Abende parübergiebenbes Gewitter, am 2. ftarfes Better lenchten. Gleich mit bem erften Tage bes Mounts April ttellte fich ein reges Leben unter meinen Bienen ein ; an It Tagen flagen fie bei einer Tagestemperatur gwijchen 11 Lageil flogen ine ver einer Lageviermpetant gweiger 12 bis 16 Gel. feit fiert; an 7 Lagen ichtwoch und an 12 Lagen bei einer Temperatur zwiichen 1 bis 11 " und voorderrichenden ichtwochen iedoch claten No., ONG und SO Binden nicht. Der Hafelnußitranch, der dieses Mat erit am 4. an bluben begann, murbe ftart beflogen, van 19. an blubte Aragis coronarium und blubt noch bie gum beutigen Tage (23, Mai), Die Beibe erft am 26. In Diefem Monat hatte ich auch fur eine gute Ausjaat van Gerabella gejorgt, ba fich mir burch eine gunftigere Berlegung meines Bienenftanbes in Eimebuttel (Eichenftrage) nach bem großen Schaferlamp bie iconfte Gelegenbeit bot.

#### April 1878.

Der höchste Barameterstand bieses Monats war am 7. Abends 769.9; der niedrigste am I. Abends 738.1; der mittlere 759.9. Der wärmste Tag war am 15. mit 22° Cel; ber faltefte am 9, mit + 5.5. Die marnite Rncht am t7, mit + 10.5; Die faltefte am 8, mit + 1.2. gangen Monat tam Die Tagestemperatur nicht unter Rull ; Null und 4 Rachte unter Rull. Durchschnittliche Rachte temperatur + 3,8, Am 29. war die höchste Warme in ber Canne 6:5 gegen 16.0 im Schatten. Beller Cannenaufgang tam nn 10, matter an 5, und nichtlichtbarer an 15 Morgenben bar. Deller Cannenichein fam an 12, matter an to, Connendlide an 6, und nichtlichtbarer an 6 Tagen bar. Gang heitere Tage mar nur 1; heiter 1; giemlich heiter 10; bewolft und bebedt 13. Rebel fam 4n 7, ftarter Thau an 9, Reif an 5 Morgenben por. Regentage maren 8, bavon 4 mit anhaltenbem Regen-Die Gesammthobe ber Rieberichlage war 37.9 mm; am 16. war die hochste mit 15.5 mm. Schwache und leichte NO- und O-Binde waren vorherrichend. Leugerst gunftig eigte fich biefer Monat fur meine Bienen, benn an 2t Cogen bei einer burchichuittlichen Tagestemperatur bon 13.5 Cel. flagen fie, obgleich bei porberricenbem NO- und Binben, febr ftart ; an 3 Tagen ichmach und an 6 Tagen lamen fie nicht jum Musfliegen. Um 7. blitte Geilla, am 12. Die Manbel und Die Weibe, am 13. Die Pfirfiiche und Apricole, am 20. Die Stachelbeere und Johannesbeere; am 22. ftellemmeife Die Ririchen. und Bilaumenbaume, am 28. ber Caulbaum. Eimebüttel. E. E. S. Duiller.

## Aleine Mittheilungen.

Der Bienenftich ale heilmittel. In ber "Mugeburg. Ibendzeitung" fdreibt ein Gichtlranter "jum heile ber Renichheit" "Daß ber Bienenftich ben Bobagra. und Gidileibenben augenblidliche Linberung ber unjaglichen Edmergen biefer Mrantheit verichafft, murbe ichon in mehreren Artifeln von fold raid Genejenben frohlodenb ber

Bett verfündet, Um 28. Darg b. 3., ale ich gerabe au ben hoftigiten Gichtichmergen im linten Juge frant im Bette lag und ben Gun faum mehr rubren fonnte, fam mir ein folder Artifet in Die Sand, worin ein Serr College bumgriftich feine Beilung mittele Bienenftiche gum lege humaristig eine geinng mittele Diennigup gam Beften gab. 3ch, ber ich (dan Bieles, ju Alles, vod mir offerir vourde, befe Krantheit zu betadligen, prabirte — und alles fir Schainbel ertonnte, entichloft mich sefort, ben franten Theil von Bienen ftechen zu lassen. Schleunigft richtete ich ein Bienenichachtelden gurecht, fo eingerichtet, bag nur eine Biene beraustriechen fonnte, worauf bas Thurchen im Bienenichachtelchen wieber geichlaffen wurde. Die erfte Biene murbe mit einem Stabchen, melches vorn in Sonig getaucht war, angetappt und an Die leidende Stelle gebracht, worani fafort unter Burudlaffung bes Stachele ber Stich erfolgte. Gine zweite und britte Biene murbe ebenfo bebanbelt, und ich hatte auch Dan Diefen Diefelbe Behandlung ju erbulben. Rach mehreren Gecunden wurden die gurudgelaffenen Stacheln aus bem Guge berausgezagen und ale ber Schmerg ber Bienenftiche nachließ, war ber Gichtichmerg total verichwunden. Roch am felben Tage verließ ich bas Bett und icon bes anbern Tages founte ich meinem Beruf (ich bin Gorftmann) un gebinbert wieber nachgeben. Bangere Beit noch hatte ich ein leichtes Brennen im Gug, welches fich nach 4-6 Tagen ganglich verlor. 3ch made bieje meine gludliche Rur meinen vielen Leibensgenoffen mit bem Buniche betannt, daß fie nach Anwendung obigen Mittele fo ichnell Linderung und Beilung finden mogen wie ich."

Ordeneverleibung. Auf Antrag bes Minifterinme für Die landwirthichaftlichen Angelegenheiten bat Ge. Majeftat ber Raifer bem Gutebefiger Emil bilbert in Maciejewo in Anertennung feiner Berbienfte um Die Auffindung und emeinnubige Berbreitung eines tairfiamen Beriahrens gur Bertilgung ber Faulbrnt ber Bienen ben Ranigl. Aronen. arben IV. Rlaffe gu verleihen geruht.

#### Muzeigen.

t. Banberverfammlung bes febm. Spe-cial Bereine am Sonntag ben 8. Juni, Rachmittage 2 Uhr, in Tabenbori bei bem Bereinsmitglied herrn Di cheel bajelbit. Der Boritanb.

2. Berfammlung bes 3mfervereins an ber Trave am Ganntag, ben 8. Juni, Rachnittags 4 Uhr beim Gaftrairth Rlabe in Cibestae.

Tage sorbnung: 1) Einiges über Ranberei ber Bienen van Ir. Conber. 2) Beichlugfaffung uber bie nachfte Bereinswanderverjaminlung. 3. Conftige Bereins-Der Borftanb. angelegenbeiten.

3. Banberverfammlung bes Bienen gudt-3. Banderdersammingeesderen zum berein zum vereins für Neum minter und Umgegend am Somnag, den 18. Juni, Nachmittags lübr, im Wasbed, Tagesordnung: Siehe Bereinds. Nr. 3, 1879. Ju gahlreicher Betheitigung werden die Mitglieder Der Borftand. freundlichft eingelaben.

4. Wanberverfammlung bes Bienenguchtvereine an ber Stor Conntag, ben 8. Juni, Rad-mittage 4 Uhr, beim herrn Ortsoorfteber Baumann in peiligenftebten.

Tageeorbnung: 1) Beiprechung ber Diesjahrigen Areiswanderversammlung. 2) Besichtigung einiger Bienenftanbe. 3. Conftige Bereinsangelegenheiten Der Barftanb. Um gahlreichen Befuch bittet

5. Bienengucht verein Dzierzon. Ehren fele zu Dlbenburg, Berfaumlung am 15. Juni, Rachmittage 2 Uhr, im Bereinstotal.

Zages ord nung: 1. Profitice Anweijung gur Selbfantertigung fanflicher Mittlebander: a das werwendender Sache, b. bie Gewinnung ber Blatten, c das Breffen derfelben. 2. Die Berwendung der Mittlebander: a. das Einfelben, b. bie 3. eit ber Berwendung, c. der Ert im Stod, wo dieselben zu verwenden. Der Roritand.

6. Berfammlung bes Rorbangler Bienenguchtbereins Connag, 22 Juni b 3., Rachmittags

4 ther in Softipmange. Tages or obn ung. 1) Mittheitung über die Aus- und Durchoimterung. 2) Mittheitungen über die Napswanderung. 3) Leues in der Judicerei, Joerbauhen mit Vorseigung verfchiedeure Gegenstande) vom Kanterlehrer. 4) Rade bewegt die Konigin, Drodneneer zu legen. 5) lieber Schwarmen und fünftliche Vermehrung, oder die

portheilhaitefte Betriebsweije, vom Borfigenben. Die Beitrage an Die Specialvereinefafie find eingu-

3ablen. Mühlenbrud, Ende Mai 1879. H. Peterlen.

7. Berfammlung bes Bienen guchtvereine fur Gutel und Um gegen b am Conntag, ben 29. Juni, Radmittage 1 Uhr, beim herrn Gaftwirth Ebenteuer auf bem Gubler Baum.

Tagesordnung: 1) Mulnahme neuer Richlieber. V Bethrechung und Bereinigung zweis Kandernen ürben Vienen nach Buchweizen und Haben. 3) Meinungsaustaufd über hülfelinung der Biene in Wobi-Beldelifieden. 41 Bielleich wird auch ein geprefere Tigenzon-Sender auf Beobachungsfrod bort ausgestellt zien.

Um gabireichen Bejud bittet.

8. Berjammlung bee Bienen gucht bereins für Neu fabl und Um gegenb, ben 6 3mit, Radmittage 3 Uhr bei Golbwirth Danter in Gomnig.

Tage borbnung: 1) Belprechnig über geruchingen Banberung. 2) Belde Gorgige beitet bie Robilguch vor ber Staderlundt. 3. Erlebigung bes Fragefaltens.

Bafte find berglich willtommen. Der Borftanb.

Bergnügungetour

des Segeberger Inter-Bereins, am 2ten Pfingftage b. 3., findet bon Segeberg aus (Gaftwirthickaft M. Bottger) über Beidenborf, Struckorf, Pronedorf, Benfien und zurud fiatt.

Abfahrt: Morgens 8 Uhr. 3mler und Imlerfreunde werden freundlichft gur Theilnahme eingefaben. Der Borft and.

Dierdurch zeige ich an, daß ich ber Firma Guft. Ab. Friedrich bier mein Patentrecht auf die pon mir erfundenen

"permanenten Waben-Mittelwände" übertragen habe.

Otto von Corswant

in Groifswald

Begignehmeid auf obige Unseige bes Herri Rentier Dito v. Gorsmant hier, balle ich die ermähnten felten Mittelfmände besteus ennyfolsen, und liefere dieselben gegen daar ober Nachnadme, indem ich mir dos Gewordt bes Beachtes pr. Kiso mit 48. 5/80 und pr. 20 cm Länge 48. 0/30 Jusschag berecht.

Gleichzeitig empfehle Aunstwaben aus reinem Bienenwachs in vorziglicher Ausstührung, pr. Rifo & 5,00 incl. Berpadung. (Proben franto und gratis)

Greifsmald, 23. Mai 1879

G. A. Friederich.

Rotirende Beobachtungs-Stöcke und Brutapparate

liefert die Holgwaaren Jabrit von Jojeph Oppenheimer in Stuttgart Berg.

Proipecie und Breidliften gratie.

Ren. - Für Wiederverfäufer.

## Alexandra - Bestäuber.

Bum Befprigen bon Bimmerpflangen.



Ein treiner Apparal, mit bem man die Mangen täglich ein ober gweimal besprist. Diese Beiprigen, abnild einem einem Thaue, wirt auberft wohltbuend auf Mangen, welche im todenen Wongimmer cultivit werben.
Ein Gunumball vertrijt bei dem uenen Alexandra-Bestauber die Stelle der mendalichen Lunge.

Prifess von Annahmen Beftanber ist außerdem für jeden Bienenjüchter gum Berieben von Komginnen und gum Bereinigen vorschafteberer Biller gang un embegrich – jiech Alb, berüber in Rr. 3 unjeres Bereinsbl von diem Jahre Micharden-Beftanber mit Gummiball und innerer Mechanif, Stift 1. 16, 10 N. Denhort 1. 5. 6. Junbert 1. 10, 16

J. C. Schmidt in Erfurt.

3 nb al.! 1. Dannenamie & Beifeldfig. - 2. Die m. Goremanifche patentirt Justerspiele. - 4. Berachte ber Specialvereine. - 4. Berachjond. - 5. Serzeichami ber Bliftlieber bes Beifeldermaßereinis im Jacher 1617. 6. Bitterungsberobachungen und Einflich ber Witterung auf meine Bienen. - 7. Alteine Mittheilungen. -8. Angeigen.

#### Siergu bas Schema für Anfnahme ber Bienenfratiftit ale Beilage.

Drud von Schmidt & Maunig in Riel. - Berlag bee Centralvereine - Erpedirt am 1. Juni.

Rohnort:

| altele .<br>Les wird gebeten, dies Schena fpulestens zum 1. Rovember d. 3. an den Cen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| es Schenia ipi                                                                        |
|                                                                                       |

abgegaugen durch Tod (bis 1. Mai)

in Rörben

genftülpern

utraffefretair einzufenben.

weisellos geworden (bis 1. Mai) gut ausgewintert im Frühling verfauft

> und welcher Race Bie viel Stöde

finb

für M.

Till M.

Bei welchen Siöden (Stockform, Race, ob Mutterstock, Lor: oder Nachichwarm)?

welche muthmaßliche Urfache?

Betche Arantheiten find beobachtet?

Bann?

Speculativ gefüttert?

und womit ift

Rann?

was ift zur Heifung gethan? mit welchem Erfolge?

Zeit und

Bungfer nich warme

Mbleger

Trieblinge

|  |   | , |
|--|---|---|
|  | , |   |
|  |   |   |
|  |   | ١ |
|  | į |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | Ļ |
|  |   |   |
|  |   |   |

ř

Bann?

Bohin und in welche Tracht?

Mit welchen Erfolge?

Bon wann bis wann danerte Die Tracht und wie war fie beichaffen? aus :

|                                                                | Dbfibiūthe 0 | (hard, Berbe,<br>Capel) u. bal. | Lõvenzahn       | Raps     | Hire              | Вориси   | Linben                 | Binben Budmeigen Canbiftel | Gambié | hef Spaile       | -    | Sonfligem |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------------------------|--------|------------------|------|-----------|
| Dauer                                                          |              |                                 |                 |          |                   |          |                        |                            |        | -                |      |           |
| Beichaffenheit                                                 |              |                                 |                 |          |                   |          |                        |                            |        |                  |      |           |
| Sind Roniginnen gezüchtet?                                     | nen gezüch   |                                 | Wie viele?      | 30       | Bon welcher Race? | Race?    |                        |                            |        |                  |      |           |
| Wie viele Stode find vorhanden<br>am Schluffe ber Tracht       | find vortha  | uben<br>ht                      | ін Кайси (Касе) | Race)    |                   | in Boger | in Bogeustütper (Race) | (e)                        | in Se  | in Rörben (Race) |      |           |
| davon verfauft                                                 |              |                                 |                 | Till.    | •                 | M.       |                        | für ,                      | . W.   |                  | Til. | M         |
| davon eingewintert                                             |              |                                 |                 |          |                   |          |                        |                            |        |                  |      |           |
| Bie viel Bonig ift durchichnittlich geerndtet von jedem Raften | ift burdfi   | huittlich geernd                | tet bon jebe    | m Roften | Silo.             | non iche | von icbem Bogenftufver |                            | Stife. | Don ichem Storb  | orb  | Sife      |

Sife.

beffen orteiblicher Preis a Rifo von jedem Bogeuftulper

Sifo,

Bache

Bie groß mar ber Befammtertrag an houig

2 2

Bie war im Allgemeinen Die Bitterung in ben Monaten :

Sife.

Detober

September

Huguit

3mgi ŧ Sifo.

# Bemerfungen:



Bereinsmitglieder konnen das "Vereinsblatt" durch jede nstalt für den Halbjahre "Breis von 1 "M. incl. Postlag beziehen. Anzeigen jeder Art werden mit 20 Kfg.

des Schleswig - Holsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung bee Borftandes vom Centralfefretar Cl. Andrefen, Gifcherfir. 29.

#### Aritische Gemerkungen

ju ben "Imferregeln in Anittelverschen" von F. 2B. Anoblauch, Paftor in Molofschagen bei Grimmen in Pommern.— Zweite vermehrte Auflage.— Preis 50 Vienniae.

Dieles Motto foll and für uns bei Befredung bes dößen fo eben im Drud erfeinenten Göriftdens maßgebend fein, indem wir uns anschlieden dem Berfahre eine fleine Griftel zu verteilen und das Berfahr ichtig zu formatten und zu einpfellen. 3st doch der Berfahre felbit beruien und ansetrenählt, Griftelt von Autwessen zu verteilen und zu fommentiren, — und wer wie biefer feine Rebenmenschen örfentlich zu follen oder zu tachen ben Bernf hat, wird gewiß auch ein gleiches Beginuen in diesen Zeiten hinnehmen, um so mehr, als daßelde von freundschaftlichen Gefühlen bittirt ist, und der Freund den Freund hierzu auserwählt hat.

Uebrigens ift unfer Berfaffer ben Lefern ber Bienenzeitung nicht mehr fremb; gang befonbers gilt biefes ben Befuchern ber vorjahrigen Banberversammlung zu Greifemald; benn bes Berfaffers immifcher Begafus erlebte bereits gu Diefer Beit eine erfte, rafch vergriffene Auflage, welche berfelbe an Diejen fconen Tagen eigentlich felbft gur Taufe hielt, um ichlieflich gleich bort einen "Daffen : abfag" ber Imferregeln in Rnittelverschen gu ergielen. Belder bamalige Befucher von Greifsmald hat wohl biefen Ort verlaffen, ohne nicht gleich. geitig Diefen Ausfluß immifc poetifcher Begabung Des Berfaffere vom Gelbitverleger ju taufen und quasi ale Bifitenfarte berfelben mit fich in Die Beimath ju führen? Und wer biefes Wertchen gufällig nicht faufte ober es nicht als Gratisgabe erhielt, - welcher Befucher von Greifsmald erinnerte fich nicht ber perfonlichen Befanntichaft bes Berfaffers, bes Erfinbers ber Bachsverbedelung. moruber und übrigens eine im Gelbitverlage ererinnerte fich nicht hanptiachlich, wie unfer Erfinder neben bem Stapellauf murgig fatprifch : humorifti: ider Rebealoffen bas Berfahren Diefer fünftlichen Bacheverbedelung bemonftrirte und folieflich eine grundliche "Standpaute" jum Beften gab? Ber von bem ans Greifemalb ber heimath zu eilenden Imtervolle hatte fich nicht ichlieglich noch im Gienbahnmagen ben Bacheperbedler als Wegenstand ber Reifeinterhaltung gewählt, um für ober miber ben Werth Dicfer Erfindung gu ftreiten und um für oder wider den jovialen pommerichen Baftor Bartei gu ergreifen? - Doch nichte fur ungut. lieber Baftor, auch Deine hochehrbare Sant, Die ein echtes bentiches Berg und ein Sirn mit gefunden 5 Sinnen umfchließt, ift von feiner Geite perfannt und entwürdigt worden. - Und fomit wollen wir bier die Befprechung ber burch fünftliche Bacheverbedelung gemachten neueren Errungen ichaften ganglich außer Betracht laffen, mogen bie Bienen gegebenen Salles felbit bas Urtheil barüber fprechen, und wir vorforglichen Bienenguchter wollen und ingwijden nach wie por befleißigen, unfere mit Hahrungsvorrathen ftets rechtzeitig gn verfebenben Stechtinder mit biefer fuuftlofen Runftelei zu verschonen.

Um fo hober ichagen wir bie "Imferregeln in Rnittelverechen" und - ein Soch ber zweiten Auflage berfelben! - Ber bachte bei Lefung biefer fo polfethumlich geidriebenen Beiechen nicht an Die vielgepriefenen Bumpt'ichen Regeln, womit bem angebenben Opmugnaften und Gelehrten in spo bie vielen oft fo ichwer verbauliden lateinischen Regeln "eingepauft und eingetrichtert" werben follen. Gurmahr, bas Ding mit folden in Beremaß gefleibeten Regeln tann nicht fo übel fein, benn auch uns ging, offen und ehrlich gestanden, bas Erlernen folder Regeln von aller lateinifden Schulmeisheit noch am Beften von ftatten, ja folde blieben uns bis beute in befter Erinnerung, tropbem mir als nnumehriger ehrbarer Furchenschneiber und Stoppel: hopfer betennen muffen, baf une von bem fonftigen außerregularen Latein nur noch ein flein Bischen Jagerlatein im Gebachtnift geblieben ift.

Aber auch fo ein Bischen Imferlatein mirb feiner menichlichen Berufstlaffe, am allerwenigften ber Jugend, etwas ichaben, und nach Analogie ber Bumpt'ichen Regeln werben Rinber noch weit lieber ale folde -- Die in unfrer lieben beutichen Sprache abgefaßten Rnoblauchichen "Imterregeln in Rnittelverschen" zu erlernen bemabt fein. Gleich: fam fpielend murbe auf biefe Beife ber junge Lernbefliffene in Die Theorie Der Bienengucht eingeführt und ber Ginn für bie praftifche Ausübung berfelben gewedt werben. Der icon in fruber Jugend als geiftiges Saatgut gelegte Reim ift ber Inhalt bumm, machte ihn fein Brillantbrud

ichienene feparate Broichure ipeciell belebrt? Ber i eben ftets ber trieb: und entwidlungefabigfie und eingebent Diefer aften Bahrheit follte es fein Familienvater, am wenigsten ein gleichzeitiger Bienenvater verfaumen, feinen Spröglingen Die beregten "Imterregeln" als ein beicheibenes und bennoch werthvolles Angebinde auf ben Buchertifch gu legen; - werfen wir boch fo oft 50 Pfennige weit nutlofer meg! - Frente es mich in Rudficht bes fo eben Befagten icon beim Ericheinen ber erften Muffage bes in Rebe ftebenben Wertchens bem Berfaffer ju ber guten und in ber Sauptfache bereits gelungenen 3bee gratuliren gu tonnen, fo ift biefes bei ber nunmehrigen zweiten, fo reichlich vermehrten Auflage in erhöhtem Dage ber Sall; um fo mehr als fich in Diefer bereits fo manche ber vorhandenen Liiden in ber graphijch methodi: ichen Darftellung bes Bienenlebens in Diefer poetifchen Schilberning ausgefüllt zeigt, - und nur ju munichen übrig bleibt, bag ber Berfaffer in ber Bwifchengeit bis gum Ericheinen ber mahrfcheinlich fehr balb nothwendigen 3. Anflage Beit und Duge gewinnen moge, um an bem bisher Bebotenen noch etwas ju feilen und um burch nene Ginidaltungen ein wirflich ludenlofes Ganges ber Bienengucht in Anittelverschen gu liefern.

Die Anlage bes Berfaffers jur Erfüllung biefer Aufgabe ift nach bem bisber Geleifteten unverfennbar; nur bleibt es zu verwundern, marum berfelbe in bem Bormort anderfeitige Beitrage erbittet, refp. richtiger: marum berfelbe in ber Rebaftion bes anderfeitig Bemabrten nicht etwas porfichtiger. als in ber zweiten Anflage gefchehen, ju Berte geht. -

Co enthalt bas einzige ibm unter Do. 34 eingefandte Berochen "bie Schwalben", alfo lautend : Mitunter wird auch von ber Echwalb' gefagt,

Daß fie fich oft an Bienen magt. -Doch nur Die Drobnen frift fie gern, Bon andern Bienen bleibt fie fern.

eine offenbare Unrichtigfeit, welche wir in folgenbem fleinen Beitrage biermit richtig gu ftellen une erlauben mollen:

> Es wird auch von ber Schwalb' gejagt, Daß fie fich nicht an Bienen magt Und nur die Drobn' gu freffen liebt Doch wer bas Schmalbenleben fennt, Beif beffer, wie es fich benennt: Schwalbden ift groß ale Bienendieb, Befonders wenn fie Junge ant, Bie Darmfeftion beweifen lagt.

Drud und Bapier bes Bertdens laffen Einiges gu wünschen übrig, boch find biefe bem matigen Breife jebenfalls angemeffen. - Bare

geschiebt. — Und wer Kassermungfer ish, der vertiede es dog einmas, besser als es dem Verfasser gelungen ist, apstistse Bachteiten nutgartig frange nut dog fir Kinder und Verbeiter Inackar und Zedermann leicht versändlich in so lieine und geställige Konnen zu gessen, doei aber anch entserut zu beilden von phissopphisser Dunkelsprache, wie von mösstrach Klachkeit.

Bebenfalls hat Freund Anobland einen ber richtigften Wege betreten, um die Bienengucht mehr gum Gemeingute bes Bolfes gu machen und ber Lobn wird ibm nicht fehlen.

Maciejewo, ben 1. Juni 1879.

Emil Silbert.

#### Ein feltener fund.

Am 17. Anni 1870 fand ich einen burchaes gangenen herreulofen Schwarm. Das Bolf arbeitete mader, murbe eingemintert und ichmarmte wieber am 17. Juni 1871. 216 ich inbeg Diene machte, ben Cdmarm, ber fich icon faft angelegt hatte, einzufangen, erhob er fich und ging bavon. 3ch folgte und fab, wie er fich - etwa 5(x) Schritte pon meinem Bienenftande entfernt - in einem Bobnhaufe gwifden Bretterboben und Bipebede anfiedelte, wobei er ben Gingang unter ber Dach: traufe und zwar fentrecht über bem an bas Wohuhaus angelehnten Bienenftanbe bes Sansbefigers fand. 3ch mußte bas Bolf aufgeben, gab aber ber Rouigin, Die im porigen Sabre gleichfalls ihrem herrn eutwichen mar, niehr Schnid an meinem Berlufte, als bem Rachbarn, ber feine Diene machte, bas Bolf beraussugeben. - Reben: bei ift bies meines Wiffens ber einzige Schwarm (ich habe davon in 10 Jahren etwa 100 gehabt) ber mir burchgegangen ift. - Die Rachlommen: fchaft biefer Ronigin bat fich, fo lange ich biefelbe jo gu fagen mit ben Augen verfolgen tonnte, (ich madite bamale noch feine Rotigen) burch große Regfamfeit ausgezeichnet. - In ben erften Tagen bes Ceptember bes Jahres 1878 murbe ich von bem Befigers bes vorbin ermubnten Saufes ge: beten, einmal Die Bienen in Angenichein an nehmen, welche Die Bohnung swifden Bretterboben und Gipetede inne hatten. Er beabsichtigte namlich, ben icabhaft geworbenen Boben ansbeffern an laffen, um bann, wie bas bisber immer geicheben, Dafelbit Safer aufichntten gu laffen, ber bann nach und nach wieder berabgeholt merben follte; er magte aber nicht, ben Chat gu beben, ben er unter ben Brettern vermuthete. Auf Dieje Weife mar ber Binterfig ber Bieuen allerdings gegen große Ralte gefchust, boch waren andererfeits die Bienen felbft im Binter öfteren Rubeftormigen anegefest. -

Mls bie erften Bretter weggebrochen, zeigte fich ein Raum von einem Quabratm. Grunbflache und 20 Centim. Sobe pollftanbig ausgebaut. Bon ber Gegend Des Alngloches aus breiteten fich bie Baben ftrablenformig aus. Rur bas Brutneft, welches nach vorn lag, zeigte buntle Baben, Die fibrigen Baben maren icheinbar erft im Laufe bes letten Commers bergeftellt, jaft alle weiß verbedelt und mit bem feinften Rleebonig gefüllt. Obgleich ich bem Bolte Bintervorrath ließ, mar bie Musbente nicht gering: 80 Pfb. weißer Ledbonig und ca. 20 Pfd. Sonig zweiter Qualitat. In fruberen Babren mar bas Beibeln, wenn auch oft mohl gu unpaffender Beit, offenbar von ben Danfen beforat worben, wie bies ber Saufen von braunen Gemull binter ben letten Baben und ber bunfle Rled an ber Gipsbede ber "beften Stube" bewiefen. Bum Theil mohl in Beranlaffung Diefes Gnubes hat man noch an gwei anberen Stellen auf ber Infel, wo fich Bienen in abnlicher Beife einquartirt batten, Sonig gewonnen, an einer Stelle 50, an ber anbern 40 Pfb. -

Fehmarn. F. Otto.

#### Dom Bienenftande.

Bie ans anbern Gegenben in unferm "Bereinsblatte" icon berichtet, fo tamen auch bier bie Bienen gut durch ben Binter. 3m Conee fand freilich mand Bienlein fein Grab, wenn nicht burch Berichließen ber Rluglocher ober Duntel: itellen ber Ctode bas Uneffiegen perbinbert marb. Bon ben Deifen murben bie Bienen fehr beunrnhigt; biefe Reinde laffen fich inbeg burch geeignete Rallen leicht wegfangen. Der Berluft an Bolt mar verhaltnigmaßig boch unbebentenb. Schimmel und Ruhr fanden fich nicht Deine 80 eingeminterten Ctode maren bis auf einen weifellojen alle mohl erhalten. Am 31. Mary fab ich auf Crocus und Conceglodden Die erften bofelnben Bienen. Rach einigen freundlichen Tagen bes April gab's aber fur Imfer und Immen eine lange Beit bes Bartens, weil ber geftrenge berr vom Nordpol that, als fei er gang bei nus gu Baufe, und aut mar's, bag unfere Lieblinge Borrathe hatten. Bie marb boch alles Leben in ber Ratur gurudgehalten, 3 bis 4 Wochen über Die gewöhnliche Beit. Endlich tam benn ber freundliche Simmels: bote, Frühling genannt, und brachte uns auch als Spatling einen Blutheufchmud, bavon bie fleißigen Bienen fammeln tonnten. Am 1 Dai manberte ich mit 55 Ctoden in Die Rapstracht, (mußte beißen Rubfen, benn Raps mar bis anf einige Tonnenfagt Land umgepflugt.) nach Depenan. Auf bem Stanbe verblieben 23; biefe tamen in ben erften 14 Tagen beffer pormarts als bie Wanberer, ichwarmen auch jest icon mit benfelben. Dem Bewichte nach find aber Die Rapsbienen im Um bies feitmitellen wog ich beute 16 - bei ber Einminterung möglichft gleichmäßige - Stode, 8 Manberer und 8 Stanbbienen, Bemicht ber Erfteren bei ber Ginminterung: 326 Bib. jest : 2031/. Efo., Der Lehteren : 338 und 1441/, Pfd. Die Banberer halten bemnach ein Dinbergewicht von 1221/, Pfb.; bie Standbienen, benen mahrend ber Banbergeit pr. Stod etwa 11/, bis 2 Bfo Sonig gegeben ift, von 1931/, Bfb. Die Banberer find alio (abgefeben vom Futter) um 9 Pfb. pr. Stod beffer geftellt. Um 13. b. DR. (Ende ber Banberung) begann bas Comarmen; bei Beters: Bornhoved (nach Rühren gemanbert) ungefähr 8 Tage friber. Best find unfere Bienen vorzugs: weife auf Ginfter und Beiftlee angewiefen; and Biefenblumen, nebft blubenben Banmen und Stranchern geben etwas Tracht. Im Bienengarten fteht Esparjette in voller Bluthe und wirb fleißig beflogen. Der erfte Berfuch, Dieje Bflange bier auf bein Ader angnbauen (Jahrgang 1878. S. 5) fcheint teiber nicht zu gelingen. - Unfere haupt: trachtpflange, ber Buchmeigen, bat bie Rupferfarbe abgelegt und fich in bas frohliche Grun ber Doff: nung gefleibet; erhoffen auch wir ein fegenreiches Jahr, daß ber Menich findet fein Brod, die Bienen ihren Blithenfeld und fich freue Alles mas ba lebet.

Gönnebed, 16, Juni.

Beinr, Caggau.

#### Berichte der Specialvereine.

Die biesiabrige Banberperfammlung bes Bienenguchtvereins für Reumunfter und Umgegend, welche am 8. Juni in Basbet ftattfand, mar tros bes recht ungunftigen Betters von 30 bis 40 Theilnehmern befucht. Der Borfibende eröffnete Die Berfammlung gegen 2 Uhr Bunachit murben Bereinsangelegen : Mittags. beiten erlebigt. Ren aufgenommen murben 5 Mitglieber. Die Wahlen fur ben Berficherungs: Berein gur Bilbung ber im § 6 bes betr. Statuts porgefebenen Commiffion hatten folgenbes Refultat. Bewählt murden als Bertreter bes Bororts: Raufmann Il. Bable Reumunfter, Stellpertreter: Rathner C. S. Suhren: Chnbori; als Bertreter bes biefigen Special Bereins : Sufner S. Bog : Brehnsfelbe, Stellvertreter: Sufner S. Sarber : Brehnsfelde. Mus bem vom Schriftführer erftatteten Bericht über bie in Angelegenheiten ber Rreismanberverfammlung am 28. Mai in Reumunfter abgebaltenen Delegirten : Berfammlung ber betheiligten Bereine theilen wir mit, bag bie Rreismanber-Berfammlung am 20. und 21. September in

Reumfniter staffinden soll. Mes Näsper iser biefelde wird burch die Mugnit Nummer Dit Geben Vermere Dit veröffentlicht nereden. — Der Bortigende referirte isonen über die neuelle Krausophrif iße Schrift. "Zer praftische Sunter." Unterdes hatte ber irtemende Niegen ein wenig nachgelasse, und de sing men jur Frende aller simter hinaus in Durf jur Bostiglingen der Verteile der Schrift morten der Schrift der Schrif

Die Berfammlung bes febm. Spec.s Bereine am 20. April, mar von 18 Mitgliebern und 4 Richtmitgliedern besucht. herr Corbts referirte über bas 28 achs nach folgenber Dispofition: a. Bie gewinnen und bennten Die Bienen - b. wie gewinnen und benuten mir am beften bas Bachs? - In der Debatte wurde ju a. nachzuweisen verfucht, bag von Molitor mit feinem bartnadig, aber erfolglos verfochtenen Cape: "Die Bienen tragen bas Bachs ale fertige Dane beim" nicht gang Unrecht gehabt, ba bie Bienen aufer bem Alebwachs auch, mo es ihnen moglich ift, a. B. wenn ihnen irgendwo frifche Mittelmande guganalich find, bas Bache in ben Stod bineintragen und im Stode bie etwa gu biden Mittelmanbe bendaen, um aus bem gegebenen Stoffe, fo weit er eben reicht, die Bellenmanbe aufzubauen. Bu b. 1 murben verfchiebene Dethoben empfohlen, jo 3. B. bas Ausichmelgen im Badofen; die Bachenreffe murde ohne Rideripruch als "iberwundener Standpunft" bezeichnet; bas Rejultat mar: "Gines ichidt fich nicht für Alle; febe Beber, wie er's treibe u. f. m." Bei b 2 murbe Berr Ralm erfucht, bie Anfertigung ber Mittelmanbe an beidreiben, mogu berietbe fich auch bereit finden ließ. Ferner zeigte berietbe bei biefer Belegenheit bas Befeitigen ber Mittelmanbe, bas Berftellen bes Richtwachfes; eine Gartenfcheere, Die fich beim Ginjangen ber Schmarme in manchen Sallen febr gut verwenden lagt u. f. m. - Die Angaben über bie Auswinterung zeigten ein febr gunftiges Refultat: Bon 18 Bereinsmitgliedern maren ein: gemintert 180 Bolfer, ausgewintert 170; ber Abgang betrug alfo 5,6 %. Bon ben eingeminterten 70 Raftenvölfern maren 3 abgegangen, 1 burd Beifellofigteit, 1 im Sonigraum und 1 im Brutraum burch Sunger; ber Abgang betrug alfo nur 4,3 %. Bon ben 110 Rorboolfern maren 7, aljo 6,4 %, verloren, nämlich 4 burch Ruhr in Folge ber Beunrnhigung burch Deifen und 3

vermuthlich wegen Beifellofigfeit. Es bestätigt fich alfo, bag bie vielfach noch porhandene Kurcht por ben Raften, ale por Bienenwohnungen, in benen bie Bienen mol im Commer gebeiben, aber im Binter regelmäßig dem Tobe geweiht find, recht unbegrundet ift. bag pielmehr bie Bienen, wenigftens in unfern Raften, eben jo gut fiber mintern, als in ben Rorben. Befonbere Ueber: minterungefaften durften alfo für une überfluffig jein. - Berr Dicheel Tobenborf Ind Die Bereinsmitglieber gur Befichtigung feines Bienenftanbes auf Countag, ben 8. Juni b. 3. ein. An bem genannten Tage maren etwa 20 Mitglieber in Tobendorf ericbienen. Wegen ber ungunftigen Bitterung mußte von Abtrommeln u. bal. abgejehen werden; es gab indeß für die Mitglieder fo viel Renes und zum Theil Musgezeichnetes auf bem Bienenftande und in ber Bertftatt gu feben, baß gewiß Alle bochit befriedigt biefen Dlufter-Bienenftand verlagen haben. Berr Dicheel hat fich namlich bie Bienenichaner, Rorbe, Raften und Berathe in wol taum gu übertreffenber Accurateffe und Brauchbarfeit felber angegertigt. Die 3 rechtwinklig mit einander verbundenen Bienenichauer tonnen refp. 12 Raften, 21 Rorbe und 24 Raften Die 21 burchgeminterten Bolter maren burchmeg in febr gutem Buftande. Min 6. mar ber erfte Comarm gefommen. Die Rorbe maren auf Boblgebagen's Maichine perfertigt. Die Raften. größtentheils Strobtaften, maren febr marmbaltig. Die Strohwande maren aus Stroh gewidelt, abnlich wie in Bojefeu's Dagaginbogenftulper. Es murbe wol gu weit führen, Die Berathe eingebend gu beidreiben : 2 verichiebene Schlenbern, Wabenichrant, Entbedelungstifden, Rabuchenform u.f.w. Bemertenswerth durfte fein, daß herr Dicheel im Tifchlerhandwert Autobidaft und Meifter gugleich ift, meldes allen Imfern mol zu munichen und von ben Jungeren ju erftreben mare. R. Dito.

 frieben, boch fei ber Bortheil poriges 3ahr größer gemejen, ale bies 3ahr. In biejem Jahre mar die Tractieit fürzer und die Bitterung ungunftiger. Bei Diefer Belegenheit nahm ber Banberlehrer bas Wort und machte ber Berfammlung flar, wie ber Luneburger 3mfer, ber faft beständig mit feinen Bienen aus einer Tracht in die andere mandert, Diefelben perladet und aufftellt. Darauf erhielt ber Banberlehrer bas Bort ju einem Bortrage. Er hatte verichiebene neue Gegenftanbe mitgebracht, beren Gebrauch er ber Berfammlung burch Erpe: rimente flar machte, wie s. B. Die Corswant'iche Bfeife, verichiedene Babenmittelmande und beren Befeftigung in Rahmchen, ben fog, Mleranbra: Beftanber, bas Sannemann'iche Beifelbauschen und beffen Anwendung, bas vielen Beifall fand. Golieg: lich erfuchte ber Rebner Die Berfammlung, Die Ausfülling ber Chemate nicht zu verfaumen. -Ueber Die Grage: Warum legt Die Ronigin Drob. neneier? hielt Claufen Sattlundmoor einen Bortrag. Er mar ber Meinnug, bie Ronigin lege bie Drobneneier jum Theil ju ihrer Erholung, wenn fie vom Legen ber weiblichen Gier ericopft fei, meldes ihr nach feiner Auficht mehr Auftrengung toften mußte. Schließlich fprach ber Borfibenbe barüber, wie man Mobil- und Cfabilbau combiniren fonne, wie man auch icone Sonigtafeln pon Rorbftoden ernten tonne burch Anbringung von Auf: und Anfagen. 3ft ein Anfagfaften bereits gefüllt und man will ben Bonig noch nicht ernten, bann ichiebe man amifchen biefen und ben Rorb einen neuen Raften, und ftelle gwifden beiben Berbindung ber, bies ift weit mehr zu empfehleu, ale ben leeren Raften anfen an ben bereite gefüllten gu ftellen. - Schließlich murbe bie Jahres: rechnung revidirt. Beitrage erhoben und auf Bunich unferes Mitgliedes Johannfen : Mohrfirchholg befchloffen, Die nachfte Berfammlung am Countag, ben 3. Anguit, in feinem Saufe gu Mohrfirchholz abguhalten und einige Arbeiten auf bem Bienenftande vorzunehmen. S. R. Beterfen. Dlubleubrud, 23. Juni 1879.

Stormarnicher Interverein. Die Berömmlung unieres Bereins mor diesmal recht gabriere die eine. Die Togsesborung wurde er ledigt mit einem Bortrage des Geren S. Abrens diere die eine die eine Bortrage des Geren S. Abrens diere die jedigt mit einem Bortrage des Geren S. Abrens diere die jedigten und beren Bortreite. Ils für uniere Gegend und uniere Bienemolfer wurde als outerheibnier Jänterung donig mit Pollen, Mich und Juder empfolien und Referent dam ans eigener Erfohrung onfmalten, dos letzteres Jauter ihm auf feinem Stande iehr zu Gatten gesommen ist; wer ih brann in vollen, wenn man es haben fann, jedskand Mild frits om der Mild frits om der Mild und den die Routen und die nach den die Routen und die nach die Routen und die Routen und die Routen und die Routen und die Routen die

bidfinffigen Brei aufzulofen ; aubernfalls bie Dild aufantochen. Rinifimaben von Dito Couls murben vom Edriftfigrer vorgelegt und fanben all: gemeine Anerfeunung. Un Ditgliedern murben neu aufgenommen: herr Lehrer Duus bavighorft, Berr Bahmwarter Og : Mitrabifiebt, Berr Lehrer Ruhl Stemmarbe. Die nachfte Berfammlung finbet in Glinde ftatt und bient hanptfachlich ber Pragis. Der Cdriftführer Lehrer Mind mirb auf feinem Bienenftanbe Operationen vornehmen, ben großen Borgug ber Runftmaben feststellen und wenn möglich auf Die fpeciellen Gigenschaften ber ebeln cuprifchen Biene vermiefen. Der Bauberlebrer bat fein Ericbeinen in fichere Ausficht ge-Dund. ftellt.

#### Sprechfool.

Bu Frage 3 in der vorigen Rummer unfered Blattes, betreffend honighafen, wird und von Kehnarn intigetbeit, daß die Kiruna Gans- Landt & Bermehren in Libbed icon eine weiße hafen, jog. Buderhafen zu billigen Preifen in verichiedenen Größen liefert. (Giebe Angeige)

## Bitterungebeobachtungen und Ginfluß ber Bitterung auf meine Bienen.

9Rai 1879. In Diefem Monate mar ber hochfte Barometerftanb an 6. Morg. 774.0; ber niebright an 27 Mods. 348.4; ber mittlere 761.02 mm. Der wärmle Tag war om 24, mit 24.4 Cellius; ber tältelle an 11, 14, 5. Die wärmler Rach au 28, mit + 13.5; bie falleile am 11, mit + 2.2. Die burchfahmittligt Tagestemperatur war + 16.4. 23 Rachte maren über Rull und 8 Rachte unter 7-16.4. 23 Nagte waren wer Rull und 8 Nagte unter Rull, die durchjehnittlige Rachtleumperatur war 4 5.0 Celf. Die höchfte Kärme in der Sonne war am 24. nit 14.7. gegen 22.9 im Schatten. heller Sonnenuisang war an 12. matter an 7 und nicht fichtbarre an 12 Morg. heller Sonnenichein fam an 4, matter an 10, Conneublide an Somethigen um an 3, mater an 10, Somethibute un jemilich heitere Zage waren 13, bewolfte 16 und be-giemlich heitere Zage waren 13, bewolfte 16 und be-bette 2. Bebef an 5, Reif und Gis an 8 und Schuee an 1 Mergen; Graupelichguner an 2 und Negen an 15 Zagen. Zie gesammt Negenhöhe bes Monats Mal war 80, ann. Die hochite am 27. mit 26,0 mm. Borübergiebenbe Bemitter tanien 3 und anhaltende ftarfe ebenfalls 3 por. Da Die Rachte und Morgende fehr fuhl waren, und an 8 Rächten bas Thermometer unter Rull ftand, am 1. Morg. der lette Schnee, am 12. der lette Rachtfrost war, so flogen die Bienen mit wenig Ausuahmen erft fpat aus. An 18 Tagen bei einer Temperatur 15 bis 24 ° flogen fie fehr ftart, an 5 bei 15 bis 21 " giemlich ftart, an 7 bei 9 bis natt, an Ser 1 300 21' genithin fiett, an 7 oer 9 om 14° fchwach und an 1 Tage bei to" und nichtigem N und NNW Binde nicht. Pirific blahte am 3., Etachei-und Hohannesbeere am 5., Maubel am 12., Kriefer am 14., Birne am 17, theilwiese Beibe am 18. Der Faulbumm am 21. (nicht Cantbaum wie irthimlich in Rr. 6 bes Bereine Blattes augegeben mar). Raftanie am 24, Bogelbecre am 27., jammttiche Bluthen wurden von ben Bienen ftart beflogen.

#### Mai 1878.

Der hochfte Barometerftand in Diefem Monate mar am 18, 765.8, ber niedrigfte am 24. Abbs. 744.0 Celf.; ber mittlere 158.20 mm. Den warmften Tag hatten wir am 2. mit 24.0 Celf .; ben falteften am 8. mit 10.0. Die marmfte Racht am 12, mit 11.5; Die fattefte am 9. 2.0. Die burdichnittliche Tagestemperatur mar + 16.9. Rachte mar Die Temperatur über und 2 Rachte unter Rull durchschwittliche Rachtemperatur + 6.6. Am 7. war die höchste Barme in der Sonne 46.0 Celf. gegen 20.1 im Schatten. Deller Connenaufgang tam an 12, matter an 9 und nichtfichtbarer an 10 Morgen bor. heller Connennuo nichticatorer an 11 Morgen vor. Helter Sonnen-ichein war an 9, matter an 16, Sonnenblide an 5 und nichtsiadistarr an 2 Tagen. Heitere und zientlich heitere Tage waren 8, bewölfte und bebechte 23; Rebei an 3 Morgen, fiarter Than an 6, Reif an 3, Riegu an 15 Tagen und 5 Tage waren obne fichtbare Niederschläge. Die gefammte Regenhohe bes Monate mar 67.4 und Die höchste am 20. nut 19.4 nm. Bornbergiehende Gewitter waren am 9. und 30. und am 13. ein schwaches. Leichte und schwache SW und WSW Winde waren vorherrschend. Muf meinem Bienenftaube ftellte fich ein reges Treiben ein, obgleich bie Rachte und Morgende fühl maren und wir am 10. ben letten Rachtfroft hatten, fo flogen bie Bienen gwar erft fpat aus, an to Tagen fehr ftart, an 6 ziemtich ftart, an 5 schwach und an 3 Tagen bei faltem ONO Binde nicht. Die Rastanien blühten aus 4., die Birnen ftellenweife am 5, und ber Apfelbaum am 28. E. C. D. Duller. Eimebutlel.

## Derficherungsvereins-Angelegenheiten.

1) Tem Serein Sub im Wal um Quai ferure bei greitern aus der Depetatheren Strummibrer Weberte Que Unter Bereitern Strumber Gestabette und 4. Subbiblier de Tulcier, manne mit 12. Mittalleit W. Stitter, Masbett unt 2. Mittalleit St. Stitter, Statter St. Steren Benezus Mittalleit St. Steren, Steren Bereitster Steren St

2) Die Desgietenversammtung des Berficherungswereis findel biefe Jahr um 21. Gebentuber. Bormittags all In., im "Twoif" ju Reuntinifter Italt. Inträge an biefelbe bitten wir baldmöglichh zu ftellen und durch das Bereinsbitat an veröffentlichen. Aur solche Kurtage, die durch das Bereinsbitat wor der Berfammtung werfolgsticht worden.

Tasborf, ben 20. Juni 1879. Namens bes Bororis: B. Stave.

#### fleine Mittheilungen.

Mubiteflung. Mehrere unferer Greeinfvereine verbinben bann und mann mit ihren Berjammlungen eine Aneftellung von Bohnungen, Gerathen ze. Gin foldes Borgeben verdient Rachalmung. Bon Bereinsmitgliedern angeiertigte Gegenfthode finden hier eine Pufung und Beurtheitung, die Anoftellung belebt die ilnterhaltung. giebt ojetlache Muregung. Bir untertaffen nicht, bier eine am 10. April b. 3. in Reuftadt veranitaltete Anoftellung naber gu beidreiben. Gie umjagte folgende Wegenftanbe:

1. Eine Schleuber mafdine mit Bintleffel, ausgeftellt vom Goriner Ralm aus Burg a. f. gum Breife oon 12 .4 Die Saspel ift mit Bintbrath bezogen und wird in Schwung gejest burch eine Schnur onne Ende, welche um 2 bequem angebrachte Scheiben lauft. Die Raichine, welche auf Jehmarn allgemein arbeiten foll,

wurde für febr preiemfirdig erffart.

2. Gine Edlenbermaichine mit Solgfübel, ausgeftellt vom Rabentacher Brobers in Renitabt au 12 .# Die gleichfalls mit Bintorath fehr forgfaltig bezogene Saspel wird getrieben mittelft einer Untel und zweier nd reibenber Gummiringe. (Bgl. Nr. 5, Geite 38 Diefes Jahrganges.) Bon ben bier erwähnten Dangelu finb bereite niehiere befeitigt. Die Majdine wird anf Bunfc gur Unficht gugeichidt.

3. 3mei Ctanber (einer fur Baben oon 231, em. und einer für folde oon 25 cm. Breite) mit Boben und Dedel and Solg und Banben ans gepregtein, mit Drath burchnahten Strob. Der Aussteller, Rabemacher Brobers. liefert ben fertigen Raften mit 24 Rabmchen für 9 .46

4. Gin Ctanber mit Dedel, Boben und Gerippe aus holg, beffen 2 Seitenwande mit aufrechtstehenbem, festeingezogenem Strob ausgefüttert find, welches aus und inwendig burch Querteiften feitgehalten wird. Den Bebeuten bes Bereine Dziergon Chrenfele (Bgl. Rr. 12 1878) gegen biefe Bienemwohnung, mochten wir entgegenhalten, baft bicfelbe auf vielen Standen bier ichon feit Sahren eingeführt ift und die Bienen in berielben ausgezeichnet überwintern. Anch hiben fich an feinem ber erren 84 mit Bienen bejepten Stander biefer Art die betreffe ber 3mifdenraume gwijden ben Beiften angelunbigten Mebetftande oorgefunden; im Begeutheil - wir muffen benfelben nachruhmen, baß fie bas Beranenehmen ber Babenrahinden bebeutent erteichtern, indem biefelben tonge nicht in bem Dage an ben Geitenwanden festgebout werben, wie in ben oon Oldenburg and empfohlenen, inmenbig mit Brettchen vertieibeten Raften. Bei ber reich lichen Tracht bes lepten Commers trat biefer Unterfchied besonders anffallig hervor und murbe von bem Beren Apotheler Martens und bem Unterzeichneten, welche Stander beiber Art auf ihren Bienenffanden neben einander fteben botten, unter fonft gleichen Berhaltniffen mehrfach conftatirt. Der Ansfteller Brobere liefert bos Berippe obne Strob, bas teicht eingngieben ift, fur 6 .#. den fertigen Raften für 9 .4.

5. 3mei befonbers fauber gearbeitete Stanber berielben Art, braun angeftrichen, mit Banben bon 5 cm. Dide, ausgestellt vom Tifchlermeifter Motter in Reuftabt. Das Gerippe ift gu begieben fur 6 M., ber fertige Raften für 9 .46, geftrichen fur 10 .66

6. Drei Stanber aus gepreßtem Strob, wie unter Rr. 3 für Baben von 231 cm. Beite. Es machte einen besonbere guten Ginbrud, bag bas Stroh oor bem Breffen und Raben fehr fauber ausgefannnt mar. Mufer ben Schiebefenftern maren noch Rabmen, mit feinem Drathaeflecht beipannt, beigegeben, welche bei ber Banberung itatt ber Glaefenfter vorgeschoben werben. Die Derren Bodenhauer und Beterfen aus Gomnit und Schramm aus Bnienbort, welche je einen Raften ausge-

ftellt hatten , liefern benfelben fig und fertig fur 10 ,6 Alle ausgestellten Stanber maren an ber Frontwand mit 2 Stuglochern verfeben, 7. Gin Babenboten, ein Comarmtrichter und ein Babenbod, vorgezeigt vom Unterzeichneten.

Mr p - Mitenfrempe.

Mnzeigen.



-0+0+0++0+0

## Mittelmände

aus reinem Bienenwache empfiehlt an 5 . pr. Rilo inel. Berpadung und unter Beilegung einer gebrudten Anweijung

Coonberg i. S.

Cl. Stoltenberg, Bienengüchter.

Honiaschlender

mit Solgfübel und Gummigetriebe, pramitt auf ber Banderthierichau am 28. Dai b. 3. in Reuftadt, empfichit a Stud 12 Morf

D. Broders, Stellmacher, Reuftabt in holftein.

Bannemann's Beifelkäfig.

genau nach bem Driginal, à Stud . 4 0,50. Abfperrgitter jum Abhalten ber Ronigin vom Sonigraum à Stúd . 4 0.50

merben einzeln und bunendweife abgegeben com Borftanbe bes Bienenguchtvereine "Dgiergon - Chrenfele" gu Olbenburg, Solftein.

1. Berjammlung des Bienenguchlvereins für Keustadt und Umgegend dem 6. Juli. Auchmitags 2 libr bei (Aghrirt) dan ter in Som mig. Tagesordnung ibr geneinen Sandrung. 2 Neldes Borjage dietet die Wobljagut vor der Endstigudt? 3) Eriddigung der Fragefoliens. Sandrung en Sandrung en Sandrung.

2. Archmarn Ideer Berein für Bienengucht. Beriammlung in Lendfrichen, am 6. Juli, Aachm. 2 Untr. Zage 50 rd nung: 1. Befrett über Sannenmütst Beiselfäfig von herrn Kalm. 2. Beindigung der Beinenfähre borthare Rikalieber. R. Ett o.

3. Berfammlung bes füberbithmarfiichen Imfervereins am Montag, ben 14. Juli, Rachm. 2 Uhr, bei Gaftwith Marten in Eddelad, wegu alle Interesenten eingeladen werben,

ag e do r d n un g. 1) Beichlußigfung darüber, ob der Letein eine Waderverfemmlung mit Aussiellung und Berloolung um 26. September in Edelad abhalten will oder nicht, do der Aretia an der Side auf die beabsichtigt Waderverstammlung verzichtet. 2) Banderung in die Lüneburger halbe.

4. Stormarn'icher Imterverein. Berfanmlung am Conutag, ben 20. Juli, Rachmittage 3 Ubr in Glinbe.

Tagesorbnung: Demonstrationen am Bienenstande die Untergefchneten. Beggegung der Kumsuben und Beiprechung ihrer Beggigge. Ilcher die Gigenschaften der etworlichen Bienen. Besprechung einiger sonigen Renkeiten in der Justerei. Der Banderlehrer wird amofend sein.



# Weisse starke Glashäfen

zum Einmachen, besonders für **Houig** etc. empfehlen zu folgenden Preisen:

1/2 3/4 1 2 3 4 5 6 7 Pfund ./k. 9,50. 10,50 II,50. 16,00 22,50. 30,00. 37,50. 46,00 62,50 pr. 100 S

# Ganslandt & Vermehren.

3 n halt: 1. Rritifiche Bemerkungen. Bon Emil hilbert. 2. Ein feltener Find. 3. Bom Bienenftanbe. 4. Berichte ber Specialvereine. 6. Sprechjaal. A Bilterungebeobachtungen. 7. Berifcherungebereine Angelegenheiten 8. Reim Mithefungen. 9, Anzeigen.

Drud von Comibl & Rlaunig in Riel. - Berlag bes Centralvereine. - Expedirt am 6. Juli.



itglieder fönnen das "Bereinsblatt" durch jed den Halbiches Breis von I., L. incl. Loft den. Aussign jeder Art werden mit 20 Pfg des vernähnliche Versches berechen

des Sehleswig - Polsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung bee Borftanbee vom Centralfefretar CI. Andrejen, Gifcherftr. 29.

### Vereinsangelegenheiten.

Der Rieler Soniamartt, welcher gemäß \$ 3 m. ber Statuten feit 1874 alliabrlich abge: halten murbe, bat nicht ben Erfolg gehabt, welchen man fich aufänglich von bemfelben verfprach; namentlich bat ber in ben letten beiben Sahren in umfangreichem Dage ftattgehabte Import ameritanifden Sonigs und bie bamit gufammenhangenben niedrigen Breife fur ordinare Baare ben Erfola bes Soniamarttes völlig in Frage gestellt. Das Bublicum bat namlich noch nicht gelernt, Sonig auf feine Gute ju prufen und gu icaben. Es tommt bingu, bag feit bem vorigen Babre bie Stadt Riel ben Sonigmarft nicht mehr durch Tragung ber Roften bis ju einer gemiffen Bobe (80 ,4,) unterftust, fo bag bas lette Dal Die Roften auf biejenigen Mitglieber bes Central: vereins, melde ben Darft beschidten, vertheilt werben uniften. 3m letten Jahre maren bie menigen Imter, melde ben Darft mit ibrer 2Baare beschidten, fich barin einig, bag ber Sonigmartt binfort in Wegfall tommen muffe.

Bir richten baber bie Aufrage an bie Specialvereine, ob fie bamit einverstanden find, bag ber

Baffus m. des § 3 unferer Statuten vor: läufig ble gur näch fijährigen Delegirten: versammlung außer Kraft geseht werde, b. h. daß diesen Gerbst der Konigmartt

in Begfall tomme?

Bir forbern bie Bereinsonsflände bieburch auf, in ben nächen Bereinsonerfammtlungen über die Grage Beigduß zu salfen und die Mittheliung bauen bie frage Beigduß zu salfen und die Mittheliung bauen bie patieten zum 15. Gesptember b. 3. au unfern Bereinsoferferär gedangen zu lassen. Bon beigeingt Bereinen, medde die zu beiem Zermin beigeingt der Bereinen, medde die zu beiem Zermin bei den die Bereinsonen, bei den die Bereinsonen, bei den die Bereinsonen hib bei der Amsterdampten hib bei der Amsterdampten hib bei der Bereinsonen hi

Unferes Erachtens wird man fich dies Jahr gu bem gedachten Schritt um fo leichter verstehen können, als die Honigerträge voranssichtlich nicht fehr bebeutend werben.

Riel, Enbe Juli 1879.

Der Borftand bes ichleswig-holfteinifden Centralvereine für Bienengucht.

Dr. Raftner. Rloris. Cl. Anbrefen.

ammonte Guayle

## tbas bewegt die Königin, Drohneneier ju und Königin mehr bem Brutgeschäft obliegen, als im Gommer vorber. Die Königin wird fraftig legen?")

Bon B. Ciquifen-Sattlunbmoor.

Um bieje Frage flarer beantworten gn fonnen, ift es mohl gerathen, ben Thatigfeitsfreislauf eines Bienenstaats erft naber angujeben, b. b. einen Schwarm vom Augenblid an, ba er ben Mutter: ftod perlaft, bis gur nachften Beriobe, in welcher berfelbe als Mitterftod wieber einen Schwarm abaiebt, in feinem Thun und Treiben zu folgen. Bir beobachten in Diefer Beriode im großen Bangen Thatigfeit, Rube und wieder Thatigfeit. Rebmen wir alfo an, ein Stod fommt unter gutigen Umftanben fort, fo feben wir zuerft ben abziehenben Schwarm fich furge Reit freilich por bem Ctanbe in ber Luft hernmtummeln, barnach bas balbige Unlegen an einen Baum, Strauch, ober auch an fouft einen Gegenstand; febr balb entfernen fich Spurbienen vom erften Cammelplat, um eine geeignete Wohnung ju fuchen, ber Schwarm erhebt fich jum zweiten Dal, um Die aufgefindene Bobnung zu beziehen. hier greift bie Runft bes Büchters gewöhnlich vor und giebt bein Schwarm eine paffende Bohnung. Sobald ber Gingug ge-halten, ordnet fich bas Bienenvolt und bezeichnet ben Bauplan; barnach wird ber Bau in Angriff genommen und bis jur Bollenbung fortaeffibrt. find ieboch nur erft wenige Bellen aufgeführt, fo beginnt and icon bie Arbeit im Relbe mit Ginfammeln und bas Rullen ber Rellen unt Rahrung. Gleichzeitig befest Die Ronigin ein Theil berfelben mit Giern, Die von ben Arbeitsbienen bebrutet und ipater als lebende Bejen ernahrt und verforgt Reben Diefen Arbeiten finden fich fehr viele andere unicheinbare ale Reinigen, Bertitten, Bachehalten, Luft facheln und bal.

Ait die Tracht im Sommer zu Ende, fo lägt auch die Zhätigteit im Immer die Stode nach; auch die Zhötigtei im Zhen die Stode nach; alles lleberfläßige wird entjernt, die Drohnen werden verjagt, die Königin der find gingt die int wird die Stode sich eine die Stode sichent ein verbrender, oder wenn nichts hört, verfallen die Biesen in einen schaften gestellt die Stode sich die Beitelle die Stode sich die Beitelle die Beitelle zu der die Stode sich die Stode sich die Stode di

und Königin mehr bem Brutgeschaft obliegen, als im Sommer vorber. Die Königin virbt fräsig gesüttert, entwicktlt eine flärkere Gierlage, wogegen von Ginfammeln von Nahrung und das Jedich ber Zellen zurickfelett, daburch wird der Stock im Frühjahr und Vorsommer voltreich und ein Schwarm erfolgt.

Wenn wir nun, einen in allen Theilen gefunden Stod vom Comarmen bis jum Bieberichmarmen beobachten, fo finben wir, bag bas gange Thun und Treiben eines Bienenstaats ein Rreis von Folge ans Folgen ift, durch Bedingungen verbunden und, wie jeder Rreis einen Mittelpunft bat, fo ift es and im Bienenleben ber Fall. Diefer Dittel punft bes Bienenlebens, um welchen Alles fich brebt, ift bie Erbaltung und Kortpflangung bes Beichlechts. Bon biefem Mittelpuntt ausgebend, fann ber 3mfer nur handeln, b. b. funftgerecht in bas Bienenleben eingreifen, nur von Diefem Befichtspunfte aus Die Bienennatur richtig perfteben, von ba aus lagt fich bie Biene nur leiten, benn Alles, mas ihre Exifteng bebrobt. ober berfelben entgegenftrebt, bas befampft fie auf ben Tob. -

Da bie Drobneneierlage auch ein Glieb aus der Rette ber Lebensthätigfeit ber Bienen ift, fo ftellt fich bie Frage: Bas bewegt bie Ronigin Drohneneier gu legen? Die oberflächliche Antwort ift bie: fie thit es fur bie Erhaltung und Fortpflanzung ihres Gefchlechts. Doch Die richtige Antwort liegt weiter binaus und fur bie Bienenjuchter ift es von Werth, ben Bewegarund gu fennen. Rein weibliches Befen vermag bas Gie: fclecht bes jum Leben aus bem Gierftod abaebenben Gis miffentlich ober nach Billfir gu bestimmen ; felbft bobere Befen verniogen es nicht, (vergl. v. Berlepich. Die Biene und ihre Bucht, G. 97) barum burfen wir annehmen, bag eine Bienen tonigin es eben fo wenig bestimmen tann, ober. baß fie es meiß, ob bas abgebenbe Gi fich maunlich, ober meiblich entwidelt. Gie legt Gier, bas mein fie und Die Geschlechtsentwidlung ift von ihrem Standpuntt aus gufällig. Größere Reigung hat allerdings die Ronigin, Gier in Arbeitsbienengellen abgufeten als in Drohnengellen, wogn fie fich mauchmal febr fcmer bequeint, bennoch geichieht es mid zwar hauptfächlich gur Beit ber hochften Gierlage und erflart fic alfo: Benn die Ronigin von bem vielen und angeftrengten Gierlegen in Die Arbeiterzellen abgefpannt, ermübet ift ober gemiffe babei thatige Rorpertheile empfindlich merben, fo ergiebt fie fich, weil fie ben Abaang ber Gier nicht gurudhalten tann, ber Erholung wegen auf turge Beit bem Gierlegen in Drohnengellen. Der eigentliche Beweggrund alfo ift Erholung. Man tann mir einwenden:

Die Rebaction.

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> Obwohl ber geichäpte Berfalfer in feinen Meisigne von neuern Forigern abweicht, io haben wir der Artifel boch um fo lieber aufgenommen, als er aus ber Feber eines reim pertifigen Tunter gefolsen umd Leugnift dawon giebt, wie fehr die rationelle Beenengacht aur jorgistligen Wochahung und Nachbenten anregt.

und Gierlegen ift eins, wie fann bie Ronigin fich ! benn beim Legen ber mannlichen Gier erholen? Dem ift fo gu entgegnen : Bei vielen anbern Thiergattungen mag bas Gierlegen, ob manulich, ober weiblich, gleich fein, nicht fo bei einer Bienentonigin. benn ba fie anhaltend und in Daffe Gier in beftimmte fleinere Behalter (Bellen) abjegen muß, jo wird es ihr augenehm, wenn fie bann und wann mit bem Legen in großere Behalter wechseln fann. Bit ja boch auch uns Menichen, ein Bechfel in ber Befchaftigung icon eine Erholung.

Enblich: Belchen Werth bat es fur ben Ruchter, u miffen, wodurch bie Ronigin bewogen wird, Drobneneier ju legen! Die Konigin wird burch Befühl, nicht burd Rachbenten gur Drohnen lage getrieben; alfo murbe man widernaturlich handeln, wenn man auf Aurathen (wie es oft burch Bort und Schrift gefchieht) alles Drohnenmache aus bem Bienenbau entfernen und baburch ber Ronigin hinbernd entgegentreten, ober wenig: ftens ben Arbeitern unnuge Arbeit verschaffen wollte. Ift ein Stod auch bierin normal und bas Rache gefund, fo fünftle ber Rüchter nicht, nur wo Drobnenwachs unverhaltnigmäßig ift, ba greife ber Rüchter corrigirend ein.

#### Die in Deutschland eingeführten fremden Bieneuracen.

Bu neuerer Beit fommt bie Ginführung frember Bienenracen mehr und mehr in Anmenbung. Man erfennt allmalig Die Rothwendigfeit ber Blutauffrijdung unferer Bienen an und bat fich von ben Bortbeilen einer gwedmagigen Rrenung bereits vollständig übergengt. Much Die Reinuncht frember Racen wird in einzelnen Rallen beliebt.

Darüber geben freilich bie Mufichten noch aus: einander, melde Race benn, fei es für ben einen ober fur ben anbern 3med, ben Borging verbiene. Ge tommen babei allerdings die flimatifchen Berhaltniffe in erfter Linie in Betracht und wenn irgend mo, fo pagt bier bas Goethe'iche Bort : "Gines ichidt fich nicht fir Alle." Dit ber 3ta: lienerin find Die meiften Berfuche bisher bier in Echleswig-Solftein gemacht worden. In Ibehoe, Olbenburg, Dibesloe und anderen Bereinen bat man italienifche Ronigiunen, auch wohl gange Bolfer, eingeführt und im Bangen recht gunftige Refultate ergielt. Berr Reumann: Rleinflottbed juchtet icon langere Beit Die enprifche Biene gur vollften Rufriedenheit, auch Lehrer Dund in Blinde, ber fich ein coprifches Boll in biefem abre guteate, ift mit biefer Race febr gufrieben. Bon beiben Buchtern wird bie coprifche Biene als fleifig und besonders metterfundig bezeichnet.

Außerorbentlich raich und gewandt in ihren Bewegungen, halt fie fich nicht lange vor bem Stod auf, fonbern fliegt bei guter Tracht pfeil ichnell aus und ein.

In Bezug auf bie Gigenichaften ber fremben Bienenrace mochten mir gunachft auf , bas neuer: bings von Dr. Bollmann erichienenen Schriftchen (vgl. Literarifches in biefer Rummer) verweifen und baffelbe jum Studium empfehlen, babei aber an bie Buchter, welche mit fremben Racen Berfuche gemacht haben, bie Bitte richten, ihre gemachten Erfahrungen une mitgutheilen, Damit mir einer Beautwortung ber Frage naber tommen; "Belde Race ift für unfere Berbaltniffe Die geeignetite?"

Bei ber Bichtigfeit ber Frage nach bem Berthe ber fremben Bienenracen fur unfere Rucht, Durfte es angezeigt fein einen Artifel ber neueften Rummer "Die Biene" mitsutheilen. Derfelbe lantet :

Seitbem bie miffenichaftlichen Leiftungen und praftifchen Erfindungen eines Dzierzon, von Berlepich u. A. Die genauere Ginficht in Das Befen und beben ber Bienen ermoglicht haben, fonnte bie Bienengucht erft in Birtlichfeit rationell betrieben und bamit ju einer angiebenben und lob: nenben Beichäftigung erhoben merben. Rachbem bie rechten Grundlagen einmal gefunden, fonnte man Schritt für Schritt weitergeben und immer mehr Refultate erzielen. Insbefonbere gelang, . abnlich ben Berfuchen auf bem Gebiete ber Laud: wirthichaft, Die Ginführung frember und guter Bienenracen in Deutschland. Diefes Unternehmen hat ber Biffenfchaft im Allgemeinen und ber Apiftit im Befonderen icabensmerthe Dienfte geleiftet. Es genfigt nur Gingelnes ju berühren. Durch bie Ginführung frember Racen gelang es Die Befruchtung ber Konigin burch bie Drobnen im Aluge unmiberleglich festauftellen, Die Barthenogenefis, b. i. Die Fabigteit ber Ronigin in unbefruchtetem Buftand entwidlungsfähige (Drohnen): Gier gu legen, nachzuweisen. Wir maren nun im Stande durch Rreugung bas Raturell unferer einbeimifchen Biene ju andern und ju verbeffern. Man tonnte nun mit Gicherheit Die fo außerorbentlich furge Lebensbaner ber Arbeitsbienen mabrend ber Arbeitszeit festftellen u. f. w. Diefe Andeutungen genfigen an fich icon, Die Aufmert famteit, welche man bem fraglichen Begenftanb fort: mabrend gumenbet, vollfommen gu rechtfertigen. Geben mir une nun Diefe Fremdlinge, welche

bas Burgerrecht unter uns erworben haben, naber an, i) bezegnen wir unter ihnen ben beiden großen Sanptracen ber Sonigbienen, ber afrif anifden ober fleineren und ber europaifchen ober großes ren Biene. In beiben Sauptracen fommen be-

fanntlich bunfle und bunte Arten por.

Bon der afritantischen Bieneurace füben wir in Teutschland bei jest uur bie bunte Regyptierin; eine dunfte Art wurde bis jest unich ungertierin; eine dunfte Art wurde bis jest nicht ungertiet. Bon den ungerischen dagegen treffen wir Berafeutanten beiber Arten in unteren Mitte; bei talleinische und opprische alb bunte, die fraie in die angehofen, die Sigentischen übertreich mit die mich aufchafe, die Sigentischnichterin dieser verstiebenen Siemenracen, joneit fie bis jeht ersamt und seingebetell werben tounten, turz zu beprechen, halte ich mich dobeit alleit an die Zeit-

folge ihrer Ginführung. Buerft unter allen ericbien bie fogenannte ita: lienifche Biene auf beutschem Boben. Baterland ift ziemlich eng begrengt; fie findet fich namlich urfpringlich nur in Dber Stalien und bem anliegenden Diftrift ber füblichen Schweig. Diefes icone Thier hat fcon im Alterthum bas Intereffe ber 3mfer erregt. Bergil, ber romifche Ganger aus bem letten Sahrhundert vor Chriftus, befingt ihr Lob bereits in Berfen. Der bentichen 3mterwelt tounte fie nicht unbefannt bleiben, jumal Dberitalien mit unferem Baterland fruber in naberer Berbindung ftand. Go regte fich benn allmalig bas Berlangen, Diefe Biene zu acclimatifiren. Anfangs ichien es freilich, als folle aus ber Cache nichts werben. Es wollte nämlich nicht gelingen bie Race in ibrer Reinbeit zu erhalten. Die Dabe, melde man fich 3. B. in Alpenthalern, unter febr gunftigen lotalen Berhaltniffen, in Diefer Sinficht gab, führten gu feinem Refultat. Die erzielten jungen Mutter erzeugten nach und nach vollig buntle Rachtommenfchaft. Dan wollte bereits bie mit fo großen Soffnungen begonnenen Berfuche wieder einstellen, von beren Erfolglofigfeit überzeugt, ba nahm fich Deifter Dzierzon ber verloren gegebenen Cache an; in feiner ichlichten Weife fagte er, laft uns die italienische Biene nur erft einmal wirflich in Deutschland haben, bann wird fich bas Weitere fcon finden. 1853, im Commer, tam bas erfte italienifche Bolt aus bem Benetianifchen endlich in Carlsmartt an. Die Ronigin mar mohl erhalten. Dzierzon tounte alfo an feine Aufgabe berautreten. Das Rejultat mar fury gefagt ein über alles Erwarten gfinftiges. Roch in demfelben Sabre mat auf feinen Stanben eine großere Angabl rein gegüchteter junger ital. Mutter gu feben. Es gelang ibm, Diefe Bienen in fo volltommener Schönheit zu guichten, bag ber pon ihm Anfangs ber Ger Jahre auf ber Sauptverfamm: lung ju Brunn ausgestellten Ronigin ber Breis por ben bireft and Italien bezogenen guerfannt wurde. In Carlomartt hat die italienische Biene bereits das Bubilaum ihrer 25jahrigen Thatigfeit hinter fich.

Es hatte aber auch feinen Grund, weghalb die

beutfchen 3mter bie Ginführung ber italienischen Race mit Gifer beirieben. Ift namlich bie Biene überhaupt ein Bilb bes Rleifes, jo ift es Die italienifche, mas ben Gifer im Anfammeln von Sonigvorrathen betrifft, por allen anberen, Cammeleifer laßt fie bes Morgens Die erfte beim Musilug fein und fie unterhalt ben Ring mabrend bes gangen Tages am frifcheften und laugften. Much bei weniger gunftiger Bitterung und iparlicheren Trachtverhaltniffen bleibt fie eifrig. Dan operire fpat Abends, entfernt vom Ctanbe an einem Stode, fofort werben fich Die Italienerinnen als beläftigende Gafte in gangen Chaaren ein: ftellen, mahrend faum eine andere fremde Biene au feben ift. Bie Die italienische Biene Die flei-Bigfte, fo ift fie ferner auch bie fanftefte unter allen befannten Racen. Je reiner bas Bolf, um fo geringer ift feine Stedluft. Dan fann fic diefen Bolfern gegenüber icon einmal weniger porfichtig in der Behandlung benehmen, es muß erft meit gefommen fein, bis fie muthend werben. Dies ift aber ebenfalls eine ichagenswerthe Geite ihres Naturells; benn es ift befanntlich febr fiorend bei ben Operationen burch bas fortmabrenbe Stechen ber Bienen beläftigt ju merben. Allem aber ift es bas prachtige Rleid, burch welches fie bie Bergen ber 3mter erobert hat. Es ift wirflich ein großes Bergnugen ein italienisches Bolt, mit feinen eleganten Bewegungen, mit feiner brillanten Farbenzeichnung im Connenfchein fliegen ju feben. Satte Die Stalienerin auch feinen meiteren Borgug por unferer beimifchen Biene, als ben ber Befleibung, fie murbe ficherlich icon aus Diefem Grunde bei une cultivirt merben. Diefe lette Eigenthumlichfeit ber italien. Biene und gugleich die Mannigfaltigkeit in Farbe und Zeichnung, lagt es nothig ericheinen, wenigftens einiges über Diefen Gegenstand gu bemerten. Die ital. Biene ift, ber hinterleib ansgenommen, von brannlicher Farbe und gleicher Behaarung. Gie ift bierin von unferer gewöhnlichen beutschen Biene nur infofern verichieben, als ber Grundton ber garbung ein hellerer ift. Die bunte Beidnung tritt an ben Ringen bes hinterleibs bervor und gwar an bem oberen Theile berfelben, mabrend bie untere Rlache buntel ericeint. Die erften Ringe haben gelbrothe Farbung, Die folgenden werden duntler, Die Comangfpipe endlich ericheint völlig ichwars. Bei ben vollfommenften Eremplaren leuchten Die brei erften Ringe orangefarben; bie beiben folgenben er: icheinen buntler, ber lette Ring tragt, wie ermabnt, bie ichmarge Farbe. Bei ben Arbeitsbienen finbet man die bunflern Ringe mit ichmalen, weißen Linien eingefaßt, mas ihre Schonheit erhobt. Beigen fich zwischen ben bellen Ringen ber Ronigin fcmarge Streifden als Ginfaffung, bann ift

bies ein ficheres Mertmal ber Unachtheit. Die Ringe ber achten Roniginnen baben ftete nur eine Farbe. Beniger ober überhaupt fein Werth ift bagegen auf bie Rabl ber orangefarbnen Ringe gu legen; ob einer, zwei ober brei vorhanden find, enticheibet nicht bei ber Frage ber Mechtheit. Durchichnittlich hellere Farbung tragen bie Bolfer in Oberitalien; buntler ine braunliche übergebend ericeinen Die Bienen ber fcweiger Diftrifte. Ber alfo die bellere Karbe liebt, muß fich feine Buchtmutter aus Oberitalien verfchreiben. Bollblut= brobnen Diefer Race, melde, nach ber Lehre ber Barthenogenefis auch noch von Baftarbmuttern bes erften Grabes erzeugt werben, tragen auf ber Oberflache ber beiben erften Ringe mattgelbe Streifden. (Echluß f.)

#### Berichte der Specialvereine.

Vienenzugliverein an ber Tene. Die Verlammung unteres Bereins am 8. Juni im Vereinsfall zu Cleestoe, war wegen harten Vegens isimod heiholt; Vado einem Vertrage des Vereinschen über Pähenen, wurde kischglien, das bei beispäßige gereinsannehrens inmaltung am 22. Juni, Vachmittags im Gerten bes deren Der Vereinsche Werten der Vereinsche Vereinsannehren wurden in der den der Vereinsche Vereinsannehren wurden noch einige Wilglichen werden jede. Sobant wurden noch einige Wilglichen aufgeben wom Central-Verein geleichen Wilder beim vom Gentral-Verein geleichen Wilder beim dem den, fich an ben Schriftlicher zu mehre haben, welche bei vorhandenem Verrath anf 4 Weden welchen deuter bei vorhandenem Verrath anf 4 Weden

Der formanniche Vienenguchtverein bied um Genntag, 22 Juli, im Elffine eine Versimmung ab, mit dem vom Vorjende ausbeitälige beworgehöbenen Jweck, in erfter Linie der Kratie is denen Aben Dem Ende batte herr Eckere Mind seinen Venentfland zur Verfigung gefellt, ver follten verfigdeben Genötzliche gestell, ver ihre die ver einer Verfigung gefellt, ver follten verfigdeben Genötzliche gestell, ver ihre die ver einer Verfigung gefellt, ver follten verfigdeben Genötzliche gestell, ver ihre die ver Ründ bie effett in der Verfigung der eine Verfigung der in fein Euwe ihr feiner Wilherfland, Venentschauer um feine der Verfigung der ein feine Linde in feiner Wilherfland, Venentschauer um der Verfigung der eine Verfigung der verteilt gestellt ver der Verfigung der Venentschauer um der Verfigung der verteilt ver der Verfigung der verteilt ver verteilt ver verteilt ver verteilt ver verteilt ver verteilt ver verteilt verteilt ver verteilt ver verteilt ver verteilt verteilt

Bienenwohnungen (meift Raften) find von ihm felbft angefertigt, und gwar recht zwedmaßig und bie Befchaffenbeit feiner Boller zeigt in bemfelben Grade ben verftanbigen 3mfer, wie bie gange Art, mit welcher er feine Bienen behandelt. Gin folder Stand unter folder Leitung ift für einen Specialverein, ber noch jung ift und beffen Dit: glieder noch alle mehr ober minder viel zu lernen haben, von größter Wichtigfeit; hier tonnen fie anfchauen, und bas ift weit nugbringenber als boren und lefen allein, hier tonnen fie fich Rath und Anleitung bolen, und bas ift es gerabe, mas bem jungen 3mfer fo oft fehlt. - Leiber brachte am Conntag Radmittag bas Gewitter einen faft 2 Stimben andauernben Sturgregen, ber faum eine oberflächliche Besichtigung bes Bienenstandes, gefdweige benn Demonftrationen an bemfelben guließ. Die Anwesenben mußten fich fomit mit einer flüchtigen Befichtigung genügen laffen. -Die voraufgebende Berfammlung im Birthebaufe ju Glinbe, an welcher bie herren Obergartner Neumann aus Al. Flottbed, Privatier bed aus Bergeborf und Cl. Anbrefen Riel als Gafte theilnahmen, forberte eine recht lebhafte und interesfante Unterhaltung gu Tage. Bunachit murbe über Die verschiebenen Bienenwohnungen gefprochen ; Reumann empfahl ben Gravenhorft'ichen Bogenftulper, mit welchem er, neben Dzierzonfaften, ichon 10 Jahre imtere, und ben er je langer, je mehr lieb gewinne, er betonte inebefonbere Die Borguge beffelben für die Heberwinterung, für die Wanbering und fur die Behandlung; in letterer Begiehung fei ber Bogenftulper insbefonbere bem Anfanger in ber Mobilgucht ju empfehlen, weil benifelben babei nicht bie Schwierigfeiten fich ent gegenstellten, wie bei ben Raften, auch tonne, wenn einmal die Form angefchafft fei, ber Bogen-ftulper von jedem Imter leicht und billig hergeftellt merben. Der Wanberlehrer bemertte, baf in Rorberbithmarichen mit Borliebe ber Bogenftulper benutt merbe, bag auch in Danemart berfelbe neuer binge vielfach Bermenbung finbe, wie man benn bort überhaupt ber Strobwohnung por bem Solgfaften gang entichieben ben Borgug gebe und gwar mit Rudficht auf bie Heberwinterung. Bei ber Babl ber Stodform feien überall bie flimatifchen Berhaltniffe gunachft gu berudfichtigen. Sed ver: theibigte ben Dzierzontaften mit großer Barme und meinte, jeber 3mfer muffe es lernen, mit Sobel, Cage und Deifel fo umjugeben, bag es ihm ein Leichtes fei, Die Raften felbft ju bauen. Lehrer Mund nahm mehr eine vermittelnbe Stellung ein; er erflarte fich fur einen Frennb ber Raften, rannte babei aber Die von anderer Geite hervorgehobenen Borguge des Bogenftulpers ein, befonders feine Borgfige für bie Ueberminterung. "Gines ichidt fich nicht für Alle, Gebe Reber wie er's treibe."

Unter allen Umftanben aber treibe man feine Interei mit Berftanbnif. -

Es wurde fodaun von einem Mitgliede die Krage aufgeworfen: In der Kaltbau dem Barmbau unter allen Umftänden vorzuziehen?

Ralten Ban neunt man bekanntlich benienigen. in welchem Die Baben Die icharfen Ranten bem Aligloch gu fehren, mabrent im Warinbau Die breite Ceite ber Babe gegen bas Alugloch gerichtet ift. Bed meint, bag fich fur ben Sommer ber falte, fur ben Binter ber marme Ban empfehle, weil letterer im Winter Die Rugluft burch bas Mlugloch abhalte. Er verfebe ju bem Enbe im Berbit feine Strobtorbe an ber Seite mit einem Alugloch und tehre bies bann nach porne. Bon anberer Seite wird unter allen Uniftanben ber falte Bau empfoblen und gewiß mit Recht. Beim Barmban entiteht mabrend bes Binters leicht Schimmel an ben unteren Theilen ber Baben. Eine zwedmäßige Lufteirculation ohne Qualuft ichafft man im Binter am beften, wenn man bas untere Flugloch fcbließt, bas obere offen lagt. -Cobann murbe ber Sannemann'fche Beifeltafig beiprochen und empfohlen; Renniann begeichnet ibn ale burchaus zwedmaßig. Er zeigt einen von Gravenhorft bergeftellten, ber Banbertehrer einen Driginal-Beifeltafig von Sannemann nor. Das Gitter bes letteren wird als foliber bereichnet. Der 2Banderlehrer bemertte, baß bie neulich in ber "Gichftabter Bienenzeitung" enthaltene "Barunna" por bem Driginalfafig, welchen Rarftedt in Geelow anzeigt, weil berfelbe viel gu thener fei, etwas poreilig erfcheine; es tomme bei bem Rana por Allent auf Genanigfeit und absolute Reftigfeit bes Gittere an, benn barauf bernbe bie Brauchbarfeit bes Rafigs; ein Gitter aber, wie bas in ben Original-Beifeltäfigen, laffe fich für einige Pfennige nicht herftellen. Der an bem Gravenhorit'ichen Rafig angebrachte Stift wird für gwedinagig gehalten. Der Beifeltafig findet ben Beifall ber Berfaminlung und die an ihm gerfihmten Bortheile lenchten ein. Der Banberlebrer theilt mit, bag Gubler Steinhöffel and Diefen Commer wiederum eingebende Berinche mit dem Sannemann'ichen Rafia anftelle und Die Refultate veröffentlichen merbe. - Cobann geigte berfelbe bie v. Corowant iche Batent: Im: terpfeife por, zeinte ihren Gebrauch und niachte auf Die Borguge eines funten- und aichefreien Ranchitrables aufmertfam. Die Anwefenden fanben Die Pfeife fehr icon . hielten fie auch für gwedmagig, aber - jie ift gn theuer fur ben gewöhnlichen Imter. - Schlieglich wird noch bie

jest angeitrebte Berftellung eines allgemeinen Rormal maßes für Deutschland und Defterreich berporgehoben. Der Wanderlehrer erinnert baran, daß die Angelegenheit diefen Berbft in Prag gur Ber= bandlung tommen merbe. Bei bem jetigen Bertebr ber Imter von Rord und Gut fei ein Rormalmaß bochit ermunicht, nach feiner Anficht aber muffe ber leberaang fich allmalig vollziehen, um nicht große Roften zu verurfachen; er glaube, bag jeber Imter fich moralifch verpflichtet halten werbe, bas Rormalmaß, wenn foldes erft nach beitem Ermeffen feftgeftellt und burch bie bentich ofterreichische Banberverfaminlung empfohlen fei, bei Berftellung neuer Bohnungen unbedingt anwenden werde. Die Ausübung oder Anftrebung eines Zwanges fei unter allen Umftanden gu verwerfen und ge: fabrbe auch bas Ruftanbefommen. Die Berfammlung billigte Diefe Unficht.

Der Bienenguchtverein für Gufel und Umaegend (ber bisberige Bnjendorfer Berein bat fich fo umgetauft) hielt am 29. Juni eine Berfammlung ab, an welcher außer ben meiften Ditgliebern mehrere Sofpitanten theilnahmen; gwei ber letteren traten bein Berein als Mitglieber bei, namlich Sufner S. Duns : Gufelervorwert und Schmiebemeifter Barms in Bartan. - Der Borfigenbe, Berr Dobm, bielt einen Bortrag fiber Die Bortheile ber Dobilaucht. Der Berfainmling lenchteten Die Auseinandersegungen ein und mehrere Mitglieder haben fich entichloffen. mehr auf Mobilaucht gu halten und benfelben Tag noch Berlepich'iche Ständer angelauft. Lebende Bol: fer in Dobilitoden maren jum Bertauf gestellt, ber Sandel jedoch flau. - Der Borfigende fclug bann gemeinfame Banberung in Buchweigen und Saibe por und murbe bem entiprechend beichlonen. Rur einige Mitglieder, benen hinreichenbe Bohnen: und Lindentracht gur Berfügung fteht, vergichteten auf eine Betheiligung, \* Das gemeinfame Banbern bietet mefentliche Bortbeile. Belinat es, einen Gifenbahnmagen mit Stoden gu fullen, bann fiellt fich ber Transport wefentlich billiger; bem Gingelnen wird die Reife erfpart, indem zwei ober brei Mitglieder ben gangen Transport beforgen und bie Mufftellung an Ort und Stelle beichaffen.

Barber : Bujendorf.

Der Vienenguchtverein a. b. Stoft am 8. Jann b. 3. eine Mauberorfammt beim germ Ortsvorfeher Baumann in geiligen fielten ab. Zerielbe mar von dem Mitgleuern gafreich befindt, auch einige Jophinaten waren erfebrene. Berr Baumann unden feine ödlie fehr jerundlich auf umd firhete fie gunäch auf feinen Beierenftand, der fin nach jeder Richtung dan in aus fichte fie gunäch auf feinen Beierenftand, der fin nach jeder Richtung bin aus-

s wichnet. Die Stode maren alle febr voffreich, bouptfachlich die Mobilfaften und bie italienischen Boller: bas Gewicht betrin im Durchichnitt 35 bis 40 Bib. Die Lage bes Stanbes ift eine febr icone: berfelbe befindet fich in einem großen Barten mit freiem Ausflug. Rach beendigter Befichtigung trat bie Berfammling in die Berbandlung em und befprach junachft die in Auslicht aenommene Rreis-Banberverfammlung. Es murbe von ber Berfammlung einstimmig beichloffen, von ber Abhaltung berfelben in Diefem Jahre Abftand ju nehmen, ba von Seiten bes Centralvereins eine Subventionirung des Unternehmens abgelehnt worden ift. (Befanntlich batte unferer Rreis im porigen Babre für Die Banberversamminna in Beibe eine Unterftugung von 100 .4. und 6 Ctaatsmebaillen. In Diejem Jahre wird die gleiche Unterftubung bem Berein Remminfter für Die bortige Rreisverfammlung gemahrt, mabrend uns 4 Staats: medaillen in Ausficht geftellt maren.) Unfere nachfte Berfammlung wird im August ftattfinden.

## 3. Sillebrandt. Bitterungebeobachtungen und Ginfluß ber

Bittering auf meine Bienen 3uni 1879.

Der hochfte Baromelerftond biejes Monate twar om 14. Mittage 763.3; ber niedrigfte om 17. Abends 748.8 und ber mittlere 758.8. Der wedrufte Tag war om 16. mit + 25.0. Celf. ; ber follefte om 18 mit + 11.0, Die warmfte Racht war am 15. mit + 15.2; die tallefte am 5. mit + 6.4. Die durchichtittliche Tagestemperobir in Diefem Monate war 19.3. und Die durchichnittliche Rachtemperolur + 11.3. Die höchfte Barme in ber Conne war am 20. mit 39.7 gegen 22.3 im Schatten. Die hochfte Enonwärme (ber Elbe) wor am 29. nut 20.5 die burch-imittliche 18.6, heller Sonnenaufgong wor an 8, matter an 6 und nicht sichtbarer an 16 Morgenden. heller Sonnenichein bei gang ftarer Luft tam nicht bor; bagegen belle jim Theil an baltenbe Couneublide an 20 und matte an to Tagen. Riemlich beiter mar nur 1 Tag, bewotfte 22, kebedte 4 und trübe 3 Tage. Wis die Rederschläge on-derrift, jo war an 7 Worgendon leichter Redel, an 6 ünter Thau, on 20 Tagen Regen, von den jich 12 Tage mit ichweren Regenichanern auszeichneten. Die gesammte Regenhobe mar 176,6 mm., Die hochite am 17, mil 85.6 mm. Am 17. fiel innerholb 24 Ctunben mehr Regen, als im gangen Monal Juni 1878; too bie gefammt Regenhobe 67.3 mm. beirug. Bon 7 Gewittern jogen 6 ohne gum Ansbruch ju tommen vorüber, brochten uns ober be-Banbig forte Regenichauern; ein Gewitter tam am 21. jum Ausbruch, Leichte und fchwache SW und WSW Binbe maren porberrichenb.

Rochbem ber falte Dai une verloffen hatte, begrußte ich der Gemeine Beit und erfort hatte, ogenste is den fommenden Juni mit großer Hoffmung für meine Benen. Bom 1. bis 10. wor die Tenperodur zwischen All und 22.7, die Nächte zwischen 6.4 wurd 11.2. In 8 Zagen fielen in dieser Zeit schwere Regengläse so, den mene Bienen olt om Ausliegen verhindert wurden. Bon 11. bis 20. wor die Zageskunperatur zwischen 10,0 bis 25 0, die erften Tage waren obne Regen und meine Bienen flogen frub und ftart, und trugen reichlich. 2m 17. Rochmittage 1' . Uhr jog ein Gewilter pornber, welches une

ftarfen Regen brachte fo, boft innerhalb 24 Stunden 85.6 mm. Regen fiel, ber Bind ging nach NNW. Bom 21. bis 30. mar bie Temperatur gwijchen 17.1 bis 25.3. In biefer Beit waren nur zwei Tage ohne Regen, an ben übrigen bagegen hanfige recht ftarte Regenschauer fo, bag meine Bienen oft im Aufliegen verhindert wurden. Die Bölfer nahmen ftart ju und hoffte ich gleich im Juli Ableger mochen au tonnen. 2m 2. blubte ber Aborn, om 4. Die rothe Raftanie, am 6. ber Beigborn, jo wie fpater ber einfoche Rothborn. Beibe murben pon ben Bienen recht ftart beflogen. Am 20, blithe Die weiße Meagie. Am 11, fiel bei meinem nachften Imter ber erfte Schworm. Einebuttet. E. G. D. Miller.

#### Literarifches.

Berth ber perichiebenen Bienenrocen und beren Barietaten, beflimmt burch Urtheile namhofter Bienenguchter, gufommengeftellt von De. M. Bollmann, Docent an ber Mademie Boppeleborf bei Bonn je Berlin und Leipzig, Dugo Boigt, 1879. (Rr. 162 und 163 oon Boigl's "Landw. Bollebucher".). Breis 1 . C Das vor-liegende Berlchen bes Dr. Bollmann ift mit großer Gorgfalt und tuchligem Commetfleifte georbeitet und fullt eine Bude in ber bienenwirthichaftlichen Ligerotur aus, weil bie bisher befaunt geworbenen Mittheilungen über die berfchiebenen Bienenracen - feien fie nun von Greiherrn v. Rothschutz bezüglich der Arainer Biene, oder oon Dzierzon oder Dathe bezüglich der Ztaliener u. f. w. noch io unbefongen gebotten - toum bem Berbochte einfeitger Beurtheilung entgeben tonnen, bo jeber biefer herren eine ber beiben Racen mit Borliebe guchtet und verwerthet. Darüber nun zeigt une bie Bollmann'iche Arbeit flarenbe Bfobe, indem fie bie überoll gerftreuten Menfierungen notorifcher Bienenguchter über bie Buchtung ber einzelnen Rocen fammelt und in einem turgen Enbrefume bie auf fallendften Borguge und Rochtheile objectiv aufgabit. Dos Dies fur Die Bienenguchter bon hervorragenbem Berthe ift, bres für die Beitergangter von getwortugenorin gesetigt ist, tiecht außer Zweifel, und Dziergon sagt in der Edifiabler Bienenzeilung mit Recht, "daß die Bienenzucht an Magen und Intereife durch die Enfuhrung der verfallebenen fremden Nacen bedeutend gewonnen hat." Sowohl Theoreliter ole Braftiter gieben oue ber boburch ermoalichten Reben. und Gegenüberfiellung ber verichieben gefarbten Barietaten ber Bienenfanilie fichere Folgerungen und Schluffe ouf bas Wefen ber Biene felbft und nugen Die gewonnenen Refultote gu ihrem Bortheile ous. Dos Ber-Dienitvolle Berichen Bollmann's wird auch unfern Imtern um fo willtommener fein, ale jo neuerbinge bie Ginführung frember Racen, Die Kreugung mit frembem Blute ze. nicht felten porfommt.

#### Aleine Mittheilungen.

Mein erfter Berind mit bem hannemonnichen Beijel läfig. Als ich in Ur. 6 unfered Bereinsbiates über ben Berluch bes herrn Gubler mit bem honnemonnichen Beijelläfig los, fiel mir ouf, wie es möglich iein tonnte, baß 2 Rouiginuen in einem Stode leben fonnen, und jest muß ich herrn honnemann jugeben, bog es bennoch mog-Um 10. Juli nohm ich eine Ronigin oue einem meiner Raften und wollte biefen meinem Berinch preis geben, ftedte felbige besholb in einen Saumemaunifchen Beifelfäfig und febte biefen einem recht ftarten Bolte gu, welches ichon eine Königin halte, wobon ich mich noch vorher besonders überzeugt. Wie erflaunt wor ich aber, ale ich nach 10 Tagen bicies Bolt wieber unterfuchte : Die Ronigin im Beifeltafig war wohlerhalten, Die Bienen gingen friedlich bei ihr oue und ein; Die freje Rouigin im Glod wor ouch unverfehrt geblieben und hatte mabrend

beffen ungeftort ihre Gier abgejett und ift bis beute ber Stod mit beiden Roniginnen noch im oollen Brutgeichaft; aljo glaube ich, daß wir unferm hannemann boch woht nicht jo gang Unrecht geben burjen, und werben vielleicht bieruber noch mehr gunftige Berichte einlaufen. Auf biefe Art erinftt ber Sammemanniche Beifeltaffa noch ben auten Bwed, baf wir und baburd immer Referve-Roniginnen erhalten tonnen, Die uns bei ber Einwinterung gewiß recht oft feblen, auch meine ich, bag biefer Berfuch fernere Beachtung verbient.

Großenbrobe 3. Grimm Gin Parafit bei ben Bienen. Das Sterben ber Bienen wird baufig giftigen Bflaugen gugefdrieben, aus welchen fie ben Gaft gejaugt haben, boch icheint Die Anficht nicht trichhaltig gu fein, ba bie Biene felbft ben giftigen Gaft ber Malea jaugen und giftigen bonig baraus bereiten tann. wer eigenes jeungen und gittigen gonig outsue bereiten nicht ohne eleft darunter zu eitben. Dagegen hat Duchemin die Keobachtung gemacht, daß die Bienen oon einen unterfolopischen Tetter, einer Ritte (acarus) beimgefucht werden, welches fich in die Brenen eindohrt und felbe bie jum Tobe burchwiihtt. Die Ditbe wird auch febr baufig an ber Connenblume (tlelianthus annuus) gejunben, ja es ift fogar mabricheinlich, bag fie auf Diejer Bflange entfteht und bon ibr auf die Bienen übertragen wird.

## Derficherungsverein betreffend.

1) Bir erfuchen Die Specialvereine, Die Diefes 3ahr am 21. Ceptember in Reumunfter, Tipoli, ftattfindende Delegirtenversammlung burch je einen Delegirten gu beichiden. Die bem Berficherungsverein beigetretenen Directen Mitglieder bes Centralocreins haben ebenfalls einen Delegirten gu mablen, und mochten wir benfelben, obne ihre giren an wagen, und moughen wir oenhelden, due tiete Skalfreigheit beeintechtigen au wollen, jur Verchäufung zu größer Stimmengersplitterung, zwei zur Kahl vorfalgen, namlich die Sperren Sewer, Saggau im Ganneked pr. Born loved und Kehere Schwarz im Ledahn pr. Bereft Die Skalf it sperfeitlich det uns die Jun Nuguft d. 3. zu beichaffen

2) Bur Delegirtenverfammlung find von bem Sanerauer Berein Antrage angemelbet: 1) betreffend Ginverleibung bes Berficherungebereine in ben Centralverein, 2) betreffenb Rummerirung ber einzelnen bem Berficherungeberein angehörigen Bereine jum 3med ber Bestimmung, welcher Berein, wenn in einem Berein burch Bienenftich Schaben entstanben, Diefen tagiren und Die Bergutung feststellen folle. Beibe Antrage merben naturlich auf Die Tages-

ordnung gestellt werben.
3) Dem Berficherungsocrein find feit unferer letten Befanntmachung wieber fotgenbe Mitglieber beigetreten : 1) aus bem Berein Reumunfter Landmann Beinr, Raad. Booftebt mit 3, 2) aus bem Berein Rortorf Rathner Chrift. 330bled int 3, 2) am ein seren vortroff baumer weige-lichel Spienbittel mit 24, 3) aus dem Berein Saberdihmarichen Landmann 300, Twijfelmann-Mühlentrafte pr. Brund-bittel mit 16, Steffungher Wartin Birffen Brundbittel mit 4 mid Landmann Aug Abhl-Candbagen pr. Eddelad mit 2, 4) aus ben birecten Mitgliedern bes Centralvereins anter D. Schütter Deringfand pr. Beffelburen mit 26 und Friedrich Lehmbed fodborf pr. Rendsburg mit 6 Boltern, alammen 8 Miglieder mit 111 Boltern, und beträgt der Beftand des Berficherungsbereins daber heute: 288 Mitglieber mit 6003 Bolfern.

Tasborf, ben 21. Juli 1879.

D. Stave, p. t. Caffirer.

## Mnzeigen.

1. Berjammlung bes Bienenguchtvereine für Diben burg u. Umgegenb ben ti. Muguft, Rach-mittage 3 Iftr im Bereinslofal.

Tagesorduung wegen Musfall ber frubern Berjamm-lung, wie am 6. April. (G. Bereins Blatt Rr. 4 G. 36).

Der Borftanb.

2. Dgiergon. Chrenfels in, Cibenburg. Berfammlung am Sonntag, ben 10. August, Rachmittags 3 Uhr in Stadt hamburg. Lagesord nung: 1) Bit Theorie bas erste Er-

forbernis, welches an einen Bienenguchter gestellt werben muß? Dber muß bie Bragis bis ju einem gewiffen Brabe ooraufgeben? 2) Ueber bas Berhalten ber Bienenguchter bei ber Augustrevifion angesichte ber ichlechten Trachtver-haltniffe ober: Auffattern ober Bereinigen? 3) Diveries.

Der Boritaub.

3. Berfammlung bes Bienenguchtvereine für Reumunfter und Umgegend am Conntag, ben 10. Augnft. Radmittage 1 Uhr, im Etvoli ju Reuminfter. Tage sordnung 1) Bereinsangelegenheiten. 2) Bericht über bas diesigbrige Schwarzugengengetten. 2) Be-richt über bas diesigbrige Schwarzugen. 3) kreisboanber-weriammtung. 4) Beftimmung über die Ausfüllung der flatifischen Zabellen. 6) Ertebigung bei Fragelaten. Indem wir um gablreichen Bejuch bitten, erfuchen wir

bie aus ber Centralvereine-Bibliothet entliebenen Bucher Der Borftand. mitgubringen.

Banberung in bie Saibe.

herr Tand in Brundbuttel gebentt mit feinen Bienen in die Laneburger Daibe gu manbern, ba ber Erfolg ber Banberung im abgewichenen Jahre fur Gingetne aus Brunebuttel ein febr gunftiger mar. Er übernabm es in einer 3mterversammlung , für bie Mitglieber un-feres Bereins Bienen berfelben mit babin gu nehmen und bort bafut gu forgen, wie fur eigne Bienen. Der Breis fur a Stod tourbe in ber Berfammlung auf hochftens 2.4 jeftgefest; es founte vielleicht noch etwas billiger ausjallen. Diejenigen Mitglieder unfere Bereins, welche geneigt find, ihm ihre Bienen mitgugeben, haben biefelben frei Brunsbuttlerhafen zu bringen und nach vollbrachter Banderung auch bafelbit wieder abzuholen. Die Zeit der Abfahrt oon bort und bes Biederholens der Bienen wird jedem einzelnen Intereffenten, ber Bienen mitichiden will, von herrn Tand rechtzeitig mitgetheilt werben. Die Anmelbung muß jum 4. Auguft b. 3. bei ihm beichafft fein, und ift fur jeben Stod bei ber Anmelbung 1 ,K einzugahlen. Cuberbithmarichen im Juli

Der Borftanb.

Gravenhorst, "Der praktische Imker". 2. Auffage, fann gegen Einjendung oon 3 .4 oon bem Untergeichneten portofrei bezogen merben.

Riel, im Juti 1879. Cl. Andresen.

3nhalt 1. Bereindangelegenheiten. 2. Bas bewogt bie Ronigin, Drohneneier gu legen? 3. Die in Deutichlaub eingeführten fremben Landracen. 4. Berichte ber Specialvereine, 6. Bitterungebeofuchtungen. 6. Literarisches. 7. Mleine Mittbeilungen. 8 Berficherungeberein, 9. Angeigen.



:Bereinsmitglieder können das "Bereinsblatt" durch jede inflat für den halbigiges Peris von 1. "E. incl. Politika begieben. Aussigen jeder Art werdere. Bussplatige gehrechte.

les Schleswig - Holsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung bee Borftandes rom Centralfefretar CI. Mubrefen, Sifderfit. 29.

### Vereinsangelegenheiten.

8. Unter Bengnobme auf die in befer Rimmer obgeberufte. Bedeuntmachung ihre die Reciss wandervoerfam mit uns zu Bezumänderein die Beite wandervoerfam mit und zu Bedeunte des Gentalerein die Bilde in die Auflichtung mit und die Bedeund die Bede

2 Wir bitten recht bringlich, und für die nächte Rummer des Bereinsblaties aus den verfchebensten Gegenden mit Verichten über das Vienenjahr, speziell über Ernte und Einwinterungsnöfichen versehen zu wolfen.

3. Das vollstänbige Programm ber Prager Banberversammlung nebst Bergeichnis ber Bor-

träge s. somen wir mit Rudficht auf den Ragun inder aum Abendu bringen. Enweige Aufragen in biefer Üglichung werben indeht wom Unterzeichneten gern beantwortet. Uberigens durften bejeitigen Witzelsteit unteres Centralvereins. weiche auf die Reger Berlammtung und Ausselfulmg reflechten, wohrscheinis bei "Gicht. Bieneutge. halten und jouist vollkändig unterrichtet fein.

4. Der untergeichnete Seftertait wird in der Zage fein, für diesightigen Honig Abfagguellen dies zu einem gewissen Grade nachweifen zu fommen. Diegeichgen Bereitweitligkeber, welchen es an paffendem Abfag jehl, werden bahre erinde, ihre Quanttum, Beichaffenheit und Preis ihrer Berfaufswaare babien Mitcheitung zu machen.

5. Die aus unferer Bibliothet entliehenen Bucher find ohne Ausuahme bis gum 30. Cept. b. A. aurudauliefern.

Riel. 25. Muguft 1879.

Ramens bes Borftanbes :

#### Heber Aunftwaben.

Bon Bojefen - Spftofte. Ueberfest vom Redacteur.

"Die Ertreme berühren fich." Das ift eine alte Wahrheit, Die fich in ben letten Jahren wieberum bestätigt hat, benn 1878 mar bas beite. 1879 ift bas ichlechtefte Bienenjahr, beffen ich mich erinnern fann. Hun, gerabe bie abnormen Jahre find bie beften Lebrjahre; bie in biefem Sabre von mir gemachten Erfahrungen find vielfaltig und werthvoll jugleich. Ramentlich habe ich bei ber Anwendung fünftlicher Mittelmanbe viel gelernt, was nitr in reichem Dage Rugen gewährt und Freude bereitet bat. Raft 20 3abre find jest verfloffen, feit man jum erften Dale bie Runft: maben in Gebrand nahm und boch giebt es beute nur verhaltnifmafig menige Bienenguchter, melde biefelben in bem Umfange auwenden, wie fie es verbienen. Der Grund bafur ift mahricheinlich junachft ber, baß man nicht verftanben bat, bie Rimftmaben gur rechten Zeit und in rechter Beife angumenben und beshalb auch mit benfelben ein weniger gunftiges Refultat erzielte mir beshalb gestattet, in aller Rurge mitgutheilen, wie ich biefelben benutt habe und mit welchem Erfolg, einem Erfolg, ber meine fühnften Ermar. tungen übertroffen bat.

1. Dan brauche bie Runftmaben im Grubjahr, fobald ber Brutraum ermeitert merben fann. Dan ichiebe bann zwischen je zwei Brutwaben eine Runftmabe ein und futtere bie Bienen gut. Die fünftliche Mittelwand wird bann im Laufe von 24 Stunden ausgebaut und nach einer Beit von 48 Stunden wird über bie Balfte ber Bellen mit Giern befest. Cobalb bie Brut in ber ueuen Babe perbedelt ift, wirb wieber eine neue Mittelwand eingeschoben an berfelben Stelle, wie guerft, und fo fahrt man fort, bis bas Bolf 10 bis 12 Rahnichen belagert. Durch biefes Berfahren ergielt man eine boppelt fo ftarte Bolfevermeh: rung, ale in Ctoden, bei welchen bie Mittelmanbe nicht in Amwendung tommen.

3. Das Ausbauen ber Mittelmänbe und bie Geitage überlaßte man mittel farten Bölfern, bagigen gebe men bie berausgenommenn Wasben fies Giden, bie ju Jonighöden bei himmt find, bamit fie rechtgeitig eine Bollsfärte von ca. 100,000 Wienen erlangen. Die merden beun bei günliger Witterung ein enormes houig-quantum eintragen.

Reinltat Diefes Berfahrens: Obwohl ber gegenwärtige Commer für Die Bienengucht fehr ungunftig mar, fo bat boch eine meiner Bolter mit feinen Rachtommen mir 56 Mittelmanbe ausgebant und fo 6 Ableger gegeben. bie mit Begug auf Bolfofiarte alle ihren Durch fand baben. Beil Die Bitterung febr fcblecht gewesen und bie erzeugten Bienen ju Bilbung ber Ableger verwaubt worden find, fann von einer großen Sonigernte feine Rebe fein. Dennoch nehme ich an, bag ber Mutterftod und bie 6 21bleger etwa 70 Bfund Sonig haben. Satte ich ben Mutterftod fich felber überlaffen und feine Mittel manbe angewandt, benn murbe berfelbe jest allein gestanben baben mit einem Winterporrath von etwa 16 bis 20 Pfund, ohne eine honigernte zu aeben.

"Wien den bestörichene Berichten gründet ihn auf Ir. Zwängen bei daum es ab., Bermeiter Rrbeit inurchald eines Etades, Fobert ber Kiene Riefin außerbald beiselden." Der erböhte Böhler, felt wird betroogerufen burd Jüttern und burdbei Ausenbung von Kunftmoder mitten im Brutager, wo die Kienen befanntlich feine Kladen bulben. Zas bier angelürter Meitalta berechtigt im su ber Ayfirmung, das bir fünktidigen Meitalta beiter merchan.

# Die in Deutschland eingeführten fremden Bienenracen.

Nachbem bie Einführung bei italienischen Biene gelungen wor, muchs bas Berlangen, weitere Freinige fennen wor, muchs bas Berlangen, weitere Freinige fennen ju Lernen um bie auf jhre Göhte und Brauchbarfeit zu erproben. Junadhi rüchtet ind bas Muge ber Junfer auf jur dagsptische Biene Es ging ihr ein schr gutes der dach von eine Steinehm, welche in um Muttersamb zu bedadien Belieute, welche in um Muttersamb zu bedadien Gelegenbeit gelunden patten, sollweiten beie Vansel Gelegenbeit gelunden patten, sollweiten wir der Gelegenbeit gelunden patten, sollweiten wir der Gelegenbeiten beiter der Gelegenbeiten beiter der Gelegenbeiten gelegen bei der Gelegenbeiten gelegen bei der Gelegenbeiten gelegen von der Gelegenbeiten gelegen Van der Gelegenbeiten gelegen Van der Gelegenbeiten gelegen Van der Gelegenbeiten gelegen von der Gelegenbeiten der Gelegenbei

feine leichte Sache; bas Diftranen und Borurtheil | ber nieberen Bolfetlaffen in Aegypten, welche bie Bieneugucht bafelbft ausichlieflich betreiben, ift gegen uns Abendlanber viel zu groß, als baß fie fofort in Sanbelsverbindungen mit uns treten möchten. Erft nach einjährigen Bemühungen, welchen Die agnptische Regierung überdieß noch ihre Unterfintung leiben mußte, gelang es, ein fleines agnp: tifches Bolt ju erwerben. Es mar im Jahr 1864, Lehrer Bogel in Lehmannshofel, eine befannte Autorität in ber Apiftit icon in bamaliger Beit, erhielt bas Bolf gur Beobachtung und gu Ruchtverjuchen. Es gelang ihm beun auch, bas vermeintlide Bunberfind aus bem Pharaonenlande bei uns einzuburgern. Die gebegten Erwartungen follten fich jeboch fehr balb als Taufchung erweifen. Die Breffe, Die Anfangs ben Frembling mit fo großer Begeifterung empfangen hatte, rebete mit jedem neuen Sahr nüchterner fiber beufelben, bis fie endlich gang von ihm fcwieg, um ihn bochftens noch einmal gelegentlich angujuhren. Es bleibt auch wirflich, außer ber ichonen, bunten Beichnung, von ber agyptischen Biene Richts gu ruhmen übrig. In Diefer Sinficht übertrifft fie Die italienifche fogar. Bir hatten ja Gelegenheit auf einem unferer Stande biefe Race gu beobachten, haben alfo mit eigenen Augen gefeben. Die Reichnung bes Sinterleibes tommt ber ber italienifchen Biene fait gleich; Schilden und Behaarung bagegen ift von anderer Karbe, erfteres ericheint gelb. lettere weiß, fobaß Dieje Bienen im Fluge faft wie mit Mehl beftreut ausfehen. Das Rodchen ber fleinen Rilbewohnerin lonnte alfo faum noch bunter fein. Das ift aber auch, wie gefagt, fo ziemlich Alles, was wir von ihr zu rühmen haben. Ihre übrigen Eigenschaften laffen fie für unfere Berhaltniffe als gauglich ungeeignet ericheinen. Plestinlich des honigertrags und ber Brutentwidelung, biefen beiben Carbinalpuntten ber Bienengucht, tommt fie unferer gewöhnlichen beutschen Biene bochftens nur gleich. Gie mag in biefer Sinficht in ihrem Mutterlande eine großere Leiftungsfähigfeit aufjuweifen haben, fie ift eben ein Rind bes beigen Gubens, ber unfre flimatifchen Berhaltniffe nicht gang behagen wollen; besonders bezüglich bes Binters. Coon Die birect aus Italien bezogenen ital. Koniginnen finden fich nur ungern in bie nordifche Binterrube; es ift ein fortmabreubes Bebraufe in ihren Stoden mahrgunchmen; noch weniger will bas beigblutige Rilfind etwas von Binterrube miffen, trogbem icon eine giemlich aufehnliche Reihe von Jahren feit ihrer Ginführung in unfere Mitte vorübergegangen ift, bat fich in Diefer Sinficht ihr urfpriingliches Raturell noch nicht geanbert. Gin Bolf fann aber nur bier gu Lande nach gehöriger Binterruhe gefund in's

Krühiabr eintreten und raid porangeben. Diflich ift bei biefer Race ferner, bag neben ber Rouigin fich mitunter noch eine ober mehrere Drohnen: mutter im Stod befinbent. Ginen Erflarungegrund für biefe perburate Ericeinung permag ich nicht angugeben. Tritt nun in einem Stod plotlich Beijellofigfeit ein, fo wirb biefelbe, trot aller Borficht von Geiten bes Buchters, nur felten bemertt werben, weil bie Gierlage fortgebt, bas Bolt alfo rubig bleibt. Da aber biefe falfchen Ditter nur Drohneneier erzeugen, fo geht auf biefe Weife bas Bolf nur um fo rafcher feinem Untergang entuegen. Beradezu hinderlich bei ber Behandlung ber agnptifchen Race ift aber beren außerorbeutliche Stechluft. Sind anbere Bienen gereigt, wir vermogen fie wenigftens burch Rauch an banbigen ; Die aanptifden Botter weichen auch Diefem Gulfsmittel nicht, werben im Gegentheil baburch nur noch mutbenber gemacht. Es bleibt in folden Sallen nichts Unberes übrig, als begonnene Operationen einzustellen. Go gewiß nun auch fein Binter feinen Bienen ben Stachel nehmen möchte, weil bie Sabigfeit biefer Thiere, fich energifch vertheibigen gu tonnen, ben Reig ihrer Behandlung erhöht und auffordert, fich bie nothige Gewandtheit für Ausführung ber Overationen augueignen, jo wenig mag man boch auch mit formlichen Beftien operiren. Die Bucht ber agyptischen Biene ver-fpricht bennach teine allgemeine bei uns ju werben. 3m Intereffe ber Biffenschaft mag man fie cultiviren; fur uus, bie wir in erfter Linie auf prattifchen Rugen feben, bleibt fie merthlos. 3hre außere Bestalt aulangenb, fo ift fie mertlich fleiner als unfere europäischen Bienen; in Folge ber fleineren Alugel ift auch ber Alugton entsprechend feiner.

Rann man bie agnptifche Biene bas 3merggefchlecht unter ben bei uns gur Ginführung gelangten Bieuenarten nennen, fo ericheinen Die weiter ju ermahnenben frainer Bienen als bie Enafsfinder unter benfelben. Schon Die gewöhnlichen Arbeitebienen zeichnen fich burch fraftigere Bestalt vor benen ber übrigen Racen aus, vor Allem aber ragen bie frainifchen Roniginnen burch Große und Rraft vor ihren Schweftern aus anbern Kamilien bervor. Befonbers große, fraftige Eremplare von Röniginnen finden fich auch in auberen Racen, affein es find bies immer nur Ausnahmen : bei fraglichen Bollern aber bilben fie bie Regel. Dieje Biene murbe in bem alten öfterreichifden Aronland Rrain und ben angrengenben Diftricten gefunden und erhielt baber obigen Ramen. 3bre verhaltnißmaßig rafche Berbreitung, ihre Beliebt. beit bei benen, bie fie einmal fennen gelernt haben. ift ber fprechenbe Beweis, baß fie ichatensmerthe Gigenichaften befigen muß. Menkerlich tritt fie freilich in unicheinbarem Bewande auf. Mus smeierlei Tuch ift ihr Rod nicht gufammengefest; fie gehört ber binflen europäifchen Immenfamilie an und unterideibet fich von unferen gewöhnlichen beutichen Bienen unr burch eine etwas ins Beißliche ichillernbe Behaaring ber Sinterleiberinge. Bas fie anszeichnet, ift bas in bohem Grabe entmidelte Bermehrungevermogen und tritt baffelbe beroor in ftarfem Brutanfag, fowie in erhöhter Schwarmthatigfeit. Bolfer, Die frifch ins Frubight getreten find, ober burch befonbere Unfalle einen großen Theil ibrer Arbeiter perloren haben. erholen fich, im Befig von frainifchen Muttern, rafch. In einem normalen Stode aber ericheint Babe fir Babe, auch in großem Brutraum mit Brut befest, faft mabrend bes gangen Commers. Dan fann folde Bolfer wieberholt theilen, ohne Befahr ju laufen, baburch nur Echmachlinge gu ergielen. Der ftarte Bermehrungetrieb lagt bie entftanbenen Luden raich und nachthaltig erfett werben. Starte Bolfer vermogen aber etwas ju leiften; es ift ihnen eine Luft an arbeiten und io find benn auch die Sonigertragniffe ber Rrainer verhaltnigmäßig bedentenber als bie unferer einheimischen bentichen Bolfer. Fangt man gar noch bei auter Tracht einem folden Bolfe Die Ronigin aus, fo daß bas Brutgefcaft aufhoren muß, bann fann ber Sonigertrag gesteigert werben, wie bei teiner anbern Race.

Une find biefe Thatfachen nicht mehr neu; unfer Berein bat früher auf feine Rechnung Saib: voller augefauft und behandelt; einzelne Mitglieder beffelben haben ein Gleiches für fich ausgeführt. In letterer Reit ift bies freilich nicht mehr gefchehen. Die Saibbiene ift bei Bielen von une, in Rolge ihrer großen Comarmluft, in Digeredit gefommen; freilich nicht gang mit Recht. Die Saibeimter fteben fich boch bei ihrer Biene recht gut und beufen gar nicht baran, biefelbe burch eine andere Race gu verbrangen. Das follte und ein Fingerzeig fein, hier nicht einfeitig zu werben. Bienengiichtern, welche nur gang menige Stode gu übermintern pflegen, mochte ich fie allerdings weniger empfehlen. Anbere ift es bei benen, melche einen großeren Ctand befigen und babei mit unbeweglichem Wabenbau in Rorbftoden, nach früherer Weife imfern. Es giebt ja ftete eine Ungabl Bolfer, welche entweber nicht rechtzeitig ober überbaupt gar nicht ichwarmen wollen, obgleich alle Bedingungen, melde bas Schwarmen bei einem Bolfe porausfest, porbanden find, simachft bie erforberliche Bolfoftarte. Bie angenehm ift es in folden Sallen fleine Bolfchen gn befigen, Die beliebig verftarft merben fonnen! Die leicht laffen fich folde fleine Stodden außerbem für ben Winter als Referoeftodden benuten, beren jeber 3mfer ihnen gurecht. Die in ber Bienengeitung fcon

ja boch bebarf! Berabe in unferem Sommer, mo Die Bienen burchichnittlich nur vereinzelt gefdmarint haben, murbe ein folder Saibeftod Bielen vom größten Rugen gemefen fein. Die Imfer follen beshalb nicht geringichatig auf Die Baibbiene binfeben, fonbern fich im Gegentheil freuen, baf mir eine Race mit ben genannten Gigenthumlichfeiten befigen.

Wir baben nun noch eine Biene zu ermähnen. beren Ginführung in neuerer Beit bei uns, wenn auch bis jest nur pereinselt, perfucht wird, bie cuprifde, nach ber Infel Eppern, ihrem Beimath. lande, fo genannt. Gie gebort gu ben bunten Bienenarten und ftebt in ihrer Beichnung ber italienifden am nachften. Die Beichnung ber oberen Balfte ber Sinterleiberinge haben beibe Arten gemein, nur daß Die coprifche Arbeitebiene auf ben binteren Ringen breitere weiße Streifen geigt, als bie italienische. Die untere Salfte ber Sinterleiberinge ift bagegen bei ber coprifden Race burchgebend gelb, mahrend Die italienische bier buntel gezeichnet ift. Die Rarbe bes Bruftichildchens ericheint brann, Die gange Behaarung gelb, mabrend Die Stalienerinnen ein bunfles Brufticbild und bunflere Bebagrung haben. Die Arbeitsbienen fomobl, wie die Roniginnen find ichlanter und etwas fleiner, wenn auch nur un: merflich, ale bie betr. Eremplare ber italienifchen Race. Die Drobnen ber Enprier find auf ber oberen Ceite bes Sinterleibs gelb gezeichnet, balb heller, balb bunfler in Diefer Farbe und übertreffen in Diefer Sinficht Die Drobnen aller übrigen gnr Ginführung gelaugten Racen an Schonbeit. Das hauptverdienft um Berpflangung Diefer Bienen auf ben mitteleuropaifden Boben hat Graf Rolowrat in Bobmen und bringt ber eble herr gur pollftanbigen Erreichung biefer Aufgabe bebeutenbe Opfer. Dit ber großten Liberglitat pflegt er allen Imfern, melde fich in biefer Angelegenheit an ibn menben, entaegen zu fommen. Rach Allem, mas bis jest über Diefe Biene veröffentlicht worden ift, verfpricht ihre Pflege lobnend ju merben. Die cuprifche Race ift, mas Bolfberzeugung betrifft, fruchtbarer, ale eine ber bie jest naber befannten Racen; mabrend g. B. Die Italiener gegen ben Berbft bin im Brutgeicaft allmablich nachlaffen. bleiben jene Bolfer ftarf bis jum Geptember, freilich fehlt ihnen Die rechte Comarmluft. Starte Bolfer find aber auch felbftrebend leiftungefabig, bezüglich bes honigertrags. 3hre Bebandlungs. weife erfordert allerdings ziemliche Borficht, ba fie von Ratur fiechluftig find. Die fanfte Hatur ber Italiener gebt ihnen ab, allein mer einigermaßen mit Bienenvolfern nmangehen verfteht, findet fich, wie die Erfahrung bereits gelehrt bat, doch mit mieerholt hervorgehobene Siedmuth biefer Nace in Milliams in Milliams. Wie es bepullid der Acclimatifation mit diefer Bienen fleh, 
nomet ich die dahn mide in Erfednung bringen. 
Zem Berjuden nach ju folleien, medie mit Böhnung 
zem Berjuden nach ju folleien, medie mit Böhnung 
gemach netwen, folgenen feine berartigen Schmierlichten vorzultigen, mie fie bei der agspitisfen Nace 
beiten Sinde des Bergeptlandes unt unterzen heimit 
ficht Boben ein fröhligies Stechten für alle gultunft. 
Aus dem Gefagten int erfelligt, das bis leist

noch teine Race gefunden worden ift, Die allen Anjorderungen, welche die Apiftit ftellen muß, Durch Schonheit und Elegang Genuae leiftete. ber Bewegungen fteben pben an Die italienifchen. aanptiiden und enprifden Bienen; in ber Bolfspermebrung bie frainifden, coprifden und bie Saibvoller, in ber Schwarmluft die frainifden und Die Saidvolter, bezüglich bes Sammeltriebs die itas lienische Race, an ber Sabigleit, Die Ungunft ber Bintermonate ju überdauern, Die frainifche und Die Baibbiene. Baren wir nun im Stanbe bie einzelnen Borguge Diefer verichiebenen Racen berauszufchalen und barnach ein Rormaleremplar gu conftruiren , fo hatten mir fur immer leichtes Spiel mit ber Bienengucht; aber bies geht nicht und mir inuffen und in anderer Beife ju belfen fuchen. Dies gelingt jedoch auch vollstandig und mer fich bier an die bereits bemabrt gefundenen Berfuche halt, erreicht die gewünschten Refultate. Dan ergiebe fich in unferer Gegend italienifche und frainifche Baftarbpolter; bie Blutauffrifdung fraftigt unfre an fich aute einheimifche Race und theilt ihr erfahrungemäßig bie guten Gigenfchaften ber Fremblinge in mertlichem Grabe mit; man verfuce baffelbe, wenn noch weitere Erfahrungen vorliegen werben, auch mit ber coprifden Biene. Man verfebe fich auf großeren Standen mit reinen Saibvolfern, um, wenn die beimifchen Bienen mit bem Schwarmen jogern, burch Ableger mit ben in Menge porhandenen Saidtoniginnen nachhelfen ju tonnen. In biefer und abnlicher Beije mirb man burch ftarte Bolter und reiche Sonigertrage in nicht gang ungunftigen Jahren ftets erfreut werden. Gine rationelle Behandlung ber ein-beimifchen Bolter bewirft in Diefer Beziehung allmählich fcon Bieles; leichter und fcneller gelangen mir jeboch jum Biele burch Berichmelgung guter fremben Racen mit unfrern einheimifchen Bolfern.

Die cyprifche Biene wird hier in Schleswiggoffein von Obergattner Reumann in Al. Antibed und berer Munch in Glinde geguchtet. Beibe Berten loben bie cyprifche Biene febr; Lesterer ichreibt uns barüber, wie folgt:

Die Enprierin ift nicht blos febr metterfundia und porfictia, außerorbentlich raid und gemandt in ibren Bemegungen und bas beionbers bei auten Trachtverhaltniffen, fonbern fie baut im Bergleich gu unferer einheimifchen Biene unverhaltniß: maßig menig Drohnenwachs und fpart bem Imter alfo viel Arbeit burch Ausichneiben besfel. ben, mabrent fie auf ber anbern Geite ihm ein gut Theil Sonig lagt, ben bei unferer Saibbiene Drohnen und Brut jum Rachtheil bes Imfere nutlos pergehren. Daburch, bag fie gutes Wetter bei ihren Musflugen abwartet, bann aber auch um fo fleißiger fliegt, gebt febr wenig Bolt verloren, und weil fie weniger Drohnen bulbet, ift ber Stod an Arbeitsbienen immer ftart. 3ch halte für unfere Berhaltniffe bie caprifche Bienenrace für bie empfehlenswerthefte und bezüglich ber ihr nach: gefagten Stechwuth tann ich ihr mit gutem Bemiffen bas Beugniß ausstellen, baß fie boditens baffelbe leiftet, wie unfer einheimifcher Liebling; man laffe ihr nur bie richtige Behandlung ange: beiben, Die fich nach ihrem Temperament richten muß. Als Beifpiel burfte ich vielleicht bes Umftanbes ermahnen, bag ich biefen Commer bei guter Tract: jeit, mabrend bes Fluges bas Flugloch bes Strob: orbes burd Ausschneiben vergrößerte, ohne einen Stich zu befommen." (Bergl. Rr. 8, Bericht aus Stormarn.)

In Betreff bes Fleißes ichreibt Berr Dunch bei einer anberen Gelegenheit:

Wer fich des Belieren über ben Werth der opptischen Siene untertichten mill, den ermeisien wer auf die fleine Echrift von 19. Sellmann "Betth der verfoldenen Bienenbra-Bollmann Bartielken", siehe Rr. 8 des Berrindel, von beiem Jahre Eriet 71 Seite 2 des 69. worfelbt wir bie Urtheile aller hervorragenden Anhere über beier Mace winnummensfellt innben. Bergeliede auch 9. Dathe "Mieltung ur Jucht frember Beinentaern." Bembehm 1874.

#### Bur Einwinterung.

Benn überhaupt icon bie Ginwinterung bes Imfere volle Umficht in Anfpruch nimmt, fo muß

das dies Jahr doppett ber Fall fein. Mit reichen Verräther falf isch gut einwirtern, diese Gomet aber sieden nich auf den Einschen viele Fungereiteber, viele Mittelforte, wenie wirfliche, Jonachtieber. Auch Mittelforte, wenie wirfliche, Jonachtieber. Da muß der Jächer richten und sichten auf jode zu haben, auf beren Gebeichen im Frühjahr er rechner taun.

Die Forberungen für einen burchwinterungs: fabigen Stod find nach Zwilling folgenbe:

I. Bolfereichtbum. Gin vollreicher Stod übermintert leichter als ein polfsichmacher, weil er bei großer Ratte leichter bie erforberliche Barme unterhalt als biefer, find verhaltnigmaßig auch weniger Rabrung braucht. Bolfsichwache Ctode ntuffen bei ftrenger Witterung ftart athmen, ober, wie man fagt, ftart braufen und besbalb and ftart gehren, was leicht bie Ruhr veranlaßt. Für Gegenden, wo die Saupttrachten in bas Fruhjahr fallen, ift Bolfereichthum bei ber Ginminterung bie Sauptbebingung; benn nur Stode, welche polfreich in ben Winter gebracht werben, tonnen auch volfreich aus bem Binter gebracht werben, reip, etwas Erhebliches im Friihjahr leiften. Des: halb fuche man in biefem Monat alle Comad: linge burd Ginbangen von Brutmaben, Die man fehr polfreichen Stoden entnimmt, ju ftarfen. Wer Dies nicht thun will, ber verfaume nicht fie mit ben Nachbarftoden zu vereinigen. Tragt man einen Schwächling etwa 50 Schritte vom Ctanb mib fegt ihn bort einfach ab, fo fliegen bie Bienen von felbit bem Rachbarftod gu. Die Bereinigung tann im Bienenftand felbft gefcheben, inbem man einem Stod die Ronigin abfangt, beibe Bolfer mit aromatifirtem Budermaffer befprist, und fie bann gufammen in eine Wohming bringt. Der Betauber leiftet bierau portreffliche Dienfte. Bill man zwei nicht neben einander ftebenbe Comachlinge vereinigen, fo ftelle man benjenigen mit ber beft en Ronigin an ben Blat bes anbern, trage letteren etwa 50 Schritte vom Stand und feae feine Bienen ab. Diefe fliegen an ihre gewohnte Stelle jurud und pereinigen fich mit ben anbern. Damit aber die Bienen bes anbern Stodes fich nicht verfliegen, fo muffen bie gwei vereinigten Bolfer mabrend pier Bochen auf einen Ctanb gebracht werben, ber wenigftens 3 Rilometer weit ents fernt ift.

II. Rüftige Königin. Lurdy forgättige Tebodatung unig in beifem Nonat der Vieneugüber zur Gewißert fommen, weiche Königinnen diervimtert werben bürfen. Ji in beifer Jahresgeit in einem Elode noch reichtige Brut vorhanden, fieht bie Brut recht gebräng und regelmäßen, fo barf man aunehmen, daß berfelbe eine gelinde und noch Tittige Königin hal. Etelet die Brut lödenhöft, ift begu noch Trohnenbrut mit Bienenbrut vermisch, fo weit bies auf eine schletbafte ober au alte Königin sin, die ohne Lebenten durch eine junge und rutige au ertegen ist. Berfaumt man bies au thun, jo gat man im Frilighet, wenn nicht einen weifellogen, gewiß aber einen verfummerten Stock der ben Krebbagung geht.

III. Völlig ausgebaute Rähmegen. Siele Anfinger wintern Side ein, vie dat die sight halb ausgebaute Rähmegen hoher. Za an und für fis dien biefer junge Aus mit of von vertrette der ver

IV. Gehörigen und mund gerechten Bintervorrath. Im Frühjahr haben oft manche Imter schwere Berluste zu beklagen, nicht selten

aber find es felbftverichulbete.

Der Gine hatte verfaumt feinen Pfleglingen gleich Enbe Auguft ober fpateftens Anfangs Cep: tember bas Winterfutter ju geben. Das ju fpat gereichte Fitter murbe nicht mehr bebedelt, aina allmablich in Caure über und murbe für bie Bienen verberblich. Der Andere futterte ben Winter über fluffiges Futter, futterte zugleich aber ben Infaffen Die Rubr in ben Leib hinein. Gin Dritter perfaumte im Berbfte bie bintern Somigtafeln in bie Ditte bes Bintergnartiers, refp. ben Bienen mundge recht gu hangen, und fomit mußten fie neben bem Borrath, ber ihnen wegen ber Ralte nicht guganglich mar, auf leeren Tafeln verhimgern. Gin Bierter hatte im Berbfte ichon gebn bis fünfgebn Sungerftode. Unftatt biefe ju vereinigen und bis auf die Salfte gu redugiren, und fie mit Randis ober Ruderfurm zu verproviantiren, jog er vor, alle fünfgehn Stode ihrem Schidfale ju überlaffen. Daber tam es, baß fo viele Opfer bem Sungertobe anheimfielen. Dloge nun bei ber bevorftebenben Berbftrevifion ber Anfanger baffir forgen, baß jebem Stod, nebft Bolfereichthum. rüftiger Rönigin, gutem Binterquartier. bie Bamptbebingniß bes Lebens rechtzeitig ge geben und gleichsam an ben Dunb gehangt merbe.

## Die diatetifche Bedeutung des Bonigs.

Schon seit uraltester Zeit gilt die Biene ihres Bemundernswerthen Fieises wegen als Symbol der Arbeitsankeit. Der honig aber ift gewiß eine der alteften Zeitsatessen der Welt. In dem orphischen Bebichte, bemaufolge ber Beinbau bem fogenannten golbenen Beitalter noch unbefannt mar, vertritt ein beraufchenber, aus Sonig bereiteter Trant, ber Deth, Die Stelle bes Beines. Bens erhalt von ber Racht ben Rath, feinen Bater Rronos gu binben, wenn er honigberaufcht unter ben Giden In ber Balhalla, bem himmel ber alten Germanen, wird Deth von ben Gottern und Belben getrunfen. Deth mar bas erfte beraufchenbe Getrant ber Urbeutichen und marb frebengt in ben Sornern ber gewaltigen Ure. Erft ipater haben fie von ben aderbauenben feltischen Bolfern, mit benen fie in Berührung tamen, Die Bereitung bes Bieres gelernt. Bon ben alteften Dichtern wirb ber Sonig ftets mit bem golbenen Beitalter in Bufammenhang gebradit Roch viele Stellen ber Bibel außer ben im Gingange angegebenen fprechen von ibm, und baraus erfieht man, wie boch ibn Die Ruben icabten. Gie fannten auch icon beffen bie und ba icabliche Birfungen; benn es beift: "Wer zuviel vom Sonig ift, bas ift nicht gut." (Sprfiche 25, 27.) Ferner wird in ber Schrift gefagt: "Findeft Du honig, fo if fein genug, jedoch bag Du nicht gu fatt werbest und fpeieft ibn aus."

Johannes ber Täufer lebte in ber Bufte von Beufchreden und wilbem Bonig, b. b. bem Bonig ber wilben Biene. Die alteften Dichter Griechen: lands und Roms besingen ben Souig. 3m Belte bes alten Reftor finbet fich unter ben ungewöhn: lichen Genfiffen neben Weinmus und trunfein: labenben Zwiebeln auch gelblicher Sonig zc. abberitifche Philosoph Temofrit, ein neunzigjahriger Greis, antwortete auf Die Frage, wie man jo alt werben tonnte: "Brauche außerlich Del (b. i. falbe Deinen Leib) und innerlich Sonig!" Die alten Romer machten aus Sonig und Wein ihr Lieblingsgetrant, bag fogenannte mulsum. Der bunbertjabrige Pollio Romulus antwortete auf Die Frage bes Muguftus, wodurch er fo lange feine Gefundheit und Rrafte aufrecht erhalten babe: "Durch mulsum und Del" (außerlich). Sonig bilbet bie Sauptnahrung vieler Bolter Italiens.

 isbiliche Beläubung verfallen, hätten fich erbrechen mb sart lagtern missen, und es mar teiner von ihnen im Stande gewelen sich aufrecht zu erstalten; degegen siem die, melden nur wenig Joning strioffen, den Zuntenem abnitich genetien. Den der der der der der der der der der benieben pomitischen Soning, des inme sie wegen der Tällbeit und Richerten, die er erzeuge, Maniomenon (den Nielenben) neune.

Die Giftigleit beifes Jonigs rübrte om ben Giftipflangen fre. Jefnaber 18/boebentvonklichen, welche bie Elienen auslegen. Aber auch der Denig won Kennt (Giften der Elmirmhyl). Zophken (Erdebleh) von ben verschiebenen Rhobobenbren (Chonteun), Azaka pontraka pon Ledum palutser (Eumpfportf), Andronnela mariana, Kalinia katioka, numat bie giftigs Petderinghet beier Pklangen an (mte auch jehon bie Elter winklen) won genomenen merben. Girteden. Diertfien, Ghamisch. Zoppeltichen, Gemullionen, Reimpfe und Edminisch.

Strade berichtet in seiner Geographie: "Die Spetalemetten bosen ber Geographer nes Georganis guidmunengebauen, die durch des Gebtinge gegen, indem ist auch des Gebtinge gegen, indem ist auf dem Ausgeleite dem den Gestelle gegen der Gestelle gegen der Georganis auffeldern, dem die Zweigligten der Bedung Lieferten. Sie griffen mus de burde der Gestelle gegen der Gestelle gegen der Gestelle gegen der gegen der Gestelle geginne Gestelle geginne Gestelle gegen der Gestelle geginne der Gestelle gegen der Gestelle geginne der Gestelle gegen der Gestelle g

in die Alatter gewisser Psianzen (ber Mannastraucher). Sippolrates macht vom Honig sehr ausgebehnten Gebrauch. Das sogenannte Honigwasser,

") In bent Blaubuche bes Londoner Sanbeleamtes, welches eben erichienen in, befindet fich ein Bericht bee Biceconfule Bilidi über ben Banbel bon Trapegunt und ber benachbarten Gegenben, worin bie Angaben ber alten flaiffichen Schrifteller Tenophon und Plinius beftatiat merben. Der Biceconiul berichtet, bag, obaleich außerorbentlich viele Bienen in bortiger Begend gehalten murben, boch tein Denich jemale von bem loftlichen Sonig effe, ben fie eintragen. Wer es aus Unwiffenbeit thue, merbe febr balb von Schwindel, Erbeechen und vollftanbiger Betaubung befallen, und manchmal erjolge jogar ber Tob. Die Bienengucht wird nur bee Bachfee megen befrieben. Die Urfache bee Schablichfeit bee Bonige liegt barin, bag in ben bortigen Thalern eine ber tobtlichften Giftpflangen. ber Slechapiel, in großer Menge wächft, aus beijen ichonen, honigreichen Bluthen die Bienen ben fostlichen aber giftigen honig faugen. Der auf ben boben, wo die Datura nicht bortomnit, gewonnene Sonig ift geniegbar und unichablich.

Uebrigens tommt auch in andern Gegenben, wo viele Giftpflangen machien, giftiger honig vor. D. Reb.

Der Bonig ift beute noch wie ehebem eine Lieblingsfpeife ber Denfchen, befonders ber Dor: geulander (1. Mofes 43, 11, 1. Samuel, 14, 27). und bei ihnen war er auch immer eine Sauptnahrung ber Rinber. Mäßiger Benuß eines guten Sonigs befommt allen Gefunden febr mobil. Beute noch vertritt er vielfach wie ehebem ben im Alterthume unbefannten Buder. Dies ift auch auf bem Lanbe noch üblich, wenn ber Sonig felbst "gebaut" wird, - ber Buder aber erft gefauft merben mußte. Fruber benutte man ibu auch jur Ronfervierung von Fruchten u. bgl. Rabrungemittel.\*) Rach Strabo legten bie alten Affgrier fogar Leichen in Bonig; ebenfo follen Merander ber Große und Raifer Juftin ber Rungere nach ihrem Tode in Sonig aufbewahrt mor: ben fein. Much ju Opfern marb er vielfach benutt.

Im Mittelditer mor der Honig als Bürge geichigila som ehre hoher Bedeutung. So jagt J. Jaffet in feiner Geschächte des beutischen Janubels: "Der beutige Gonflagsnebel, in richteren Zeiten schrieben der Schaffet der berecht die Einstigurung des Jaders issential da und mit ihm eit der Reigermation auch der Jameh mit Bache, wie überhaupt die beutige Bienenguch, ble indie feitbem nur in einzelnen bevorzugten Gegenben beimisch erfeilt." Erft in neueller Zeit demmit des Kultur der Bienen

wieber mehr in Auffchwung.

Die "Befantsbeile bes Sonigs find Mofter, tripulalitischer Affinnund, ober Höhender, Zonzbeuguder, furmpertiger Edifeinunder, Wannti, freie Eduren, altertighes Del, Gummi, Bodas, Garbingni, Wickfieler, Galle umb eine humusacrtige Emblarus, Will Middfigd und bei Pflantun, aus benen ber Joniq vorugsbreife gefannmeit murbe, fanm man auß ber Facrbe um bem Gelfgmade and perfeiebene Gontiglorten unterfigeiben. So ibt ber Giparteitschang zhildig, der Kinnebaltischen benig ift meiß umb vom liehlichem Geruch umb Gefannad. Midharentsphing belägeb. ber vom Urtemitium (Bermuth) umb Dleanber gewonnen Der Spinig ift ein iche beliebtes und altes Botfamitte bis Sommleinen, Nierer und Bleisen leiben, hann bei Brufflatarthen und Mißma, enbeide als Spinig au Brufflemiche is jadie, Radenund Mandelentsindungen zu. Schon im Salamo's 
Spridgen (24. 13.) beits et "...), him eine Sohn, 
Dorig, benn es ift gut; Somigleim ift füß im 
Zehnem Saller. Somig mit gegenfehmt Anholand; ift ein Barramuttet. Springluden, o. 1. bei 
Jundlepteib er Kümer am Beitigen Görlifet, hie 
begennuten Azeltuden, mit Sier genoffen, innd ein 
begennuten Azeltuden, mit Sier genoffen, innd ein 
ettem bilden Brit geloch bienen ols Wagenmen 
föläge gegen Magenträmpfe und ähnlige Mogenbefügerben.

Sommisbrod ober Humpernidel, überhaupt ichmorzes Hoggentrod, möglich aus gelforden, die fichmorzes Hoggentrod, möglich aus gelforden, ebenforen Born bereitet und mit Joning gut bestrüden, ebenfore wirkendes, bößi augenehmes und leichter zu mehre Eröftnunges und Seinigungsmittel, als dies die Worgentabolspiele, Zamarinben-Sonieren, Erzuberfolf, Erzubligunger, Modarder, Brauber in, Erzubligunger, Modarder, Brauber und der Schillen "Die alle und neue Beit.")
(Dr. 3. 4. Schillina "Die alte und neue Beit.")

#### Berichte ber Specialpereine.

Areis Stormarn. Bahafich unferer diesispfrigme Erichtungen in der Gedin Justerel mit spfrigme Erichtungen in der Gedin Justerel mit ihr eine erfreutliches Befeultat mittheiten; besonders was die Hongischer aufangt, auf deren Justung es ja hauptläcklich mit abgeschen ist. Die ersten 12 Tage der Angestrach berechtigten zu schonen Hongischer Angestrach berechtigten zu schonen Hongischer Angestrach mit flarte Erichtungen der anhaltende Regementer mit flarte Erichtung, hellweise mit Hongischauern verbunden, ließ dies Doffnungen ausführtslos erscheinen.

Doch haben fich bie Boller trop allebem ftart vermehrt, die mit junger Königin verseben und

<sup>&</sup>quot;) Beschieht auch neuerbings. In Greifswald hatte Baftor Rabbow Früchte ausgestellt, die mit honig eingemacht waren und ungetheilten Beisall fanden. D. Reb.

<sup>6)</sup> Gartenfalbei und Honig murben in fruheren Jahren in Angeln als heilmittel entgunbeter Guter bei Ruben angewandt. D. Reb.

volfreich maren; einzelne ichmache Bolfer von Anfangern in ber Bienengucht find mabrend ber Reit budftablich verhungert. Die Schwarmzeit fiel burchichnittlich in Die Dlitte bes Juni, einige Boller, aber menige, ftiefen icon in ber erften Boche biefes Mouats Schmarue ab. Das abmedfelnbe talte und naffe Wetter nothigte ju einer gewiß felten bagemefenen Futterung ber Schwarme noch im Monat Buli, um folche por bem Sunger: tobe ju retten. Trot allebem ift bie Comarm: periobe eine recht gufriebenftellenbe und hatte fich nur bie Witterung gunftig geftaltet, fo mare noch Alles gut geworben, benn ber Buchweisen, unfere haupttracht, ftand bereits in Bluthe, aber - bie Bienen tonnten ihn nur fparlich befliegen und als endlich gunftigeres Wetter eintrat, befand er fich icon im letten Stabium ber Blutbengeit und mirbe boch, von recht ftarfen Bolfern, eine ficht. lide Runahme von Borratben bemerft.

Die Linde gab, wo fie vorhanden, eine ziem:

liche Ausbeute jur Erhaltung. 3m Allgemeinen ift fur uns biefes Jahr ein

febr maßiges und wer in die Saibe gewandert ift, hofft fein Beil von bort; Gott gebe, baß fich unfere Imtercollegen eines größeren Segens bort

erfrenen fur ihre Sonigtonnen.

Der Norbangler Bienengudtverein biet em 3. Magunt im Wohrtfehög bei berrut 

§ Johannfen auf vorbergegangene freundlich 
findbaung eine Eknaberverfammting ab. Nach 
oraufgegangener gasitischer Benitzung murbe ber 
Neuenland im Magesichen genommen, ein Walt, 
bas nicht geischnerm batte, allegtrommett, nie Raftigun ausgeführt, unscher bei Beitene ben ans 
Anstigun ausgeführt, unscher bei Steinen ben anst 
nigen, weit men befürchter, eb lei für einen 
Zerekting zu jeffel. Derr Johannien benötisch; 
ben Stein nach 3. Boden, wenn alle Berti ausgetunfen ißt, eingehen zu laffen. Zer Wienenländ.

serbient volle Anertennung. Die Bienen fieben beitels flödig, jelein abrödig vom Soute, in 2 Ganden, im Gangen 130 Stöde, jum größen Zbeil im Stillpforten, jum Zbeil and im Robilflöden aus geprestem Stroß. Die Stroßörbe hohrten alle ein Spuntbod mit rugen jum Zbeil Anfläge vom Soig und Röhmschen; Jode Luffäge vom 10 bis 14 A Juhalt morten idom viele geerntet umb burch lerre erfest. Die vorbergefende Boden mer fir bie Blenen findling und god Stomig; man hofite auf eine gute Bode mehr, umb ber Ertrag fömnte moch als eine gute Mittelernte betrachtet merben. Die letze Wode ift ober leiber midt fi gut geweien.

Achdem wir noch mit Butterbrod und vorjährigen Meth bewirthet worden waren, juhren wir nach Janie Las Wetter war allertiebft, hitter uns im Dien ging der Mond ult, nordweiten zeigte ind ein prächtiges Wetterleuchten, welches aber um Mitternacht in ein surchbares Gewitter überging. D. R. Beter fen.

Dar Bienenguchtverein für Reumun fter und Umgegend bielt am Conntag, Den 10. Anguft, feine vierte Diesjährige Berfammlung ab, welche von reichlich 20 Dittgliedern und einigen Bospitanten befucht mar. Bunadft murben Ber-einsangelegenheiten erledigt und zwar jum Delegirten für bie biesjährige Berfammlung bes Berficherungsvereins herr Lehrer Stölting : Arpsborf gewählt und ju beffen Stellvertreter herr Lehrer Maaß : Padenftedt. 3m Anfchluß hieran murben bie bisber für ben Berficherungsperein gestellten Untrage einer eingehenden Befprechung untergogen und ber Delegirte beguglich berfelben inftruirt. Die Anfrage Des Centralvereins Borftanbes, betreffend ben Rieler Sonigmartt (fiebe Bereinsblatt Rr. 8), ward babin erlebigt, bag ber hiefige Berein fich mit bem Musfall bes Darftes einverftanben erflarte. - Es murbe fobaun von ben anmefenben Mitgliebern ber Bericht über bas biesjahrige Schwarmen ihrer Bienen erftattet, melder nur febr menig Erfrenliches bringen tonnte. Bebermann gablte bas beurige Jahr gu ben ungunftigften, die man je erlebt, und wenn nicht die Tracht aus ber Saibe noch recht Tuchtiges leiftet, fo mird fich im hiefigen Bereinsbegirt ein febr fühlbarer Dangel an guten Durchftebern einftellen und überhanpt an eine irgend nennenswerthe honigernte nicht zu benten fein. - Bei Buntt 3 ber Tagesorbnung, betreffend bie Rreismanberverfammlung, nahm ber Borfitenbe Beranlaffung, ben Unmefenben recht einbringlich ju machen. nun augefichts bes in fo bobem Dage ungunftigen Sahres mit verdoppelter Unftrengung für eine tuchtige Beididung ber Musftellimg mit lebenben

Es marb befchloffen, bei ben Spartaffen in Reumunfter, Bonebuttel und Borbesholm je ein Befuch | bieje umquartieren. um Unterftusma ber Rreiswanderperiammlung burch Gelbmittel eingureichen, welches hoffentlich von gutem Erfolge gefront fein wirb. Gin Antrag auf gemeinicaftlichen Antauf von Sonigbafen marb abgelebnt, jedoch barauf hingewiesen, bag man folde bei bem herrn Raufmann Mener Reumunfter, Brubnftrage, für einen febr billigen Breis anfaufen tonne. - Rachbem fobann ben Inmefeuben noch bie möglichft forgfaltige Musfüllung ber flatiftifden Tabelle von herrn Paftor Beterfen Ebbelad ans Berg gelegt worben, marb ber im Bereinstofal ausbangenbe Bereins Fragefaften geöffnet. Derfelbe enthielt 3 Fragen, von melden jeboch 2 und 3 fich auf einen und benfelben Gegenftand bezogen. Frage 1 lantete: "Boburch werben plogliche Unregelmäßigfeiten im Bau ber Baben am beften vermieben, ba felbige in einem Dobil: ftode fehr ftorend find?" Die Befprechnig ergab folgendes Refultat : Man bringe bie Babenanfange in ber Mitte ber Rahmden an; man gebe bem Stode einen genau magerechten Stand; man febe öfter nach, um Unregelmäßigfeiten gleich im Entfteben ausbeffern gu tonnen; man bringe ungusgebaute mit Borbau perfebene Rabmchen mitten swifcher ben ausgebauten an. Bur fichern Erzielung eines genau regelrechten Banes marb auch bie Benntung ber Waben: Mittelmanbe bringenb em: pfohlen. Die 2. und 3. Frage lauteten: "Bobnrch ift bem Maugel an guten Durchftebern abzuhelfen und welches ift bas befte Futterfurrogat mit Berudfichtigung ber Durchwinterung?" und: "Bas bat ber 3mter gn thun, um in biefem ichlechten Sonigjahr bennoch feine Biene möglichft aut und ficher einwintern gut fonnen ?" Es marb empfohlen. ben Bienen ichon jest ben nothigen Binterporrath burd Ruttern berfelben ju geben, am beften perbedelten Sonig ober boch fonft guten gutterhonig in möglichft großen Gaben, bamit Die Ronigin nicht noch ju gesteigertem Brntanfat gereigt merbe. In Ermangelung bes homige fei Ranbie b. i. fryftallifirter indifcher Rohrguder, bas befte Gutterfurrogat, bas man ben Bienen mit ein wenig Baffer verbiinnt auch in moglichft großen Dengen barreicht. Das Guttern ber Bienen mabrend bes Winters burchs Spundloch warb als fchablich verworfen.\*) Ber nicht auffuttern will, muß ichou

Bienen, Bouig, Bachs zc. Corge tragen ju mollen, | eine genügenbe Angahl Referveftode fteben laffen, und feine Bienen fo weit nothig im Rebruar in Stane.

> Bon Fehmarn. Die 2. Banberverfamnt lung unferes Special Bereins in Landfirchen am 6. Juli mar recht gut befucht. herr Ralm referirte über bie Anmenbarfeit bes Sannemann'ichen Weifel fangs, mit bem er bereits Berfuche angestellt batte, beren Graebniffe nicht in allen Studen mit beni übereinftimmten, mas herr Gubler in feinem empfehlenben Berichte über ben Rang in Musficht gestellt hatte. Da herr Ralm Ihnen feine Er: fabrungen mittbeilen wird, will ich ibm nicht porgreifen. Bei ber Befichtigung ber Bienenftanbe ber Gerren Dubs und Madeprana fand man in ben Stoden viele Bienen und Brut, aber leider! weuig Sonig, fo bag man die Soffuung auf einen bloß mittelmäßigen Ertrag icon bamals anfgeben mußte. 3m Uebrigen erlaubte Die Witterung eine Bornabme von praftifden Demonstrationen fast gar nicht. Es murben Beifelgellen gefricht und ausgeschnitten; eine Ronigin murbe in einen Beifel: fang gethan. Es fant bann noch eine Befprechung ftatt über Die Frage: "Bann und wie bat inan bie Souigernte and Rorben vorzunehmen?"

> Die 3. Banberperfanmlung bes Bereins in Burg am 27, Juli mar ichlecht befucht. Much auf bem Bienenftanbe bes herrn Ralm fah es recht tranrig aus. Obgleich bes ungfinftigen Wetters wegen fich mit ben Stoden nichts vornehmen ließ, jo gemabrte bod herr Ralm in gewohnter Bimor tommenheit ben Mitgliebern einen Ginblid in faft fammtliche Beuten, fo bag auch biefe Berfamuling nicht gang nutlos gemefen fein burfte. Es murbe eine Ronigin faffirt und eine andere eingesperrt, bod war lettere am aubern Morgen tobt (im

Bannemann'fden Beifelfafia!) \*)

Unfere honigausbente pro 1879 muß mohl als gering bezeichnet werben. Bis jum 27. Juli waren bie Ansfichten auf gute Ginminterung febr fclecht. Bom 28. Juli bis jum 3. Mugnft, alfo noch eben por Thoriding, gab es noch eine gnte Tracht, fo bas jest Die Mebraahl ber Ctode Bintervorrath hat. Wer inbeg iber 20-25"/ hingus permebrt bat, ber bat mobi Ilriade, im wohlverstandenen eigenen Interesse feinen ichwächeren Boltern rechtzeitig und ausreichend Sulfe gu leiften. Benen guten Tagen im Juli und Anguft Daufe ich es, bak ich trot einer Bermebrung meines

<sup>&</sup>quot;) Das Guttern mabrent bes Binters ift überall gu verweefen, weit es bie Bienen gur Ungeit beunruhigt. Rittern muß man bor Allem rechtzeitig im Berbft (ba mit bas Aufgetragene verbedeft merbe) und im Grubiahr bie Gutterung burch bae Spunbloch ift an fich aber feines wege gu verwerfen, vielinehr unter Umftanben ber Gitterung bon unten entichieben poraugieben.

<sup>&</sup>quot;) Ein folder einzelner Gall jagt wenig, jumal ce nicht anegeichloffen fein burfte, bag bie Ronigin beim Ausfangen ober Giniperren eima verlest morben ift. Itm gu einem ficheren Urtheile ju gelangen, find mieberbolle forg. faltige Berfuche burchaus nothwendig.

Bienenstandes von 14 auf 22 Bolfer noch 110 & Sonig, barunter 100 & Schleuberhonig gewann. Otto.

# Bitterungsbeobachtungen und Ginfluß ber Bitterung auf meine Bienen.

3m Juli - Manat mar ber hochite Barameterftanb am 17. Abende 8 Uhr 769.1; ber niedrigste am 21. Margene 8 Uhr 746.8; ber mittere 756.6. Der marmfte Tag war am 30. mit + 26.5 Celf. ; ber faltefte am 11. mit + 14.2; bie warmste Racht am 3t. mit + 17.3; bie fatteste am 20. mit + 7.2. Die burchichnittliche Tagestemperatur war + 18.8 Gess. und die der Racht + 11.9. Die höchste Barme in ber Canne war am 30 mit 42.5 gegen 25.5 im Schatten Die hochfte Stromwarme (ber Elbe) war am 1. mit + 20.5, Die burchichnittliche + 14.8. Deller Sonnenaufgang tam an 1, matter an 9 und nichtlichtbarer an 21 Margenben bar. heller Sannenichein an 3, helle Cannenblide au 17. matte au 10 und nicht fichtbarer Cannenichein an 1 Tage bar, Bewalfte Luft mar porberrichend und gwar an 22 Tagen, bededte an 3 und giemlich heitere an 6 Tagen. Un 8 Margen leichter Rebel, an 1 anhaltenber, an 6 ftarter Than und an 24 Tagen Regen, davan 8 mit anhaltendem, ahne fichtbare Nieder-schiage iaaren 5 Tage. Die gesammte Regenhöhe bes Wonats war 112.5 mm, die höchste war am 20. mit 15.5 (Juli 1878 t18,3 mm). Barübergiebenbe Bewitter tamen am 18., 20., 27. und 28., feichte am 4. und 23. bar. Startes Betterteuchten mar am 19. Schmache und frifche WSW und W Binbe waren varherrichend

Bant t. bis to. Juli mar bie Rachttemperatur gwifchen 7.8 und 15.5 Ceff., Die Tagestemperatur gwifden 14.2 und 21.1. Bu biefer Beit mar nur 1 Eag (ber 1.) ahne Regen. Bom 11. Die 20. fcmanfte Die Rachttemperatur swiften 7.2 und 13.8, fawie die Tagestemp, gwifchen 14.2 u. 22.6, nur 2 Tage taaren ohne Regen. Bam 21. bis 31. war bie Rachttemp, amifchen 10.1 und 17,3, Die Tagestemp, swiften 16.5 und 26.5; 4 Tage waren ahne Regen. Cbgteich in Diefem Monat 24 Regentage waren, fo maren bach faft an jedem biefer Tage Cannenblide und tonnten meine Bienen baber ausfliegen. Un 9 Margen tonnten fie bes Rebels megen erft fpat ausfliegen. - Die Linbe begann ftellenweife ichan am 8, ju bluben und blubte, ba bewolfte Luft vorherrichend war, faft bie ju Ende bee Manate, Schneebeere, weißer Rice, Rejeba und Buchfien famie viele andere Gartenbitmen murben ftart beflogen. Gerabella, welche ich in ber Rabe meines Bienenftanbes ausgefaet habe, blubt febr reichtich. - Im Goluft bes varigen Manate mar eine vatfreiche Beute bes ichlechten Bettere wegen fast verhungert ; bei der Besichtigung fanden fich fannntliche Zellen abne honig und ftart vall Brut; burch schnelle Fütterung wurde derselbe gerettet. Die Bienen in Diefer Beute trugen mabrent ber Lindenbluthe fo reich. lich ein, bag ber junge Bau ftellenweife gufanmenbrach. Durch Entfernung ber ichabhaften und Ginhangen neuer Baben murbe berfelbe abermale erhalten. Am 29., 30. und 31. war bie Tracht fa bebeutent, bag bie Bienen alle Bellen vall Sanig getragen hatten. Obgteich ich Drahnenbrut und Bellen entfernte, bauten meine Bienen immer ban Reuem Drabnengellen.

Eimebuttel. E. C. S. Duller.

# Areiswanderberfammlung am 20, und 21. Septbr. in neumanfter.

1. Um 10. August fant in Angetegenheiten berfelben eine Delegirtenbersammlung ber betheitigten Bereine ftatt

jur Berathung und Beichlufifaffung über bie Frage, ab auch andere Bereine und Bienenguchter ale bie junachft beifeitiaten. Die Austiellung beichieden burfen, Beranbetheiligten, Die Musftellung beichiden burfen. daffung hierzu gaben mehrsache in diefer Bezlehung bei bem Centralfelretair herrn Andresen eingegangene Anfragen Bertreten waren 6 Bereine burch 12 Deleairte. unvertreten 2 Bereine. Es ward einftimmig beichtaffen : Die Betheiligung an ber Rreiswanderverfamm-lung burch Beididung ber Auskiellung iedem Imter in ber Braving Edieswig Solftein, welcher Mitglied bes Centralvereine ift, zu natürlich mit ber Ginichrantung. bag biefelben mit ihren ansgesteltten Begenftanben nicht an ben gur Bertheilung gelangen-ben Bramien partieipiren. Die Delegirtenverjammlung beichlaß ferner , bag bie Antaufe-Rammiffian babin gu instruiren fei , bag fie bei gleicher Gute und gleichem Breife ber angufaufenben Gegenftanbe in erfter Linie Preife der allgurauftuben Gegenntande in eines Leine gwar die Aussteller auf den fieden zumächt betheitigten Bereinen, dann aber auch die übrigen Aussteller derücklige ficktige. Der Reumsänflertige Berein übernimmt den Transport famintlicher Ausstellungs-Gegenstände von der Bereine der Bestellungs-Babnhaf jum Ausstellungeplat und gurud faftenfrei. Es fall ein Aussiellunge Ratalag gebrucht werben, beffen Bertaufspreis auf 10 Bf. a Eremplar feftgefett wirb. Eintrittstarten bekannnen bie Mitglieber ber betheitigten Bereine und alle Ansfteller gratis jugefandt. Im Uebrigen verweisen wir auf bas Pragramm fur bie Rreiswanderverfammlung, welches bem Bereineblatt Rr. 8 als Beilage beigegeben marben ift.

2 fiel von und gefechenen Watteng gemällere bei "Unten Serier, ber Schrödelterindig und ber Werscheben Schrödelterindig und ber Werscheben Schrödelterindig und ber Werscheben Schrödelterindig und seine Schrödelterindig untertionienen Gleicholsen Setguidungen in ber ditt, wie bei für der gebrachte Schrödelterindige Groot bebei für der gebrachte schrödelterindige Groot bei für der gebrachterindigen der gebrachte bei Gestigsteller der fündert erfolgt zum bard Barding bei Greigheit-gebrachterieß für bei Spinner, famme barde Bertaller geweite uns endgewichte nich obe bei Gegenfüller ausgefältt geweite um wertauft gebieben ihm und ber Anspielung erfolgt unterhold Zuge und Gebieben Frankfuller erfolgt unterhold zu gestellt Fran

Tasbarf, ben 21. Muguft 1879. S. Stave.

# Derficherungsverein.

1. Das Brogramm für die Desegirtenversammlung sit was dem Statte tolgenbermaßen schigeleitelt. 1. Eröffnung der Beriamutung. 2. Rambastimadung der Desegirten. 3. Geschäftsbericht. 4. Eröffnung der Bergaiten für die Bereinsechnung. 5. Bestimmung der Bergaitung, welche Konfere des Barorte erdalten ind. 6. Badd des Borotts frühlen ind. 6. Badd des Borotts frühen ind. 6. Badd des Borotts frühe will in die Statte für des Frankliches der Statte des Borotts frühe Knitzge. 2. Ge fim bisher falgembe Knitzge gestellt: Bam

2. 68 imb biber fallenner Mettinge gefellt: Som Omerfelbung bes Verifartungsbereit in ben Eerstell Gurterleibung bes Verifartungsbereits in ben Eerstell verein; 2. betreffund Mammertramg der eingelnen ben Stenfaltungsbereit uns gehörigt. Stenfalt gestellt Stenfaltungsbereit und som der der stenfaltungsbereit Stenfaltungsbereit (ed. Som Stenfaltungsbereit und bie Stenfaltungsbereit (ed. Som Stenfaltungsbereit und Stenfaltungsbereit (ed. Som Stenfaltungsbereit und gefellt: a. bie pra 1578 Stautenumbert erhaberen auf Stenfaltungsbereit und stenfaltungsbereit und gefellt: a. bie pra 1578 Stautenumbert erhaberen auf Stenfaltungsbereit und Jest jehre Stenfaltungsbereit gestellt und Lie jehre Stellpostungs im Agreit, werdebt en für der Jest jehre Stellpostungs im Agreit, werdebt en für der Jest jehre Stellpostungs im Agreit, werdebt ein für der Jest jehre Stellpostungs im Agreit und stenfaltungsbereit und Jest jehre Stellpostungsbereit gestellt gestellt und Jest jehre Stellpostungsbereit gestellt ges Dal feftaufeben; 6. Einordnung bes Berficherungebereins in ben Generalberein beifit Auflofung beffelben und ift ein Unrecht gegen feine bieberigen Mitglieber. Bom Reumunfterichen Bienenguchtoerein geftellt 7. Ein Bechiel bes Bororte ift fur ben Berficherungeverein nachtheilig, und ift baber bie Gefchaftejührung bee Berjicherungevereine für immer in ben Sanben bes bisherigen Borarte gu belaffen.

3. Geit unferer letten Betanntmachung find bem Berficherungeberein ferner beigetreten: aus ben bireften Ditgliebern bes Centratvereine: 3mfer b. Bornhold Babrben mit 16 Bolfern, aus bem Sancrauer Berein Schloffer DR. Rolfter-Sanerau mit 1 Balf, aus bem Reumunfter-fchen Berein Schneiber Benbl-Al. Sarrie mit 10 Bolfern, gufammen 3 Mitglieber mit 27 Bottern, und betragt ber Beftand mithin jest: 291 Mitglieber mit 6030 Boltern. Zasbori, ben 21. Auguft 1879. D. Stabe, p. t. Caffirer.

#### Bleine Mittheilungen.

Runftwabenangelegenheit. Dem lobt. Brajibiunt ber 24. Banberverjammlung beuticher und afterreichifcher Bienenguchter find 450 # beuticher Reichsmunge ju nach falgenbem 3mede gur Berfügung geftellt: 150 4 erhalt berienige Berr Beriertiger, welcher Runfttgfeln in gleicher Große, Gute und Sauberfeit, Bellentiefe und Gleichmaßigteit berftellt wie die Fabrit von Otto Schuls in Budow. 300 M erhalt berjenige herr, welcher bas Braduct obiger Fabrit übertrifft. - Bedingungen 1. Die Tajeln muffen aus reinem Bienenmache obne Gintage bergeftellt fein. 2. Anegebaute Mufter (taelche aber bas Fabritat nach ertennen laffen auf einer Stelle) find mit ausguftellen. 3. Das Urtheil ber in Brag ermablten Breisrichter-Rommiffion ift competent; und wird die Beurtheilung in pteno

Bienenbarg ale Beilmittel. Unter Bienenharg gerfteht man ben Groff, ben Die Bienen gur Berfittung ber Riben und Spalten ihrer Bohnungen auf Sappeln, Erten , Ra-ftauten zc. einfammeln. Dem "Bienenvater" wird nun ein vollfommen glaubwürdiger Fall mitgetheilt, in welchem eine zweijahrige eiternbe Fugwnnbe durch Auflegung einer Salbe aus bem hars in verhaltnigmagig furger Beit aallftanbig gebeitt murbe.

ndandig geheilt wurve. Honigiberladen. Man nehme 31.3 Pfb. Meht, 11.3 Pfb. Honig, 1.3 Pfb. Huder, 13.3 Pfb. Butter, eine halbe gertidigen Anustanuh, 1. Theedigiel Sodo, nutige den Huder mit dem Mehl und der gertagienen Mustatung, arbeite bas Bange gu einem leichten Teig mit ber abgetriebenen Butter aus, tofe ben honig und bie Caba in etwas beißem Baffer auf, rolle ben Teig auf 1, 3all Dide aus, ichneibe fleine Ruchen und bade fie ca. 25 Miuuten in einem magig beigen Dfen.

### Mnzeigen.

1. Bordesbolmer Imterverein. Berigmmlung am Sanntag ben 14, Geptentber, Rachmittage 3 Uhr, im

Bereinelotal. Tagesordnung: Beiprechung über Die Areiswanderversammlung in Reumunfter. Raeftner.

2. Der Stormarn'iche Bienenguchtverein wird am 7. Geptbr. b. J., Rachmittags 3 Uhr, im Bahn-hof ju Alt-Rahlftebt feine Berfammlung abhalten.

Tage for bu una: 1. Babl eines neuen Barftanbe. mitalicbes. 2. Ueber Die Auswahl ber Stanbitode. 3. Babl eines Abgeordneten nach Reumuniter.

3. Rortarier 3mterverein. Berfammlung am Sonntag, ben 7. September, Nachmittage 2 Uhr, in Tant's Satel, Binede etwaiger Beichidung ber Areiswanberverjamufung und Anstellung in Renmunfter am 20. und 21 Gentler. Der p. t. Barftand.

4, Berjammlung des Intervereins an der Trade am Sammag den 14. September, Rachmittags 4 Uhr, beim Gajtwirth Klühe in Oldesloe.

Tagesardnung: 1. Meine Erfahrungen über bie italuniiche Biene; ban Dr Sonber, 2. Beichlufiaffung über Die Gendung eines Delegirten jur Rreismanderfammlung in Reumunfter 3. Sanftige Bereinsangelegen Der Barftanb.

5. Bienenguchtoerein fur bie Brapftei, Berfammlung am Countag. ben 28. Septbr., Rachm. 3 Uhr, beim Gaitwirth El. Staltenberg in Schonberg. 2. Mittbei-

Tagesorbuung: 1. Borftandswaht. 2. Mitthei-lungen über bas biesjahrige Bienenjahr. 3. Bortrag bes Banderichrere ither Die Banberverfaminlung in Brag. Der p. t. Borftand.

6. Bienenguchtverein fur Bramftebt und II mgegenb. Berfammlung am Sanntag ben 7. Geptbr.,

Rachm. 3 Uhr beim Gaftwirth Rumahr. Lage eordnung: 1. Ueber bie Rapetracht. 2. Das Diestahrige Schwarmen. 3. Berbftfutterung ober Umjagen im Grubjahr. 4. Bereinsangelegenheiten, Ablieferung ber Bucher ic. Um gablreichen Beluch bittet

Der Barftand.

7. Berfammlung bes Bienenguchtvereins für Reuftabt und Umgegend am Sanutag ben 28. Ceptember, Rachmittage 3 Uhr in Attenfrempe bei Gaft. winh Jager. Der Barftanb.

8. Der Chonfirdener Bienenguchtverein wird am Canntag, ben 7. Geptbr., Rachm. 3 Ubr, eine Berjammlung abhalten.

Tage forbitung: 1. Berathung über Beichidung ber Musitellung in Reumunfter ze. 2. fleber Die Diestahrige Einwinterung und Berbitfutterung. Der Borftanb.

Ginladung.

Auf gegebene Berantaffung erlaubt fich ber Untergeichnete Die fammtlichen Mitglieder ber Bienenguchtvereine in Reuftadt, Olbenburg. Gutel und Reitentrug, wie auch auftige Bienenfreunde jum Conntag, ben 14. Ceptember, Rachm. 2 Uhr, ju einer gemeinicaftlichen Berfammlung in Renentrug freundichafttichit einzulaben, um recht gablreiche Betheiligung bringend bittenb. Tagesardnung: 1. Abmachung bes Weichaftlichen;

2. Ueber Gin- u. Auswinterung ; 3. Beiprechung, eventuelle Babl ban Delegirten nach Reumunfter gur Rreiswanderverfammtung; 4. Beftimmungen über Die Ausfüllung ber ftatiftiiden Tabellen.

Beidenbori, ben 26. Huguft 1879. . Morner.

# in befter Qulitat wird gu taufen gefucht

3nbalt: 1. Bereinstangelegentheiten. 2. Ueber Runftmaben. 3. Die in Deutschtand eingesuhrten fremben Bienenracen. (Sching). 4 Bur Einwinterung. 5. Die Diatetifche Bebeutung bes Douige 6. Berichte ber Specialvereine. 7. Bitterungebeabachtungen. 8. Reiswanderversammlung in Reumunfter. 9. Berficherungeverein. 10. Rleine Dutheilungen. 11. Angeigen.



smitglieder konnen das "Aereinsblatt" durch jede für den Halbfahrs Kreis von 1 "K incl. Bostzieden. Anzeigen jeder Art werden mit 20 Vis.

# des Schleswig - Rolsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirtung bes Borftandes vom Centraljefretar El. Andrefen, Gifcherftr. 29.

## Die Kreiswanderversammlung zu Neumanfter am 20. und 21. Septbr. 1879.

Die Berfammlung mar vom iconften Wetter begunftigt und mar biefelbe baber nicht allein von ben Mitgliebern ber betheiligten Bereine, fowie anbern Bienenguchtern und Bienenfreunden ber Proving recht gablreich befucht, fonbern auch bie Ausstellung erfrente fich, namentlich am Rachmittage bes letten Tages, eines guten Bufpruchs von Seiten bes biefigen Bublifume. Als Gafte maren anwefend mabrend ber gangen Daner bes Geftes bie Mitglieder bes Centralvereine : Borftandes. herr Regierungerath Beterfen, Bertreter ber Ronig: lichen Regierung, tonnte leiber nur am Rachmittage bes zweiten Tages auf einige Stunden anwefend fein, boch hat berfelbe von ber Ausstellung, die in Anbetracht bes fo überaus ungunftigen Bienjahres als eine recht umfangreiche und reichhaltige beseichnet werben bari, nach feinem eigenen Ansipruche ben gunftigften Ginbrud empfangen. Diefelbe wies ca. 450 Rummern auf, und betrug die Bahl ber Musfteller nicht meniger als 47. Befonbers reichhaltig mar die Ausstellung in der Abtheilung für lebenbe Bolfer, namentlich folder in Stabil:

ftoden, ba innerhalb ber betheiligten Bereine Die Stabilgucht noch immer bie Oberhand behauptet Beniger reichhaltig mar bie Ausstellung für Brobucte und bie fur Bohnungen und Gerathe, wie bas auch nicht anders zu erwarten ftand. Der Centralverein betheiligte fich burch eine große Angahl fleinerer Gerathe und literarifcher Berte für Die Bienengucht, herr Diamantenr Binter-Bamburg und Berr Baftor Beterfen Edbelad hatten in freundlichfter Beife ihre Beobachtungeftode gefandt, das Befte in der gangen Ausstellung maren aber zwei von herrn Dr. Raeftner : Borbesholm ausgestellte Glastaften, beren Inhalt Die "Biene vom Gi bis jum Schwarin" jur Aufchaunig brachte. 3m Gangen ließ Die Ansftellung ein ruftiges Bormarteichreiten in allen Zweigen ber Bienengucht bentlich erfennen, und wird biefelbe ficherlich auch auf alle Befucher einen febr gunftigen Ginbrud gemacht haben.

Ain Sonnabend, ben 20., Morgens gegen 10. Ibr, samuctten fich die Feltheltenberer, gegen 1000 an ber 369f, in ben Raumen be "Tivoli", nud murben baranj, nachdem in einer gemeinischassischen Gibnung bes Localcomite's und ber zu Preistichten vorgeschagenen herren die einzelnen Preistichten Commissionen gebietet mo die bei der Pedimissung ju bestigenhen aufgemeinen Gemmissige selgseitet worden, von dem Felprässigenten, herren Dr. Recht jurier vor den gestigen der die gestigen kan finer i Vorbrechteilun gegen 11 Ult bie Beten den der gestigen der die gestigen medder er siener Ferune über de währte Ernerten riche und gutte Bestigding der Riebstellung Ausburd vertieb und jugsteit einem wärmlich Zaufaussprach au die Dietstigen, weden zu einem gutten Gestiment wer Ausstellung betachtenen.

Der Gentralieftetat Andre fen berichtete guerft in jehr interesonter Subsei über bie 24. Bauderversammlung deutscher und öfferreichischer Beinemurite von 7. bis 11. Zeptember 3. 3. in Brag. Muj dem Juhalt feines Bortrages brauche die ber nicht weiter einzugehen, weil derr Andreien ja einen noch aussilistischeren Bericht über die gemannte Kerichmunfung nächtenen in beiem Utatte

peröffentlichen mirb.

herr Gartner Abel: Renmunfter, melder feit einigen Jahren feine Eritlingsverfuche in ber Mobilgucht gemacht bat, theilte fobann feine bisber in Diefer Bucht gemachten Erfahrungen mit. Er führte ans, bag, nach feinen Erfahrungen, es portbeilhafter fei, Die Bienenfaften aus Strob, nicht aus Soly anzufertigen; bag bie Raften (Stode) genau und namentlich von gleicher Große und Beite gu arbeiten feien, bamit bie Rabmchen ftets in Die veridiebenften Stode genau paffen, baburch erfpare man viel Beit und Berbrug beim Ginbangen und Gerausnehmen berfelben. Stodform man mable, icheine ibm giemlich gleich gultig ; Sauptfache fei : gutes Material und genaue Arbeit; er giebe freilich einen Stod por, welcher burch feine innere Einrichtung es gestatte, iebe eingelne Wabe beliebig berauszunehmen, ohne genothigt an fein, anbere Baben auch nur von ihrer Stelle ju ruden. Er habe gefunden, bag man beim Mobilbau burch die öftere erforberliche Berührung ber Stode, ja bes theilmeife Auseinandernehmens bes inneren Baues Die Bienen ju viel ftoren muffe, und fei bies als ein mit ber Dobilgucht verbunbener Rachtheil angufeben, weil bie Bienen nach ber Berlihrung bie Arbeit langere Reit, oft flundenlang einstellen. Bin Ertrage habe er die Dobilgucht nicht eintraglicher gefunden, als bie Stabilaucht, boch fei erftere intereffauter.

Die nachfolgende Techatie über diefen Vortrag leitete der Dr. Raeftner ein. Er mitig gigeben. daß die Verührung löve; die Siede feien der nicht gleich voräftigt, der den Vergenführer 3. B. fore man weniger. -- Herr Winter Die mit gemeint die Auftrag der der Vergen gestellt der Vergen gestellt der Vergen der

herumzuhantieren, dazu feien die frühen Morgen: ftunden die geeignetften. Durch richtige Bucht tonne man die Biene fo gabmen, bag man faft nicht von ibr gestochen werbe. - Berr Dr. Raeft ner tritt gang fur die Mobilgucht ein und lobt nochmale ben Bogenftulper. Benn bie Mobilgucht nicht beffer fei, fo murbe biefelbe nicht Die unftreitig vorhandenen Fortidritte gemacht haben. Rwar erfordere bie Diobilgucht viel thenere Gin: richtungen, trotibem aber beharre, mer einmal bamit angefaugen, babei. 216 Borguge feien namentlich au nennen; Die jebergeit mogliche Revifion ber Stode, Die Abfperrung ber Ronigin, Die Confervirung ber Baben, reicherer Ertrag zc. Berr Dund Glinde nennt noch als einen Borgug ber Mobilaucht, baf man ben Bienen ben lleberichuft an Sonig ju jeber Beit nehmen fann. - Berr Saggan Gonnebed vertheibigt bie Stabilgucht; bas Berausnehmen bes Bornigs ju beliebiger Beit fonne er feinen Bortheil nennen, vielmehr bringe Dieje Manipulation, unverftandig angewandt, gar oft ben größten Schaben; Die Ratur ber Biene fei, bag fie um fo fleißiger merbe, je größer ber Porrath bereits ift, "immer mehr!" fei ibre Loofung; auch ber Stabilguchter tonne mehr Raum fcaffen, er ernte gwar nur einmal, bann aber viel reichlicher. - herr Urp: Altenfrempe rebet bem Ausichleubern reip. Abtreiben bas Bort; ein von ibm mit 2 gleichen Bolfern angestellter Berfuch habe ihn bavon überzeugt, bag in bie leeren Stode mehr honig eingetragen wird als in Die vollen. herr Bunning Riel führt an. bag man bei Der Mobilaucht feine Bienen nicht ichmarmen au laffen braucht und fo mitten in ber Stadt, wie er, Bienenaucht mit Ruffen betreiben fonne. - Berr Sievere 3behoe fieht in der Mobilgucht ein Sindernift fitr bie Manberung und meint . baf. mer bie Bienengucht im Großen betreiben und mit feinen Bienen manbern nuß, bei ber Stabilgucht bleiben muffe. - Berr Mund : Glinde tritt Diejem entgegen und glaubt auch bei ber Mobilancht ebenjo gut mit ben Bienen manbern gu tonnen. - Berr Dr. Raeftner rebet ber Dobilgucht noch einmal bas Wort und fagt: "Meine Berren! Wir muffen beffer an die Mobilgucht, baburch tommen wir babin, bag mir mis gang unferen Bienen bingeben Bir werben Bienenguchter, wie fie es in Gubbeutich land find, wie es unfere Bater gemejen find." -Damit murbe bie angerft lebhafte Debatte über biefen Bortrag geichloffen. Das Ergebniß ift, bag auch ber ichlesmig holfteinische Bienenguchter mehr und mehr an die Mobilgucht beran muß, Die Mobiluncht ift Die Bienengucht ber Bufunft!

Behandlung gestört werden; ihm wlirde es nicht Sofoste dann als dritter Gegentiand: "Eineinfallen, in denjenigen Stunden des Tages, wo fei unng einer Discuffion über die die Bienen in bester Ködiafeit sind, an ihnen Banderung mit den Sienen in Buck

meigen und Saibe.", Der Referent. Berr Andrefen, wunicht gerne Mittheilungen aus Der Berfammlung ju horen, namentlich über bie beiben Fragen: Wann? und wohin foll man manbern? In ber Debatte, Die fibrigens nicht recht in Muß wollte, betheiligten fich bie Berren Dr. Raeftner und Gievers : Behoe und mehrere anbere. Allgemein marb bie Wanberung befürmortet, weil fonft bie Bienen nur zeitweilig thatig fein tonnen; bauptfachlich gu empfehlen fei fie ben 3mtern, beren Bienen nur Raps, und Rleetracht baben. berr Sievers 3behoe führt aus, bag man fur bie Banberung folde Gegenben mablen miffe, mo jowohl Canb: als auch Moorhaibe ansgenutt werben fonnen, wovon erftere, wie bas von vericiebenen Stimmen bestütigt warb, ben meiften Ertrag gewähre.

Der Prafident daufte der Versaumlung für das dewiesene lebendige Interesse und ichsof die Bersamnlung mit dem Bunsche, das sie auregend und befruchtend gewirft haben möchte.

Nach Benvisjung ber Verfandlungen, 2 lift Agdmittage, frach im "Sodie jur Börfe" ein Kefteißen fatt, an welfem ca. 40 Verfanen theilnohmen und des durch nachde ernfte und langen 
Sodie treißich gewirst wurde. Der überige Theil
des Tages war dann der Verfüchigung der ausgefellten 
siedling und der Benrichfilung der ausgefellten 
Gegentläche dem Seiten der Verseisrichte areubinet,

Am Bormittage bes 21. Geptember bielt ber Edlesmig : Bolfteinifde Berein für Beriidernna gegen unveridulbete Gdaben burch Bienenftich" feine Delegirten: verfamminng, welche von & Delegirten und unigen anderen Berfonen besucht mar und über beren Beichline wir in ber nachiten Rummer benichten merben. Die Breisrichter fetten ibr Beichaft fort und beenbigten baffelbe bis Mittag. Nachmittags 2 Uhr bielt Gerr Dr. Raefmer: Borbeeholm por einem aufehnlichen, größtentheils aus Laien beitebenben Bublifum feinen Bortrag mber "bas Wejen, Die Bucht und Die Ratur. geidichte unferer einheimifden Bienen" welcher großen Antlang fand. Am Schluft bes Bortrage ergriff herr Regierungerath Beterfen bas Bort, bantte gnnachft bem Rebner für feinen jebem Laien hochintereffanten Bortrag, fprach fobann feine Anertennung aus fiber Die treffliche, ben Berhalt: mien nach fo reiche Ansftellung und bemerfte idlieflich, daß eine Mifternte mie die biesjährige, mar erhebliche materielle Berlifte mit fich führe, andererfeits feien berartige Unfalle aber bagn angethan, ju meiterem Rachbenten, eifrigem Stubium, forgialtiger Brufung anguregen, und fo wolle er hoffen, bag Die intellectuellen Bortbeile Die maleriellen Rachtheile biefes Jahres aufwogen und

unser Centralverein auch aus solchen Unglücksfällen seinen Ruhen ziehe. Um 3 Uhr sand dann die Preisvertheilung statt.

Ghoben erholten: Die filberne Etaats medbalte gert. De Rachten vor Derkocholm für ieine beroortogende Geiamutleitungen, jerner eine broncene Bebalte gert gefort Wichtighalten der Großen d

Un Geldprämien ftanden 160 M. gur Berfügung. Diefelben wurden folgendermaßen vertheilt:

1. 3n der Abtheilung für lebende bilter in Mobildou: Die erfte Rrämie von 116 K. an Geren Bantorielmacher Rönger in Schiege. Die zweite Brömie von 12 K. au geren Juhrer Zemos in Kaifel, die deit gröme von w. K. au geren Juhrer auf der Schiegen von Schiegen der Gerende der Schiegen der Schie

2. 3n ber Abtheilung für lebenbe Bolter im Chabifidelen: Die erfte Pfram von 18 & an herrn Arbeiter Einhe im Broofenalen, die jose eite Pframe von 12 & an herrn Bahmmeiter Rehmle im Brooffend, die britte Dorter und bie vierte Pframe von 4 & an herrn Lehrer Maah im Babenfedt; anherben jung eigen bei der Madenfedt; anherben jung eigen bertennungen.

3. 3n der Abbeilung für Broduter, eine eine Kaddorf, die zweite Kräme von 12. An dern Echer Etave im Taddorf, die zweite Kräme von 12. An opern Schündiger Solf im Reumbniert. die der ist kräme von \* \* \* an derrn Raufman Badde in Beumbnier mit die vierte Schule Badde in Beumbnier mit die vereite Schule der ist die Schule in die Solf im Berdem Darrie, fammtlich für Houig; anherdem 11 ehrende Amerdemungen.

4,3m ber Abbeilung fie Wohnungen, Geratige und Schmittett: Die gweitet Prämie von 12 K au herrn Vantoffetmader Kröger in Zalgen, die dritte Prämie von 12 K au herrn Vantoffetmader Friger in Oblevier ein der Vertragen und der herr der Vertragen im Geroffet von 4 K au herrn Glajer Voltger in Gereitet, auchgeben 5 deren Anterfammigen. Die er sie Prämie von 14 K wurde in biejer Wickleim in die Vergeden.

Um 5 Uhr Nachmittags begann die Ber-Loofung. Es waren ca. 2000 Loofe verlanft und im Gangen 226 Gewinnigegenstände im Werthe von ca. 800 . angefauft. Folgenbe Rummern find gezogen worben;

Musmarling Seminner haben sich mit ihrem Gewinnanspruch die späteltens zum 16. derdort des gewinners des gewinners

S. Stave,

Schriftführer bes Bienenguchtvereius für Reunfunfter und Umgegenb.

Nachschrift. Es fei uns gestattet, diesem Bericht noch Gins hinguguftigen, was der Referent, vielleicht ans Befgeldeniget, weggelassen hat. Der Ausstellungsvlat, das Tivoli in Reumfunfer, eignete fich fur bie gauge Ausstellung nicht nur befonbers aut, fonbern mußte auch auf ben Befucher ben angenehmften, freundlichften Einbrud machen. Ge giebt unferes Biffens in Schleswig-Solftein febr wenige Birthichaftsgarten, Die an gefchmadvoller Ginrichtung, Cauberfeit und Schonbeit in ben einzelnen Theilen fich mit bem Tipoli gu Reumunfter meffen tonnen. Bo burfte man - um nur Gins ju nemien - fo prachtvolle und gabl: reiche Ampelfuchfien finden, wie bier? Es fommt ju bem Allen noch bingu, bag ber Inhaber bes Tivoli, Berr Colmorgen, nichts unterlaffen bat, um bas Belingen bes Reftes ju forbern. 2Bie im Jahre 1877 bei ber Central-Banberverfammlung, fo hat er auch jest ein Entgegenkommen und eine Uneigennütigfeit bewiefen, Die es verbient, an biefer Stelle öffentlich gerühmt gu werben. Der Berein Reumunfter barf fich freuen, in herrn Colmorgen ein Bereinsmitglieb gn befigen, bas über fo ausgiebige Dittel im Jutereffe bes Bereins in fo liberaler Beife verfügt.

Die Rebaction.

#### gannemann's Weifelkafig.

Machorm ich ben Bericht über ben Sommemannfehen Beitelfäng vom Serren Gubler gelein, war mein Erlies, ben Räfig foljort ansutikapien. 3de hatte Serren Gubber im Greinach perforialiste in den die hatte den die den die hatte der die hatte der die hatte der die hatte den die hatte die hatte

Mm 20. Juni unterfucht ich 2 flarte Söller; vieleben hatten noch feine Beitejusten angefetst ober Unt bis auf die letzte Bade. In Beiben jerzte din um die Künigin in einen Weifelfähje. Im 29. unterfucht ich dos eine Bolf und fand die Bienen vollfommen aufrieben bei ber Königin eine und ausgehen, doch gad biefe fich viele Midhe, burch doss die fire zu fommen, aber ohne Gerfolg,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diefe Kößig meichen von Honnennum Eriginalfigie wir Karifolt in Gerlow und klörie in Clobentug ibs abgiebt, metentlich ab. Dannennum kläßig, honbern recht aus Blech, honbern aus Bust, in indie tund, honbern recht erförmig und hat an beiben platten Seiten Durchfolgister. Brit modeten wode bem Bereiner eunpheiten, falle in nächter Jahr einmal ben Eriginalfig fommen zu laffen und hann bie Sache nochmale gruinbild zu prüfen.

Daß bies Bolt befonbers an Sonig gewonnen

hatte, mar nicht zu bemerten. 1)

Am 30. Juni fant ich bei bem 2. Bolf 10 - 12 Beifelgellen angefest, ich schnitt fie aus und gab bie Rouigiu frei, bies Bolf gab nach 12 Tagen einen Schwarm.

Am 27. Juni sperrte ich einem Schwarm die Königin ein; das Bolf verhielt sich zwar ruhig sigg gang gut, doch wollte es unit den Bauen nicht vorwärts gehen, weshalb ich die Königin nach 4 Tagen wieder frei ach

Das Gitter von einem Kafig benutie ich als Durchgang zu einer anstyudaneuden Glasglock, die Bienen gingen gut durch und füllten die Raden auch mit Honig, den sie aber, da die Tracht schiedt tourde, wieder nach unten trugen.

Der Käfig von Weisblech icheint mir zu glatt, da die Königin sich daran nicht halten kann, auch ware es besser, wenn der Deckel abnehmdar wäre, dann fönute man die Königin besser hinein: und berausbringen.

3ch werbe im nächften Jahre bie Durchgänge jum honigraum nit soldem Gitter verfeben, um bie Königin von bem honigraum feru zu halten, benn das Gitter ist von ber größten Wichtigkeit, jumal bie erhaltenen fehr genun gearbeitet jind. Honistisch faben auch andere Junter Verjucke

gemacht und geben bas Refultat befannt.

Burg a. F. Ed. Ralm.

#### Einige Winke und Rathichlage gur Meberwinterung honigarmer Bienen.

Dringend läßt bies ungludliche Bienenjahr an ben Korbimter bie Forberung herantreten, gur Erhaltung feiner Bienen bas Berfahren ber Umquartierung ju verwerthen, welches ich vor zwei Jahren in ber Reumunfterichen Imterverfammlung gezeigt und befprochen habe. Der 3mter muß gu biefem Behuf bereits por brei bis vier 2Bochen eine entsprechende Angahl von bouigarmen Stoden entvollert und an einem trodenen Orte aut auf: bewahrt haben fur ben bemnachstigen Gebrand. Baben die jum Umftofen (Umquartieren) bestimmten Bienen im Januar ober Februar ihren Borrath gang ober boch faft gang verzehrt, was ber 3mfer um iene Beit taglich prufen muß, indem er bas Dhr leife an ben Stod legt und burch fachtes Rlopfen an beufelben ben Buftanb ber Bienen aus ihren ftarferen ober fcmacheren Antworten ertennt -, fo wird bas Umftogen vorgenommen, mas, wie ich gezeigt habe, in einigen Minuten leicht und ficher geschehen ift; bas Berfahren felbit, welches mit bem unter Umftanben mohl augebrachten Abtromineln, bas im Binter aber febr miglich und umftanblich ift, nicht verwechfelt werben barf, laßt fich jeboch beffer zeigen als fagen. Sollte bei ber oben ermabnten Brufung ber gewiß feltene Fall eintreten, baß ein Stod, ber am Tage porber noch hell autwortete, ben folgenben Tag ichon Die Antwort verfagt, jo ift ficher ber Stod boch noch unverloren, fonbern ift fammt ben berabgefallenen Bienen bei geringer Gutterung und ant marmen Dien balb jum Ilmftogen geeignet.

Bebes umquartierte Bolt barf nicht fofort ber ftrengen Ralte ausgefett merben. 3m marmen Brubling barf ein folder Stod nicht icon am folgen: ben Tage neben anbern Bienen ausfliegen, ba ber: felbe fonft allemal ben Raubbienen gur Beute fallen murbe; man permabre ibn vielmehr, wenigftens einen Tag, an einem fühlen finftern Orte. Comerlid merben in Diefem Binter Die Bienen in ihren neuen Quartieren burchmintern, ber 3mler thut baber mohl, Die Rothfutterung icon bald nach bem Ilmftogen vorzunehmen, bevor ber gegebene neue Borrath gang verzehrt ift. Am beiten und billigften füttert man nicht, wie man benten follte, mit Sonig, fonbern mit Buder (Randis) ober mit indifchem Robjuder. Ruder wird bis gur Gattigung aufgeloft, b. b. fo viel in focenbem Baffer fich auflofen lagt und ben Bienen am fpaten Abend gegeben, anfaugs jeden zweiten, fpater jeben Tag, ca. ein halbes Bfund à Stod in ber Boche. Babrent ber falten Jahreszeit gieße ich ben Stoden bie Portionen in Die Baben. Jeber Stod wird, nachdem er feine Portion erhalten, fogleich wieder an feinen Ort gestellt, mobei ein Beraustropfeln bes Budere nicht ju befürchten ift, wenn nur ber Stod mit Rud: ficht auf die gefüllten Baben in ber entfprechenben Richtung umgewendet wird. Bei marmen Better fann man auch in Guttertrogen ober in alten

umquartieren fann und will, ber beeile fich jett. feinen Bienen in folgender Beife gu belfen: Der Stod wird leife umgewendet, in einen Rand geitellt und, wenn nothig, bis an bas Lager ber Bienen befchnitten. (Bei jungen Stoden ift bas Berausichneiben von leeren Baben natürlich unuothig). Jest werben ein bis zwei Pfo. Ranbis in möglichit großen Studen auf Die Baben geleat und in emiger Entfernung von bem Lager ber Bienen gießt man noch vier bis fedis Efloffel voll reines Waffer in die Waben, worauf ein vorher zugeschnittenes Stud Badpapier fiber Die gange innere Stodflache auf ben Buder gelegt wird. Das unn noch übrige Innere bes Stodes wird fchließlich mit Beu ausgefüllt, bas mit Stabden fo befestigt mird, baft ber Buder in feiner gegebenen Lage bleibt, wenn ber Stod min unigewandt wird; auch ung felbstverftandlich bas ichliegliche Umwenden bes Stodes in ber entiprechenden Hichtung gescheben, bamit bas bineingegoffene Baffer nicht wegiließt. Sat ein fo behandelter Stod auch nur ca. 3 Pfd. Sonia, fo erreicht berfelbe ficher ben Monat Marg, pon wo an, nach Entferming ber Berpadung, Die oben beidriebene Fütterung mit fluffigem Buder eintreten muß bis ber Leng unfern Lieblingen neue Rahrungsquellen erichließt.

2Boblachagen.

## Bur Wadisbereitung.

Berarbeiten Die Bienen fertiges Bachs ober eingebrochene junge Baben? Heber biefer Frage ift feiner Beit viel gestritten morben; fie unnfte ben wichtigeren Gegenständen Blat machen, ohne jedoch gum Abichluß gefommen gu fein. 3ch bin feft fiberzeugt, baß die Bienen bas Bachs als fertige Maffe eintragen und, wenn es ihnen in paffender Form gegeben wird, verarbeiten. Go fommen Die Bienen in Das Lotal, wo ich Mittel: mande preffe, und nagen von den frifchen und weichen Bacheblattern; auch im Garten ansgelegte Mittelmanbe murben öfter von ben Bienen gang gernagt, wovon ich und mich besuchende 3mfer uns mehrfach überzengten. Die eingebangten Mittelmande werben weggenagt und von biefen Material Bellen gebaut, wie Beber, ber Mittelmanbe gebraucht, ichon miffen wird. 3d habe fehr bide Mittelmande gegeben und die gangen Bellen wurden reingelb, mabrend binne Bande ftets mit nenen weißen Bellen bebaut werben. Ans biefem Grunbe burfte es fid auch empfehlen, ober ichmade, ober verarmte Stode werben über-Die Mittelmande nicht zu dunn gut fertigen Bwei Stode neben einander murben mit aufgeloftem Randis gefüttert, einem Bolt wurde bas Gutter weisen Rathichlagen nachlebe, follen feine Bienen

Babenftuden bas Kntter unter feben. Ber nicht | nut Stroh bebedt, bem anderen mit jungen eingebrochenen Babenreften vermischt; bas lette Bolt baute fofort weiter und verlangerte feinen Ban um Sandbreite, mabrend erfteres feine Belle gu bante. Ginen Bogenftfilper futterte ich in gleicher Beife und bas Bolt baute an bem gurfidgeftellten Scheidebrett 2 gientlich große Baben und hatte Das erhaltene Antter icon verbedelt.

Eb. Ralm.

#### Berichte der Spezialvereine.

Der 3mferverein für Reuenfrugund Umgegend hielt am 13. Juli feine 3. Diesiabrige Berfammlung ab. Es fprach Berr Leb: rer Stumme in Marrborf über bas Thema: "Die Arbeitsbienen als Ranber." Rach einer ichwungvollen Ginleitung führte Referent fein Thema and wie folgt: Den Arbeitebienen fei ber Trieb angeboren, bem Sonig allenthalben nachgu: fpuren, ibn ju nehmen wo fie ibn auch immer finden und im Ginfammeln und Gintragen Des: felben unermublich ju fein, wie auch eine intennive Geneigtheit, in Die Bohnungen Anderer gu bringen und mitginehmen mas ihnen convenire. Legteres finde namentlich ftatt an ichonen Tagen vor und nach ber Traggeit. Bu Diefem Bwede follen Die Dafür intereinrten Boller Spione andfenden, Belegenheiten zu eripaben und, wenn jolche gejunden find. Mittheilung Davon gu machen, worauf bann ein ganges Beer pon Diebsgefindel ausritdt, anareift, überfällt und fo lange raubt als etwas gu ranben ift, ichlieflich Dann mit Den Beraubten gemeinichaftliche Gabe macht und nie in die eige: nen Sutten aufnimmt. Im liebften follen Die raub: luitigen Bienen anfallen merfellofe, frante, fcmache Bolter, folehe Die gefüttert werben, eingegangenen bebante Stode, Bienenwohnungen mit gu großen Emgangen, mit Geiten: und Ginterthuren ic. Co fei ben Bienengnichtern barum angurathen, feine weifellofen, ober franten, ober fcmachen, ober berarmten Stode auf bem Stand fteben gu laffen, Die Eingangothuren ber Bienenwohnungen nicht an weit und gu breit gu beitellen, alle Geiten und Binterthuren forgialtig gu vermeiben, beim Guttern Die Rationen ipat am Abend ju geben und früh am Morgen, ju nehmen, Die Spuren bes babei verichntteten Anttere porfiftig gu vernichten, ben Stoden an warmen Tagen lemen Sonig ju nehmen mid fiberhaupt mit jeder Operation porfichtig gu fein, bamit er baburch feine Rafcher und Rauber anlode, benn nicht allein weifelloje, ober frante, fallen und ausgeplundert, fonbern and ftarte und reiche. Wenn ber Bienenvater Diefen und anbern

finder weniger der Gefahr ausgeseht fein, fiber, | 21 Tagen. 3 Tage waren heiter und 6 ziemtich beiter. Da fich aber fallen und beraubt gu merben. eben fo aut bier, wie in allen Schichten ber Bolfer, Bater finden, benen nicht gu rathen ift. Die erft Die Initiative ergreifen, wenn bereits ber Schabe im Eingreifen begriffen ift, bat Referent auch noch folden Bienenvatern einen Dienft erzeigen wollen, indem er Mittel anführt, Die ber ausgebrochenen Rauberei Ginhalt tonn Rach Dzierzon foll man bas Ringloch bes überfallenen Stodes mit icharfriechenden Gegenftanben, als Anobland, Wermuth, Stachelaift ber Bienen 2c., bestreichen. Gin icharfer, midriger Geruch verichenche Die Rauber und reige Die Beranbten gur tapferen Gegenwehr. Rach Rleine foll man Dofdus in Papier nehmen und es ipat Abends auf ben Boben bes beraubten Stodes legen und am andern Morgen fruh wieber entfernen. Der Mofdjus gebe ben Bienen über Radit einen intenfipen Geruch und fonnen biefe fich nun beffer von ihren Feinden untericheiden und fich gegen fie mehren. 216 Balliativmittel murbe Die Lehmpfeife genannt. Cobaun murben noch einige Remgeichen ber Rauberei aufgezählt und Binte ertheilt, wie überhaupt ein weifer Bienenvater ausgebrochenen Unguträglichfeiten miter feinen Bienenfindern am besten begegne und Frieden und Gintracht mieber berftelle.

Sibitin, 24. Geptember 1879.

5. Brug. Cdriftführer.

Stormarn'icher 3mterverein. Am 7. Ceptember murbe unfere Berfammlung in Altrablitedt abgehalten und an Stelle bes bis berigen Borinkenben ber Land- und Bienenwirth 3. Bud Stellan mit ziemlicher Ginftimmigfeit ge: mabit. Als Delegirter nach Reuminifter geht ber Schriftführer, Lehrer Dund Glinde, welcher gngleich eine felbftgefertigte Dreibeute nach eigner Conftruction mit Bequemlichleiten gu verfchiebenen Bweden ausstellen wird. Der 3. Bunit, Ausmahl ber Stanbftode, tonnte ber vorgerudten Reit balber nicht gur Berhandlung fommen.

Dind. Cdriftführer.

#### Bitterungebeobachtungen und Ginflug ber Bitterung auf meine Bienen.

Muguft 1879.

Der marmfte Eag mar am 21. mil + 27,2 Cel., ber falleste am 11. mit + 14.8, die warmste Racht war am 22. mit 18.8 und die falteste am 20. nud 31. jedesmat mit + 6.7. Die durchschnittliche Tagestemperatur war + 20.7 und Die ber Racht -|- 13.0. Die hochfte Barme in ber Sonne toar am 21. mit 14,7 Cet. gegen 27,2 im Schatten, Die bochfte Etromwarme (ber Etbe) war am 5. mit 22,8 und die burchichnittliche 19.7. Bewolfte Buil war auch in Diefent Monat porberrichend und awar an

An 7 Morgen leichter Rebel (Bobennebel), an 2 Morgen ftarfer und anbaitenber Rebel, an 10 Morgen ftart Thau, an 23 Tagen Regen, bavon 5 mil ftarten Regenichauern und 6 mit anhaltendem Regen. Borübergiebende Gewitter famen am 25. und 31., frichte am 4., 10., 18. u. 22. bor, am 5, ftarfes Betterleuchten und am 12, ftarfer Sternfcumppenfall. Leichte und fcmache SW. Binbe waren porberrichenb. Obgleich in Diejem Monal an 23 Tagen Regen fiet, jo war die gelammte Regenhohe boch bedeutend geringer als im verflossenen Nonal, (57.7 mm, gegen 192.5 im Jaili). In sooi Tagen hadten wir feinen Connenischein; die Rächte mit wengen Ausnahmen warm weshalb meine Bienen icon frub ansflogen und reichtiche Bente beim trugen. - Bur Saibe monberten mehrere meiner Grennbe und ich nicht; tropbem find wir mit bem Ertrage gefrieden, unfere Beuten find fart bon Bott und fonnen wir mit Rube bem Butter entgegen feben. - Gerabella ift noch am Schinft biefes Monate mit tanienden von Bluthen bebedt und wird bei hellem Connenfchein pon ben Bienen fart beflogen.

Eimebüllel. C. C. S. Malter.

#### Aleine Mittheilungen.

Gind bie Comatten Bienenfeinde? Dan ift geneigt geweien, dieje Frage mil Nein gu beantworten, jebenfalle ben Schaben mehr auf eine unichnibige Spielerei gurudgufuhren, Die ber Mebe nicht werth fei. In friteren Jahren butbele ich jelbft Die Schwalbe unter meinem Jahren butoete ten jewie bem Gorch gewiffermaßen ein Baftrecht erworben. Eines Tages jedoch ats große Innge im Refte hochen und von den Atten und emigem Bleig gefüllert murben, tam ich , um der Gache einmal auf ben Grund gu fommen, auf ben Webanten, ein Junges auf versum su tommen, auf den vecdanken, ein Aunges auf einem Magneninhalt zu unterfuden, und fier da !— nichte als Beiene endhielt derfelde. Zah ich von jeht ab die Arcundische mit meinen daussenoffen auftändigte und diefelben keife au die Luft felte, wird man nur, dem apfilonitren Juster, nicht übelungtung. Eine Bienenlagd aber, wie ibn Die Compatben biejen Sommer por meinem Claube aufgeführt haben, ift mir bisher noch nicht vorgefommen. Bei bem truben falten Belter, bas vielfach herrichte, war bie Luft infettenteer und wenn nun bie Bienen beim Serannaben eines Schaners ichaarenweife auf ben Stand flurgten, ftellten fich bie Schwalben gu Dupenben ein und fieten in wahrhaft verheerender Bene über die Bienen ber. 3ch habe unter die Rauber ge-ichoffen, geworfen, aber ohne Erfolg. Ram bann aber ploblich ein Connenblid jum Borichein, fo wurde ber Spieft umgefehrt; Die Bienen erlannten ihre Beinde und man fab oft eine Ediwalbe bon 6 bis 10 und noch mehr Bienen verfolgt, ichreiend babon fliegen, ja bon ben Bienen am hopie gestochen, jogar Burgelbaume ichiegen und gur Erbe fallen. Weiner Erfahrung nach gabten alfo Die Schwalben geitweilig gu ben argiten Bienenfeinben und ich berbente es leinem 3mter, wenn er ben fteinen Gaften Die Berberge verfagt.

Die Glettricitat im Dienfte ber Bienengucht. 3n ber "D. B. Br." berichtet D. Greiwirth über feine Berfuche, einen frijd ausgefommenen Bienenichwarm mit Anmenbung ber eteltrijden Uraft bem menichlichen Willen bienft. bar gu machen und untiebfamen Biberfestichfeiten ber Heinen gefligetten Sonigerzeuger gn begegnen. Bebermann weiß, mit welchen Gefahren ju Beiten bas Einfangen eines Schwarmes verbunden ift. Dit fift an einem brudend beigen Junitage ein folder boch oben in ben Aeften eines unbesteiglichen Baumes, mabrent ein greiter an einem faft unzuganglichen Orte Miene macht, fich auf

Die Bandericiaft zu begeben. Erert der Bienenguchter fich ihnen, sa genigen aft alle Erfahrung und alle Be-cheftlichtet undt, fich von iehr ehmindlichen Sitiowunden zu ichinben. Derr Freiwirth tauf inn auf den Gedanten, Die eteftrifche Rraft ju benaten um Die Bienen ju be-tauben. Einzelne Beriuche an groberen und fleineren Bienentrauben, felbit an einzelnen Bienen fieten gludlich aus; Die van ben Leitungebrahten berührten Bienen murben betaubt, fielen regungelas ju Baben, murben bann genau etiquettirt, je nachdem ber eleftrifche Stram ftarter aber ichmacher in Auwendung gebracht mar und in einem befanderen Behalter nutergebracht. Je nach ber Starte bes angewandten Strames erhalten fie fich in einer Beits bauer, Die gwifden gebn Minuten und acht Stunden wechfelte , verliegen aber bas Lagareth nach biefer Beit bollftandig friich und gefund, fa dag herr Freiseirth baraus bie Ueberzeugung ichopfte, nunmehr in großerem Dag. ftabe bas neue Berfahren anwenden gu fonnen und famaht Bolfer in ben Stoden als auch freihangenbe Schwarme mittelft ber Gleftrieitat gu betauben. Greiwirth führte gu bem Amede Die Enben gweier Leitungsbrabte in eine ballbefette Babengaffe und lief ben Stram einen Augenblid lang wirfen; Die betaubten Bienen lagen fehr bald ant Baben und brauchten eine hatbe Stunde bis gur bollftan-Digen Erhalung. Freiwirth fonftruirte hierauf einen Apparat in einem Raftchen von 15 cm Sobe, Tiefe und Breite, welches gteich einer Patronentasche mittellt eines Riemens um ben Leib geschnallt wird. Die ban bem Apparat nuegebenben zwei Drable werben an Stoden, die je nach Bedarf länger aber fürzer find, beleftigt, bach ia, daß die Enden etwas über die Spiten der Sider hinauskagen. Diese Enden werden dem Benenschwarm genähert; damit der Stram jedach nicht unnölbig var der Beit wirte, befindet fich am Apparat ein Driider, abutich wie beim Zimmertelegraph. Es ift freilich nicht Icber-mauns Sade. fich falden Apparal felbft gu fonstruiren, abwahl es Riemanden verwehrt ift, benn ber Erfinder hat weber feinen Apparat nach fein Berfahren fich patentiren Gider lahnt es ber Dabe, wenn auch andere Rarnphaen ber Bienengucht weitere Berfuche mit ber Anwendung ber eteftrifchen Braft in Diefer Richtung anftellen maliten.

Rünftlicher honig. In der Schweig wird fehr viel bonig caufumirt; die natürliche galge davan ift die Schaffung eines angenehm ichmedenben, billigen Enrrogate, welches abenbrein nicht fchablich ift. Diefes Gurrogat, welches man aft in ben ersten Satels ber Schweiz erhält und welches die Tauriften als "Alpen-" und "Batbhanig" verzehren, ift nichts anderes als Brima Erdapfeligrup (alias Erbapjelguder; berfelbe, welcher grun gefarbt aber in grunen Glaichen ale echter fteirifcher Rrauterfaft berfauft wird) mit Bufagen van Spuren ban Dapfenegtract, Rum, Rafenol, Beilchen- und Lavendelegtract u. bgl.

Ueber Californiens Ponigreichthum schreibt die San Francisca "Abendopaft": "Rein Staat der Welt producirt abstick sig graße Luamitäten Honig, wie Californien, hanvtsächlich die südlichen Caunties San Diega, Las Angelos, Bentura, Santa Barbara und San Bernarbino. 3m lehten Jahre gablle San Diega Camity 24,000 Bienenfiode, Die über eine Millian Plund Banig lieferten, und ber ftarfe Regenfall biefer Gaifan ftellt nach großere Ertrage in Ausficht. Dabei aber ichlagen Die Bienenguchter Die Saube gufammen und fragen fich angftlich: "Babin mit dem Sanigreichthum?" Die Exportfaften bertheuern ben Sanig ia febr, bag Scheibenhauig nur niehr nach im Staate felbst einen Martt suchen tann. Im testen Jahre haben übrigens einige Bienenguchter Berjuche mit bem Erparte ban ausgelaffenem Donig in graßen Faffern an-gestellt, Die befriedigende Resultate lieferten."

# Mnzeigen.

1. Berfammlung bes Bienenguchtbereine fur Reumunfter und Umgegend am Sanntag, ben 12 Octaber, Rachmittage 1 Ubr, im Tibali gu Reu-

Tanceardnung: 1. Beeeinsangelegenheiten. 2. Bericht über bie Banderung in Die Saibe. Ginminterung. 3. Berfanf event. Berlaajung mehrerer bem Bemin jugefalleuer Bewinne aus ber Breiswanderverfammlung. 4. Erledigung bes Fragefaftene.

Um gabireichen Beinch bittet Der Borftanb. 2. Generalberfammtung des fuberbithmar-

ider Imfervereins, Dienftag, ben 28. Octaber, pan 2 Uhr an, bei Bunther in Brunsbuttel.

Tagedarbunng: 1. Gefchaftliches und Bablen. Referal über Die Banderung in Die Luneburger Saibe ban Beder und Baffel. 3. Dannemann's Beifellung. 4. Rathfutterung und Ginwinterung. 5. Berficherungs. meien. 6. Antrage. 7. Beichtuft über Berwendung bes Raffenbeftanbed. Gafte find berglich willfammen und fahrt ber Omnibus

van und gum Babnhof in Ebbelad. Der Barftanb.

3. Berfammlung bes Stormarnichen 3mter-vereins am Sannlag, 19. Dft., 2' guhr, in Billingbufen bei herru Gollau.

Tage sarbnung: 1. Bericht bes Schriftfahrers Munch über die Banderberfammlung in Reumunfter. 2. Gin-winterung ber Juchtftode. 3. Ausarbeitung ber flatiftifden Rachrichten. - Die Bogen find mitgubringen.

#### Verkaufe. Bum

Begen Auswanderung nach Amerifa find beim Untergeichneten gu faufen :

8 3weibeuten mit Bienen. 2 Rennbeuten ohne Bienen.

2 Achtbeuten ohne Bienen.

4 Dathe'iche Lagerftode mit Bienen . 22 Stabilftode, ebenfalls alle bevoltert. Gammttiche Bolfer find mit bem nothigen Binterparrath verfeben. Rebe Beute faftet mit Bolf t8 M. abne Batt 6 .M Der eigentliche Berth ber leeren Dabilftode

beträgt 14 .M. Berner beablichtige ich ju verlaufen: 1 eiferne Schraube, 21, Ball bid und 3 fuß tang, mit Deffingmutter, paffend gu einer Bachepreffe;

ferner : --1 Mafchine sur Anfertigung bes Priniftokes und Auffastaften von Strob.

Bustorf pr. Schteswig, Enbe September. H. Momm.

Anhalt: 1. Die Kreiswanderversammlung gu Reumunfter. - 2. hannemann's Beiseltang. - 3. Einige Binte und Rathichlage gur Heberminterung hauigarmer Bienen. - 4. Bur Bachebereitung. - 6, Berichte ber Gpecialvereine. - 6. Bitterungebeabachtungen. - 7. Rleine Mittheilungen. - 8. Angeigen,

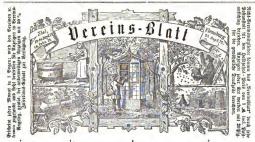

# des Schleswig - Holsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung bee Borftanbee vom Centratjefretar CI. Andrefen, Gifcherftr. 29.

# Der hannemann'iche Weifelkäfig und mein Abfverraitter.

Es ift eine befannte Thatfache, baß feit ber Einführung ber Dobilgucht bas unablaffige Beftreben ber Dobilguchter barauf gerichtet gemefen ift. um reinen Magazinhonig ju gewinnen, bie Ronigin vom Sonigraum fernguhalten; ebenfo betannt ift es aber auch, baß bisber alle Berfuche und Borichlage nicht vollftanbig ihren 3med erreicht haben. Weber ber Bogel'iche Ranal, noch ber Dedenbau, wie ber Slachwandfanal und bas Stiftbrett haben bie Abfperrung ficher verhindern tonnen. - Durch bas Befanntwerben bes Sannemann ichen Weifeltafigs ift bas Problem geloft. Rach biefem Enftem habe ich mir Bitter aus verginftem Gifenbraht von bem minutios genauem Dag bes Rafige (4 mm) anfertigen laffen. Gie haben bie Lange ber Querbedbrettchen, alfo bie Lichtenweite bes Stodes, find 10 bis 11 cm breit und an ben Enden ift ber Draht in gebartelten Bledftreifen (C) feftgelothet. Coll nun ber honigraum geöffnet werben, fo entferne ich bie nothigen Dedbrettehen, lege bas Gitter an beren Stelle und ichiebe bie liegen gebliebenen Brettchen

ift an bas Gitter. Legteres bleibt bis gut Edfließung bes Sonigraums (bei met im Muguft) liegen und ich bin fider, both bie Könighn nicht vardjölduhlt. Bur genauen Bertlellung ber Gitter und ber Käfige jade ich Gedolonen aus Gitte aufertigen lassen, fo bab ber Sandwerter im Eanbe ift, fietz genau, roßd und boher billig ju arbeiten. — 36 seg ein Gitter sur bas Gentalberties Magagin an. —

Der Artifel bes herrn Eb. Kalm in Nr. 10 unferes Bereinsbl. v. b. 3. veranlaßt mich, noch einige Mittheilungen iber die Erfahrungen mit bem hannemannischen Weiselfafig zu machen.

Während ber Ropas und Obistitiste, die megen des schieden Wetters allersings sehr meing ausgemust werben formite, spertte ich die Koulg-innen der 6 fleisfelm Willers aller 12 Auge etn; diese Wölfer lieferten mit einen Ertrag vom 120 KFD. Sonig. Die Gleisde der nicht eingepretren Sonig innen waren freilich vollsshärter geworben, als die mit den eingepretren Ronigminnen, hatten oher micht bem getingten Borrath, — 3m Ansange bei Juni sperrte ich die 12 Ansaigninen zweiert die die 12 Ansaigninen zweiert die die 12 Ansaigninen zweiert die die 12 Ansaigninen zweiert großer Bölfer (je 48 Waben beödend) und 4 Ansaigninen mitteren Wölfer im telgen Drittel Ansaigninen zweiert die die 12 Ansaigninen zweiert die 12 Ansaigninen zw

bes Juni ein; erftere haben mir gufammen 42 | bebedelte Sonigtafeln fur Die Ginwinterung geliefert, lettere bagenen nicht mehr, ale bie Stode nicht eingefperrter Roniginnen. Grund; weil nichts gut holen mar. Das wird auch bie Urfache bei herrn Ralm gemefen fein, ber einen Diebrgeminn nicht konstatiren kann. 280 nichts ift. kommt nichts. - Bei fammtlichen eingesperrten 12 Ronig: innen habe ich tein Aufegen von Weifelgellen mabrge: nommen, trogbem biefelben ohne Musnahme 14 Tage gefangen gehalten find. Bei bem Ginfperren fommt hauptfachlich bie Stelle, mo ber Rafig mit ber Ronigin placirt wird, in Betracht, bamit fie bem Bolte nicht jum Theil fremd wird und Diefe Stelle ift Die Dlitte bes Brutlagers, beim breietagigen Stanber bie 8. ober 9. Babe ber 2. Etage, mo ich ben Rafig in eine Babe am unteren Theil bes Rahmcheus einfügte. - Benn Berr Ralm bie Urfache bes langfamen Bormarteichreitens im Bauen bei einem Schwarm, welchem er am 27. Juni Die Ronigin einfperrte, in bem Ginfperren ber Ronigin gu fuchen fcheint, fo mird bies mohl auf Taufdung beruben, benn Gube Juni und Anfang Buli wird bei uns und auch wohl auf Jehmarn bas Bauen nur noch febr lau betrieben und befonders mar im abgelaufenen Commer ber Bautrieb in ber Beit vom 21. Juni ab am aller: fcmachften. Wober follten Die Bienen auch bas Material nehmen? 3a tonute man mit Babenreften futtern ober ihnen Bachebrei porfeten!

Der hannemann'iche Weiseltafig ift das Kolumbus-Ei und wird für den Ertrag in der Bienengucht geradezu epochemachend sein! Idien wir ihn daher ans, lernen aber erst ihn recht zu gebrauchen und werden wir deshalb nicht mide im Verfinden.

#### Belendinng.

Berr Abel behauptet in feinem Bortrage, ber mir nur leiber im Auszuge bes Brobl. porliegt: "Welche Stockjorm man maßle, foseine ibm ziemlich gleichgulitig; Sauptjache fei: gutes Material und genaue Arbeit; er ziehe freiligie einen Stock vor, welcher durch feine innere Chrischtung es gefatte, febe einzelne Wabe betiebig herausgunchmen, ohne genötligt zu fein, andere Waben auch nur von ihrer Stelle zu ricker.

Das mar genau mein Gebantengang vor 22 Jahren, ber mir aber burch vieles Lehrgelb thener genug geworben ift. Buerft batte ich ben einfachen Dzierzonfaften mit einer Rabmchen: Ctage, bann ben von oben gu behaubelnben Detod (Chrift's ichen Magazinftod), barauf ben binten und vorn zugänglichen einetagigen und ben oben zugänglichen zweietagigen Solaftod, endlich Etrob, bann wieber Solg und Strob, und barauf nach ber Dethobe Buntber ben breietagigen Stanberftod von Bols in Gebrauch. Letterer vielfach umgeftaltet, wird von mir nun ichon eine lange Reibe von Jahren benutt und ich befinde mich fo wohl babei, bag ich gu einer andern Form mich nicht mehr bequeme, benn Diefer Stander mit abicbliefbarem Soniaraum und von hinten gu behandelnde Ctod mit Salbrahmchen ift ber einsachfte und zwedentsprechendfte und wird fich überall, mo Dobilgucht mit Rugen betrieben werben foll, Bahn brechen, benn er allein ermog: licht eine genaue Arbeit. Dag ber Bolgftod folecht übermintern foll, ift einfach ein Borurtheil, bem ich aus Erfahrung miberfprechen muß. einmal barin fcblecht überwintert, fo liegt bas lediglich am 3mter, nicht am Ctod, ob aus Solg ober Etrob.

herr A. aber mill bem Stroß ben Borgug einraumen als "gutes Material", leiber pagit bas nicht gu feiner Forberung "genaue Arbeit", benu biefe lägt fich felbft mit ber genaueften Stroßarbeit nicht erreichen. Auch ber Benflabter Berein hulbiat ber Anficht bes herrn A.

Spatere Mehrerfahrungen merben einer aubern Unficht Plat machen muffen, wie auch bei mir. Berr M. will ferner eine Ginrichtung, bei welcher er jebe einzelne Babe, ohne die andern gu ruhren, beliebig berausnehmen fann. 2Boblan, febre er jum Chrift'ichen DStod gurud, ober vergichte er auf ben Sonigraum und mache ben Dedel beweglich, oder befege Bogenftulper und verbichte Schied: bretter, quetiche Bienen zc., um möglichft balb, wie ich, feine Rumpeltammer gu fullen. - Salte man boch ben Grundfat auch in ber Mobilgucht feft, baß bas Ginfachfte bas Raturgemagefte ift, ob ein paar Baben mehr gerührt merben muffen ober nicht, tommt nicht in Betracht und beeintrachtigt feineswegs ben Ertrag. Wem Die Dobiljucht feinen Ertrag abwirft, ber hat bie Urfache anderemo gu fuchen und ich pflichte herrn Binter bei, wenn er fagt, er icheue fic, in ben Tracht= ftunden bei ben Stoden hernm ju hantiren; bie Operationen haben nur in ben Fruh: und Spatftunden ju geschehen, bringenbe Falle ausgenommen.

herr Dr. Rafiner redet bem Bogenftulper bas Wort, weil man bie Bienen bei Operationen im Stod weniger fiore." Collte bas herunnehmen bes Stodes und bas Berausnehmen eines Bogenrahmdens weniger ftoren, wenn zwei, brei und mehre Dale eine verfehrte Babe (s. B. beim Suchen ber Ronigin) getroffen wird, wenn bie Bienen berausgnellen, wenn bie Rabmden eingefest und bie Bienen beim Sinftellen gequeticht werben? vom Beichabigen bes jungen Baues und noch nicht ausgebauter Rahmchen, fowie vom 3rrefliegen ber Bienen mabrent ber herumughme gu gefdweigen. herr Dr. R. wird mir vielleicht er: wibern, bag er beim Burudftellen ja Rloge unter: legen tonne, um teine Bienen ju quetiden; gang fcon, aber wie fteht es benn mit ben Rafdern und Raubern? Bas beim Operiren im Bogen: fiulper erreicht wirb, find mehr Stiche, mehr Baubefcabigung, als wenn ich Babe um Babe aus meinem Stanber nehme, bis ich bie richtige getroffen habe. Die Behauptung, bag die Dobilgucht viele theure Ginrichtungen erheifche, muß ich befireiten, wenn ich bas, mas Liebhaberei ift, abriebe. Mufer meinen einfachen und baber billigen Raften bebarf ich einer Bange, eines Wabenmeffers, eines Wabenbods, einer Schlenbermafdine und wenn ich rationell verfahren will, einiger Weifeltafige und Durchgangegitter, weiter nichts, und Diefe ichaffe ich mir nad und nach an ans bem Debrertrage meiner Bucht.

Wenn herr Caggau : Bonnebed, entichie: bener Stabilguchter ift, Die Manipulation bes Entnehmens von Sonia ju jeber beliebigen Beit als ein Unglud betlagt, weil fie, unverftandig ans gemandt, oft ben großten Schaben bringe, fo hat er allerdings infofern Recht, als jeber Unverftanb ben Chaben im Gefolge bat; wenn er aber behauptet, bag bie Bienen um fo fleigiger werben, je mehr ber Borrath machit, jubem ibre Loofung "immer mehr!" fei, fo ift bas ein 3rrthum, benn Die Biene wird eben burch "verfinnbige" Ent: nahme ftete mehr angeregt, neue Borrathe gn fcaffen; ihre Loofung ift "nicht genng". - Die Behauptung, bag ber Ctabilguchter reichlicher ernte, als ber Dobilguchter, ift ohne Beweis geblieben. Warum hat ber Ctabilgnichter benn in Diefem fchlechten Commer weniger Bonig als ber Dobilguchter? Warum find benn ichon jest fo viele Bolter in Strohtorben Sungere geftorben?

Die Behauplung bes herrn Sievers: Behoe, bag bie Mobigucht ein hindernis für bie Banberung fei, hat herrn Röhler-Preet veranlast, eine große Aubel-Duverfire in die Belt zu feben. worin er Herrn Sievers als dem Sieger von Rieuumsfiret preist und womit er Jedermann durch Jufendung zu deglichen beltreib ist. Nachweiten dem die der Schaffung in der Modifundt wird die medensieher Ledengtung zu Gall bringen Kalpien, wie voll Krobe aber 7 — Run, baß werken bie wondernden herrn Stadislädere moßt beiter wijfen, als ich, (vide Rradb Jio 10 to 3, S. 6.81.)

#### Berichte der Specialvereine.

Der Bienengucht verein a. b. Stor hielt am 14. Ceptember eine Berfammlung ab, die von ben Mitgliebern und einigen hofpitanten reichlich befucht mar. Buerft murben Bereinsangelegen. beiten erledigt und fobann von ben anmefenden Mitaliebern ber Bericht über Die biesiabrigen Ertrage erftattet, ber Bericht brachte febr wenig Erfreuliches. Jeber gablt bas benrige Jahr gu ben ungunftigften, die man je erlebt. Auch bie Baibetracht, bes 3mter lette Soffnung, bat nichts eingebracht. Co wird fich in Diefem Begirt ein fublbarer Mangel an guten Durchftebern einftellen und bas Ruttern ber Bienen muß rechtzeitig begonnen werben. Es murbe in Ermangelung bes Sonigs, Randisuder als bas befte Rutter, bas man ben Bienen mit ein wenig Baffer verbunnt, auch in möglichft großen Mengen geben tann, empfoblen. Die nachfte Berfammlung murbe auf ben 16. Rovember fefigefest.

3. Sillebranb.

Vienenguchtverein auf Fehmarn. Die letzer Beriammung unterse Sepreialvereins war weder bester (von 14 Migliebern) beligt. Von elinforbering der Fragadopan murbe die Einschiterung befprochen. Es wurde bobei eine Missenst einfaltit, wie eine solche ist vielen Jahren nicht gemefen. Tagegen zielte sich allerfeits die Einlicht, das viel zur Erhaltung ber Rienenvoller

geschehen muffe und ber Bille, ben Bienen er: bebliche Opfer zu bringen. Daß Beibes porbanden. ift ein Berbienft bes Bereins; ber "flingende" Erfolg wird hoffentlich 1880 nicht ausbleiben, wenn unfere jest gut verforgten Bienenvolter wieder minter fliegen, mahrend bann biejenigen, welche jest ihre Bienen fich felbft überlaffen und bem Sungertobe preisgeben, erft einfeben, wie fclecht bas Jahr 1879 mar und - wie fclecht fie an ihren Bienen im Berbfte 1879 gehandelt haben. - Die Mittelmanbe - von herrn Ralm bezogen - murben mehrfeitig, jum Theil recht enthufiaftifch, gelobt ; nur bebauerten Biele, barunter auch ber Schreiber Diefes, aus übel angebrachter Sparfamteit feine gangen, fonbern nur halbe ober brittel Mittelmanbe gegeben gu haben. Die Rahmden maren entweber nicht aan ausgebaut ober es mar ber untere Theil mit Drobnenmachs ausgefüllt. Borausfichtlich wird für 1890 Die Benugung ber Mittelmande in bemfelben Daagftabe gunehmen, wie fur 1879 bie Mobilgucht bier Fortidritte gemacht bat. 3. Dtto.

Der Bienenguchtverein fur Reuen: frug und Umgegend bielt am 14. Geptbr. feine vierte und lette biesjahrige Berfammlung ab. Auf Bunich und Auregung einiger Ditglie: ber benachbarter Bereine maren ju biefer Ber: fammlung die Imferoereine in Renftadt, Gufel und Olbenburg eingelaben. R. und G. maren vertreten. Mls Stoff ber Berhandlung ftand qui ber Tagesorbnung: "Ein: und Auswinterung ber Bienen" und murbe bies Thema burch Beren Lehrer Rorner : Beichendorf gur weiteren Aus: führung gebracht. Der Bortrag, wie auch bie Debatte gipfelten in Beantwortung ber vier Saupt: fragen: a. Bie foll man bie Bienen futtern? b. Wie viel muß inan ihnen geben, wenn fie bonigarm find? c. Wann und wie fann es ihnen gegeben werben? d. Wie bringt man fie am ficherften und portheilhafteften burch ben Binter ? In Begiebung ber erften Frage fonftatirte Derr Apothefer Dartens : Reuftabt, bag Raffinade Das billigfte Bienenfutter fei, billiger als Ranbis, weil man bei biefem bie Arbeit bes Rrnftallifirens mitbezahlen milie.") Sodann murbe Die Ausfüllung ber ftatiftifden Tabellen befproden und feitgeftellt. Bon bem Borftand bes Reuftädter Bereins wurde ber Antrag gestellt, daß die obigen Bereins ihre letzte Berfammlung im Jahre in Reuenfrug gemeinfam abhalten möchten und mit dieser combinirten Berfammlung eine Ausstellung verdinden. Der Antrag wurde einstlunft angenommen.

Sibftin. S. Bruß, Schriftführer.

Der Vienenzuchterein far Reunk die und Imagegend biet im Langie des Sommers wie Wannerwerfammlungen ab: am 6. Jult in 68 mit 13 md am 23. Soptember in Alten is 68 mit 13 md am 23. der Gerber in Alten ferenze. In Gönnig biet 26 db fer aus Stolpe, der fen feit mehreren Jahren lati gan zur Abdilgud betrieben, aber sien sie im eine eine heite der heite der Bolligud der Berieben, aber sie den feit mehreren Jahren lati gan zur Bolligud der Soptemannen in, einen ehn ehr in feiten den ben wir finden in feiten den is fähnen ab er den der Berieben der Stolk der Soptembark berührt der Berieben der Stolk der Berieben de

Er batte feine mannigfaltigen Erfahrungen und Beobachtungen über beibe Buchtarten in gwangig Buntten gufammengestellt und fprach fich gum Schlug babin aus, bag für unfere Berhaltniffe bie Mobilgucht nicht allein intereffanter und belehrenber, onbern auch bedeutend einträglicher fei, als bie Stabilgucht. Er verhehlte jeboch nicht, bag erftere ein eingehenderes Berftandniß und vollige Singebung, fowie bebentend mehr Beit und Arbeit in Anfpruch nehme. Da auch Geaner ber Dobilaucht sur Stelle maren, io murbe bie Debatte febr ein: gebend. Man einigte fich ichlieflich babin, baß fur ben intelligenten Bienenguchter, ben 3mter ohne Furcht und Tabel, Die Mobilaucht am meiften zu empfehlen fei; ber gewöhnliche Bienenhalter, bem es an bem nothigen Berftanbnig, an Luft und Beit gebreche, aber am beften bei feinem Strohforb bleibe. Es mar beichloffen, bag auf ber 2Banberverfammlung in Mtenfrempe auch die Praris einmal gu ihrem Recht fommen follte, ju welchem 3med ber Bienen: ftand bes Lehrers Mrp gur Berfügung geftellt mar, Demgemaß murbe auch verfahren, ba bas Better gunftig mar. Bunahit murbe eine eingehende Befichtigung bes gangen Standes vorgenommen, wobei man fich besonders über ben Sonigreichthum ber Bolfer permunberte. Dies murbe einerfeits ber aunftigen Lage, andererfeite ber fpeculatioen Rutterung, melde ber Beniter bes Standes im Krub. jahr porgenommen, queichrieben. Gobann zeigte herr Schramm aus Bnjendorf bas Ausftoßen ber Bienen aus einem Strohlorbe. Der Rorb mog 14 Pfd., mar eben aus ber Saide jurudgelommen und nur balb niebergebaut. Leiber loiten fich einige Baben, weshalb bas Ausftogen unterbrochen murbe. Reichlich Die Salfte ber Bienen lag aus-

<sup>&</sup>quot;) Barum ift bie Beantmortung ber obigen 3 fragen engefalient 3 eit Molfaling ber Bertiebt, bie a 11 geneint eine Einstellen, bei möglicher Kaupptil bes gefäsilt eines Leife in falleruch nebmen folgten, bei möglicher Kaupptil bes gefäsilt ichen Theife eingefas für bie gerafe beigärt Syenala, must jehenfall be hauptimmerten alle wieber, bag geben, loweit lie eben intereigant und vielleicht gang neu find. Eer Breitstellente muß bie frittlich gerähen.

geftofen im leeren Rorbe und murbe nun mühelos vom Befiger bes Stanbes in ben leeren Sonigranm eines Dathe'iden Stanbers geichuttet, um fich mit bem ichmachen Bolt beffelben zu vereinigen. Die im Rorb gurudgebliebenen Bienen murben mit Booift betaubt und in gleicher Beife einem anbern Raften gugegeben. Roch an bemielben Abend zeigte fic. ban bie betäubten Bienen ohne Beiteres fammtlich angenommen maren, Die ausgestoßenen bagegen lagen tobt por bem Aligloch, auf bem Bobenbrett und 3 Em boch im Sonigraum. Es bestätigte fich bie bier ichon haufiger gemachte Erfahrung wieber, bag betäubte Bienen ohne Auftanb angenommen werben, mahrend bei fo gugefchütteten regelmäßig Beigerei entfteht. Doer ob bas Schuld an ber ichlechten Aufnahme mar, bag gmifchen ben ausgestoßenen Bienen fich Die Ronigin befunden hatte, welche am anbern Morgen vor bem Glugloch gefunden murbe? Jus Berfammlungslocal jurud: gelehrt, murbe bom Schriftführer Bericht erftattet über bie Berfammlung in Renmunfter und bann eine Debatte über Rauberei eingeleitet, Die fich fehr lebhaft gestaltete, wie nach ben in biefein Frühighr gemachten üblen Erfahrungen auch gu erwarten ftanb. Es murbe gerathen und befchloffen, bei eingetretener Rauberei burchaus von allen Bergiftungeversuchen abzufteben, ba bem erfahrenen 3mfer fonft Mittel gening gur Abhulfe gu Gebote Da unfere Bereinstaffe fich ben Um: fianben. fianben nach fehr mohl befand, fo murbe beichloffen, ben Grund ju einer Specialoereinebibliothet gu legen burch Anichaffung ber Berfe pon Dathe. Rleine, Bollmann und Bogel. Außerdem foll je ein Jahrgang ber "Gichftabter Bienenzeitung", bes Bienenwirthicaftlichen Centralblattes", ber , Sonigbiene", bes Elfaffifch Bothringifden Bienenguchters", ber "Schlefischen Bienenzeitung" und unferes "Ber: eins Blattes" eingebunden und ber Bibliothet einperleibt merben.

A. ben 20. October.

Die lehte dießigkrige Berfammfung des Bienenganftverein für Reumünfter und Um gegend. Die Bienengangten und Um gegend. Die Bienengangten der Gestellen die Bische der Gestellen die Bische die Bische

Rreismanberverfaminlung gehabte Mehrarbeit 35 Me. aus ber Bereinstaffe bewilligt, und ebenfo ber vom Borftand aus Gelomitteln bes Bereins beichaffte Aufauf pon fünf ausgebauten Glastaftchen à 2 .46 bes Berrn Rloris-Olbenburg genehmigt. Gin Untrag bes Schriftführers, betreffenb Anfchaffung eines Bervielfaltigungs Apparats für Bereinszwede, ward babin erlebigt, daß bie Berfammlung bie Beidlußfaffung hierfiber ausfette, um in ber nachiten Berfammlung fich erft von ber Brauch: barfeit bes Apparats zu überzeugen. Damit maren bie Bereinsangelegenheiten erlebigt und es folgte nun ber Bericht über bie Banberung in bie Saibe. Derfelbe fiel recht verfchieben aus. Babrend einige ein ichlechtes Refultat erzielt und über Berlufte Rlage führten, fonnten anbere auch recht aute Refultate berichten. Die Gegend und Die Befchaffenheit ber Saibe (ob Canb, Moor: ober Balbhaibe) fcheinen auf Die erzielten Refultate mefentlichen Ginfluß ausgeübt ju haben. - Darauf marb in eine Befprechung ber Ginminterung &: frage eingetreten. Gine aute Ginwinterung wird in Diefem Jahre ein fehr fcmieriges Stud fein, Da bie Debraabl unferer Lieblinge mit außerft geringen Borrathen in ben Binter geht. Stode von 15, 16 Bfb. fcmer, ja noch barunter, find im biefigen Bereinsbegirt febr baufig. Die Bienen gebren nun in gleichmäßig marmer Temperatur und auf einem burchaus por allen Störungen bemahrten Stande erfahrungemäßig am menigften, und marb auf Grund biefes Erfahrungsfanes pon vielen Seiten bie Methobe bes Ginmietens marm empfohlen. Die Ammenbung biefer Dethobe ift am nothwenbigften, je geringer bie Borrathe ber Bienen find, und marb biefelbe baber fur ben fommenben Binter überall ba, mo befonbere Gin: winterungeraume fehlen, als bie einzig ficherfte Art ber Ginminterung empfohlen. Die Bienen werben Mitte November auf einem guvor geebneten Plage in ber Rabe bes "Sagens" auf einer biden Strohunterlage in zwei Reihen mit ben Fluglöchern uach innen neben einander gestellt, auf beiben Seiten und Enden mit einer biden Strobfchicht umhullt, und barauf bas Bange mit Erbe möglichft burn überbedt, fo bag es die Beftalt einer Rartoffelmiete befommt. Dit bem Strob ift babei nicht zu targen, etwa 16 bis 20 Pfo. auf jeben Stod, am beften vorjahriges Roggenftrob, weil die Daufe nach biefem nicht fo ftart geben. In Diefen Dieten übermintern Die Bienen, nach vielfachen Erfahrungen im hiefigen Bereinsbegirt, febr gut und gebren außerft wenig, nur muß man barauf achten, bag nicht bie Danfe in benfelben überhand nehmen. Bei bem Berausnehmen ber Bienen aus ben Dieten muß man freilich febr porfichtig fein und die Witterung beobachten. [Gin

ju fpates Belaffen ber Bienen in ben Dieten ift nicht gu empfehlen, weil bie Warme in ben Dieten im Darg immer mehr fleigt und bie Bienen in Rolge beffen ju unrubig merben; auch find alle Riffe ftets forgfaltig wieber gu verfchließen, um alles Licht aus ber Diete fern au halten. Die paffendfie Zeit jum Gerausnehmen ift Anfang Marz und zwar nach Anbruch ber Nacht. Die Diete wird amei bis brei Stunden porber geonnet, um Die Bienen ber falteren außeren Luft aneaufeten, wonach man fie bann, ohne fie gu bennrubigen, an ihren Ctanb im Sagen feben taun. Aft am folgenben Tage Die Bitterung an falt. fo bleiben fie nett gu Baufe, ift die Bitterung warm genig, fo halten fie gleich ihren Reinigungs: ausflug, ohne fich ju weit vom Ctode ju magen. Nimmt man fie bagegen am Tage beraus, fo fliegen fie gu ftart und es tommen nicht wenige um. Das mar im Rurgen ber Inhalt ber Beiprechung, und möchten wir auch bas Ginmieten als bie befte Ginminterungsmethobe namentlich in biefem Binter allen Imtern angelegentlichft em: pfohlen haben. 3m weiteren Berlaufe tam auch noch bas Ruttern burch bas Spuntloch wieber gur Sprache, und glanbte unfer Ditglieb, herr Bufch: Latenborf, bag bem 3mfer, ber feine Bienen im Sagen übermintern wolle, in biefem Winter nichts Anderes fibrig bleiben merbe, als die Schmachlinge eben burch die Spuntloch-Rutterung burchzubringen. Es ward bagegen bervorgehoben, bag bie Gutterung im Minter, namentlich burch bie ftete Beunrubigung. welche bamit verbunden, leicht Ruhr erzeuge und baburch bas Bolf ruinire, ftatt es gu erhalten, jeboch mar man ber Meinung, bag bie Gutterung im Rebruar icon gewagt werben tonne, weil bann bie Ausficht auf einen Reinigungeausflug nicht mehr fo fern lage. - Die Tagesorbnung wies bann noch Erledigung bes Fragetaftens nach. Der Fragetaften enthielt eine Frage: "Bie ift bas Intereffe, namentlich bas ber Landwirthe, für Anpflangung von guten Bienenpflangen gu forbern mit Begiehung auf Art und Ort ber Bflangen?" Die Befprechung ber Frage trug nicht viel aus, weil ber Fragefteller felbit nicht anwefend mar. Der Borfigenbe wies barauf bin, ein fehr mirffames Mittel fur ben angeregten 3med werbe fein, bag man bie Landwirthe mehr und mehr barüber aufzutlaren fuche, welchen großen Rugen bas fleine Thier, Die Biene, fpeciell fur Die Landwirthichaft habe, bann wurben fie icon felbit babin tommen, Die Bienengucht burch Aupflaugung von Bienennabrgemachfen ju forbern. Womit gefcloffen.

S. Stave, Schriftführer.

#### Dereinsangelegenheiten.

1. Tie Vibliothefebücher find bisher for mangelbaft eingegangen, doß an eine O'rbung ber Vibliothef, welche unerläßich ift, bevor aufy Rene Visiger verlichen werben fönnen, noch nich zu benlen war. Wir richten baher an die gedyrten Pereinsvorsichen bei bringliche Vittle, doch nummehr ungehend für Einlendung der und in ihren Pereinsvorsichandenn Visider forkan zu wolfen.

2. Die Coemata, welche unfern Bereins: mitgliebern f. 3. mit ber Bitte gugeftellt murben, biefelben ausgefüllt bis jum 1. Rop. b. I. eingu: fenben, find meift noch ausgeblieben. Rur wenn biefelben giemlich vollstandig eingehen, wird fich eine werthvolle Bufammenftellung, eine Statiftit machen laffen, aubernfalls find Die fur Drud ber Schemata ac. vom Centralverein verausgabten Belber und die Duben einzelner 3mter, Die ihre Tabellen mit Corgfalt ausgefüllt und eingeschicht haben, perloren. Auch bier wird es bie Aufgabe ber Bereine vorftanbe fein, bas Erforberliche mahrzunehmen. Bir forbern baber fammtliche Bereinsporftanbe, mit Musnahme bes Bereins Fehmarn, welcher icon eingeschidt hat, bringenb auf, bis fpateftens gum 20, Rovember bas bisber Berfaumte nachholen gu mollen.

3. Die in Nr. 9' unieres Vereinsbaltes er etetenen Berichte über dos Sienen jahr 1879 find hartid eingelaufen; eingelen Gegenden find bisber gang unvertreten und es wird der Redaction deshald schwer, eine einigerungsen erfchöpfende Jufammenfeldung zu geben. Benn noch einige Vereinsmitglieder fich zur Eritattung eines Beschiebs berbeilen wollten, wird lockes mit Dant angenommen und für die nöchse kammer vernete werden. Der Gentraliferteider.

### Drotocoll

der Delegirtenversammlung des "ichleswig holfteinlichen Bereins für Berficherung gegen unverschuleten Schaben durch Bienenftich" am 21. Septor. 1879 im "Tivoli" zu Reumfinfter.

Der Borfigende, herr Lehrer Wolgest-Auslort, erfinet die Berjammtung um 9 Uhr Bormitags mit einem turzen Worte, worin er auf den großen Außen hinwies, ben der Berficherungsverein für be beimigde Bienenguch zu sitzten bereifen fei, und die erfichenenn Teleguten und Richtbelegirten willommen bien.

Die Festikellung ber Präsenzlifte ergab bie Anwesensteit ber Directions: Mitglieder und 8 Delegirter, sowie einiger Nichtbelegirten, im Saugen ca. 16 Personen, barunter auch herr Central-

fefretar Anbrefen:Riel. Bertreten maren: ber Specialperein Reumunfter burch Geren Lebrer Daag Pabenftebt, ber Specialverein Borbesholm burch herrn Deinert-Giberftebe, ber Specialverein Schonfirden burch herrn Detonom Beud Diebrichs. borf, ber Specialverein Renentrug burch Berrn Lehrer Comidt. Gr. Colamin, ber Specialverein Reuftabt burd herrn Organiften Arp Altenfrempe, ber Specialverein Broofftebt burch Berru Babn: meifter Rehmfe-Brooffiebt, ber Specialverein "an ber Stor" burch Berrn Sievers: Behoe und ber Specialverein Sauerau burch herrn Forfter a. D. Dlaunhardt Sanerau. Der unterzeichnete Raffirer verlas junachft ben Befchaftebericht, und marb im Anichlug bieran beichloffen, bag ber Bericht im Bereinsblatt veröffentlicht merben foll. (Giebe meiter unten.) Dit ber Repifion ber Bereinerechnung pro 1878 und pro 1879 murbe ber Specialverein Brooffiedt betraut und jur Eriparung pon Reifetoften bestimmt, bag bie Rechnung nebft Belagen bem genannten Berein vom Raffirer gugefandt werben foll. Dem Raffirer murben auf feine Forberung pro 1879 wiederum einstimmig 60 .46. für feine Duhwaltung bewilligt, und gab die Delegirtenverfammlung auf lebhaft unterftutten Antrag bes herrn Drganiften Arp bie Erffarung ab, daß fie die Forderung des Raffirers als eine recht bescheibene auertenne und baft fie bemfelben bie Gunme gern bewilligt habe. Es folgte bann bie Babl bes nachftiahrigen Bororts. Bor Befclugfaffung hierüber mart jeboch erft über ben Antrag 1 bes Sauerauer Bereins verhandelt, babingebend, ob die Leitung bes Berficherungs: vereins nicht bem Borftanbe bes Centralvereins übertragen werben folle. Rachbein eine Reibe ber Anwesenden fich bagegen ausgesprochen und auch berr Andrefen erflart batte, bag ber Borftanb bes Centralvereins unter ben bewandten Umftanben nicht geneigt mare, Die Leitung bes Berficherungsvereins jn übernehmen, marb auf Intrag des herrn Arp ber Specialverein Reumunfter für bas Jahr 1880 wieberum jum Borort gemablt. Die Delegirtenverfammlung befchloß ferner, bag im nachften Jahre auf ber Central:Banberfammlung eine allgemeine Revifion ber Statuten porgenommen und barüber bie Debatte icon jest im Bereinsblatte eröffnet werben folle. Dan hoffte, bag bann alle Specialvereine und auch bie Directen Mitglieder burch Delegirte vertreten fein meiben. Damit maren alle Antrage, Die auf eine Menberung ber Statuten abzielten, vorläufig erlebigt. Befchloffen marb bagegen, bag bie Bereins: leitung bei eintretenbem Schabenfall ben Borftanb eines ber nachften Specialpereine mit ber Unter: fuchnng und Feststellung bes Chabens gu beauf: tragen hat.

Der Mittag de hei herre Kafter Zetterlen-Schodel, betterfind Möderfaltung ber im Jache 1878 er hobenen Rachgebiumg vom 3 K; 5 Bolt, ward einlitumig obgefalt. Nachbem entbild mod he follofien, bei bem Malter Echramm in Bujenborf ber durch einer Weinern am 1. Juni angerichter Schoben im Betrage vom 33 .k. mit 80 % in Malter Schoben im Betrage vom 33 .k. mit 80 % in Malter Bereine bes Bujenborfer und bes Reuflährer Bereins abgegebenen äußerft gluiftigen Bericht, werde gegebenen äußerft gluiftigen Bericht, werde gegebenen äußerft gluiftigen Bericht, werden folle, ward bei Berfammtung gefchofen: De Choton, pt. 1. Echriftiffert.

Geidaftebericht bes Berfiderungevereins pro 1879. (Erstattel vom Rassirer.) Der Geschattsbericht pro 1879 tann jehr turg gesaft werden. Der Berscherungsverein zählte Ende 1878 245 Mitglieder, welche 6370 Bienenvoller versichert hatten; gegenwartig (19. Gepter.) jahlt berfelbe 201 Mitglieber mit 6030 versicherten Boltern. Bon ben in Diefem Jahre verficherten Mitgliebern find 81 mit 883 Bolfern neu eingetreten; es haben alfo bon bem im Jahre 1878 Berficherten in biefem Jahre wieberum 35 (im Jahre borber maren es 27) ihre Berficherung nicht erneuert, aus welchen Grunden, ift uns unbefannt. Dbwohl mithin jahrlich noch Gingelne von bem Berficherungeverein wieder abfallen, fo haben wir tropbem noch jahrtich eine Bunahme, und in biefem Jahre eine recht erhebtiche Bunahme, ju verzeichnen, nicht allein an Mitgliebern, sondern auch an Bolfern. Im Grundungejahre 1877 gablte ber Berein 204 Mitglieber mit 6229 Bollern, im Jagie 1878 225 Milgileber mit 6320 Sölfern mib in biejem Zahre 215 Milgileber mit 6330 Sölfern, mib in nahme betring allo an Milgilebern 1878: 20, 10, 1879: 18, 1, an Sölfern 1878: 2, 10, 1879: 11, 14, 10, 20, orgenwarting Juhr (H für ben Serein in glädliche das orgenwarting Juhr (H für ben Serein in glädliche das wejen, ba wir nur einen fleinen Goaben gu berguten haben werben, welcher fich am 1. Juni in Bujenborf, im Begirt bes Specialbereins Reuftabt ereignete und 26 .# 40 Bi. betragt. Die Bienen bes Daftere Goramm bafelbft überfielen am genannten Tage Die Rub feines Rachbarn Unidrehm und richteten biefelbe recht übel gu. Die Ruh ift zwar wieder genesen, ift aber mehrere Tage recht leibend gewesen, und ift bem Beschädigten burch Duichverluft und ftarfere Futterung ein Schaben von 30 .K erwachien, welcher fich burch bie gehabten Thierarattoften noch um 3 .K, affo auf 33 .M erhobt. Die bom Berein hiervon gu gabienden 80 pEt. machen alfo 26 . 4 40 Bi. Der Schaben ift von ben Borftanden des Bujenborfer und Renftabter Bereins unterfucht und haben biefe einen fehr gunitigen Bericht über benielben eingefanbt. Auf Grund Diefes Berichtes ift Die Direction ber Unficht, bag ber verein der fauttengemößen Bright feiften muß, da aber die Anmelbung bes Schadens von dem Betroffenen zu jedt (erften, je wird fie den fauttengemößen, fo wird fie des Gade und betroffenen zu fielt (erft am 7. Juli) gemacht worden, so wird bie die Sache nachher der Betgirtenversammtlung zur Beschuftfaifung unterbreiten. Schlieflich geben wir Die Sauptbaten aus ber Rechnung bes Bereins.

a. für 4198 Boller à 2 Pf. = 83 ,6 96 Pf. b. für 1172 , à 5 , = 58 , 60 ,

Ausgegeben finb: 1. Un Ridele - Brehnefelbe, Schabengelb . . . 99 .46 84 Bf. 2. Bergutung an ben Raffirer 60 " - " 3. Reifeloften ze. . . . . 37 , 45 , 70 4. Bur Borto, Bapier sc. . 16 aufommen 213 \_ 99 Raffebehalt Enbe 1878 95 M 68 Bf.

3m Jahre 1879 find eingenommen: 1. Kaffebehalt vom Jahre 1878 . . . . 95.46 68 Pf. 2. Tejte Jahresbeitrage

a. 5147 Bolfer à 2 Bi. = 102 . 94 Bf. b. 883 à 5 . = 44 . 15 . Aufannnen 147 ...

Summa ber Ginnahme 242 . 77 Bf. Musgegeben find bieber: . . 11 . 60

D. Stave, p. t. Raffirer.

Gur Borto, Bapier te. 3ft alfo beute in Caffe: 231 . 17 Bf. Tasborf, 19. Ceptember 1879.

Seit meiner letten Befanntmachung find bem Berein jerner beigetreten: Bottcher Sieverg-Bargftebt mit 7 Bolfern und Beber D. 3. Bung-Bolel mit 34 Boltern, beibe aus bem Mortorier Specialperein. Der Beftanb bes Berficherungevereine ift alfo beute 298 Mitglieber mit 6071 Rollern D. Stabe, p. t. Raffirer.

## Eleine Mittheilungen.

Die größte aller Bienenuichtereien ber Bell, befinbet fich bei bem Dorfe Beeton in Canaba. Gie befteht aus vier getrennten Ginfriedigungen, beren jede ungefahr einen Morgen Banbes groß ift. In ihnen hat ber Eigenthumer, ein berr Jones, gujammen 620 Stode, beren jeber ungeiahr 30.000 Bienen enthalt. Bahrend bie Bienenguchter jaft überall in Europa in Diejem Jahre über ein fchlechtes Ertragmit flagen, batte ber genannte Buchter icon Enbe Buti 30,000 Bib. Sonig eingeheimft und hofft, bag bas Ertragnif feiner 19 Millionen fleinen Arbeiter fich am Enbe bes Jahres auf 70,000 Pfb. begiffern wird. Den Reinertrag ichatt er auf 7-10,000 Doll., nicht eingerechnet ben Bertauf oon Schwarmen und Roniginnen.

Soniglimonabe. Bur Bereitung Diefes außerfl mobifdmedenben fuhlenden Getrantes giebt berr Rabbow im Bienenwithichaftlichen Centralblait" folgende Auleitung: "Benenvittshagringen erministen Gimer Baffer (am beiten Rigen- ober Jugwasser) 1 bis 11., Pfund guten Honig und lass die Rasie ungefahr 4 Gimben langtam fochen. (Um ber Limonabe ein Aroma gu geben, füge man ein Studden Apfelfinenichale, Citronenichale, Banille, Mustatblutte, Relten ober bergl. je nach Auswahl bingu.) Der Schaum ift mehrmals abgufchopfen, bis bie Dafie flar wirb. Alobann gieße man biefelbe in ein Befag (Gaß ober großen Steintopf) und laife fie abfuhlen, thue, toenn fie noch lauwarm ift, eine Aleinigfeit im Baffer aufgelofte befe (Efunbbarme) bingu und ftelle fie gur Gahrung hin, im Winter an ben Den felma 14-16 Grab Barme). Rach einigen Tagen ift ber Schaum forgfaltig abzuschöpfen, bis nur noch fleine Blaschen fich oben zeigen. Mlebann wird bie Raffe burch boppelte ober breitache Beinewand fiftrirt, um fpater jeglichen Bobenfas gu bermeiben, und in gut gereinigte trodene Glaichen gefullt. bie, wenn fie hinreichend lang find, burchichnitten werben tonnen und vor bem Rorfen in bie Limonabe gu tauchen find. In einem fuhlen Reller aufbewahrt, giebt biefe Limpnade in 4-6 Wochen ein ftart moufirenbee, mobiichmedenbes Getrant und hatt fich Jahre lang, wenn bie Flaichen mil Draht verjehen werben, um bas Auswerfen bes Rorfs zu verhindern

Infeftentiblenbe Blumen. Gewiffe , prachtig gefarble ober wenigftene burch ihre Farbe auffallenbe Blumen werben bon ben Bienen gemieben ober üben auf bie fie befuchenben Infeeten einen ichablichen Ginfluß; gu biefen Pflangen gehoren Die Doblia, Die Baffioneblume, Die Raijerfrone und besondere ber Cleander. Dag Die Blutben ber Dablien eine nartotifche Birfung auf Bienen ausüben, hat nach Glatere Meinung guerft Jennns beobachtet, welcher ermabnt, bag Bienen , welche bieje Blumen befuchten, betaubt wurden und oft ftarben, wenn fie nicht raich entfernt wurden. Auch Die Baffioneblume belaubt bie Bienen ; biefelben vermeiben auch Die Raiferfrone und ben Cleander. In Ungarn und Dalmatien fab Slater niemals einen Schmetterling ober eine Motte fich auf ben Bluthen bes lehtgenannten Strauches niederlaffen. Es mare munichenswerth, feftguftellen, welche andere Infecten in foldem Falle die gewöhnlich von den Bienen aus-geubte Function als Trager bes befruchtenden Bollens

Soniginhall der Riceblutben. Der Chemiter Mier Biffon hat bor furger Beit in Dublin einen Bortrag gehalten über ben Buderinhalt verschiedener Blumen und bie Sonig-maffe, welche bie Bienen bavon eintragen tonnen. Er bat berechnet, daß ungefahr 125 Riechlüthentöpfe 1 Gramm Buder geben. Da ein Blathentopf etwa 60 einzelne Bluthen hat und ber honig 75 % Buder enthall, fo muffen Die Bienen nicht weniger als reichlich 280,000 einzelne Aleebluthen (ca. 47,000 Bluthentopfe) ausjaugen, um bas Material gur Bilbung bon 1 Bjund Sonig gu erlangen.

# Mngeigen.

1. Berfammlung bes Bienengnchlvereine a. Stor am Sountag, ben 16. Rovember, Rachmittags 2 Uhr, im Bereineloral gu 3pehoe.

Tagedorbnung: 1. Bericht bes Delegirten vom Berficherungeberein. 2 Ausfullung ber Statiftit, 3 Bereindangelegenheiten.

Um gablreichen Befuch wird gebeten. Der Borftanb.

2. Der Berein in Schontirden wird am 9. Robember b. 3., Rachmittage 3 Uhr, eine Berfamm-

lung abhalten. Tagesorbnung: 1. Gefcaftliches. 2. Bericht über bie Banberberjammlung in Reumunfter. 3. Bericht über bie 24. Banderverfammlung in Brag. 4. Ueber bas

Bienenjahr 1879. 5. Die beste Einwinterung. Ein Mobillaften wird gum Bertauf refp. gur Berloojung ausgestellt fein; eine Angahl Gerathe gur Anficht. Der Borftanb.

In halt: 1. Der Sannemanni'iche Beigelfafig und mein Abjperrgitter. 2. Belenchtung. 3. Berichte ber Specialvereine. 4. Beteinsangeiegenseiten. 5. prolotol er Leigensteine. 6. Geschäftsbericht bes Berncherungsoereins. 7. Rieine Mussemmer. Drud von Schmidt & Klaunig in Kiel. — Berlag des Centralveccius. 8 Angeigen.



glieder tonnen das "Bereinsblatt" burch red den Salbjahrs - Preis von 1 .- M. incl. Poft n. Anzeigen jeder Art werden mit 20 Pfg

# des Schleswig - Folsteinischen Centralvereins fün Bienenzuch

Redigirt unter Mitwirfung bee Borftanbee vom Centraljefretar El. Andrefen, Gifcherftr. 29.

## gannemann's Weifelkafig.

Bon S. Guhler - Steinhöffel.

In No. 10 b. Bl. referirt herr Ralm über bie Bersuche, welche er mit ben, von mir bezogenen Sannemann'schen Weiseltläfigen angestellt von Dieses Referat, so wie die Bemerkungen der

Diefes Referat, fo wie die Bemertungen ber verehrlichen Rebaction zu bemfelben veranlaffen mich, einige Erflarungen zu geben.

Benn man fich ben Amed bes Sannemann'ichen Beijeltafige flar macht, fo leuchtet es leicht ein, baß es gang überfluffig ift, benfelben mit amei Gittern ju verfeben, benn es foinmt boch eben nur barauf an, mittelft beffelben bie Ronigin vom Gierlegen abzuhalten, ohne fie außer Communi: cation mit bem Bolf ju feben. Deshalb genugt es unzweifelhaft, wenn ber Rafig nur an einer Seite mit Gitter verfeben ift, es genugt fogar volltommen, wenn ber Rafig einen einzigen ichligartigen Gingang von ber erforberlichen Beite (fnapp 4 mm) befigt, weil biefer Golig ben Gin- und Austritt berjenigen Bienen, bie ihrer Ronigin ben Sof machen, refp. fie futtern wollen, gang eben fo gestattet, wie zwei Gitter, benn mehr Bienen, als ber Rafig faffen tann, tönnen doch nicht in denfelben hinein. Eben so selbstierftandich scheint mir die Form des Kafigs ohne Einfluß auf die Erfüllung des Zweds, des halb combinite ich mir nach Sannemann's 3de edie tunden Kafige mit nur einem Gitter, wie ich

iolige Sperra Ralim [ambte. 32 and met Anstein fambte. 32 and ned Microbung jener Räfige famb die leibt bie Rerbeiferung, weide ich im kreist entient. Junterierunde bereitis befannt agab. 20 ist (Schaftel) fin med gweetmeligner ver ausdassien und bei feitliche runde Despung den ausdassien und bei feitliche runde Despung den ausdassien und bei feitliche runde Despung den neubehren fann, wenn die eine Säsifte als Sedel abenfahmte ist. Um dem Bebereinn, bie Mutter fünnte im beiten Räfigen vom Allech nicht genügen- bem Auft für der Faufe finden, aus begegnen, füglich die in jede biefer Doller ein Säsified mit dem Jen Beiten wird und der Schafte der Sisissen der State der Schafte der Sisissen der Lind und der Sisissen der Sisiss

Solche Dojen ftellen fich viel billiger, als die Rafige mit 2 Gittern, bein ich fonnte hern Ralm das Stud für 50 Pf. liefern, mahrend die Karftebtichen 75 Pf. fosten, wobei ju berückfichtigen ift, daß ich die Anfertigung nicht im Großen betreiben ließ, sondern nur von ben fur meinen eigenen Bedarf beschafften ein Dubend abgab.

Ralm giebt leiber nicht an, an melder Stelle ber Wohnung er bie Mitter im Rafig eingesperrt gehalten hat; aus bem Umftande jedoch, bag er bei bem einen Bolf 10 Tage nach bem Ginfperren ber Mutter Beifelgellen fand, glaube ich mich ju bem Schluß berechtigt, baß es nicht Die Mitte Des Brutlagers gemefen ift, mo er bie Rafige mit ben Müttern einsette. ift aber außerft wichtig, benn mir bort weiß bas Bolt fich in enger Berbindung mit feiner Mutter und wird, foviel glaube ich beute fcon mit Beftimmtheit behanpten gu durfen, unr in bem Rall Beifel-Rachichaffungezellen anfegen, wenn es von ber ichon vorhandenen ober bevor: ftebenben Untauglichfeit ber alten Mutter überzengt ift.

Anthervem fönnte es, wenn der Schwarmtriede ber Volles schon ermacht wor, else die Mutter eingeferert wurde, auch wohl Schwarm Skeisel nicht einer der natürfich under letzt beiden, weil die Mutter eingeferert wirden der Anthrich under Schwarm der Schwarm der

bie Ratur.

Mit ber Behauptung, bag bie Mutter im Sammemann'ichen Rafige nurin ber Mitte bes Brutlagers ihre Stellung finden foll, nun ben beabsichtigten Zwed ju erreichen, will ich bie Möglichfeit nicht abfprechen, bag Letteres boch gefchehen tonne, wenn bie Mitter an einer anderen Stelle eingesperrt wirb, etwa im Spuntloch, wie Dies thatfachlich bei meinen erften Berfuchen im vorigen Jahre geschah. Man wolle aber freundlichft berüchichtigen, bag bie Berfchiebenheit ber Trachtoerhaltniffe von fehr beftimmendem Ginflug auf das Berhalten ber Bienen ift. In fehr fetten Jahren, wie bas vorige, fummern fich die Bienen befanntlich wenig um's Schwarmen, überhaupt weniger um die Brut und um die Mutter, fie ertragen beshalb bas Gingefperrtfein ber Mutter außerhalb bes Brutlagers viel leichter, als in mageren Jahren, bavon haben mich meine in ben letten beiben Commern angeftellten Berfuche überzeugt. 3m vorigen Sommer fiel es ben Bolfern, beren Mitter ich im Spunt. Loch mittelft meiner runben Samemann Rafige eingesperrt hatte, gar nicht ein, Weifel nachgu: gieben, fonbern fie trugen mir eben, wie berichtet. bie Auffagtaftden voll Bonig, mahrend im lesten Sommer einige Bolter Beifel nachzogen, bei benen ich bie Mutter am genannten Orte eingestellt hatte

und an bie Fullung ber Auffahe bachten fie nicht, weil biefer Commer eben ju ungunftig mar.

Es mangelt mir gegenwärtig die Zeit, mich iber dies Thema ausführlicher zu änzern, allein ich beahlichige, dassileb einernegteim noch eingeheuder zu behandeln und gebe der verschrichen Kedaction ergebenit anheim, meinen bestältien Artifel dann daubermen.

coggalidaria Artitet souli a aglicitation.

3mm Soligi mit in nur nod bemerlen, daß in dem Quamenann'i dem Basifelding und in the mit in him articularia and the state of the

Die Otto Schulz'ichen Abiperregitter, gang bejonders die großen, mit denen man einen ganzen Mohnungsraum abiperren fann, dürjen als ein Forischritt auf biefem Wege bezeichnet werben, doch wird auch der Kleine Känig für gewisse Zwede

immer feinen hoben Werth behalten.

# Bon S. R. Beterfen-Mahlenbrad.

Man sagt — und mit Recht — ber Landmann ift in seiner Arbeit und ihrem Segen von ber Witterum sich abhängig. Der Jmste ift's sast nach mehr, denn er vernag durch Wachlametit und Arbeit uicht einmal die Enflusse Beschlametit und abhamilbern, wogn boch vielsach der Landmann im Stande im Stande in

Boriges Jahr tounte ber 3mter fagen: Gin Sahr, mie Diefes, babe it noch nicht erlebt. Dies Babr taun er baffelbe fagen, aber im umgetehrten Sinne. "Die Gegenfage berühren fich", fagt bas Spridmort ber Frangofen; bas trifft mit Rudficht auf bie Refultate ber Bienengucht in 1878, und 79 voll gu. Boriges Jahr Die Stanbftode ftart und fcmer, die Sonigtopfe voll; bies Jahr von Allem bas Gegentheil. Die Bienen find mit weniger Sonig in ben Berbit gefommen, als fie im Frühighr hatten, obwohl nichts geerntet worben Wer ernten wollte, mußte feinen Stanb ichmachen; entweber bie Stodaghl reduciren, ober mit vielen Sungerleibern fich burch ben Winter arbeiten. Das Erftere mare mahricheinlich bas Richtigere, befonbers fur biejenigen Imfer, Die feinen Raps in ber Rabe haben und auch nicht in benfelben manbern fonnen. Für die Anbern, welche wiele houigarune Bolfer in den Winter nechmen, bat Jever Wos fig hag ein im Nr. 101 unferen, "Bereinsblattes" einige Winter um Racht bildige gegeben, die mohl in beachten find. Aber von dem Umquartiren der Vienen im Jamuar und Arburar bin ich fein Kreund; obgleich in weis, och die Lünchurger es auch zuweiten thun, halte ich boch ich für grund in den mehren Källen

aud für unnöthig. Bor einigen Jahren hatte ich zwei fpate Somarme, bie unr wenig eingetragen hatten; ber eine mog am 24. October 111/, Pfund mit Rorb, ber andere nur 9 Bib. Den leichteren trommelte ich an bem gebachten Tage aus, entweifelte bas Bolt, theilte es bem fcmereren Ctode gu und win: terte biefen auf folgende Beife ein : Da ber Rorb nur jur Salfte vollgebaut mar, ftopfte ich ben untern leeren Raum mit einem abgetragenen Ueberbemde aus, jeboch fo, daß an ber einen Geite ein Bea nach bem unten befindlichen Alugloch freiblieb. Cobann ftellte ich ben Stod auf feinen Blat, überbedte ibn mit Bebe, bann mit einem alten Rleidungeftnid und ichlieglich barüber eine 10 Bib. fcmere Strohtappe, die aber über bas Standbrett bis an Die Erbe hinunterreichte. Den Raum amifchen Brett und Erbe fullte ich mit Rladeicaben aus. Go blieb ber Schwarm fteben bis jum 11. Darg, an welchem bie Bienen ihren erften Ausflug hielten. Am Abend bes gebachten Tages nahm ich ihn aus ber Berpadung und wog ibn; er wog noch 9 Pfo. hatte alfo nur 21/2 Pfo. verloren feit bem 28. October. 3ch nahm jugleich ben Spunt oben aus und feste ben im Berbit entpolferten Boucher oben auf, per ichmierte ibn gut und ftellte ibn wieber in fein Binterquartier. Der Stod entwidelte fich in erreulicher Beife; erft im Dai gab ich bemfelben

etwas aufgelöften Kandis. Seitdem ich diese Ersahrung gemacht, winterte ich meine Bienen stets warm ein, besoubers Schwäcklinge, und mit bestem Ersola.

## But "Belenchtnug."

Seterifo ber Selensfung in 30. 11 unferes ... Sereimbolates möcht en mit einige Femertungen efauben. 3mödis, das ber Vertight in 30. 10 am utmulbige delinifelet gemis Henne Mispendinaben mill und fann. Cert mit nertig bert Seridierfalter bet in figer nicht gegapht, obs feiten Stufferungen nachträglist einer folden "Velendhang" unterspan wirden. 3, de beiten min den mach Eineswags zu bem aust meinen Meuferungen Mitgefrühre. Mitgentungen in Mellen geschrein Geren, die en stere bandungen in N. beinophiten, mirb befannt feit, wir ich nach der non anhere Seite ausgefrordenne

Behantung: "Der Stoblissichter ertite, wenn er feine Siede auch bei elfigmer aus der Ragstrach bote, im Jeroft doch micht, das die Aleien damit Allen diese nicht er Allen die Lieuwerte der Alleibundt fei (von 1873 an abate ist, eines Boblisse auch meinem Einab), doer doch jener Behantung eutgegentreten milit; ober das fandt die Alleibund einstelle Behantung eutgegentreten milit; ob ein der die Alleibund ein der Stehen von der die Alleibund ein der Stehen von der die Alleibund ein der Verlagen der die Verlagen der Verlagen d

Ueberhaupt babe ich von einem "Rampi" gegen bie Wobisqud ein unterer Revisionnehrerseinnun ung nichts bemeert. Möchten wir nur alle ben hoben Beerth bes Friebens gehötens ichkenn ich den hoben Beerth bes Friebens gehötens ich den, mobatte in "Rampi" prosentet mith. — Rafine Bei und, anden gedichten "Umterfoligen in Daumoore terren, bet Gisteltunger ierun houter den gedichten "Umterfoligen in Daumoore terren, bet Sinteltunger ierun houter den genühren, benn mer ein gemeinigunes Etterben Inam ber Debung untere Brunchsuch förberlich fein. — 3ch meine, bei Mochtighet hat für mande Gegenbirte großen Bergalge, die Eichbilgund aber unter geeigneten Zendaterschlicht in midt mit bet.

Gonnebed, ben 18. Rovember 1879. Seint. Saggau.

## Dereinsangelegenheiten.

1. Diejenigen Vereine, meide Bibliothebühger wünsigen, merben gebeten. Dem Unterzeighneten folgebe durch Beiltarte anzuseigen. Es muß dabei der vonne erimert merben, da ber entliehende Vereinstelle Beiltarte und bei ergeitetig und regiendisige Midleiterung zu befongen dat. Es haben in volere Vegelnung ernigten Worffen der Vereinstelle Vereins

2. Die gespiten Aereinsoorstände werben wiederhold voran erinnert, daß Berichte über abgehaltene Bereinsversammlungen an den Geutralieftetät einzureichen sind. Gut wäre es anch wenn jede abguhaltende Berfammlung durch das "Bereinsblatt" angegeigt mitrde. Es giebt Bereine, die weder best dien noch das Ambere thur.

Cl. Unbrefen.

#### Berichte der Specialvereine.

Mus bem Bienengucht : Berein für Segeberg und Umgegenb. Auf ber am 16. November abgehaltenen Berbftverfammlung maren 9 Mitglieber von 19 erichienen, alfo meniger ale bie Salfte. Die geringe Betheiligung an Befprechungen über bienenwirthichaftliche Fragen zeugt von geringem Intereffe und bas mirb mol meiftens entfteben burd Digerfolge in ber Bienenwirthichaft. Für die 3mterei ift aber bas lest verfloffene Jahr ein gangliches Diffahr gemefen, wie wol feit 1845 teines. Dan borte von ben anmefenben 3mfern auch nur Beremiaben; bas Grokprablen, in welches fonft bie Berren fo pieler Bolter leicht verfallen, fehlte biesmal gans. -Die Ausfüllung ber ftatiftifchen Tabellen mar nur von 3. Drems : Rufels rechtzeitig gethan, alle Andern holten es jest, fo gut es geben wollte, nach. Sobann wurde die Forderung des Bereins Neumunster, betreffend die bewilligten 20 M. Beibulfe jur Dedung eines Deficits aus ber Rreismanberverfammlung vorgelegt. Der Berfammlung tonnte babei feine Abrechnung porgelegt merben, Alle ftimmten aber ber Deinung gu, wenn unfer Berein zu ben Roften beizutragen bie Bflicht babe, fo muffe ibm boch auch bas Recht gufteben. über Entitebung bes Deficits Aufflarung ju beanipruchen. Bei biefer Gelegenheit murbe pon perichiebenen Geiten barauf aufmertfam gemacht, baß bie Preife ber angefauften Gewinngegenftanbe übermaßia boch im Berhaltnig ju ber Gute ber Sachen ericbienen. Wenn bas fo ift, fo mirft bas aber nachtheilig auf fpatere Berloofungen Diefer Art. - Echlieglich murbe über bie Frage verhanbelt: Wie bringen wir in biefem Winter unfere Bienen burch? Bei Ginleitung biefer Frage follte gezeigt werben, bag in biefem Binter eine forgfaltige Berpadung nothig fei; bag aber gang befoubers nach bem erften Reinigungsausflug im Februar ober Dars nachgefeben und ben Bienen ber bann aufgegehrte Borrath ergangt merben miffe. Mis Berpadungs Material mar Rachmaht permanbt, von anderer Geite murben Rlacheichaben empfohlen, weil trodner. Das Bergraben mar bisber menig gethan und Biele icheuten fich bavor. Rachahmer wird jebenfalls bas Berfahren finben, welches von bem anmeienben herrn Manberlebrer gezeigt murbe, namlich bas Gingraben ber Bienen in Dieten über ber Erbe.

Der herr Ranberlehrer sprach fich baun noch in längerem Bortrage über die Dauptbedingungen bei Einwinterung der Bienen aus. Dabet betonte er, daß auf Boltsfiärte gehalten werben musse, da ein vollsstarter Etod besser burchwintere und vertältnisskäss weniers erber. als ein vollsstarten vollsstarte sebre. als ein vollsstarten.

Auch job er hervor, baß ber Mintervorrath am besten oben gegeben werde, meshall Körde mit Spuntlod ja empfelsen seine. — Die ledhyafte Erbeitligung Aller an bieter Krage seigte, wie sehr beiter beuer auf bem Bergen laket. Das fann aber auch won inigt auben fein, wenn noch Luft jur ebken Imterei ist, bab im meisten Einnibede unter 20 Pst. wiegen. L.

Bienenguchtverein für Borbesholm und Umgegenb. Die Berathung über ben Beis trag jur Dedung bes burch bie Rreisman berver: fammlung ju Reumunfter entftanbenen Deficits führte zu bem Beichluß, von Bereinswegen 10 .M. beigufteuern, jeboch ben Berein gu Reumunfter aufauforbern, eine Delegirtenversammlung gu berufen und in biefer bie Rechnung vorzulegen. In Betreff ber Ginminterung marb vom Borfigenben für Die hiefigen 3mter, Die faft ausschließlich Ctabilgucht treiben, bas vom Lehrer Boblgehagen im "Bereinsblatt" beichriebene Berfahren als fehr smedmaBig empfohlen, auch von mehreren Mitgliebern mitgetheilt, baß fie baffelbe bereits angewenbet bätten. Die Mittheilungen über die Refultate ber Banberung in bie Saibe lauteten fehr un= gunftig. Geit Denfchengebenten mar bie Saibetracht nicht fo folecht, wie biefen Berbft. Der großen Raffe und ben vielen Gemittern murbe bies jugefdrieben. Der nachtheilige Ginfluß ber athmospharifden Electricität auf Die Rectarbilbung in ber Saibelblutbe ift langft burch bie Erfahrung ermiefen. Die beften Bolfer haben bies Sabr in ber Saibe bochftens foviel an Sonig gewonnen ale an Brut abgegangen ift, leiber alfo menig genug. Gin aus bem Magagin bes Centralpereins gur Unficht vorgelegtes Bienenvifir, welches Rafe und Mugen, alfo bie gegen Stiche empfindlichften Theile bes Befichts bedt, murbe fur febr praftifch gehalten und ber Wanberlehrer erfucht, bavon für ben biefigen. Berein 6 Stud ju bestellen. Das Bifir tofiet 1 .4.

Der Bienenguchtverein für Econ: firchen bielt am 9. b. DR. eine Berfammlung ab, in welcher gunachft in Betreff bes burch bie Rreis man berverfammlung berbeigeführten Deficits beichloffen murbe, bie in Musficht gestellte Garantiefumme von 10 .M. bem Berein Reumunfter erft bann gu übermiteln, wenn, wie vom Borfigenden unferes Bereins beantragt, einer Delegirten.Berfammlung bie Rechnung ber Rreismanberverfammlung vorgelegt worben ift. Es wurbe eine Delegirten:Berfammlung auch barüber au per: handeln haben, wie fich in Bufunft Uebelftanbe, bie fich bei ber mit ber Rreiswanderversammlung ver: bundenen Berloofung berausgestellt haben, befeitigen laffen. Es find namlich hierher Gewinne, befte: bend in Deth, gelangt, beren Gute nicht bagu angethan ift, bas Bublitum jum Anfauf von Loofen au ermuntern. Bielleicht murbe fich ermit: teln laffen, mer fo mangelhafte Brobucte ausgeftellt hat. Derartige Musftellungen gu benuben, um fur hohe Breife Producte gu verwerthen, bie man fonft nicht verlaufen fann, ift ein Berfahren, meldes ben icariften Tabel perbient und ben Unternehmungen bes Centralpereins in empfinblichfter Beife ichabet. Es fteht beshalb auch ju erwarten, bag ber Borftanb bes Centralvereine Alles baran fegen wirb, ber Cache auf ben Grund gu tommen und fur bie Bufnuft Banbel gu icaffen. Bielleicht burfte es fich empfehlen, in Rufunft ben Antauf fur bie Berloofung fruber porgunehmen und ihr eine grundliche Brufung ber angefauften Gegenftanbe voraufgeben ju laffen, Auch in Betreff ber Breife, welche in Reumfinfter geforbert und jum Theil bezahlt worben finb. burfte eine Erorterung nicht ununt fein. halten bafür, bag ber Antauf gur Berloofung bie Ausfteller für ihre Dube zc. enticabigen foll, er foll aber nicht Gelegenheit geben, mangelhafte Paare ju enorm hoben Preifen ju verwerthen, wie bas 3 B. mit einzelnen Partien Sonig ber Fall gemefen ift.

Bir hoffen, daß unter Berüdsichtigung diefer verschiedenen Geschäbspunste der mit der Geschäftigfübrung betraute Verein Voruminster nicht anstehen wird, dennächt eine Delegirten-Versammlung zu berufen, zumal demselben auch von anderer Seite beier Bunst mit den versammter bei den beier Bunst mit vorumenten morben fein.

Der zweite Gegenstein der Angesordnung der tanf die Ein mit int erung der Bienen. Der über biesen Gegenstein vom Borscheiden, den E. Andreit ein- siel, gegleiten Evortrag der über die Berne der der der der die u. 3. Wolgendes: Wenn zu treim einer Zeit die den der Berne der der der der der ziehen bed Wielen der Der der der der wurde, jo bürfte des in biesem Jahre der Bel glein. Die Trachterdaltniss weren im vermiehenen Commer fo ungunftig, bie Saibe und ber Buch: meigen fo ungewöhnlich wenig ausgiebig, bag feit einer Reibe von Sahren bie Bienen nicht mit fo geringen Borrathen in ben Binter gingen, als jest. Es gilt alfo in tiefem Jahre, Die Bolfer fo einzumintern, bag ein Durchftand mit geringem Ruttervorrath möglich wirb. In guten Jahren follte es bie Cparfamfeit gebieten, jest forbert es bie Roth. Dan begegnet vielfach ber Bemertung : "36 habe meine Bienen fo frei fteben laffen, habe fur bie Ginminterung nichts gethan, und fie find boch febr gut burchgetommen. Barmes Ginpaden, Bergraben und bergleichen halte ich für überflüffig." Fragt man bann einen folden "flugen" Imfer weiter, wie fdwer feine Ctode im Berbft maren und wie ichwer im folgenden Frühjahr, fo weiß er barauf feine Antwort gu geben, es ift ibm alfo unbefannt geblieben, wie viele Pfund Sonig ibm feine Ginwinterung ober richtiger Richt: einwinterung gefoftet bat. Es unterliegt mobil feinem Zweifel, bag er, wenn er feine Bienen porfdriftsmäßig und zwedmäßig eingemintert hatte, mehrere Pfund Sonig an jebem Stode hatte fparen fonnen, und mas bie im Grubiabr fur bas Brutgefcaft, überhaupt fur bie normale und fraftige Entwidelung ber Bolfer werth find, bas weiß jeber verftanbige Bienens guchter. Es giebt aber leiber noch immer Colche, bie nicht rechnen mogen und baber auch aus ihren Bienen nicht bas machen, was baraus gemacht werben fonnte. Unfere Landwirthe find langft babin gefommen, fich uber bie portheilhaftefte Binterfitterung ibres Biebes zu unterrichten und unterrichten zu laffen, weil fie eben wiffen, baß babei unenblich viel gefpart werben fann. Unfere 3mfer follten es ihnen nach machen.

Barme, Buft, Rahrung uub Rube, bas find bie vier gactoren, aus benen bas Brobuct einer auten Heberminterung refultirt. Barme ift alfo bie erfte Bebin: gung bes Biens im Binter, und mer im Freien ober im freigelegenen Bienenfchauer überwintert, tann barin bes Guten nicht ju viel thun. Es tommt alfo gunachft auf eine marmhaltige Bob: nung au, und bier barf nicht unermabnt bleiben, baß unfere Etrobforbe noch in ber Regel viel gu bunnmanbig find. Wer ben Luneburger Strohforb gefeben ober gar gebraucht bat, wird bas beftatigen; man frage nur unfere Brunsbuttler Amfer. 200 nun einmal bunnwandige Strobforbe porhanden find, ba ift bie Anwendung ber Stroh: tappe bringend gu empfehlen. Ferner muß ber Raum im Innern bei ber Ginminterung vertleinert werben. 3ch erinnere hier an ben Artifel von Boblgehagen, ber überhaupt bei ber Ginmin: terung bie größte Beachtung verbieut und fie meines Wiffens diefen Kerbh auch vielfach gejumben hat. Sait man im Wodsilhof bie leeren und von den Anner in die belagteten Anden entferent und dos geniter bis an die belagienen Wachen angedrädt, dann ihnt man gut den zwiffen Kentler und Zhie entlandenen leeren Naum mit Seu, Moss doer dospleichen ausgufühlen, ober ober dos Hentler und Zhie entlandenen leeren Naum mit Seu, Moss doer dospleichen ausgufühlen, ober ober dos Hentler und die Stelle die die die die Die Konter in Diedsele und hie hate die gejohren für ebenio einsola als guednähig. Das Atlaufob ist in dade der Aufblädter un verteilenen.

Die yweite Zehensbolingung des Viens ist reine Euff. ein Rigulgof im deren Deril ber Bohnung wird die fendte, verbrauchte Unit aus dem Stad diessten und durch die Ertophande zuwird von unten frische Luft trop des sicheren Verrähulfes in directdender Angen einderingen. So vollicht sich hier derfelbe Borgana, wie mahrend des Bunters in einem gefeigten Jimmer. Bering Luff bedrifen die Bienen uur während des Bunters, der in der die Bienen uur während des Bunters, der in ein, zeien des Binters und der der fie mus erin ein, zem dos Boll eriumb

bleiben foll.

Der britte und wichtigfte Factor für eine gute Ueberiointerung ift bie Rahrung. Je marmer und rubiger ein ftart bevolterter Stod fteht, um fo meniger Rabrung ift erforberlich, und ich mochte hier bas Gingraben ober Ginmieten als ein Berfahren empfehlen, meldes, richtig ausgeführt, eben bie Barme und bie Rube in einem Dage gemahrt, welches gerabe bas richtige ift. Auf ber bithmaricher Beeft, bei Segeberg, und in anderen Begenben haben mehrjährige Erfahrungen meine Aufichten voll bestätigt. Das Ginmieten geschieht am beften in folgender Beife: Auf einem trodenen Plate breite ich eine 1/2 Fuß bide Schicht altes Roggenlangftrob aus, lege queruber eine zweite gleich bide Schicht, ftelle barauf 4 Rorbe, Die Alugloder nach innen gefehrt, bicht gufammen, nehme von allen vier Geiten bie Enden bes Strofes auf und lege fie an und über bie Rorbe und bebede gas Gange mit einer 1/2 Fuß biden Schicht Erbe; um biefe Diete giebe ich einen fleinen Graben mit Ableitungerinnen, um bas Obermaffer von ber Diete fern gu halten. Rehme ich porjahriges Roggenstroh, bann werben feine Danfe in bie Dliete eindringen; gur größeren Gicherheit belege ich bie Strobmiete, bepor Erbe aufgebracht mirb, noch mit einer bunnen Schicht Gerfiengrannen oder Flachsichaben; beibes haffen die Daufe. Für Luft ift auf biefe Beife ebenfalle binreichend geforat, benn bie Grobichicht enthalt bavon in ihren Bwifdenraumen eine hinreichende Denge. Geftattet Die Bobenbeichaffenbeit ein Gingraben, bann thut man gut, in ber Grube einige Bund Strob ober Reifig gu verbrennen, bevor man bie Stode

hinciniest, die Erwände werben baturch hart und troden. So machen es die Kienenigdert in Voolen und andern Gegenben Ruffande, a. R. Die Gerkellen und andern Gegenben Ruffande, a. R. Die Gerkellen von Aft die Gerkellen Schaffen von Aft die Gerkellen Schaffen von Aft die Gerkellen Schaffen von Aften die Gerkellen Schaffen von Aften die Gerkellen die Ge

Das nun bie Rabrung felbft anlanet, jo wird hanfig überfeben, baf bie Bienen neben Sonia aut Bollen und Waffer gu ihrer Erifteng bedurfen Beim Berausnehmen überfluffiger Baben ift alfo baranf gu feben, bag man nicht Baben mit Bollenvorrathen entnehme. Stellt man Sonigwaben ale Rutter ein, fo ift es gut. in ben 2Baben, etma in ber Ditte berfelben, ein Loch ju machen in ber Große einer Mintentugel, Damit Die Bienen von ber einen Geite ber Babe leicht gur andern gelangen tonnen; benn es tommt por, bas ein ichwaches ober im Binter ichmach geworbenes Bolf nicht mehr die Rraft hat, auf Umwegen gur anberen Geite ber Babe und gum Bonig gu gelangen, menn folde Loder welche bie Bienen beim Bau einer Babe oft felbft machen, nicht vorhanden find, und bas Bolf perhungert bann in ber nachiten Rabe feiner noch vorhandenen Borrathe! Spat im Berbit noch fluffigen Bonig ober Buder gu füttern empfiehlt fich nicht, weil es ben Bienen an Ditteln fehlt, bas Anfgetragene ju verbedeln Dieje Rutterung muß Enbe Anguft und Anfang. September gefcheben. Ding man frub im Frubjahr futtern, bann gefchieht foldes bei Rorben am beften burch bas Spuntloch. Die Bienen tonnen bann ibre Arbeit im warmen Raum beichiden, alfo mit Leichtigfeit und ohne Bolfsperluft. Das weite Leichtigfeit und ohne Bolfsverluft. Spuntloch ift überall febr gu empfehlen. Grunbe bafur bat Lebrer Comars in einem früberen Artifel unferes "Bereinsblattes" aus: führlich bargelegt. Gehlt es, wie in biefem Jahr an Sonia in Maben und man will Randis unterfpeilen, bann mng es in ber Weife gefcheben, wie Lehrer Boblgehagen empfiehlt. Denn bei einem trodenen Ranbisvorrath tonnen bie Bienen bungers fterben.

Der vom Borfigenben in Ausficht geftellte Bortrag über bie Banberverfammlung in Brag mußte megen fehlenber Beit ausgefest werben; nur über die bafelbit ausgestellte taufafifche Biene, Die nicht fticht, machte berielbe einige Dittheilungen.

Bum Schlif murbe ein Berlepich'icher Stanber jum Berfauf geftellt und vom herrn 3vens:

Diebrichsborf erworben.

#### Spredfaal.

1. Am 9. 3mi b. 3. machte ich burch Abtrommeln aus meinem Rorbe No. 14 einen Ab leger, ben ich in einen halb ansgebauten, unbewohnten Rorb - Rr. 4 - that. Rr. 4 befam ben Plat Des Mutterftodes, mabrend Ir. 14 bicht baneben auf ben Blat eines Refervevoltchens tam, meldes ich ummittelbar porber in ein anberes Bienenichaner getragen und in ben Raften Rr. 12, ber bis babin leer gemejen, gebracht hatte. Rr. 4 erhielt alfo bie Flugbienen aus Rr. 14, Nr. 14 Diejenigen aus Rr. 12. Nr. 12 erholte fich balb von bem unvermeiblichen Berlufte feiner Glugbienen; Rr. 14 gab am 24. Juni einen ftarfen Rach: ichwarm; Rr. 4 marb febr volfftart und - gab am 11. Juni Hachmittage 5 Uhr einen Schwarm (Jungfernichwarm?), welchen ich in ben gnvor mit einigen Bollmaben und Mittelmanben ausgerufteten Raften Rr. 10 marf. Ginige Tage fpater fand ich die Baben biefes Raftens mit Brut befest; bas gurnd gebliebene Bolt in Rr. 4 hatte Die Baben befest, es maren in ber Beit vom 9 .- 11. nur 2 Baben um ein Geringes verlangert. Das Bolf mar fcmach und bante ben gangen Commer nicht weiter, hatte indeß am 28. Juni und Mitte Juli bebedelte Brut. Am 10. Gept. wog ber Rorb 18,5 & Brutto und ift min mit circa 21 & Bruttogewicht eingewintert.

2 Tage nach feiner Aufstellung ichwarmt, gu erflaren?

Bie ift ber vorgetragene Gall, bag ein Ableger Bannereborf a. F. R. Dtto.

2. Dhaleid Chlenberhonia ber reinfte, iconfte Bonig ift, habe ich boch die Beobachting gemacht, baß berfelbe eber und ftarfer gabrt als Ledhonig. Db Bonig, mit etwas Blumenftanb vermifcht, fich beffer halt, ober ob die gewaltfame Quetichung beim Schlenbern bie Gahrung befchlenniat - wer permag es gu fagen? 3ch tann's nicht enticheiben. Das Gefagte gilt von bem meißen Sonig. 30 werbe mit meiner Behauptung vielleicht auf Biberfpruch ftogen, ich faun's nicht belfen; bei mir ift's fo gemejen. Br

3. Bie verwerthen wir am beften unfern Bonig? Diefe wichtige Frage ift bisher noch immer unbeautwortet geblieben; fie wird fich auch vorläufig noch fo ohne Beiteres nicht ericopfend beantworten laffen, inben burfte eine Discuffion berfelben gewiß von Muten fein. 3ch habe meinen meiften Bonig friiber felbft ausgemacht und an Raufleute verhandelt, fo gut es benn geben wollte. Brre ich nicht, mar es auf ber Schlesmiger Banberverfammling, mo uns auseinandergejest murbe, wie portheilhaft es fei, wenn mir ben Sanblern aus ben Sanben famen, b. b. benjenigen Leuten, Die ben Raubhonig faufen und feimen. Much ich batte nicht übel Luft, fur meine Waare einen hoheren Preis einzunehmen und begann ben ine Leben gerufenen Sonigmarft in Riel gu be: fdiden. Aber Die Transportfoften maren groß und es fam vor, bag ich ben größten Theil meines Bonigs wieder mit nach Sanfe nehmen mußte, Romme ich beute bei meinen fruberen Raufern, um mein Brobuct abgufegen, fo bietet man mir einen Spottpreis, ober lacht mich gar aus mit meiner Forberung. Beibes ift mir paffirt. Dan tann ben amerifanifden Sonig weit billiger tanfen. Meinen Sonig an ben Wochenmarft bringen, wie es 3mfer in Giberftebt thun, tann ich nicht; es fehlt mir bagu an Beit und Gefchidlichfeit. Bie ift ba Abbulfe gu ichaffen, bamit ich nicht wieber ben Soniabandlern in bie Sanbe falle? Rrage ift meines Erachtens von großer Wichtigfeit. Es geht uns wie bem Landmanne; wir mitfien ber ameritanifden Concurrent begegnen; aber für ume liegt bie Cache ungunftiger, ale fur ihn. Dem Landmann fagt man: Allein burch bie Gute beiner Producte fannft Du concurriren, aber auch mit wirflichem Erfolg. Der Bonigmartt aber fragt im Großen und Gangen viel weniger nach ber Bute als nach niebrigen Preifen. Das große Bublifunt tann guten und ichlechten Sonig nicht untericheiben und will es auch nicht. Darin liegt für uns ber große llebelftanb.

### Eleine Mittheilungen.

Der Bater ber frangofifden Blenengucht, wie er mit Recht genaunt werden tann, Abbe Collin, ist vor Anzem verschieben. Derselbe hat sich um diesen die dahin in Frantreich noch sehr vernachläsigten zweig der landwirthichaftlichen Gultur mejentliche Bredienite erworben. 3n bem Fachblatte "L'Apicultene" beröffentlichte er unter bem Bienbonym "ber tothringifche Birnenguchter" gabirriche Artitel und ale Grucht einer gwanzigjahrigen Arbeit legte rr jodann in feinem "Guide de propriétaire d'abeilles" ein von ihm begrandetes und erprobtes Suften ber Bienen-gucht nieber. Dies Buch barf als Grundftein ber bienenguchterifden Studien in Frankreich begeichnet werben. Den Schriften unferer bervorragenbiten 3mfer, ber v. Bertepich, Dettet und Dgiergon, benen er in ipateren

Jahren allerdinge in Begig auf eingelne Behren entgegen-trat, verbanft Collin und but ihm bie frangbifch Bienen-gegen die Saure erhobenen Anflagen wiberlegt. auch immerbin viel Aurefung und Grobernus

Das Bienenjahr 1801, burch zwei kleine Geichichten veranschaulicht. Es wohnte ein Bauer in Bodelreben, welcher fich im herbite 1800 fur 1100 Thaler (a 48 Schill.) 90 Bienenftode taufte. Wie es im Binter bamit gegangen, habe ich nicht erfahren; im Grubjahr 1801 mar Das Better febr ungunftig. Am erften Bfingftrage frub Morgens fuhr ber Bauer aus jum Befuche eines Freundes an ber Eiber und lebrte erft am gweiten Bfingftrage Abenbe beim. Bei feiner Rudtehr murbe ihm bon bem Dienftmadden mitgetheilt, bag bie Bienen bei bem iconen Wetter febr ftart geflogen hatten. Mm Abend mar es ichan gu ipat; am nachtten Margen ging ber Bauer nach feinem Bienenftanbe und fand, bag fammtliche Stade leer waren. Die Bolter waren alle fortgeflogen. Ueber Diefes Unglud gramte fich ber Mann ja jebr, bag er frant wurde und balb nachber ftarb. - Cbenjalle im Berbfte bes Jahres 1800 tauften zwei Bruber auf bes Solfteinischen Geeft gujammen eine Angahl Bienen für 100 Thaler. Bon biefen brachten fie ein einziges Bolt burch ben Binter. Aber es ftarb in Folge bes Berluftes feiner bon ben Brubern, fonbern ber eine fagte gu bem anbern : "Da haft Du einen Bienenftod im Werthe bon 100 Thalern, ich will bir meinen Antheil ichenten." -Bemerfungen: Der Sommer 1800 wird gut geweien fein, fonft murben wohl nicht folde Banbel abgemacht worben fein, fa hatten nicht abgemacht merben tonnen. Db bann ein ftrenger Binter gefalgt ift, habe ich nicht in Erfahrung bringen tonnen. Bielleicht werben Andere barüber etwas wiffen, benn ich meine einmal ein Bergeichniß über ftrenge und milbe Binter geleien gu haben. Aurg gelagt : Der Fruhling muß ben Bienen bas Berberben gebracht haben, da vor Bfüngften wohl teine Reinigung hat statt-finden kännen. Es sollen in dem Frühjahr 1801 üderhaupt in Chleswig-politein fo giemlich alle Bienen abgeitorben fein.

Rorberbithmarichen.

D. D. Chinefifde Bienen, In Cochin-Thina giebt es eine Art Bienen, Die großer ale Die unfrigen finb. Diefelben ant demen, die großer Benge lange ber Riffe und haben einen selffen angen Riffel. Gie bauen in hopken Baumen. Die Eingeborten fammeln baupflächtig das in großer Rengen erzeugte Bache. Wam beabiichtigt biefe Bienen jamobl nach franktein das nach Mener einspillieren einspillieren.

Die Caliculfaure hat burch bas hilbert iche Beiloerfahren bei ber Faulbrut fur bie Bienengucht eine habe Bedeutung erlangt. Gine gewiffe Aufregung rief beshalb ein neuerbings in ber "Fundgrube" veröffentlichter gebarnifchter Artitel gegen ben Gebrauch ber Galiculfaure herbor. Es murbe barin behauptet, bag ber hanfige und reiche Genuß berfelben, — befanntlich wird fie ja auch in der haushaltung mit Bartheil verwandt — oiele Krant-heiten und felbit ben Tod verantalje. Der Bijter der Galicylfaure-Kabrif in Dresben, herr Dr. Deuben hat nun in Folge Aufforderung mehrerer Bienenguchter im "Deutschen Bienenfreund" einen burchaus jachlich gehal-

Orbeneberleibung. Rart Gatter in Bien, Rebacteur bes "Bienen Bater", Banberlehrer und Biceprafident bes Biener Bienenguchterbereine, bat eine hochft ehrenballe Musgeichnung erhalten. Der Raifer ban Defterreich hat in Anbetracht ber haben Berbienfte, welche 6. fich feit gwei vollen Decennien in ber uneigenuntigiften Beife um Die Bienengucht erwarb, bemfelben bas golbene Berbienft. freug verlieben. Bir jagen unferm verehrten Freunde gu Diefer mobloerbienten Auszeichnung unfere beften Gludwüniche.

#### Briefkaften der Redaction.

Bur bie eingefandten Berichte über bas Binenjahr 1879 fagen wir beiten Dant. Diefelben merben je nach dem verschiedenen Inhalt zu einem besanderen Bericht über das abgelaufene Jahr für die nächste Rummer benutt werben, ober bei ber bemnachft in Angriff gu nebmenden Statiftif ihre Bermenbung finden.

# Mngeigen.

Bebmarnider Berein fur Bienengucht: Berfammlung in Landfirchen Sonntag, ben 28. December b. 3. Rachmittage 11, Uhr.

Tagesordnung:

1. leber Die gwedmagigfte Auwendung ber Mittelmanbe. Ret. Berr &. Ralm.

2. 3ft fur une eine Banberung mit ben Bienen nothig. tohnend und ausführbar-

3. Gingablung ber Beitrage (à 2 DR. 40 Bfg.) pro 1880 an ben Raffirer, meldem man im Behinderung bialle ben Betrag gefälligft oor bem 1. Januar 1880 auftellen wolle.

4. Den Mitgliebern merben auf Bunich Bucher aus ber Bereinsbibliothet verabfolgt.

Der Borftanb.

# "Der praktische Imker",

zweite vermehrte und verbefferte Muflage, von &. 3. D. Grabenhorit, tann gegen Einfendung bon 3 .K bom Unterzeichneten pafifrei bezogen werben Riel.

El. Andrefen.

# Bienen-Visire.

Rafe und Mugen, alfo bie empfindlichften Theile bes Wefichte, ichugend, find jum Preife von 1 & ju begieben von Riel. Ci. Anbrejen.

Die geehrten Boft-Abonnenten werden an die Erneuerung des Abonnemente auf bas "Bereineblatt" pro 1. Cemefter 1880 erinnert.

Sannemann's Beifeltafig. 2. Bur Ginminterung. 3. Bur "Beleuchtung." 4. Bereineangelegenheiten. Rubalt: Berichte ber Specialbereine. 6. Sprechjaal. 7, Meine Mittheilungen. 8. Brieffaften ber Rebaction. 9. Museigen.

Drud ban Schmibt & Rlaunia in Riel. - Berlag bee Centralbereine - Erpebirt am 4. Dreember.

# Vereins-Blatt

had

# Schleswig-Holsteinischen Centralvereins für Kienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung des Borfiandes vom Centralfefretar El. Andrefen.

Reunter Jahrgang.

Riel. Drud von Schmidt & Rlaunig. 1880. tralvereins es auch bier empfinben baben, wie fie's ja taglich an ihren Bienen lernen: "Ginigfeit macht ftart!"

#### Bur Rendsburger Ausftellung.

Der Bericht eines Bereinsmitgliebes fiber bie Kenbaburger Lingsfellung in Nr. 11 b. Al. forbert durch manche wahrscheinlich bes beichänften Raunes wegen nicht eineghend begründete Bemertungen und Forberungen bie Kritif der kelfer berand mit der bestade im Zackegung meiner and der Bereinstellung der Bereinstellung meiner Der Bereinstellung der Bereinstellung der balten, damit Schweigen wicht für Zuftimmung gedolten werde

Der Berr Berichterstatter bezeichnet es als unbefriedigend, "baß in beiben Methoben fich fein genfigenber Fortidritt befindete." 3ch balte einen mefentlichen Fortidritt in ber Rorbaucht nicht fur moglich, mobl aber glaube ich, bag ein Ctabilguchter es au einer bedeutenben Deiftericaft bringen tann, die fich aber nicht "ausstellen", fonbern nur in ben Refultaten, ben boniggefüllten Rorben und befonbers in bem flingenden gac't nachweifen lagt. - Much in ber Dobilgucht burfen mir mobil mirflich epochemachenbe Berbefferungen famm mehr erwarten. Rachdem es fich herausgestellt, bag bie Rolfer in aut gearbeiteten Raften eben fo gut über: mintern, als in Rorben; bag brauchbare Sonig: ichlenbern überall angefertigt werben und baß bie Abiperraitter febr gut gu verwenben find, bleibt ben Dobilguchtern nur übrig, bie epochemachende Erfinbung bes Altmeifters Dziergon nach Rraften auszibeuten, indem fie fich in der Benutning ber por: bin gengnnten Sulfsmittel ebenfalls bis gur Deifter: icaft anszuhilben fuchen und dabei fich por allerlei unnuften Reuerungen, bie nur ju oft ale michtige Fortidritte angepriefen merben - ich erinnere an rotirende Bienentaften, Ueberminterungetaften. Riefen-Bolfer, patentirte 3mterpfeifen zc. - an buten.\*) Der Berr Berichterstatter behanptet, bag die Raften bes herrn Ralm ( bie ich nebenbei bemerft feit 5 3abren benute) noch ber Reile beburfen. Benn mit biefem Ausbrud eine gewiffe Clegans gemeint ift, fo ift eine folche ja Beidmadsfache, muß aber immerhin bie Wohnung vertheuern. Rach meiner Meinung ift in erfter Linie berjenige Raften nicht nur ber Ermahnung, fonbern auch ber Anszeich:

len gengu und in ben unmefentlichen Thei: len einfach und bemnach im Berhaltniß gn feiner Brauchbarteit billig ift. Diefes Bengnig fann ich ben in Rede ftebenden Raften, von benen ich gur Beit 29 in Gebrauch habe, geben. Daß bie Raften bes Berrn M. untabelhaft (aber theuer!) find, brauche ich mohl nicht besonbers bervorgn beben; jeboch habe ich beim Gebrauch meiner 4 Didenburger Raften feinen Borging por den por: bin beiprochenen entbeden fonnen. - Benn ber Bogenftanber ale lleberwinterungeftod feine Beachtung fanb, fo lag bies mol meniger an bem mangeinden Berftandniß; ich nehme an, bag Breibrichter und Bublitum ber richtigen Deinung gemejen finb, für leberminterungsftode fei burd: aus fein Bedurinig porhanden. - Der Berr Berichterftatter icheint auch jest noch ben aus Binf: blech bergeftellten Abfperrgittern nicht recht gu trauen. 3d glaube, ihn in biefer Sinficht beruhigen gu ton: nen. Um burch biefe Gitter fich nach Belieben "hinburdwinden" jn tonnen, helfen bie Bienen fich ftude swiften Rahmden und Gitter und machen fich auf Die Beije ben Durchgang fo begnem mie moglid, fo bag an ben ans Bintblech bergeftellten Gittern in biefer Begiebung mirflich nichts auszufegen ift. In bem Urtheil über Sonig ift mir ber erfte Gas, melder bejagt, bag "bie nothige Canbirung mit Sinneigung gur Canerung" gefehlt habe, unperftanblid. Die Rote ber verebrlichen Redaftion bringt Lidt. Darnach bat ber herr Berichterfiatter in fast allem anszestellten Sonig Caure bemerft (ob gefdmedt? gerochen? analyfirt?). Die Berren Breisrichter und bas faufenbe und gewinnenbe und ichlieflich vergehrenbe Bublifum haben vermuthlich bem Sonig nur ben fußen Geidmad abungeminnen vermocht. Ber bat Recht? - Edlieftich noch ein Bort an bem abfalligen Urtheil des herrn Berichterftatters über ben Brutto: Bertanf in Glasbafen, ben berfelbe verpont. 3n: nachft erinnere ich an ben abnlichen Gebrauch beim Butterhanbel in Gebinben. Wenn ich meinen Sonig in Glashafen, brutto für netto, für 65 Bf. verfanfe und ber Berr Berichterftatter felnen Sonig gleicher Qualitat (wir wollen bies ein: mal annehmen) per Pfund notto für 80 Pf. ablaßt und feine Glashafen nach en gros Sabrifpreifen berechnet, jo baben meine Abnehmer allerbings Glaspreife mit Sonigpreifen bezahlt, aber mit jo billigen Sonigpreifen, bag biefelben bie Glashafen bem Retto Preife von 80 Bf gegen: über in Babrbeit geidenft finb. Es fomut ja and fehr auf die Glaspreife an. Ein Raufmann in Burg wollte im September b. 3. ein großeres Quantum feerer Glasbafen mit (ic) 29, pro Binnb

nung werth, ber in allen wefentlicen Thei
"Rit ben bier vom Berfolfte angeführten Belipieten tonnen wir uns aum Ihri alle einwertwahen erfliten. Dem Rotationsftod bat woht niemele ein verfandiger praftifier Jackt vod Wert genebe. Die übrigen Dunge mögen nicht nothwendig fein, aber nühich jind je nuter Umfanden areit.

berechnen. Gmblich: Die will der herr Berichterintater ohne umverfättnissingsigen Geitortallt das Retto-Gemicht des Sonigs in jedem eingelnen Glassphrin und den Retto-Geschlassphringen beitimmen? 3ch Ionn jedem Junker, der jeinen Joulin im Glassphrin obeigt, unt empfelden, sich die Sache so einstad mes möglich zu machen und der Vertrette für nette zu glamben. Augeden um Stachberte der der der der der der der der der mit bleiben auch den die eine Stachliche Sente.

Im Nebrigen fage ich bem herrn Berichterftatter für feinen eingehenden Bericht meinen beften Dank. Karblofe Berichte "thun es freilich nicht."

Dtto.

### Wie häll man die Königin erfolgreich von dem übermäßigen Grutansahe im Bogenfülper ab?

Diefe Frage richtet ein Serr aus bem Lefertreife vieles Alattes an mich. Da ich die Lieantwortung berfelben auch für andere Lefer als erwünscht erachte, so beeile ich mich, dieselbe hier dijentlich zu geben.

3d habe bisher, um bie Konigin vom übermaßigen Brutanfate abzuhalten, 3 2Bege eingefchlagen und

1. ben fogenannten Bogelichen Ranal,

2. bas Schulgiche Abfperrgitter und 3, fleine Sonigrabmchen benutt.

Bur Benntung Des Bogelichen Ranals, bem in letter Beit Graf Pfeil fo lebhaft bas Bort geredet hat, fam ich burch Freund Gubler. Ein genau paffendes Schiedbrett, wie es im Bogeu: ftulper gebraucht mirb, enthalt ben Ranal, ber vom Brutraume ab unten beginnt, 10-15 cm im Brette binauf führt und etma über ber Ditte bes Brettes in ben Sonigraum munbet. Gin: munbung wie Ausmundung find fluchlochartig, 8-10 cm lang, 1 cm boch. Der boble Raum im Brette entfpricht biefen Dagen. Ale Graf Pfeil auf feiner Rudreife von Roln mich bier befuchte und eine Racht mein lieber Gaft mar, tamen wir auf feinen Bortrag in Roln über ben Bogelichen Ranal ju fprechen. Er mar natürlich erstaunt, ale ich ihm ein Schiebbrett mit Bogel: ichem Ranal zeigte. Ich verhehlte ihm aber auch nicht, baf ich von ber Anwendung bes Rangle mieber abgegangen fei, ba er nicht gang meinen Erwartungen, ober boch menigstens nicht in ber Beife eutsprochen babe, ale ich es munichte und weil ich ingwifden ein befferes Berfahren ausfindig gemacht habe, bie Ronigin erfolgreich vom Sonigraume abzuhalten. Dies neue Berfahren hat fich bei mir auch besse benührt als des mei, des man mit bem Albjerrglitte einfdisch, Lich des mas mit bem Albjerrglitte einfdisch, Lich die des letztre 2 Jahre hindurch perluckweise auch angewondt, weil ich mit wiel Ersigl wenden versprach. Die Albspergitter werden 8 cm breit wir der die die die die die die die die die gelassen und 12-18 ern lang in das Schiedvert ein gelassen und von die die die die die die Prutraume beinembildt abserberrt.

Mein neues Berfahren, auf meldes mich ber Bufall führte, besteht nun in ber Amwendung von fleinen Rabmchen. Um, wie die Ameritaner, recht hubschen Tafelhonig ju ernten, fertigte ich fleine Sonigrahmchen, beren Dber. und Untertheil bei einer Starfe pon 6 mm 9.6 cm lang und beren Seitentheile bei einer Starte von 3-4 mm 11 cm lang maren. Bon biefen fleinen Rabm: den geben 5 in ein Bogenrahmchen, in welchem fie burch 2 Reile über bem Querholy festgehalten werben. Gin Rahmden fommt in bie Wolbung bes Bogenrabmdene und barunter zwei nebeneinanber in zwei Etagen. Dieje fleinen Rahmden ftattete ich mit Runftmaben aus und feste fie, sufammengebalten burd bas große Rabmchen, mit anderen Baben gur Beit ber Sonigtracht in ben Sonigraum. hier hatte ich nun bie Genugthuung, baß fie ausgebaut murben, bie Ronigin fich nie einfallen ließ, fie mit Giern ju befeten und bie Bienen jebe Belle berfelben mit Sonig vollgoffen und bebedelten. Go find bies 3ahr ca. 300 Rahmden voll Sonig getragen, und, wie icon bemerft, nicht ein einziges Dal bat bie Ronigin es perfucht. Gier in Diefelben abgufegen ober über 2-3 folder neben einander ftebenber großer Bogen mit honigrabmden binausungeben, tropbem, baf am Gube bes Soniaraumes leere Waben, um auch Schleuberbonia gu ernten, eingestellt maren.

Sier tonnen nun ichlieflich 3 Fragen noch aufgeworfen werben. 1. Warum fo fleine Sonigrabmchen? 2. Bie erflart es fich, bag bie Ronis gin meber Gier in bie Bellen ber fleinen Rabmchen abfett, noch über Diefelben binausgeht? 3. Beshalb verbient bies Berfahren ben Borgug vor ben beiben übrigen? Ru 1. Ginmal weil fo fleine Rahmden mit bebedeltem Sonig leichteren Abfas finden als grobere. Die Amerifaner wie Englanber, bie in Diefer Begiehung große Erfahrung haben, fagen namlich: Die Honey boxes (Bonig: rahmchen) muffen nicht ju groß fein, fonbern eine Große haben, bag Beber, ber ben ledern Sonig in ihnen gur Chau geftellt fieht, eine ber Rahm: den ober mehrere bequem fofort in bie Tafche fteden und mit nach Saufe nehmen tann. Rerner fant ich bie ben honigrabinden von mir gegebene Große, gerabe paffend, um 5 Ctud in einem größeren Röchmehen unterbringen zu fönnen. Rleiglein, et nose größer fann nie aber Zober, zie
glein, et nose größer fann nie aber Zober, zie
nachem bas feine Rüchmehen erfauben, zin machen. Wer z. 28. Tatheftöde hat, wird in
im Rödmehen bei beise Stedes 6 wie bie meintinigen bequem einfügen fonnen. Uebrigens möchze
ich ben Rollenmintern ratifien, doch auch einmal nach
meiner Weife die Königin vom Brutraume abjugdeten, benn beise Gurichtung, dem Robenhonig
im martgängiger foorm zu gewinnen, ift boch gar
ju schon und vorbeitüget.

Bu 2. Daß bie Ronigin bie Bellen biefer fleinen Rahmchen nicht befest, erflare ich mir in fol-

genber Weife :

Tos viele holy ber leinen Ködimden, was freun und quer das greße Ködimen wurdigielt, wenn die honigrächinden in legererm fieben, förredt die Königin ab; sie kann eben tiene gefchöfener Geredage benertsfelligen. Richt unweientlich tragen ober auch die in die fleinen Kindt unweientlich tragen ober auch die in die fleinen Kindt weiter die Königen der die Königen der die Königen der die heite help die flein nicht behilfet der seine. Ich dab die fleis die Erschaftung gemocht, daß die Benen die Kunstmade bei guter Trache febr end Damig tragen, leich steht felt sie mit etn zwischen Vertragelin, als daß die Königin Gerbarin abjest.

Au 3. Das Berfahren, die Königin vom gonigraume durch die Honigrahmen abyuldstiefen verdient wohl beshalb den Berzug, weil die Passage vom Brutraume nach dem Honigraume eine umgebenmte und viel freiere, natürtligere sig, als bei Ammendung des Bogelichen Kanals umd des Köpperrgitters. E. 3, G. Gra oenhorft.

# Bur Gefdichte der Sannemann - Schulg'ichen Riefen.

3m " Deutschen Bienenfreund" Seite 314 ber richtet ein herr hermann über feinen fehlgeschlagenen Bersuch mit einem Riefen in folgender Beife:

 bas eine entweifelt; bas Ruttern murbe babei and nicht vergeffen. In Zwifdenraumen von 8 ju 8 Tagen feste ich fo viele Brutwaben ju, bag am 25. Mai ber Brutraum mit 32 Gang: ober 64 Salbrahmen angefüllt mar. Rest nabm ich ben Beleg von bem Abfperrgitter, hangte 3 Bruttafeln und 32 ausgebaute leere Wachsmaben in ben honigraum. Muf ber Stelle arbeiteten bie Bienen nur im Sonigraume. Stunbenlang faß ober ftanb ich in ber Rabe bes Stods, ftaunte und freute mich über ben großartigen Rlug bes Bolfes, beun bie Bienen jogen, wie man ju fagen pflegt, wie ein Rubichmang aus und ein. 2m 7. Juni fiel auf meinem Stanbe ber erfte Schwarm, ba ich befürchtete, baß mein Riefe auch ichmarmen mochte. perfcloß ich nach Schulg' Dethobe bie 5 gangbaren Muglocher in ben unteren Etagen, inbem ich trodenes beu um ben Stod herum bis gur Sobe ber oberen Fluglocher aufschichtete und mit Caden belegte. Die 3 am Boben bes Brutraums befindlichen Muglocher hatte ich bereits 2 Tage juvor geichloffen. Die Bienen jogen nun birett und auch gang willig in ben honigramm ein. Gine Stunde hatte ich ben Bufling beobachtet, fab aber feine einzige Biene wieber abfliegen. 3ch legte mein Dhr an ben Stod und oernahm ein furchtbares Rifchen im Brutraume. Die beimtebrenben Bienen hatten fich ihrer Burbe entledigt, maren haftig nach bem befannten Alugloch geeilt. hatten es verichloffen gefunden und fuchten ben Musgang mit Gewalt ju erzwingen. Der Tumult wurde größer und größer, eine Site entftromte ben oberften Fluglochern, fo bag es mir angit murbe. Beforat ums Bolf öffnete ich eine Borber: thur, die Bienen quollen gollhoch mehrere Minuten lang hervor, fielen auch haufenweife gur Erbe und faben icon wie halb verbruht ans. Es behielt nun bas Bolf feinen Glug, benn ein fo merthvolles Boll mochte ich nicht auf bas Spiel feben, mochte fommen, mas ba wollte. 2Bas ich befürch: tete, traf ein, am 13. Juni jog ein riefiger Borfcmarin aus, ging aber mieder retour, meil Die Ronigin auf ein in ber Rabe ftebenbes Bolf gefallen mar und abgeftochen murbe. Run mar meine hoffnung auf 4 Ct. Sonig und meine Freube auf einmal vernichtet. Bei einer Revifion fanb ich, daß bie Ronigin ihr Brutlager von einem Enbe bes Stodes bis jum andern ausgebebut, es hatte aber jebe Tafel nur Brut von ber Große einer Untertaffe (?), bie übrigen Bellen maren mit Sonig gefüllt. Beifelgellen fand ich an Die 70 Stud por und machte folieglich mit 24 Bang: rahmen 3 Comarm:Ableger. (Brutableger etma?) Das Bolf lieferte außerbein noch 5 Nachichmarme und 30 Bfb. Chleuberhonig. Der erfte Rad.

ichmann war riefig land, er hat in 11 Tagen 9
Gongrabmen ausgebaut. Weine riefte Bereind mit ber Pilejenbeute ift mit mißglicht, aber warum? Deil meine Bienen entwoder ju digenfinnig waren und die Benugung der neu angewieren Aisplicher verichmabten, oder he bedieben nich bie Vouloder verichmabten, oder he bedieben nich die Vounicht, us treutben vermochten: 40 bis 30 cm. Böhre das der Pilejenber verschaften der bei den die hat ber Simmermann ein ander 260 gelagie.

#### Vereinsangelegenheiten.

|      |     | ris:  |     |      |      |      |      |       |    | 10 |    |    |      |
|------|-----|-------|-----|------|------|------|------|-------|----|----|----|----|------|
|      |     |       |     |      |      |      |      |       |    |    |    |    |      |
| ,,   |     | An    |     |      |      |      |      |       |    | 10 |    | _  | Nr.  |
| n    |     | Ea    |     |      | önı  | iebe | ď    |       |    | 12 | ,, | 50 | F    |
|      |     | nuir  |     |      |      |      |      |       |    | 10 | "  | _  |      |
| ,    |     | ters: |     |      |      |      |      |       |    | 2  |    | 50 |      |
| ,,   |     | Loi   |     |      |      |      |      |       |    | ō  |    | -  | **   |
| *    | ⅎ.  | Md.   | 3   | iedi | id:  | ®r   | eife | swa   | lò | 6  |    | -  | "    |
| lier | ein | Bre   | eB  | (00  | rlät | ifia | )    |       |    | 5  |    | 50 | **   |
|      |     | Bot   | Dee | hol  | m    |      |      |       |    | 10 |    | _  | ,    |
| - 11 |     | Sđ,   | önt | ird  | en   |      |      |       |    | 10 |    | -  |      |
|      |     |       |     | -    |      |      | C    | 11111 | ma | 91 | M  | 50 | Tif. |

Die Bereinsleitung fieht ferneren gutigen Bei-

trägen entgegen.

and general geringen Bereinen über umregelmäßig. Ju i endung der Bib lich ist felb über 
Pelparers geschet morben. Es sie dass benerct, 
dob nur auf ausdertliche Bestellung Rücher verfüdel mecken und meiter, daß viele Bereine bie 
keferin nicht aungeben innehalten; es ist burghaus nothwendig, doch geleiner Rücker jo alt eine is 
10 Wochen nach Gemigna bereichen jurückgleicht 
werden, fonst ist ein tregenätigter vierteljabetlicher 
Rustaufen under bereine gestellt gestellt 
merden, fonst ist ein tregenätigter vierteljabetlicher 
Rustaufen under bestellt gesche gestellt 
met den gestellt gestellt 
kantaufe under bestellt 
kantaufe under 
kantaufe under 
kantaufe under 
kantaufe under 
kantaufe kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kantaufe 
kant

Der Gefretar.

#### Literarifches.

3mter-Lieberbuch. Lieber für frobliche Imter und beren Bereins: und Jehr verfammtungen. Gefammelt und herausgegeben von einem rheinischen Junter. Roln. Friedr. Bent's Bolbuchbandlung.

Der 23. Nanbervorfammlung beuticher und betreichischer Bierenwirthe zu Köln ist die lleine freundliche Gabe gundoht bargebricht und sie hat dort wohlwollende Aufriachme gefinden, denn est ib dem Lieberbund, ein Pereis gierfannt worden. Der Berausgeber ist dem Keichern ber beutich giererichtigen Banderberschammlungen ein alter

lieber Belannter, ber es seitem verstaumt gat, ben schlichen nie der den eine Grüße burch bei "Größblert Beinengetung" ju entbieten: Der Raußber 3. Sch oree in Bolmenswerth bei Beländeren nicht Bei Beländeren nicht Bei Bei grüßer grüßeren!

### Sprechfaal.

Riefen - Mugelegenbeit.

Die von herrn C. Greebel im Sprechjaal Ar. 11 gestellten Fragen bezüglich ber Riefenvoller, und der darauf von der löbtichen Redaltion gegebenen Antworten haben die Sache fo präcis behandelt, daß ich nur einige Be-

mertungen bingugufügen batte.

Bu Grage 14) Bang einverstanden bamit, bag bie Riefenvolter einen fo großen Ertrag nicht in Musicht fellen. wenn Die Saupttracht in ben Spatiommer, reip, Berbit fallen follte, fo gebe ich boch au ermagen. bag es immerbin wohl eines Beriuches merth fein mochte, gerade in folden Wegenden Die Brauch. barteit ber Riefen gu erproben. Bei mir ift Mlagie und Espariette Die Saupttracht, arbeite aljo barauf hin, daß Ausgangs Rai bas Rejenvolt auch ein Riefenflugvolt ift, habe alio die lette Rate ver-bedelter Beuttafeln icon in der erften halfte bes Mai eingehangt; wie mate es bann, wenn in Gegenben mit Spatiommertracht bie Riefenbeute erft in der Beit zu einem Riefenflugvolt gemacht wurde, daß die Spatfommertracht richtig ausgenust werden fonnte. Richts weiter ware zu dem Iwede nothig, ale mit bem Bubangen bon verbedelten Bruttafein jum Stammbolt erft Anjange Junt gu beginnen, bag alio Die lette Gerie ber Bruttafein eingehangt ift fpateftene brei Wochen por Beginn

ber Solliradi.

b) De find bie Julismittel, Böperregitter und Runfimoben, welche nun einzal jur herfellung ben
Riefemölten (reitere gur finderen Beleinangber
Könight auf der unteren Eingen, leistere aus
Rusfillung per burch die Eurnahmer oden ber
Rusfillung per burch die Eurnahmer oden ber
Einaboulfer entijanderen Lichter) burchaus nötige
gind, bernögst boden, dorf ich nun sieden nötige
sind, bernögst boden, dorf ich nun sieden nicht

# Inhalts-Verzeichniss.

| Ябиефг, диг                                                                                         | 3mferregel für frante 3mfer 40                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angeigen 8, 14, 23, 35, 43, 52, 64, 72, 80, 88, 100, 112<br>Ausstellung in Rendsburg . 94, 103, 105 | Rleine Mittheilungen 8, 14, 23, 34, 52, 63, 71, 111                                                                 |
| Befruchtung, funftliche 10<br>Berichte ber Specialvereine 7, 13, 20, 33, 41, 48, 59, 68,            | Rönigin, wie hall man fie erfolgreich von bem über-<br>magigen Brutanfas au Bogenftulper ab 106                     |
| Beidranfung, rechtzeitige, ber Arbeiterbrut und bee                                                 | Behrer, Die, als Bionniere ber Bienengucht 25 Literarijdes                                                          |
| 28abenbaues in honiogrmen (Begenben 76                                                              |                                                                                                                     |
| Bienenjahr, bas                                                                                     | Breiebertheilung in Renbeburg                                                                                       |
| Birnenwohnung, Giniges über Große ze                                                                | " bes 25. Infertages in Roln                                                                                        |
|                                                                                                     | Cammelt bie Biene im Borgefühl bes Bintere einen                                                                    |
| Delegirtenversammlung in Rendeburg 81                                                               | Sprraffaal                                                                                                          |
| Entgegnung 87                                                                                       | Statut fur ben beutiden bienenm. Centralverein 63, 83                                                               |
| Erwiderung                                                                                          | Berband beuticher bienenm. Bereine 11                                                                               |
| Flugunfähigfeit, Tollwuth und Stirnbufchel ber Bienen 67                                            | Bereinigen ber Boller und Zusehen einer Ronigin 54<br>Bereinsamgelegenbeiten 7, 22, 43, 45, 53, 65, 77, 81, 89, 108 |
| Gartenbienengucht in ber Region ber halbbiene 96 Bedanten über ben Bufammenhang ber Specialvereine  | Berfiderungeberein belreffenb 50, 64, 72, 84, 111                                                                   |
| mit dem Centralberein ic                                                                            | Banderversammlung, Die 24. beutich-öfterr. in Brag 2, 10,                                                           |
| Samburg's Sandel mit Honig und Bachs                                                                | bie 5. ichlesm. bolft. in Rendeburg                                                                                 |
| " Brincip für uniere Berhaltniffe 97                                                                | Banderversammlungen, jum Rapitel ber 63                                                                             |
| . Rigien                                                                                            | Webber en Sabr                                                                                                      |
| fonig, ben festgewordenen aus ben Baben gu entfernen 69                                             | Bitlerungebeobachlungen 8, 14, 23                                                                                   |
| Inhalt ber fleine                                                                                   | m Mittheilungen:                                                                                                    |
| eritt.                                                                                              | Seite.                                                                                                              |
| Alter ber Bienenfonigin 111                                                                         | Rennzeichen 2c 63                                                                                                   |
| Bienenftich, Mittel gegen 63<br>Bienenwanderung 8                                                   | Dauje und Ratten, ihre Bertilgung im Bienenhaufe. 111                                                               |
|                                                                                                     | Medlenburgifder Centralverein 14                                                                                    |
| " in Auftralien                                                                                     | Mainfarra                                                                                                           |
| Gleichmachen ber Stode 72                                                                           |                                                                                                                     |
| hamburge Bienengucht 14                                                                             | Statue, eine, ale Bienenftod 71                                                                                     |
| bonig und Galbet als Mittel gegen halsichmergen . 64                                                | Bernachläffigung ber Bienengucht zc                                                                                 |
| honigpflangen, zwei portreffliche 34                                                                | 03-f                                                                                                                |
| fonigreichthum in Californien                                                                       | Raben von tobten Bienen gu reinigen 72 Bademotte, Mittel gegen bie                                                  |
|                                                                                                     |                                                                                                                     |



gie-Bereinsmitglieder fonnen das "Bereinsblatt" durch jede flanftalt für den Halbigde-Pereis von 1 "K. 1001. Hoften flangs despieden. Musetgen jeder Art werden mit 20 Pfg. für des gewöhniche Brackzite berednet:

des Schleswig - Holsteinischen Centralvereins für Bienen zucht

Redigirt unter Mitwirfung bes Borftandes vom Centraljefretar C1. Andrefen, Sifderfir. 29.

# Das Bienenjahr 1879.

Menn mit heute vom alten Jahre Abfaliekeimen, Jogsgiernt es fich, auf regonen: Wess het bed abgelantjene Jahr mit, wos hab' ich ihm gebracht? Unifer Schidfel und winfere Abbet ich ihm gebracht? Unifer Schidfel und winfere Abbet ich ihm gebracht? Unifer Schidfel und von der micht ich seine Der gegler keich, do mit felber nicht, wo dem der gegler keich, do mit felber halte verantwortlich jinh, ober ob der liefe Gott Mufterung vongenommen werben, domit unfer Ghuberthel ein recht unparteilides werbe und jomit für uns und Murbere einem Werter habet.

Benn ber Imter nun am diesigheigen Schefter-Allend Rüdischau fall, i oentroll ich eine beiter-Allend Rüdischau fall, i oentroll ich eine gentein ein recht trüber Bild, trüber als feit einer gangen Arbeb von Jahren, vorm finmmen alle Imter, jung und alt, iberein. Aber woran hat's denn gelegen? Mit bieler Frage ist Jader Leich fertig! Am ber Stitterung, Aber ließe sich dem nicht irzend etwas thun, um die Ginfluss der Witterung adhumithere und fo burd eigenen Gifflig, eigene Mujmersfamtleit.

eigene Justelligen ber wibrigen Ratur gleisssen un Refer abeuringen? 3ch bente bobet an im Warte abstragen? 3ch bente bobet an ib wulnerbar schone Englaung bes Allein Leftaments, wonach 3cach mit bem herrn rang und bin überwantb. Des Westes liefer Sinn läßt sich nicht und unter Serbest allein, nein auch auf unter Serbest allein, nein auch auf unter Mrchauf unter Wester auch der Berteit unter Berteit unter Berteit unter Berteit gegen der Berteit unter Berteit gegen der Berteit werben mit biefer Frage midt besteht fertig werben mit biefer Frage

Das fteht genau feft : Raum ein anberer Berufegmeig ift von ben Bitterungeverhaltniffen fo abhangig, ale bie Lan bwirthichaft und inebefonbere Die Bienengucht; Sturm und Regen, Froft und Sige. fie tommen und geben nach ben Gefeten ber Ratur und an ihrem Wechfel fann ber Denich nichts anbern. 3ft auch gut, bag er's nicht tann. Db er aber nicht Borrichtungen treffen fann, bie nach: theiligen Ginfluffe abguichmaden ober gar abguwenden? Bir möchtens glauben! Freilich muß er bann ein ganger Mann in feinem Berufe fein. Richt bie einfeitige Thorie, nicht bie Praris allein mirb perichlagen, vielmehr nur beibe vereint. Stand und Stodform, Bienerace und Bolfeftarte, Autterporrath und vieles Andere noch wird auf bas Schidial meiner Bienen pom Ginfluß fein und ywar in einem ungluftigen Jahre meit mehr, als zu einer Zeit, wo die Ratur von Kullopri üper Goben verschwertigd anbigdittet. Bie hob' ihr nun in biefer Beigehun im abgelantienn Jahre gehalten? Das ist die Frage, deren aufrichtige Peantwortung vom großen Berth fein und die Maß ber Klagen vielleicht ein wenig beschräufen wirde.

Treten wir benn nun, bereichert burch bie trüben Ersahrungen bes scheibenden Jahres, getroft und muthig über die Schwelle des neuen, hoffend bag in bemselben unsere Arbeit eine gesegnete werbe. Das walte Gott!

Riel, ain Sylvefter-Abend 1879.

Cl. Anbrefen.

Die 24. Wanderversammlung deutscher und öfterreichischer Bienenwirthe in Prag. Bom Rebacteur.

"Auf Bieberfesen in Brag!" — mit bem Bunds und in der Hoffman foied in Greise wald der Freund vom Freunde und die Masung "Auf nach Erag" ift im Laufe des Jahres an den dertichen Bienenslichter wiedershott gefommen. Benu den den die Hetheligung insbefondere der

nordbeutischen Junter an der Freigert Merjammung in eine verfolltingmäßig gering mar, jo mag dom int der meiten Entfernung und den anste erwacht, einem erheichigen Sollen eines Belugds der böh milden haupfladt und insonderzieit der Belgidung der bortigen Ausstläung entfichtligit werden. Untere Proving nursellung entfichtligit werden. Untere Proving norr allein durch der Seitele Seiten vertreten; ausgehelft mar von hier nichte, währende mit der in der hier der der der der hier bei der feite erhieten. Das trofflofe Bienenjahr 1879 wird es veraufglif dem zur den Franz in die Franz den hier ans nicht befäglich nurde.

Ber die 23. Banderverfammlung in Greifs: malb, die fo glaugend und allfeitig befriedigend ausfiel, befucht batte, ber mußte fich fagen, baß junachft ber Stadt Brag und ben Imtern Bohmens, melden ja bie Borbereitungen für bas Brager Reft und bie Leitung beffelben oblagen, feine leichte Aufgabe gugefallen fei. Andererfeite fieht in Bob: men felbft, fowie in Defterreich überhaupt Die Bienenwirthicaft auf einer Ctufe, Die erwarten ließ, recht viel Reues und Intereffantes gu feben und gut horen. Beibe Umftanbe maren bagu augethan, Die Erwartungen ber Befucher ju fpannen, und ich geftebe, bag ich boch erfreut mar, als gu Anjang bes Ceptember Die Dittheilung einging, baft bas fonigliche Dinifterium für Landwirthichaft mir für einen Befuch ber Banberverfaminlung eine Reifebeibulje gemabrt babe.

Dreierlei ift es, mas bie großen Banberversammlungen fo lebrreich und amiebend macht : bie Ausstellung, bie Berhandlnugen und ber per fonliche Berfehr und Austaufch mit ben berpor rageubften Bienemuchtern. Die Brager Musftellima mar eine internationale und bie Reichhaltigfeit berfelben ließ in ber That nichts ju munichen fibrig; wenn bennoch unter ben Ansftellungegegenftanben fich wenig Renes fant, fo ift bas nicht gu verwundern. Die Bienengucht, wie Gatter Bien febr richtig bemertte, bat fich pollfommener ent: midelt und raider umgestaltet, ale ieber aubere Bweig ber Landwirthschaft; fie hat ja in bem letten Bierteljahrhundert großere Fortschritte gemacht, ale in allen Beiten porbem, und ift um auf einer bobe angelangt, welche eine Paufe im Fortidritte bedingt. Die Berhandlungen tamen nicht ju ihrem vollen Rechte. Ginleitungereben und Formalitaten nahmen ungebührlich viel Reit in Anfpruch auf Roften ber Berhandlungen felbft. Co tam es beim, bag eine gange Reibe intereffanter Themate von ber Tagespronung abgefest merben mußte, um fo bebauerlicher, als u. E. boch bie Berhanblungen ben Rern ber Banberverfamm: lungen bilben; von ihnen geht offenbar bie leb: haftefte Unregung, Die größte Befruchtung aus. Der perfonliche Berfehr gestaltete fich um fo intereffanter, als auf ber Brager Berfammlung nicht allein Die Rornphaen ber Mienengucht aus Deutschland und Defterreich vertreten maren, fonbern auch bervorragenbe Manner bes Auslandes fich eingefunden hatten, fo u. M. Ritter Dr. Luigi Cartori aus Dailand als Reprafentant ber Bienengucht Befellicaft in Italien; Thomas G. Remman, Brafibent bes norbanierifanifden Bienenguchtvereine in Chicago; ber faiferl. ruff. wirfliche Staatsrath Profesjor Dr. Butlerow, Mitglied ber taif, freien Detonomie Befellichaft in Betereburg; Dr. Dahm ans Ralmar in Schweben. Es barf hier jeboch nicht unermahnt bleiben, baß weber bie Bufammenfunfte an ben Abenben noch auch bie Excurfionen bas gemuthliche Geprage hatten, wie auf ber Greifemalber Berfammlung. Gine Untersuchung ber Granbe burfte bier nicht am Plate fein, Die Thatfache mußte inbef ermabut werben, und ich fann nicht in bas unbebingte Lob ber Prager Berfammlung einftimmen, wie es in ber "Gidftabter Bienengeitung" und auberen Blattern ausgefprochen mirb. Coon, bag mau faft überall, mobin man tam, einer Sprache begeguete, Die bem Deutschen fo unbefaunt ift, wie bie bobmifden Balber, baf ferner auf bem Reft: plat unter ben vielen Sahnen taum eine beutiche ju entbeden mar, bag bei ber Festmahlgeit bie Mufit nicht einmal im Ctanbe mar, nach bem Toaft auf unfern Raifer bie Rationalhonne gu fnielen, und pielleicht noch Giniges fonft. - es mußte bie beutichen Imter unangenehm berühren; ich barf bies in meinem getrenen Bericht nicht verfcweigen, thue es auch um fo weniger, als Die Berichterftatter für Bamover im "Bann. Centralblatt" in biefer Begiehung auch ihre Deinung offen ausgefprochen haben,

Doch nun gur Cache. Die 24. Banberver-fammlung beutscher und ofterreichischer Bienenwirthe murbe in ben Tagen vom 7. bis gum 11. Ceptember in Brag abgehalten. Die Rabl ber angemelbeten Theilnehmer betrug 605; erft aus ber "Gichft. Bienengig." habe ich fie nachtraglich erfahren; in Brag felbft founte Riemand barüber Austunft ertheilen, benn eine Festzeitung, bie uns fofort Ramen und Wohnung ber Theilnehmer und außerbem noch Alles, mas fonft im Jutereffe ber Befucher lag, melbete, gab es in Prag nicht. Es murbe vielfach bebauert. In Greifemalb ermarb der portreffliche 11. Feftprafident, Brofeffor Difin = ter, fich durch Herausgabe feiner Festzeitung, die über Alles in der beften Beife orientirte, um Die Banderverfammlung ein hohes Berbieuft. Die "Gidit. Bigtg." folieft bas Bergeichniß mit ben Borten: "Außer ben bier angeführten, mit Legi: timationstarten verfebenen Theilnehmern erfreute fich bie Manberversaminlung gablreicher Bafte, fo Am 7. September, einem Countag, murbe bie Ansftellung eröffnet und bamit in fehr aufprechenber Weife bas große Imterfeft inaugurirt. Der Refiplat mar bie Cougeninfel; fie liegt in ber Molbau, Die fich innerhalb ber Ctabt ju einem weiten Beden ausbreitet; bestanben mit prachtigen Baumen, murahmt mit bichtem Gebufch, burch . welches hier und ba bas Muge auf bie gligernben Bemaffer bes Bluffes fallt, ift die Jufel für 216baltung eines folden Reftes wie gefchaffen, sumal bie barauf befindlichen Gebaube für Ausstellung und Berfammlung hinreichenben Raum bieten. Die bortige Birthicaft ließ allerbings ju muniden fibrig, jebenfalls bat fie uns beutiden Reftgenoffen gu Rlagen mehrfach Aulaß geboten. Gine neue ftattliche Rettenbrude führt über bie Infel pon einem Ufer ber Molbau jum anbern.

Rurg nach 10 Uhr ericbien auf bem Feftplat Ge. Ercelleng Philipp Freiherr Beber v. Eben : hof, f. t. Statthalter von Bohmen. Im Gingange bes Schutenparts vom Geftcomite empfangen, murbe berfelbe jum Bavillon geleitet, wohin auch bie aumefenden Refttheilnehmer fich begaben. Der ans 60 Dann befiehende Befangverein ber Enpographen trug junachft einen Choral por, welchen die Anmefenden entblößten Sauptes anhörten. Cobanu hielt, in Bertretung bes I. Fest-prafibenten Ritter v. Romers, ber Unwohlfeins halber nicht erschienen mar, ber Gefretar bes bobmifchen Landesculturrathe Ferbinand biller theils in beuticher, theils in bohmifder Gprache bie Eröffnungerebe. Bir geben biefe nach Buhalt und Form gediegene Rebe bier im Wortlant wieber. Sie lautet:

Sodgeehrte Berfammtung ! In Solge linnsolstein des D. Gerra Preliibruten I. C. Mitter von Asmuners ift mir ber chermodie Multrag zu Tedig genorben, im Naume bes Prelipbiums und bes Geutral-Gamites ber 2:4. Zunderverdenunting beutifere und bieter. Viereum Sunderverdenunting beutifere und bieter. Viereum aussiellung eröffnen zu birfein. 3d beite ber nerchten Fodgemungen all, inseldenbere irne, urdie über die Grenzen unsteres heimathlandes in is faultüge 3gd ist uns gefennen, auf bes Serzisifent und Freundlichfte willtommen! Es fei mir por Allem gestattet. Ce. Ercelleng, ben f. f. Statt: halter bes Ronigreiches Bobmen, herrn Philipp Freiherrn v. Beber auf bas Erinrchtsvollfie gu begrußen, und in Sochbeffen heutigem Erfcheinen ein freudiges, vielerminternbes Reichen von jenem Jutereffe gu erbliden, welches bie b. f. f. ofterr. Regierung auch biefem Landwirthichaftszweige in mahrhaft forbernber Beife gugemenbet. Dit langerfehnter Befriedigung, ja mit Stols begruße ich unter unferen bochwerthen lieben Baften bie berbeigefommenen Altmeifter und Bannertrager ber vorgefdrittenen Bienengicht in ben weiten Gauen Defterreichs und bes Deutschen Reiches, und fpreche ben tiefgefühlten Wunfc aus, es moge bie eben eröffnete Musftellung einen bleibend guten Ginbrud bei ihnen hinterlaffen und ber eblen Imferei neue Freunde und Genoffen guführen,

Eine treue Begleitein ber nunmehr bab ein Bieret lägfenden beitig öber eine beitig öbereich jehre Berfammlungen find biefe Specialaussfellungen. Bir moden höfen, dos auch unfere Brager Grposition, wie des Jattersfanten entdattend, fich metrig und bei bei Jattersfanten entdattend, fich metrig und bei bei der gegenstellt auch follieben wird, boß fie die Ergangniss gedauterter Brats, wie nicht minder bie Errungenfadelt geleiterte Forfdung bieniber mocht ber joerfdertitieben Erntofellung eines ber poesseigelften Breite ber entwicklung eines ber poesseigelften Breite ber fentofellung eines ber poesseigelften Breite ber

Landwirthichaft, ber Bienengucht,

Uniere Ausstellung liesert so recht den Beweis, was echter deutscher und österreichsicher Bienensließ geschaffen, was der vereinten ziele und precedenigt einer großen gemeinsamen Aussache gewidmeten Kraft gelungen. In dem Zeichen der Arbeit und der Eutstacht waren wir unieres Erschass sicher:

3m Ramen bes Central: und bes Ausstellungs: Comites brangt es mich, icon jest allen Beichidern Diefer Musftellung ben marmften Dant ju fagen. Richt menige haben erhebliche Opfer gebracht, um an einem Werfe mitgubauen, welches in ben Unnalen ber Specialausftellungen als eine ber glangenb: ften Thaten verzeichnet werden wird. Das Bewußtfein, hier werkthatig mitgewirkt zu haben, ift auch ein Lobn, ber ebelften Beifter murbig. Bienenguchter beiber Nationalitäten haben fich überboten, um im felbitlofen Betteifer fur Die aute Sache bie Rufturflufe ber heimischen Bienenen-gucht ben werthen geft- und Kachgenoffen in bem anmuthigften Bilbe gn veranfcaulichen, aber um auch von ihnen Belehrung ju fcopfen, nene 3m: pulfe auf ber fortidrittlichen Bahn ju empfangen. Die 24. Bauberverfammlung vereinigt bier in Brag Sterne erfter Große am biegenwirthichaft: lichen himmel; moge biefe feltene, une auszeich: nende Gelegenheit im Intereffe bes bier vertretenen Rulturzweige nicht fpurlos au une porübergeben.

vielmehr reichliche Früchte tragen, uns zur weitern denkenden Arbeit anspornend.

Stehend an den Pflorten ber Ausstellung glaube die erfoffnung nicht weitiger vollzischen zu fonnen. als wenn ich in tieffter Ehrerbitung und Anntbarteit unterem Allergnößigten, auch der Vieuenzucht Seinen hutbool mächtigen Schut zuwenbenden Lameberrn, Ser. f. I. apoft. Woigsiche Kaiper Arang Josef dem I. ein breisaches "Soch" und "Slava" ausberinge.

fichtigte ber Statibolier in Begleitung des Heftcomites und der übrigen Theilungen bie Rusliellung ishr eingebend. Nach einem mehr als anderthalbstündigen Aufenthalte verließ derfelde, nachbem er eingelnen Aussiellen sowohl als den Somite seine vollste Befriedigung ausgesprochen, die Inference

Rach Beenbigung biefes feierlichen Actes be-

Die Ausfiellung gerfiel in vier Gruppen: 1. Gruppe: Lebenbe Bieuen.

2. Gruppe: Honig, Wachs und andere Producte.

8. Gruppe: Leere Bienenstöde und bienenwirths schaftliche Gerathe.

4. Gruppe: Bienenwirthichaftliche Literatur und Unterrichtsmittel.

Die Begenftanbe ber 2. und 4. Gruppe maren im großen Reftaurationslocale ausgestellt, Die ber 1. und 3. Gruppe auf bem unmittelbar hinter bem Reftaurationsgebaube belegenen Coupenpart. Das Arrangement ber Ausstellung machte bem Ausftellungecomite alle Ebre; Beidmad und Rmedmaßigfeit fand man überall in trefflicher Beife vereinigt. Der Ratalog bot fur eine eingebenbe und planmakige Benchtigung ber Ansftellung nicht ben ermunfchten Unhalt, benn er mar nichts meis ter, als ein Bergeichniß ber Ausfteller in ber Reihenfolge, wie fie fich angemel bet batten ; jebem Ramen maren bann bie eingelieferten Begenftanbe bingugefügt; nach biefem Bergeichniß fich über bie Ausstellung felbft nach Inhalt und Umfang zu orientiren, war fomit unmöglich. 3ch fenne gwar aus eigener Erfahrung bie Comieriafeit ber Berftellung eines inftematifch angelegten Musitellungsverzeich: niffes, weiß aber auch, wie unendlich nach jeder Rich: tung es bas Ctubium ber Ausftellung erleichtert und mochte boch glauben, bag es fich empfiehlt, die Dehr: arbeit nicht ju fcheuen. Der Sachmann wird allerbings bei einer Besichtigung bes Rataloge in ben meiften Fallen entrathen tonnen ; ber Laie aber und auch fur ben find ja bie Ausstellungen mit berechnet - mirb ohne einen fachgemaß angelegten Rubrer ben Bald vor lauter Baumen nicht feben. Die Rabl ber Musfteller betrug nach bem Ratalog 235. Reben Deutschland und fammtlichen ofterreichifden Rronlandern maren England, Danemart, Rufland, Stalien, Schweig, Franfreich, Amerita | und felbft Affen (Balafting) pertreten.

Die Austellung mor in ber That fehr reiche baltig, und wenn Plandess ba war, mes ohn baltig, und wenn Plandess ba war, mes ohn Rachtell sier bei Ausstellung hätte fessen fannen den Greicht bei Dachtellung nach eine Greicht bei Dachtellung in ben freien Einstellung mit ben freien Einstellung in bei der Stellung in ben der Beitellung in ben der Beitellung in bei der Beitellung in bei der Beitellung in bei der Beitellung in bei der Beitellung der Beitellung in bei der Beitellung der Beitellung in bei der Beitellung der Beitellung in der Beitellung der Beitel

Die 1. Gruppe, lebenbe Bienen, nahm auf bem Chubenpart einen weiten Raum ein. In Stodformen ber verfchiebenften Art - felbft Bier: faffer und biriche maren vertreten - mar eine große Bahl großentheils febr fconer Bolter ausgestellt, alle bei bem prachtigen marmen Better voll Leben und Bewegung. Intereffant mar es mir namentlich, Die verschiebenen Bienenracen bier fo giemlich alle beifammen gu finden und bei ber Bendtigung berfelben bie motipirten Urtbeile über bie pericbiebenen Racen au boren. Die Uribeile weichen noch febr von einander ab, felbft bie ber hervorragenbften Buchter, und es mirb mohl noch einige Beit vergeben, bevor auf Grund weiterer forgfaltiger Beobachtungen und gefammelter Erfahrungen fich mit annahernber Gicherheit fagen lagt : bie und Die Race ift befonbers ju empfehlen, ober aber bie und Die Rreugung. Beil aber ber Berth einer Bienenrace ja nach ben flimatifchen und Trachtverhaltniffen ein gang verschiebener ift, fo mirb es nothwendig, ben Werth berfelben in jeber Begend befonbers ju prufen. Sier in Schles: mig Solftein batte man bisber eigentlich nur mit ber italienifden Biene Berfuche gemacht, und erft neuerdings haben einige ftrebfame Buchter bie caprifche und die frainer Biene eingeführt, indeß durften bie bamit gemachten Berfuche noch faum jur Abgabe eines enbgültigen Urtheils berechtigen.

Jalienischen Zwiter weren fart vertreten mit mo vorgalichem Lermpfaren großentleils von italienischen Sautelles Wienenständen ausgestells lutter ben ausgestellten Soniginnen biefer Mac zeichneten fich die wond Dr. Dierry besonder aus. Dietron juddet schon siet einer Reiche von Jahren bie Italienerin mit geoßer Bortiebe und besonders genissien werden.

Die copprif den Bienen, um beren Ginführung und Beiterzüchtung fich ber Graf Kolowrat und ber Kanaleidirector Cori fo große Berdienfte

erworben, maren ebenfalls in Bolfern von vorzuglider Coubeit pertreten. Der Confiftorialrath Stabala hatte zwei ausgezeichnete Bolter biefer Race ausgestellt. Gin vom Grafen Rolowrat gur Berloofung gefchenttes, in einer gefchmadvollen Bohnung einlogirtes Bolt, und ein von Gunther : Gisperaleben ausgestelltes Bolf verbienten nicht meniger Lob. Schon Die Rabl ber ausgestellten cuprifden Bolfer jeugte bavon, bag man biefer burch ibr Colorit fich auszeichnenben Race neuer: bings eine permehrte Aufmertfamteit ichentt. Der Reif biefer Biene ift jebenfalls über allen Tabel erhaben; über ibre Stedluft meiden bie Urtheile bagegen noch fehr von einander ab, auch berjenis gen 3mter, von benen man erwarten barf, baß fie mit Bienen umaugeben miffen.

Die tautafifde Race mar in Brag jum erften Dale ausgestellt; fie ift in Europa neu. Der Staaterath Butlerom aus Betereburg bat fie im porigen Sabre auf feiner Reife in Rauta: fien entbedt und nach Guropa eingeführt. Diefe Biene bat die Gigenthumlichfeit, baß fie nicht fticht, felbft bann nicht, wenn fie gereigt mirb. Butlerom theilte ber Berfammlung in Brag mit, baß er gur beißen Dittagegeit im blogen Ropf und er hat, worauf er die Berfammlung felbft aufmertfam machte, eine ziemlich große Glage -Schmarme eingefangen babe, aber er babe feine Stiche befommen; er habe bann burch Schlagen zc. bie Bienen gereigt, aber feine Stiche befommen. 3m letten Fruhjahr bat Butlerom an Bogel-Leb: mannehofel, Bunther Bispersleben und andere beut: iden Ruchter tautafifde Bienen gefdidt, um biefelben auf ihren mirthichaftlichen Werth zu prufen. Es liegen nun barüber noch feine ficheren Erfal: rungen por, aber Bogel bestätigt es, bag bie tautafifche Biene nicht flicht, verfpricht jugleich. über ben Berth ber Race fich fpater öffentlich aukern zu mollen.

Dag neben biefen fremben Racen auch bie beutiche auf ber Ausftellung ju finben mar, barf ich mohl taum ermahnen. Reben ben fconften und ftartften Boltern fanben fich auf ber Musftellung leiber auch folde, bie ben Auftrengungen ber Reife jum Opfer gefallen maren, immerbin ein fcmerglicher Berluft. Co batte u. A. Egr. Lucio Baglia aus Caftel San Bietro (Stalien) nicht weniger als 40 lebenbe Roniginnen reinfter italienifder Race gur Ausstellung gebracht. von melden ber größte Theil, ericopit von ber Reife, bem Tobe anheimgefallen ift. Die große Bahl ber Laien in ber Bienenaucht, welche in ben Tagen bie Musftellung befuchte, fühlte fich, bis auf einige Baghafte, gerabe von ber Abtheilung ber lebenben Bienen machtig angezogen; für Diefe Befucher boten ein freibangenbes Cyprier-Baftarbvolt (ausgestellt von Werner-Braudeifel) und die Beobachtungsftode jur genanen Besichtigung bes Lebens und Treibens ber Bienen eine hochst gunftige Gefcaenbeit.

Die 2. Gruppe umschie bie Producte, woch fie binfieltigder Rroducten mit ber vorjädigen Arobuctenausstellung in Greifwand ich nicht eine Bereiffwar bei nicht eine Bereiffwar bei nicht eine Bereiffwar bei bei den Gleichen Sonigiahre leich begreifilch, so war doch die Ramigslättigert wie die Schopfweit und Gleichen Producte unbeltreitvor und vor frat benit die Nach aus der Bereiff wir der Bereiff wir der Bereiffen genachten genachten genachten bei der Greiffen gin der Bereiffen gin Gemachen von Früchten zu Ministen ber artiffen ist.

bathenten

Schleuberhonig war in allen Arten und aus ben verschiedenflen Läubern vertreten. Italien und Amerika, Griechenkand (vom Gebirge Cymettus) und Lästling hatten ihren honig zur Schau gestellt.

In Gebäd um eingemachten Prinderi hatte.

28. bie Combineimaern-görtert von Gebrüter Kun i ich in Belife Borglaiches gefeillett: JordaBoulon, Sonig-Gwobent, Sonig-Gwoben der Kut z.; an Frindericht, SonigBoulon, Sonig-Gwobent, Sonig-Buden aller Kut z.; an Frindericht, Donig-Brutter, Brutter, Brut

In der Bereitung oon Meth und anderen ekteinten aus homig nimmt Tänennet enlichte ben einen hohen Nang ein. Wie in Geriffwadd, is wurden auch hier die einschlächigen Kroducte von Auber sen in Elagelse und Valler in Appeulagen undebeingt gelobt. Berglassich war auch der von Frost in Kolding ausgestellte Meth. Schon vor 2 Jahren auf der daufgehen bienenwirtschaftlichen Mussellung in Kolding hatte ich Gelegtebeit, mid von der Gelte des denigfen Methes.

überzeugen.

Sachsfabritate gab's aller Art. Reiblein in Wuben hatte eine Bfift bes ölkerreicischen Raifers in eigenem Mobell und aus eigenem Wachs abgegosen; Bekler aus Bopfingen ibe Billen der wüttembergischen Königsvarers; Lichte, Kerzen, Ummenforbe, imitirtes Obst und vieles Andere aus Skachs nahm in biefer Abtheilung der Ander

ftellung einen breiten Raum ein.

Bierber find offenbar auch bie Runftwaben ober Mittelmanbe zu rechnen, obwohl benfelben ein auberer Blat jugewiesen mar. Die Auwendung berfelben ift in nenefter Beit eine recht bebeutenbe geworben und bem entfprechend ift auch bie Bahl ber Fabrifauten gemachfen; unter ihnen nimmt Dtto Couls in Butow unbeftritten ben erften Rang ein. Die Berftellung ber Mittelmanbe gefchieht neuerbinge mittelft Balgen, fo baß gleich bem enblofen Papier Stude von beliebiger Lange bergefiellt und bann gerichnitten werben; auch bie Malgen maren anngeftellt. Die große Concurreng bei Berftellung ber Mittelmanbe bat im Laufe Diefes Jahres ein Fallen ihrer Preife gur Folge gehabt. Der Junter follte jeboch beim Gintauf berfelben in erfter Linie auf Die gute Berftellung und bie Bute bes bagu permanbten Bachfes feben.

Die 3. Gruppe, (Leere Wohnungen und Gerathe) enthielt Bielerlei, aber menia Renes, neben vielen febr prattifden Gegenftanben auch viel - Blech. Gine Augahl Wohnungen, an welchen allerlei Renerungen - ob jugleich Berbefferungen? - angebracht maren, fehlte auch bier nicht. Unfere Deifter begnugen fich noch immer mit ben alteren, langft erprobten Ginrichtungen, mabrend bie Reuerungen meift von Reulingen in ber Bienenancht berrubren, por beren reformatorifden Drange und einseitiger Rritit bas Erprobte nicht Stand balt, weil es nicht voll verftanben wird und für feine Anwendung bas nothige Befdid fehlt. Es waren Schauftode ausgeftellt, beren Breis auf 250 und 350 fl. angegeben mar. Ambrogic hatte einen von allen vier Geiten ju öffnenben Beobachtungeftod ausgestellt, febr bubich und zwedmaßig (fur eine Coule bestimmt.) Das Dobell eines Bienenpavillous in Krengbau mit vollständiger Bimmereinrichtung fand bie verbiente Beachtung. 3m Hebrigen mar taum eine Stodform unvertreten. Borgiiglich gearbeitete und fehr zwedmaßig eingerichtete Sonigidleubern hatte Sartner Bien ausgestellt. Der baran angebrachte Frictioneapparat mar nicht aus Gummi fonbern aus Glaseifen bergeftellt, alfo unverwüftlich, ber Rubel im Junern porguglich emaillirt, ber Unterfat jur Anfnahme von Waben zc. eingerichtet. Die Echleuber murbe ausnahmslos gelobt, nur batte fie einen Rebler - fie toffete 45 fl., alfo 90 .46. Emil Silbert mar von ber Ginrichtung und Ausftat:

Die Gerathe nahmen einen gaugen Raum für ich ein Freu Murnberg, Dilbert Maciejewo, Karflebt Seelow gabten zu ben hervorrageniblen Ausfieldern biefer Abiheitung; Karflebt hatte namentlich Jaunemaun's Weigelfafig und Böherer

gitter ausgestellt.

Die 4. Gruppe, Literatur und Unterrichts: mittel mar in einem besonberen Zimmer bes Reflaurationsgebaubes untergebracht. Dr. Boll: mann's "Bienencabinet" in 30 Glastaften gog natürlich bie Aufmertfamteit auf fich. Ge enthalt eben Alles mas jum Bienenleben gebort. Bon beinfelben Aussteller mar ein großes Berbar ber Bienennahrgemachje aufgelegt. Forfter Grunert . Breistermis (Schlefien) hatte ein fartograpifches Bilb ber Bienengucht Schlefiens in 7 Blattern ausgestellt, baneben eine Statiftit ber beutiden Bienenaucht. Beibe Arbeiten geugten pon ebenfo großer Liebe gur Sache ale tiefem Berftanbniß berfelben. Bir ftimmen ben "Sannop, Centralbl." ju, welches fagt: "Beibe Arbeiten find werth, baß fie von ber Ronigl. Regierung übernommen und anberen Centralvereinen jur Anficht und Rachahmung übermiefen werben." Bucher und Reitschriften waren reichlich vertreten, ein Album mit 400 ber bervorragenoften Bienenguchter, Abbilbungen ber Biene und ihrer einzelnen außeren und inneren Theile 2c.

Wir vertaffen hiermit die Ausstellung und werben uns im nächften Artifel ber Berfammlung felbft und ben Berhandlungen guwenden.

### Berichte ber Specialvereine.

Fichmann'i der Aretein. Die geltige Verjamming des beispen Geschabereins mar om 16 Mitglieben und 2 Juhderen beindt und verlief per Taggeschung entjrockend. Dere Acla in beidrich der zuschaben der geltige Anwendung der Rittelmähre und pmer 1, für durchmuterte Kaltenoller, 2, für Schmärme, die in einen leeren Kalten und 3, für Schmärme, die in einen nach unnusgebauten Rort bineingebracht werden ichten, 201 zu das er den Ande, dem Volle werden Beginn der Bolltracht gang Mittlemähre in die wurtere Einen anden. und beachtubet benielben bamit, baß getheilte Mittelmanbe burch Drohnen: mache ergangt und baß gange Mittelmanbe in ber mittleten Stage in Folge ber bort berrichenben Barme erweichen und burch bas Gewicht ber fich anhangenden Bienen fich gut febr behnen ober gar gerreißen murben. Mus bemfelben Grunde rieth er ju 2., bem Schwarm in Die mittlere Stage einige Rahmchen mit 1/a, bann einige mit etma 2/a Mittelmanben, von ber vierten Woche nach Ginbringung bes Schmarmes aber nur gange Mittel: manbe ju geben, weil bann, mit bein Anslaufen ber erften Brut auch ber Drobnenmachsban in ber Colonie beginne. Bu 3. fnchte herr Ralm ber Berfammlung aufchaulich ju machen, wie man bei einigem Gefdid and in einem gewöhnlichen Rorbe bie Mittelmanbe befestigen tonne, welche bann ben Bienen ebenfo ermunicht fein mußten, als ben Bienen im Raften. Die Berfammlung tonnte nicht umbin, bem herrn Referenten für feine von rubiger Beobachtung und Gemeinfinn gengenben Binte ihren Dant abguftatten. - 3n bem folgenben Bertrage murbe Die Aufmertfamfeit ber Bereinsmitglieber auf bas bis babin auf Rebmarn noch nicht versuchte Banbern mit ben Bienen gelenft. Die 3theilige Behauptung: "Auch für uns ift bie Banberung mit ben Bienen 1, nothig, 2. eintraglich und 3, ausführbar" fand nicht allein im Allgemeinen Buftimmung, fonbern es ftellte fich im Laufe ber Befprechung beraus, bag von mehreren Bereinsmitgliebern im Befter und im Norberfirchipiel eine Banberung mit ben Bienen jur Rubfenbluthe bestimmt in Ausficht genommen ift und baß u. A. ben Lettgenannten ichon jett ein im Relbe aufzuftellenbes Bienenfcaner. welches ca. 40 Boller aufnehmen fann, jur Berfügung fieht. B., 29. December 1879.

# Dereinsangelegenheiten.

2. Wer von unsern Nitgliedern für das Jahr 1880 die "Sich ft. Bienenzeitung" zu dem ermäßigten Preife von 4 A. 50 Pl. halten will, wird gebeten, die Mittheilung nehn dem Betrag möglich bald bierber gelangen zu lassen.

3. herr Baftor Peterfen : Ebbetad hat bie Bearbeitung ber fatiftifchen Tabellen übernommen und wird nach Reujahr bie Arbeit beginnen. Rudftanbige Schemate maren alfo balbigft abaufenben und gwar birect an herrn Baftor Beterien in Ebbelad.

Der Centralfetretar.

#### Aleine Mittheilungen.

Bienen Banberung. Berliner Blatter berichteten biefen Commer über eine mertwurdige Ericheinung in ber Bienenwelt. Große Bienenfchmaeme, beren Uriprung Riemanb fannte, hatten fich in Berlin an ben verfchiebenften Orten niebergelaffen. Anicheinend maren bie Bienen außerft er-großen Banberung befanben, niebergelaffen. Diefelben ichienen an großer Entfraftung gu leiben.

# Witterungsbeobachtungen.

Robember 1879 Der hochfte Barometerftanb in biefem Monat war au 9. Morgens mit 774.6; ber niedrigste am 12. Mittags mit 746.1; und ber mittlere 763.70 m. m. Der warmte Lag war am 4 mit + 12.3 Cessius; ber tätieste am 26. mit + 3.3; die marmfte Racht mar am 8. mit + 7.2 Die burchichtitliche Tagestemperatur mar + 3.9, bie ber Racht + 0.5. An 6 Morgenben hatten mir Reif, 7 Tage Schnee. 7 Tage Regen und 13 Tage feine fichtbaren Rieberichlage. Min 2. Ropbr, fiel ber erfte Schnee und am 14. mar bas

erfte Gis auf ben Teichen 4 m m. ftarf. Auf meinem Bienenftand berricht bie größte Rube, ich habe für gute Cinwinterung geforgt. Die Fluglöcher mußte ich befondere fchuben, weil fich viele Bogel bes ftarten Schnece halber auf bem Bienenftanb einftellten

C. C. DRaffer.

# Briefkaften der Redaction.

herrn S. in D. Gie haben Recht. Gin Streit über Mobil- und Stabilgucht ift eine gefährliche Gade, fobalb fich bie Begner bon bem Gebiete bes Thatjachtichen entfernen. 3m Uebrigen halten wir eine rein fachliche Abmagung bee Gar und Biber fur gang am Blage.

herrn K. Bir hoffen, bag es mit Ihrem Latein bennoch nicht zu Ende ift, vielmehr werben Gie unter Sint-anschung aller perfonlichen Intereffen ber guten Sache mit Ihrer ichabensmerthen Reaft nach wie por bienen. Dunb. tich niehr über bie Gache. Brofit Reufahr! berrn M-ch. Gie teeffen, lieber Freund, in mancher

Deren al-en. Gie teefen, tieder greund, in manuer Beziehung das Richtige, icheinen aber die Bedeutung einer Arei 6. Bander-Berfammlung zu überschöten. Dant für Ihre Einsendung; sie wird in der nachsten Nummer benutt mecben.

herrn Sch. in Marne. Das bestellte Bienenbiffe merben Gie rechtzeitig erhalten ; junachft mochten wir noch weitere Beftellungen abwarten.

herrn Green in Stratt. Dante fur bie Ginfenbung; fie wirb verwerthet werben.

Den Einfender ber 85 Bf. für ein Eremplar "Unfer Sausgarten ic." bitten wir um gutige Aufgabe feiner uns verloren gegangenen Abrelfe. Die Bufenbung foll bann fofort erfolgen.

# Anzeigen.

1. Berfammlung bee Bienenguchtvereine für Reneufrug und Umgegend am Conntag, ben 11. Januar, Rachmittage 2 Uhc, im Reuenfrug.

Tagesorbnung: 1. Rechnungsablage für 1879.

2. Abtieferung ber ftatiftifden Tabellen und fammtlicher

Beitichriften und Buder (Rr. 67 und 112). 3. Bablung ber Jahresbetrage für 1880. 4. Ueber Futterung ber Bienen.

5. Durftnoth. Der Borftanb.

Berfammlung bes Bienenguchtervereine fur Dibenburg und Umgegend Sonntag, ben 18. Januar 1880, Rachmittage 2 Uhr, im Bereine Local au Dibenburg.

Tagesorbnung: 1. Rechnungsablage für 1879 in Bahlung ber Beitrage für 1880.

2. Ablieferung ber Bucher und Beitichriften aus bem Berein, fowie ber ftatiftifchen Tabellen.

3. Futterung ber Bienen. 4. Berichiebenes. Der Borftanb.

3. Der Bienenauchtverein an ber Stor: Berfamminng im Bereins Local ju Ihrhoe, Sonntag, ben 25. Januar 1880, Rachmittags 2 Uhr.

# Tageborbnung:

1. Abrechnung pro 1879.

2. Bahl zweier Reviforen. 3. Bericht bes Delegirten. 4. Mobil ober Stabil?

5. Aufnahme nener Mitglieber. 6. 3ft ber Jahreebeitrag an ben Caffirer gu gabien. Um gabireichen Beiuch wird gebeten.

Der Borftanb. 4. Berfammlung bee Bienengucht bereins für Reumunfter und Umgegend am Conntage, den 25. Januar 1880, Radmittags 1 Uhr, im "Tiboli" ju Reumunfter.

## Tagedorbnung:

1. Bereinsangelegenheiten : Aufnahme neuer Mitglieber, Bahlen.

2. Jahresbericht. 3. Rechnungsablage pro 1879.

4. Boeteag von herrn Lehrer Bolgaft . Bustorf über ein noch ju mahfenbes Thema.

5) Einzahlung ber Jahresbeitrage pro 1880. 6) Fragetaiten.

# Bienen-Visire.

Rafe und Angen, alfo die empfindlichften Theile bei Befichte, fchitgenb, find gum Breife von 1 ,6 gu begieben von Riet. El. Andrefen.

3n halt: 1. Das Bienenjahr 1879. I. 2. Die 23. Banberversammlung beuticher und ofterreichischer Bienenwirte in Brag. I. 3. Berichte ber Specialvereine. 4. Bereineangelegenheiten. 5. Aleine Mittbeilungen. 6. Bitterungebeobachtungen 7. Brieftaften ber Rebartion. 8. Anzeigen.

Biergu eine Beilage: Preisverzeichnis ber Bienenwirtbichafmvo (3. Datbe gu Enftrup in Sannover.

Drud von Schmidt & Rlaunig in Riel. - Berlag bes Centralvereine- Erpebirt am 7, Januar.



tonnen bas "Bereinsblatt" burch jebe albjahrs-Preis von 1 "& incl. Posteigen jeder Art werden mit 20 Pfg.

# des Schleswig - Folsteinischen Centralvereins für Bienenzucht Relgit unter Mimitung bei Berfander von Contaffetelie (81. Andrefen, giffeente. 29.

# Wedder en Jahr.

Dat is en Talpt? — Dat's jüs so vel, As van din Lebenstied dat Deel:
En Drüttel, Vertel, Föstel is't,
So tang du Moderes Klindjen büßt;
Dat is en Söstel, Adytel nody,
Wenn di Persepter kriggt in Tody.
En Teintel, Envölstel lett nody vel
För Aungenskurp un Klimerspel.
En Woch — wa is se lank! un wiet
Bet Permark, det de Wiljnadytstied!
En Winter — gar ui uttometen,
Wo lank en Talpt — nody rein
vereneten.

Denn awer kamt de Ciden drad, Wo't heet: Wa gan de Liern gat! Veer Weken, meen man, neem 'keen Eun— Un sünd se in en Unstad darjen! Denn — is de Appren so de Weken.
En Dörtigstel, en Veertigstel Unn't Keben, ja wa löppt dat suel! Denn büft den flietig, büst gestaftig — Alit eenwal sind se door, de Kösdig. Un wat an Salyren kumt un geit, Zs m, as wenn dat kegen deit.
Denn — och! — en Inhr is blot so vel, As vun din Kebenstied dat Deel.
Aliss senk.

Runftliche Befruchtung.

Ginen febr michtigen Beitrag ju bem. mas "ber Bien muß", finbe ich heute in ber neueften Rummer bes englischen "Journal of Horticulture." Es ban: belt fich um nichts Beringeres, als bie enbgultige Lofung bes Broblems ber funftlichen Befruchtung, welche bem Brofeffor Jareb Sasbrout in Rem-Berfen, Bereinigte Ctaaten, nach mehrfachen Berfuchen gegludt ift. Das Lotal ju ber Procedur ift einfach ein aufrecht gestelltes großes Ruderfaß, beffen oberer Boben ein 10 cm im Durchmeffer großes Loch enthalt, welches mit einer bicht foliegenben Glasplatte bebedt mirb. Wirb von bem Berrn Profesior eine demonstratio ad oculos perlangt, fo tann er in größter Rube erwibern: Richts leichter als bas!", benn fein Berfahren ift einfach Folgenbes : Er fangt bie jum Ausfluge reife, aber noch nicht ausgeflogene Ronigin von ber Babe und fperrt fie in bas Sag, worauf er ihr einige auserlefene Drohnen beigiebt. Die Befangenen fliegen fofort an bie fleine Glasicheibe, mo fie, weil fein Ctuppunft in ber Rabe, bicht nebeneinander freifen muffen, moburch ber Begattungstrieb unfehlbar rege mirb. Der Berr Profeffor beobachtete ben Att, melder rafder volljogen fein foll, als er fich befdreiben lagt; er fangt bann fofort bie toftbare Ronigin wieber ein und giebt fie bem gludlichen Bolf jurud. Sier hatten wir bas Gi bes Rolumbus! Gur Berfuchsluftige tonnte vielleicht noch folgenber Borichlag willtommen fein. Dan mable zu bem Erveriment einen feuchten Tag, bamit Ronigin und Drohnen nicht unverhofft abfliegen, und ermarme bas Fag burch eine Barmflaiche ober beife Steine auf eine angenehme Temperatur: bas Ginftellen beffetben in einen marmen Raum ift unthunlich, weil bas Licht bireft von oben burch bie Scheibe fallen muß. Gine bicht gefugte Padtifte thut's mohl auch, benn es ift in bein Artitel nicht gefagt, bag ber beraufdenbe Budergeruch an bem Gelingen bes Unternehmens irgend meldes Berbienft habe. Bum Rus und Frommen auch ber beutiden Imterwelt beeile ich mich, ber verehrten Rebattion porftebenbe Dittheilung zu machen.

James Bahnfen.

# Die 24. Wanderversammlung dentscher und öfterreichischer Bienenwirthe in Prag.

Bom Rebacteur.

Böhmen, "ein Land, das Gott liebt, wie ben Ppfel seines Auges" dietet in seinen gesegneten Hebern, seinen industriereichen Ortschaften dem Fremden außerordentlich viel Interssante. Bon Bodenbach an, wo die Bolldehörde den kleinen Ligarrenvorraft des Berichterstatters in exordian-

ter Beife branbichatte - fur 25 Cigarren mußte ich 2 Gulben 36 Rreuger Steuer begablen - bis nach Prag bin wechseln bie Berrlichkeiten bes Bobmerlanbes in buntefter Reibenfolge: ein feffeln: bes Bilb für ben aufmertfamen Beobachter. fich bie Conne am Abend bes 7. Ceptember ihrem Untergang juneigte, ba lag bas hunbertthurmige Brag mit feinen pitoresten Dobengugen, ber Dlolbau, bem mofcheenartigen Ruppelbomen, Die ber Stadt ein faft orientalifdes Ausiehen perleiben. por uns. Man ichien fo frube Befucher nicht su erwarten, benn am Babnhof mar von einent Empfangecomite nichts fictbar, und wenn nicht ein Brager Freund gufällig am Bahnhof gemefen mare und ben Bermittler unt bem Droidfentuticher abgegeben hatte, maren bie erften Unannehmlich: feiten, Die bas Betreten einer fremben Ctabt bat, une nicht eripart worben. Gin Berfuch, auf ber Schubeninfel Ditglieber bes Bohuungscomites aufzufinden mar ebenfo pergeblich ale bie fpateren Bemühungen, in einem Sotel ber Ctabt Untertommen ju finden. Die gu bem Prager Ganger: feft ericbienenen, nach Taufenben gablenben Gafte batten Alles in Befchlag genommen. Rach langem pergeblichem Suchen murbe enblich in frater Abendftunde im "Deutschen Cafino" Freund Gunther-Gispersleben aufgefunden, und er mar in ber Lage, ein Bripatlogis nachweifen zu tonnen, bas freilich jenfeits ber Dolbau außerhalb ber Stadt lag. Am folgenben Tage gelang es, in einem Bafthaufe am Wengelsplat, einem ber fconften Blate Brags, ein Unterfommen gu finben.

Der 8. September wurde mit Befchigung ber Ausfaldung und der Eckolopperacht; jar legteren Zweich hätte man noch weit mehr Zeit brauchert vor Allem den Drobbisch mit leiten bisjorissen und zweichte der Drobbisch mit bei der bisjorissen in zweichte der Drobbisch mit bei der bisjorissen in zweichte der Beinbibertn Ger beilige Zubann von Reponutly und Aboren; den Zubentries den Juden der Drobbisch der Beinbibertn Ger beilige Zubenn der Drobbisch der Beinbische der Beinbische der von Ausgeschaft und der Beinbische der

derer Huntt ihn schöner dieset. Am Abend des gedachten Lages sauden sich die Imter auf der Schübeninfel gusammen, um bei einem Glase bohmischen Bieres und "bömischer" Must ein Estunden zu verplauben.

Um 8 Uhr follte nach bem Programm im Glasfalon ber Schützeninfel bie Begrüßung burch ben II. Prafibenten der 24. Banderversammlung, herrn

Brochasta, ftattfinden. Statt feiner beftieg jeboch ber I. Brafibent, Ritter pon Romers, Die Rednerbuhne, melbend, daß herr Brochasta burch Rrautheit in einem Babeorte festgehalten merbe, fomit bem gangen Sefte fernbleiben muffe. liebenswurdigfter Beife begrußte Ritter pon Romers Die gablreiche Berjammlung in beutider, frangofifder und bohmifcher Sprache. Er gab feiner Freude Ausbrud über bas gablreiche Erfcheinen ber 3mfer aus ben entfernteften Gegenben felbit, fnüpfte baran Die hoffnung auf eine gefegnete Arbeit ber nachften Tage und folog bann ben Altmeifter Dgiergon, ben Dann, von welchem er mit fo hober Berehrung geleien und gehort, und auf beffen perfouliche Betannticaft er fich inniaft gefrent, in feine Arme, ben Mugenblid als einen ber fconften feines Lebens beseichnenb.

Nach der Bearükung beagb fich die Berfammlung wieber in ben Garten. Das Better mar berrlich; tein Luftgug bewegte bie Rronen ber machtigen Baume, welche ben fcon erlenchteten Blag mit ihrem grunen Laubbach überfpannten; erft in fpater Stunde trennte fich bie animirte Befellichaft.

Der 9. Ceptember mar ber erfte eigentliche Berfammlingstag. Um 10 Uhr Morgens rief bie Brafibentenglode bie Berfammlung gur erften Sigung in ben Glasialon, und nachdem die Theilmomer ihre Blage eingenommen hatten, eröffnete ber Brafibent bes Lanbesculturrathes, Berr Ritter von Romers, bie 24. Wanberverfammlung mit einer von lebhaftem Beifall begleiteten Rebe, in welcher berfelbe junachft ber Berfammlung feinen Dant aussprach fur Die Chre, welche fie ber Stadt Brag burd bie Babl berfelben juin Berfammlungborte ermiefen, wie auch fur Die Auszeichnung, burch melde er jur Leitung ber Berfammlung berufen wurde, und nachdem er bie Theilnehmer begrifft, gab er bem Buniche Ausbrud, es moge bie Rud: wirfung ber humanitaren und miffenfcaftlichen Bestrebungen ber Berfammlung fich in ber gegenfe:tigen Annaberung und Berbrüberung aller bier vertretenen Bolfeftamme außern.

Cobann ertheilte ber Brafibent bem Burger: meinter ber Stadt Bran, Berrn Sframlif, bas Bort, melder die Berfammlungquerft in bobmifder Sprace begrußte und bann deutsch fortfegend fagte: "Indem ich Sie, meine herren, Ramens ber fonigl. Sauptfiadt Brag marmftens begruße, muniche ich, bag die Berathungen ber 24. Banberversammlung ber beutichen nub öfterreichifden Bienenguchter in Brag vom beften Erfolge gefront feien und bag es 3hnen in unferer Stadt mohl ergeben moge. Durch 3hre gemeinnnitige Thatigfeit beweifen Sie, bag and ber fleinfte Factor fur ben Rationalwohlftanb von Bebeutung fein tann und eben alle Factoren gufammenwirten muffen, foll bas Bange gebeiben."

Auch biefe Rebe murbe lebhaft von Beifall begleitet. Darauf machte ber Brafibent Die offizielle Mittheilung, baß ber Aderbauminifter ben aumefenden f. f. Minifterialrath Berrn, Sofrath Ritter von Samm, nach Brag entfendet habe, um in feiner Bertretung bie Banberversammlung beutscher und öfterreidifder Bienenguchter gu begrußen. Run beftieg ber Regierungepertreter bie Tribune und überbrachte ber Berfammlung bie Gruge bes Aderbauminifters fowie bie Berficherung, bak bas Aderbauminifterium jenem Zweige ber Bobencultur, ber aus Richts fo bobe Werthe fchafft, ber Bienengucht, ihre volle Aufmertfamteit gumenbe. Beiter begrüßten bie Berfammlung: in Bertretung bes Lanbesculturrathes bes Ronigreichs Bohmen Berr Babranety, im Ramen bes Bereins gur Bebung ber Bienengucht Bohmens, beren Brafibent herr Guftan Bubiegigfy. Rachbem bie offiziellen Begrufungen zu Enbe maren, nabm Berr Bogel : Lehmannshofel bas Bort, bantte im Ramen ber fremben Gafte fur bie freundliche Mufnahme und liebevolle Begrugung und erfucte Die Berfammlung, jum Beichen bes Dantes fich von ben Sigen gu erheben. Sierauf machte ber Brafibent nochmals bie Mittheilung, bag ber gum ameiten Brafibenten ber biesjährigen Banberverfammlung gemablte Berr Albert Brochasta burch Rrantheit gu ericheinen verhindert und bag in Folge beffen bie Rothwendigfeit eingetreten fei, eine Reuwahl einzuleiten, boch ichlage er por, es moge ber als bemabrter Bienenguchter allfeite befannte Graf Rubolf von Rolowrat-Rrafowsty per acclamationem jum zweiten Prafibenten gemablt merben. Bfarrer Rabbom aus Bommern empfiehlt biefen Antrag aufe Barmfte, welcher auch fonft allgemeinen Beifall finbet.

#### Denticher Verband bieneamirthichaftlicher Dereine.

Anlaglich ber Banberverfammlung in Prag wurde am Abend bes 9. September im " Deutschen Canno" bafelbit eine Berfammlung von Bertretern ber Central:Bereine bes Deutiden Reiches abge: halten, um einen feften Bufammenfclug Bmeds Berfolgung und Bertretung gemeinfamer Intereffen gu Ctanbe gu bringen. Dan mar fich über bie Biele leicht einig und mablte ein provisorifches Comite, welchem bie weitere Forberung ber Un: gelegenheit übertragen murbe. Diefes Comite erlast nun nachitebenbe

Befanutmachung. Rachbem am 9. September 1879 bie Bertreter von mehr als 20 großen Bereinen bes Deutfchen Reichs beschloffen haben, fich zu einem beutschen Berbanbe bienenmirthfcaftlider Ber: eine gufammengufcliegen und burch biefen eine Bertretung allgemeiner Angelegenheiten gu jdaffen, beingt das unterzichnete ermößlet Comite, zu meddem nod 2 Miglieber jagegen ihm, wöhend ein brittes noch jagegegen werben wirt, diese proviorischen Genachmen jur Kennuti der bentigen. Interfagit. Ein Statut wird dem die Joseph Interfagit. Die Statut wird dem die Joseph Interfagit. Die Statut wird dem die Joseph Bertinumgen aufgelfült worden, mehr die Joseph Einspfung der Joseph Ind die Joseph Ind die Joseph Ind die Joseph Ind die Joseph Interfagit. Die Joseph Ind die Joseph Interfagit. Die

in vas Nedigsvierleutgengere man erstreel wur. Der Deutsche Berband bienen wirthschaftlicher Bereine will weder die Selbständigeit der Einzelvereine, noch die Wanderverschantlung der beutschen und österreichischen Bienenschantlung der beutschen und österreichischen Bienenschantlung der deutsche nur österreichischen Wienenschantlung der deutsche nur die kernen

mirthe berühren.

Bir erfuchen somohl die Haupt-, Central-, Kreis- und Beitelwereine des deutschen Reiches, weche ein geschloffenes Gange bilben, als auch die Redactionen eer Kieneuzeitungen, welche im Interesse deutschen unter Befauntgebungen in ihre Spalten aufzunehmen dereit sind, um Uederseubung ihrer Moressen an des Gesteatrains.

Zas proviforische Comite.
Rabbon, Närere in Johnbond bei Andenhagen.
Fommen, Kösse. Sa uppe, Pietret in Lückenkopf bei Löhn, Ag. Cadien, Estettät. Bogle.
Letter in Lehmannshöfel, Mart Branbenburg,
Gibler, Spiete in Letinhöfel, Mart Branbenburg,
Gibler, Spiete in Letinhöfel bei JärlemandsBranbenburg, Keller, Piarter in Cidingen,
Branbenburg, Letter, Giltheiper in Waciejeno,
Bron. Polier, Giltheiper in Waciejeno,
Bron. Volen. D. Redersberg, Königl, prenk.
Branbenburg, Kaninykafarban in Krantfurt. An

Unfer Centralverein wird nicht ünterlassen, das bemachft erschienende Statut einer Berathung zu unterziehen und der Unterzeichnete, wolcher den Berathungen im Frag beigewohnt hat, ist überzengt, daß unser Centralverein mit Frenden sich dem Berdande anschließen werde.

Cl. Anbrejen.

#### hamburgs handel mit fonig und Wachs im Jahre 1879.

herr E. Winter-hamburg hat wiederum bie Freundlichteit gehabt, uns den Jahresberich der dortigen handelskammer zugnsenden. Ueber den honige und Wachshandel entnehmen wir demfelben

bas Folgenbe :

Soulg. Die Erwartungen, medde wir im unfern worjädigen Bericht an bas biesläftige Gefchäft finipften, baben fid voll erfüllt, benn wir baben einen verunchten Import und meientlich fähre gestellt, als vor Jahresfrilt, zu verziechen. Zu ben erfelte Blounten läghen bes Gefchäft allergen der Bericht und der Bericht aller ickleppenber und gaben Elteife unter ben Ginffülle bes in Bremen befindlichen bebeitenben Sagers

von alter Baare und ber fich in ben Monaten Mary bis Dai bier und in Bremen anfammeluben Bufubren fogar ferner nach. Bon ba ab entwidelte fich aber eine rege Rachfrage und als ber in faft gang Europa ungunftige Commer bie biesjährige beimifche Ernte gu beeintrachtigen brobte, nahmen Preife eine fteigenbe Tenbeng an, welche fie auch bis jum Schluß bes Jahres bemahrt haben. Bir fcbließen beute mit einem Borrath von nur ca-400,000 Bfnnb, welcher, mas Savanna und Chili betrifft, in ber Sauptfache aus jabriger Baare befteht und ber bis jum Gintreffen ber Bufnbren neuer Ernte, melde frubeftens im Dars beginnen werben, ausreichen foll. 2Bas Die biesjahrigen Bufuhren betrifft, fo haben wir gunachft mit Befriedigung ju ermahnen, bag bie bireften Begiehungen von Cuba wieber aufgenommen find und fnüpfen wir baran bie zuverfichtliche Erwartung baß unfere Importeure fortiahren werben, Diefer bireften Bezugequelle ihre volle Aufmertfamteit gugumenben, um une minder abhangig vont Remporfer Martt ju machen. Gin gleiches gilt von ben Importen von Merico, welche jest, nachbem eine regelmäßige birefte Dampfbootverbinbung swifden ben Mexicanifden Safen und bier ins Leben gerufen ift, birett nach bier gelangen. Der Import von Chili mar in biefein Jahre in Folge ber fleinen bortigen Ernte meniger bebeutenb, boch burfen wir boffen, bak Samburg auch ferner für biefe allgemein beliebte Gattung ber Sanptmartt bleiben wirb. Gehr erfreulich find Die bireften Bufuhren von Californien, melde anfang: lich einen minber gunftig gestimmten Darft fanben, ba biefe Battung fich trop ihrer Bortrefflichfeit erft einführen follte; als man aber ben boben Berth biefer Baare erfannt hatte, blieb bafur rege Raufluft vorherricbend und haben Die Breife berfelben verhaltnifmäßig bie großefte Steigerung erfahren. Ilm fo bebauerlicher ift es, bag ber biesjahrige Diferfolg ber Californifden Ernte nicht auf größere Rufuhren rechnen lant. -- Rach bem Borgefagten burfen mir ermarten, bak auch ber por une liegenbe Beitabichnitt gfinftige Refultate für bas Beicaft in Sonig aufzuweifen haben mirb, ba die beutigen Notirungen porquefictlich Beftand haben merben und unferen Importeuren fomit einen ficheren Anhalt für ihre Begiehungen bon ber neuen Ernte bieten.

Geewarts empfingen wir im Laufe biefes Jahres

 non Hausen
 900 Tierces
 80 Hartels
 800,000 Pb.

 Merico
 2020
 1,103,000

 Ehli
 8400
 1,007,000

 Galifornien
 2300 Riften
 450,000

 ben Gabler Quietn
 59
 16,000

 Domingo
 1440
 550,000

 Total 4,013,000 Sb.
 1

| Gegen                | 1878 3,058,000 |
|----------------------|----------------|
|                      | 1877 2,036,000 |
|                      | 1876 3,570,000 |
|                      | 1875 4,226,000 |
| Borrath ultimo 1879; |                |
| Savanna              | . 80,000 Bfb., |
| Deritanifder         | . 120,000 "    |
| enn                  | . 100 000      |
| Californiicher       | . 80,000 "     |
| Domingo              |                |
| Total                | 410,000 Bfb.,  |
| Gegen ultimo 1878    |                |
|                      | 680,000        |
|                      | 5 555,000      |
| , 1878               | 265,000 "      |

Bads. Weun wir am Schluffe bes Borjahres Urfache hatten, über bas Beicaft in 1878 gu flagen, fo find wir beute in Rudficht auf ben nun beenbeten Beitabichnitt in ber gleichen Lage. benn, mit Ausnahme weniger Momente, welche größere Umfage, theils fur Export, theils fur Speculation hervorriefen, ift bas Befcaft in bem perfloffenen Jahre ein febr ichleppenbes und menig befriedigenbes gemefen, wie bies am beutlichften aus ben nachftebenben Bablen bervorgeht, ba 3m: port und Borrath fich faft gleich ftellen, fo daß alfo nur bie am 1. Januar be. 3. vorrathig gemefenen ca. 400,000 % von bier fortgegangen find. Trop bes außergewöhnlich niebrigen Werth: ftanbes, melden Breife am Schluffe bes vorigen Sabres einnahmen, fonnten biefelben fic bod nicht behaupten, fonbern gaben weiter nach, und haben erft bie in ben legten Monaten ftattgehabten Speculationsanfaufe wieber einen etwas hoheren Werth hervorgebracht. Bir fonnen unferen biesjahrigen Bericht nur mit ber hoffnung foliegen, baß ber außergewöhnlich niebrige Werthftanb bes Artifels bemfelben wieber vermehrte Aufmertfamteit gumenden und bem Gefcaft wieber biejenige Bebeutung ichaffen wirb, welche baffelbe feither gehabt hat.

## Ceemarts empfingen mir .

|     |             |      |     |    | 1879                          |      |     | 1878                      |      |
|-----|-------------|------|-----|----|-------------------------------|------|-----|---------------------------|------|
| pon |             |      | . ( | a. | 72,000                        | Bfb. | ca. | 110,000                   | Bfb. |
|     | ben Gubjee- | Infe | ĺn  | *  | 12,000                        |      |     | _                         | 7,1  |
| M   | Benguela    |      |     |    | 430,000                       |      |     | 320,000                   |      |
|     | Ungola .    |      | ٠   |    | 38,000                        |      |     | 11,000                    | -    |
| 49  | Bangibar .  |      |     | N  | 97,800                        | *    |     | 126,000                   |      |
| *   | Diffigo     | ٠.   |     | •  | 46,000                        |      |     | -                         |      |
|     |             |      |     | *  | 16,000                        |      |     |                           |      |
|     | Brafilien . |      | ٠   | er | 15,200                        |      |     | 10,000                    |      |
| *   | Stufffell . | ٠.   | ٠   | m  | _                             |      |     | 7,000                     |      |
|     | Bufar       |      |     |    | 727,000<br>268,000<br>348,800 |      | in  | 584,000<br>1877,<br>1876. | Pfd. |
|     |             |      |     |    |                               |      |     |                           |      |

Die Bufuhren von Solfteinifchem, Danifdem und Schwedischem ichagen mir annabernb auf 100,000 Bfs.

Borrath ultimo December :

|      |                         |                                    |     |         |         |         |        |                                              | 244,000 |                                                                                                                                                      | 1876.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------|------------------------------------|-----|---------|---------|---------|--------|----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                         |                                    |     | 81      |         |         |        | n                                            | 222,000 |                                                                                                                                                      | 1877,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pfb.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ge   | ble                     | i¢                                 |     |         | ٠       |         |        |                                              | _       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                         |                                    |     |         |         |         |        |                                              | 15,000  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4    |                         | ٠                                  |     |         |         |         |        |                                              |         |                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ibic | ue                      |                                    |     |         |         |         |        | ٠                                            |         |                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                         |                                    |     |         |         |         |        |                                              |         |                                                                                                                                                      | 40,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                         |                                    |     |         |         |         |        |                                              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| :la  |                         |                                    |     |         |         |         |        |                                              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | ٠                       |                                    |     |         |         |         |        | ٠                                            |         |                                                                                                                                                      | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ild  | ješ                     | ١.                                 |     | ٠       |         |         |        | ٠                                            |         |                                                                                                                                                      | 9,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nifd | hed                     | 3 1                                | und | 2       | ď       | ni      | ſΦ     | ¢õ                                           |         | Pfd.,                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bid.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                         |                                    |     |         |         |         |        |                                              | 1879    |                                                                                                                                                      | 1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | ild<br>la<br>ar<br>ibic | oildrei<br>ela .<br>ar .<br>ibique | ela | oi(ches | oi(ches | offches | rides. | ela<br>ar<br>ibique<br>vildes<br>gebleichtes | efa     | nifdes um Daniidoes 20,000 nifdes 10,000 fa 60,000 at 100,000 at 100,000 nifdes 32,000 nifdes 16,000 nifdes 15,000 gebleidote 5 00,000 Gegen 222,000 | niides um 2 Aniides 20,400 SD., 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,00 | aitheir am Dainifes         20,000 %B).         10,000           10,000         9,000           1a         70,000         340,000           1a         3,000         20,000           20,000         40,000         20,000           bique         12,000         40,000           bique         15,000         10,000           gébétégée         10,000         3b.,129,000           Glammens         800,000 %B., 129,000           60,000         7b., 120,000         10,000           70,000         7b., 120,000         10, |

Berichte der Specialvereine. Imferverein für Preet und Umgegenb. Mm 24. Januar murbe in Breet von mehreren

Imtern eine Berfammlung abgehalten und unter obigem Ramen ein Specialverein begrfindet, welcher fich fofort bem Centralverein anfclog. Gin vorgelegter Ctatutenentwurf murbe burchberathen und genehmigt; ber anmefenbe Gefretar bes Centralvereins ertheilte Austunft fiber bie Rechte und Pflichten ber Specialvereine gegenüber bem Central-Bum Borfigenben bes Bereins marb Beder. Bacter auf Bablitorff, sum Schriftführer Lehrer Comary Lepahn gemablt. Der Berein sablt 10 Ditalieber, inden ift es nicht ameifelhaft, baß balb mehr Bienenguchter hiefiger Begend fich bem Berein anfchließen werben. Der Jahresbeitrag murbe auf 2 M. 50 Bf. fefigefest. Es werben jährlich 4 Berfammlungen abgehalten und zwar im Januar, April, Juni und Ceptember. Die Juni: verfammlung foll eine Bauberverfammlung fein. Der Tag ber Berfammling und bie Tagesorbnung werben jedesmal vorber im Bereinsblatt befannt gemacht. Die Ginrichtung eines Fragetaftens marb beichloffen. Der Inhalt beffelben wird in jeber Berfammlung vorgenommen und Die Fragen je nach Umftanben entweber gleich beantwortet, ober einzelnen Bereinsmitgliebern gur Beantwortung für bie folgende Berjammlung übergeben.

Rreis Storm arn. Glinbe, 15. 3anuar. 2m 11. Januar, Conntag, Die erfte Freube. Es flogen namlich von Morgens 10 Uhr an meine nach Guben geftellten Stanberbeuten bis gegen 2 Uhr bei 2 Grab Warme im Chatten. Diefelben maren Anfangs November gur Rube gegangen und hatte fich von benfelben feit jener Beit nicht eine Biene berausgewagt. 3ch fab nach ben Borrathen, alle maren noch reichlich verfeben, alle Waben gefund, die Raften troden und reinlich, wenig Tobte. Wenn ich bas Refultat gufammenhalte mit früheren, wo eine Ungabl Waben verichimmelt, eine Daffe Tobte ben Boben bedte und im Stode Alles aufgequollen mar von Feuchtigfeit, fo tann ich baffelbe bloß meiner neuen Ginrichtung gufdreiben, bie barin besteht, bag ich in fammtlichen Stanbern anger

#### Sprechfaal.

Darf in Schleswig Solftein fein Genf auf bem Telbe gefaet merben?

### Witterungsbeobachtungen.

Den wärmsten Tag hatten wir am 29. mit + 6.0 Cef. Den lälkessen am 4. mit + 12.2; die wärmste Racht wor am 29. mit + 5.1 und die fällessen am 9. mit + 237 und am 4. mit + 225. Mn 25 Tagen und 27 Kächten war bie Temperatur unter Vull. Tüde Biktterung wor 

#### Aleine Mittheilungen.

Zer Weltenberglich Courathereits für Bienesund, im December 1.875 gegründe, Jahler gegen Schaft bei des gefaulen Zichter gegen Schaft bei des gefaulen Zichter der Willedem Auf der Schaft bei des geschlichten des des des geschlichten des des des geschlichten des des des geschlichten des des geschlichten des des geschlichten der geschlichten des geschlichten des

Rach bemfelben Blatt wird in Medfenburg folgende Einwinterungsmethode mehrfach angewandt und von atten ersahrenen Imtern gerühmt: Ran grabt an einem fillen Orte eine Grube, die je

febr warmhaltig fit.
Hamburg Vinnenjuck: Als am 10, Januar 1873 jum
ersten Rate eine Biedgältung auf hamburgischem Gebiete
von dem Tallistischen Durche der Jeweiter-Deputation vorgenommen durde, in welcher auf speciellem Vansch die
kienen Perchäschignung naben, wor des Kelusta sigsgendes

|              | Inifer. | Rorbe. | Mobilmoh-<br>nungen. | Total. |
|--------------|---------|--------|----------------------|--------|
| In ber Stadt | . 8     | 25     | 9                    | 34     |
| Geeftaebiet  | . 54    | 731    | 67                   | 798    |
| Marichgebiet | . 3     | 24     |                      | 24     |
| Ripebuttet   | . 63    | 316    | 8                    | 424    |
| Bergeborf    |         | 98     | _                    | 504    |

3m Gangen 127 1294 84 1378 Diefe Zahl wird in den 6 verfloffenen Jahren eine bebeutend größere geworben fein. E. E. H.

## Mageigen.

# Italienische Bienen,

reiner Bace, vorzugeweife aus hiefiger Proving, muniche gu taufen.

taufen. Angebote erbitte mir franco Sanbhof pr. Renbeburg.
J. N. Looptien.

# Breis - Courant für 1880

# M. Ambrogic'schen Oberkrainer Handels-Bienenstandes

an Moiftrana. Doit Cengenfeld, in Brain (Befterreich).

Musgeichnungen: 1873, Weltaneneung in Wien: Anertennunge-Tiplom — 1873, Gimmering bei Wien: Gilberne Staatsmedaille. — 1874, Paris: Gilberne Berdienft-Medaille. — 1874, Bremen: Ilt. Breis mit 60 .46. - 1874, Ungarifd-Mitenburg: Golbenes Anerfeununge-Diplam. - 1874, Balle a. E .: Ehren Diplom. - 1874, Floreng: Belabung. -- 1875, Ungarift Lippa: Golb. Anerfennunge Diplom. - 1875, Rolu a. M. Berbienft-Debaille. — 1875, Mödling : Giberne Chrempreis-Medaille. — 1875 Strafburg: Ehrenpreis. — 1873, 1875, f. f. Landwirthichafte Geschlichaft in Laibach : Chrenpreis. — 1877, Ling: Chrenpreis. — 1879, Prag: Silberne Bermablunge Debaille.

|    | Die Roniginnen merben in einem praftifchen                                                                                                                                             |      | ril | A    | Mai |       | nt | I    | ıli | Αı  | ıg. | Sep  | thr<br>nd<br>tbr |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|-------|----|------|-----|-----|-----|------|------------------|
|    | Beifelfafig verpadt, sub lit. C, D.                                                                                                                                                    | fl.  | 16  | fl.  | ,M  | fl.   | "К | fl.  | .46 | fi, | .16 | fl.  | ,16              |
| A  | Eine gut befruchtete Ronigin mit 200 Begleit-                                                                                                                                          | 4    | 8   | 31,  | 7   | 3     | 6  | 91:  | 5   | 2   | 4   | 2    | 4                |
| В  | Ein Ableger mit befruchteter Ronigin, reines Bienengewicht 400 Gramm, franco                                                                                                           | 61/2 |     | 5    |     | 41.   |    | 4    | 8   | 4   | 8   | 3' 2 | 7                |
| C. | Ein Ableger mit befruchteter Rorigin, reines Bienengewicht 800 Gramm, franca                                                                                                           | _    |     | 7    | 14  | 61    | 12 | 6    | 19  | 50. | 11  | 54.  | .,               |
| D  | Ein Raturichwarns mit befruchteter Ranigin,                                                                                                                                            |      |     | 1    |     | 1 1   |    |      |     | 1 1 |     |      |                  |
| E  | reines Bienengewicht über 1 Rilo, franco<br>Ein ganger Driginalftod mit Bau, Brut und<br>Honig, van welchem 2-3 Schwarme im Frub-<br>jahre gu gewärtigen find, ift bes ficheren Trans- | -    | -   | 81/3 | 17  | 8     | 16 | 11/2 | 15  | 7   | 14  | ·    | 14               |
|    | partes megen mit Gummiunterlage berfeben .                                                                                                                                             | 81/2 | 17  | -    | -   | l – l |    |      | -   | - 1 |     | 8    | 16               |

und Baftfpefen in obigen Breifen icon mitbegriffen find. Die ale febr beguem gerühmte Berpadung ift fa angefertigt, bag nicht leicht ein Unfall gu befürchten ift. 2) Die Beftellungen werben ale befinitiv angenammen, fobald ber hierfur entfallenbe Betrag franca mit ber

Beftellung eingefandt wirb. 3) Alle Beftellungen merben nach ber Reibenfalge bes Ginlangens, aber immer in ber berlanglen Beriabe,

und wenn nur moglich bor 20. bes Manate expebirt. nur medialis der Die Verdenden erweitet den junge Wätter. Ebenfe nerden junge Königinen verfandt, of Elektron im Katafidnerin, mit alle Amerikansjang jador kanfidyndirme, über 1 Kilo verfandt. O Ele rieber dienenzprisition gelt ein gebrachte Kulsbeiret voorauk. O Bor jeder Kinnenzprisition gelt ein gebrachte Kulsbeiret voorauk.

erfest und umgebend ohne weitere Speien franco augefandt, wenn Die tabte Ronigin binnen 24 Stunden nach Anfunft franco eingefandt wird. 8) Bei Beftellung van 10 Stud, tit. A. B, C, D und E wird bas elfte Stud gralis jugegeben.

Much wird Bonig in Baben und gelautert, fawie Bachs ats Barban bei Bestellungen gu febr maßigen Breifen geliefert.

Es find ichan über 700 Stud febr voll- und hanigreiche Originalftode, alle mit jungen Kaniginnen vom Jahre 1879 für bie Beriabe April am Lager.

3d muß bemerten, bag fich niein Ctabliffement in einer falten Gebirasgegenb, nur 11. Deilen bom 2850 m haben Trigtan, befindet, beffen gegen mein Etabliffement gerichteten Ratbabhange mit beständigen Gibfelbern bebedt find, und tragbem bejuchen meine fraftigen Rrainer Bienen bad icon in Dary und April bas auf Feljen muchernbe haidefraut, ein Beweis, daß diefelben, an alle Temperaturwechfel gewöhnt, in jeder Gegend vorzüglich gebeihen werben. Deshalb erlaube ich mir, meine Bienen für jede Gegend recht fehr anzuempfehlen. Lehrt die Erfahrung, daß jede Bilanse ober jeder Kulturfamen, aus falten Gegenben nach wärmeren gebracht, ichr gut gedeiht, ja ist ahne Zweisel dasjelbe auch beim Thierreiche der Fall.

Muf Berlangen folgen über 100 Bengniffe franto und gratie.

Midael Ambrosic.

# Novitäten und Preisermäßigungen 1880.

Die burchgehende ermäßigten Breife ber Bienen, Bienenftode und Gerathe mit vielen Rovitaten find fur:

- I. Krainer-Fienen: Bauern Driginassod, weiselrichtig und voltreich & 17; mit Frontogusendung (Gummisus) & 22,—. Starte Zuchwöllter mit Brut und Waben auf Blächmen uach beliebigen Muster, fronto & 24,—. Ableger, fronto & 14,50. Raturschwarm, fronto & 17,—. Königinnen, franto & 7,— u. s. w. Vom 25, Mai ab alle billiger.
- II. Gienenfiche: Gongliower sommt 32 Mahmen, Doppelwande M. 12,... Haben ftander für 24 Rahmen M. 11,... Tieflagerftod und Zwilling, Doppelwande mit Rahmen M. 11,50. Strofftod M. 7,... Alle einwandigen billiger.

Ronigin-Ruchtftode von M. 1.50 bis M. 9 .-.

III. Ment Geräthe: Durchgangstäsig nach Hann emann, 1/2 Duhend "A 1,50. Vienensieh nach Hann emann als Schied im Vienenstock (wogn die Höhe und Breite angugeben ist, oder als Scielosten mit nachfchiedbarem Deckl zum Durchtreiben der Vienen "A 2,60. Schwarmloder "A 2,40. Sahreiberdampfer "A 4,— Wabentucht für verschiedene Schödene oder Ashmedenberiten "A 2,20. Sederrienden sin Armensiehen. Anglich Hann der Vienensiehen ihr Armensiehen. Vertreiben der Vienensiehen ihr Armensiehen. Patriet "A 1,20. Schwarzlassen von 50 Pl. an. — Singlochdoppelschieber, Hann der Vienensiehen von 50 Pl. an. — Schwarzlastitets Indhigistergewebe zu Vienenhanden, 1-Quodrat-Huf 36 Pl. — Nander, Schuber, Anter- und Reinigungsvorrichtungen, Schwarm- und Weisiglungsgeräthe u. f. w.

IV. Materialien und gulfswerkjenge. Ren: Tifch-Sobelbante, angufchrauben (Raumersparnig), von M. 10 an. — Wertgengrahmen und Kaften, mit 12-75 Tifchler-

wertzengen für Bienenguchter, von M. 9 bis M. 70.

Bahlungebedingungen: 1/2 Ungabe bei Bestellung, 1/2 durch Rachnahme. Bei Dupend-Bezug en-gros-Breife ober entsprechenben Rabatt.

# Größerer illuftrieter Preiskourant pro 1880 auf Verlangen franko. Abreffe: Krainer Handelsbienenstand zu Pösendorf

bei Laibach, Defterreich.

Bienenmeister A. Thomann.

Indal't. Beder en Johr, von Riant Greit . Rünflicht Velruckung von James Anhien. 3. Die 28. Moderneterformung in Beng. i. 4. Arnifere Betraub bereinwischstellicht Gereit, 6. hamburg den gebruch mit Profit gefiel und Wille gestellt und Bedge 6. Berichte ber Geseinbereine. 7. Sprechfald. 8. Mittelmgebeobachtungen. 0. Alleine Rittleffungen. 10. Augien.

Drud von Schmidt & Mlaunig in Riel. - Berlag bee Centralvereine. - Dirt am 4. Februar.



Sereinsmitglieder tönnen das "Vereinsblatt" durch jede halt für den Haldahre-Preis von 1 "C. incl. Postgalteinen. Anzeigen jeder Art werden mit 20 Vlg. g beziehen. Anzeigen jeder Art werden mit 20 Vlg.

des Schleswig - Holsteinischen Centralvereins für Bienenzucht

Redigirt unter Mitwirtung des Borftandes vom Centralfefretar El. Andrefen, Gifcherftr. 29.

# Die 24. Wanderversammlung deutscher und öfterreichischer Bienenwirthe in Prag. Bom Rebatteur.

Ror Cintritt in die Tagesordnung eribrigte noch ein Aft, der die Berjammlung mit hober Zeiche erightet. Die Steften der Seite der Steften der Steften Gesteller. Die Auftrage der faifert die nomitische Gefellschaft auch gestellte der until Gestellschaft projection. De Auftrecht der mit die Gestellschaft projection den Allmeister De. Die erig der neuen Verliegen der Gestellschaft der Gestellschaft der Gestellschaft der Steften Auftrechte der Steften der der Steften der der Steften de

In ichlichten Worten dannte Dr. Dzierzon tief bemegt. Er sagte: 33d bedauere auf der seinen Eeite, daß bie follbare zielt der Verfammlung meinetwagen in Anspruch genommen wurde; auf der anderen Seite erfollt es mid mit lebhafter Befriedhaung, daß selbst die böchsten Serrschaften ich für die Sach. die wir bier berathen, in interlich für die Sach. die wir bier berathen, in interessiren, daß sie meine geringen Bemihungen in diefer Beise auszeichnen. Lebhaster Beisal ber Bersammlung solgte biesem Borgange, berzliche Glidwinsche wurden dem Geseierten entgegen gebracht.

Mus der Mitte der Berfommlung ward derau erinnert, doß im Laufe des Johes dem Gerrn Emll Sjilbert, der fic und die Bertrigung der Foulbrut so verbient gemach, der Aronenorden IV. Alafie verließen worden sei. Duch Erbeken von dem Sien gab die Verfammlung ihrem Glückowich zu die Musselchnung Musdrud, worauf Silbert in turgen Porten bantte.

Namen ber Defegirten verlesen, wurde in die eigent liche Tages ordn ung eingetreten — es waren feit Eröffnung ber Berfammlung berieb 11/2 Stunden verstrichen — und zunächst Dr. D3 terzon das Wort ertheilt zur Beantwortung der Rrane:

"Wie kann der Bienenwirth die Ans nehmlichkeiten des Bienenbetriebes erhöhen?"

## hochgeehrte Berfammelte!

Die Bienenaucht ift nütlich, indem fie bie merthvollen Brobufte Bachs und Sonia liefert, bann aber ftiftet fie auch ben mittelbaren Rugen, bag burch die honig und Blumenftaub fammelnben Bienen eine vollfommnere Befruchtung ber Bluthen bewirft und ein reichlicherer Unfat von Früchten und Rörnern peranlaft mirb. Wenn baber auch bie Biene in manchem Jahre wenig Ertrag an Sonig und Bachs bringt, ift beshalb boch bie Dabe bes Bienenwirthes nicht vergeblich; benn bie Bienen baben mittelbar baburch im großen Saushalte ber Ratur Rugen gestiftet, bag fie bie Ernte an Garteu: und Relbfruchten fteigerten. Aber auch bas Bergnugen, bas bie Bienengucht, Die Boefie ber Landwirthichaft, in fo reichem Dage gemahrt, hat feine Berechtigung und verbient berudfichtigt ju merben. Gin großer Theil ber Bienenwirthe fucht in bem Umgange mit ben Bienen porzugsweise eine angenehme, ben Beift verebelnbe Unterhaltung und Erholung. Ber bie Unnehmlichfeiten bes Betriebes fteigert, forbert benfelben und ermirbt fich ein Berbienft. Denn jener erreicht ben Breis, ber bas Guge bem Rubliden beimifcht. Das Ungenehme ift augleich auch nüglich; benn es erleichtert ben Betrieb und labet immer Debrere zu bemfelben ein. Wenn eine Beidaftigung mit Anftrengung und Unannehmlichfeiten verbunden ift, bann ichiebt fie ber Menich oft binaus pon Tag au Tag, fo baft fie endlich unterbleibt. Bas aber angenehm ift, bas labet felbft uns ein, baß wir uns bamit befaffen. Es hat baber bie Frage, wie ber Bienenwirth die Annehmilichfeiten ber Bienengucht steigern tonne, wohl ihre Berechtigung und ich glaube, daß Derzenige, der hilft, diese Aufgade gut lösen, sich um die Bienenzucht felbst verdient macht.

Beim Betriebe tommt junachft in Betracht bie Biene felbft. Db bie Beichaftigung mit ben Bienen angenehm ober unangenehm ift, bangt eben jum großen Theile von ber Biene felbft ab, ob fie leicht ju behandeln ift, ob fie folgfam ift ober reigbar, ob fie febr geneigt ift, ihren Stachel fublen gu laffen. Dit ber Biene perbalt es fich gerabe fo. wie mit anberen Buchtthieren. Es giebt Pferbe, welche fiorrig find, welche nicht blog ausschlagen, fonbern auch beißen; ebenfo Sunbe, welche lentfam ober bifig find. Go ift es auch bei ber Biene; auch bei biefer haben wir verschiebene Racen, melde fich von einander unterfcheiben burch größeren ober minderen Rleiß, welche fich aber auch namentlich untericeiben burch ihre Cauftmuth ober burch ihre großere Reigbarteit. Dan vermehrt baber bie Innehmlichkeit ber Bienengucht, wenn man fich eine Race anichafft, welche fanft ift, welche leicht gu behandeln ift, und nach meiner Erfahrung ift es pormiasmeife bie italienifche Biene; bann nach ber Berficherung Aller, welche fie gegüchtet haben, ebenio Die Rrainer Biene; auch Die tautafifche Biene foll fehr fanft fein, und foweit ich fie tennen gelernt habe (natürlich bier erft), ift fie es auch in ber That. Much unfere gewöhnliche fcmarge Biene bringt Sonia, ja man tann fie recht eigentlich Sonigbiene nennen, und es fei weit entfernt von mir, Ihnen angurathen, Die gewöhnliche Race ber einheimischen Biene ju befeitigen und nur bie italienifche Biene gu halten. Wenn man aber vorzugsweise bas Bergufigen im Auge hat, wenn man bie Behandlung ber Bienenzucht angenehm machen will, fo tann ich nur bagu anrathen, fich eine Race angufchaffen, welche fanft ift, welche nicht fo reigbar ift, welche ben Ctachel nicht fofort bei ber geringften Storung uns fühlen laft. Die Ginführung anberer Racen, namentlich ber italieni ichen, macht auch beshalb bie Bienengucht fo inter effaut und fo angenehm, weil megen ihrer anderen Farbung man febr intereffante Beobachtungen bei ibr anftellen fann. Dan tann fich überzengen, wie alt bie Biene mirb, indem man einem Stode gewöhnlicher Bienen eine italienifche ober umgetehrt einem Bolte italienifder Bienen eine gewöhnliche Ronigin gufest und bann beobachtet, nach welcher Reit die frühere Generation verschwunden und burch eine andere und anders gefärbteerfest worden ift. Man tann auch Beobachtungen machen über Die Beite ber Musfluge ber Biene; wenn Jemand in einer Begend nur allein italienifche Bienen befitt und jubet biefe in einer Entfernung von 1/4. Meile ober 1/4. Weile, so weiß er, daß es feine Bienen find wand wie weit fie Ausflüge machen; affo auch infoiern ist bie Einführung anderer Racen angenehm, weil man dobet fehr interessante Beobachtungen machen kann.

Bas bie Annehmlichfeit ber Behanblung betrifft, tommt bann in Betracht bie Bohnung, welche man ben Bienen anweift. Coll bie Behandlung angenehm fein, fo muß bie Bohnung ben Bienen bequem, fie muß leicht auganglich, leicht au öffnen fein, bamit bie Bienen nicht aufgeftort und jum Steden gerelgt merben. Die Rlotbeuten find nicht ju verachten, aber angenehm ift bie Behandlung ber Bienen in benfelben nicht; man muß bie Thur gewaltiam aufbrechen, bie Bienen merben baburch jum Born gereigt, man muß bie Deffnung bann wieber verfdmieren, weil bie Thur nicht genau paft. Bang anbers verhalt fich bie Cache bei ben Raftenfloden, in benen bie Behandlung beshalb fo angenehm ift, weil man ju jeber Beit Ginblid in bas Junere thun fann, ohne bie Bienen aufzuftoren oder fonftige Umftanbe ju haben. Ramentlich nenne Ich bann eine Bienenwohnung febr bequem, wenn fie mit zwei auf entgegengefetter Geite be: findlichen Thuren verfeben ift, bag man von beiben Geiten ben Bienen beitommen fann. Diefe Gin: richtung erleichtert s. B. außerorbentlich bas oft fo laftige Musfangen ber Ronigin. Man brancht nur juerft bie eine Thur ju öffnen, bie Ronigin burch Rauchern und Rlopfen nach ber entgegengefetten Seite au treiben und bann bier ichnell au öffnen. um fie giemlich ficher auf ber letten ober vorletten Tafel aufzufinden und auszufangen.

Es erhöht gewiß bie Annehmlichfeiten bes Betriebes, wenn man bie periciebenen Rmede leicht erreichen, g. B. ben Brutanfat leicht und ficher einidranten ober auch ganglich verhindern tann. Letteres wird befanntlich burch ben Sannemannichen Rafig erreicht. Beeigneter jebenfalls gur reichung biefes Zwedes ift eine Urt Beifelburg, wie fie Lehrer Alberti in Rieberems ausgebacht, mir jugefendet und von mir jur Ansfiellung biers ber gebracht worben ift. Darin fann von ben Bienen eine Babe aufgeführt und von der Ronigin mit Brut befett merben, mas jebenfalls naturmager ift, ale wenn fie baran ganglich verhindert wird. Die Berbefferung befteht barin, bag in biefer Beifelburg eine Babe erbaut werben tann, fo baß Die Ronigin meniaftens etwas Brut anfeben fant. 34 finbe barin einen Fortidritt und glaube, bag ber hannemanniche Weiselfafig ein übermunbener Standpuntt ift, weil jebenfalls ein Bolt, welches meniaftene einige Brut bat, fleißiger fein mirb, als ein gang brutlofes Bolt. Berfolgt nun ein Bienen-

wirth vorzugemeife ben Zwed, Sonig und gwar relnen Sonig ju geminnen, fo erreicht er biefen durch Anwendung diefer gans einfachen Vorrichtung auf Die einfachfte Urt. Es muffen aber in Diefem Rafig bie Durchgange fur bie Bienen bequem fein. wo nun aber eine Biene bequem burchpaffiren tann. ba fann allenfalls auch eine etwas fcmachere Ronigin burchpaffiren; wie tonnen wir nun biefem porbeugen? Muf einfache Beife. Denn bie Bienenwirthe haben es ja in ber herricaft über bie Bienen außerorbentlich weit gebracht. Belde Begriffe Laien bavon haben, moge folgenbes Rwiegefprach belenchten, bei meldem gwei Frauen, bie mit ber letten in Striegau abgehaltenen Wanberverfammlung ber ichlefifden Bienenwirthe perbunbene Musftellung befuchten, belaufcht murben. Die eine mar febr furchtfam, Die anbere bagegen muthig. Die Muthige, welche an Die Stode berantrat, außerte gegen bie Baghafte: Du Rarrin, fürchte bich boch nicht, beute beigen bie Bienen nicht. fie burfen nicht, bie Wirthe haben bafur geforgt, haben ben Bienen Maultorbe angelegt, ba bift bu por ihnen gang ficher. (Beiterfeit.) Run habe ich unter ben vielen anch bier ausgestellten Inftrumenten wohl folde Maultorbe nicht gefunden und wenn man fie auch fonftruiren und von vorn ober von hinten ben Bienen appligiren tonnte, fo mare es boch eine febr umftanbliche Operation. Aber ber einen Ronigin fonnte man etwas anlegen, baß fie auch burch einen ziemlich weiten Durchgang nicht paffiren tonnte, eine Ert von Ruraffe anmachen, bağ bas Bruftfiud einen boppelten Umfang erhielte und bie Ronigin verhindern murbe, Diefen Durch: Das einfachfte Mittel burfte gang zu paffiren. fein, bag man ihr menlaftens auf ber Rudfeite auf bem Sintertheile bes Thorar einen Soder anbrachte aus irgend einem Stoff, ber aut haftet und fchnell trodnet, etwa aus bem befaunten Quardfitt. Gie murbe bann auch giemlich weite Durchgange nicht paffiren, ben ihr angewiesenen Raum nicht verlaffen, in ben Sonigraum fich nicht verfteigen und unfere Abficht, in gemiffen Raumen nur reinen Sonig bie Bienen auffpeichern gu laffen, nicht fo oft vereiteln, wie es nur gar ju oft gefchieht. Die fichere Erreichung ber mannigfachen Zwede burch gang einfache Mittel erhoht bas Bergnugen, Die Unnehmlichfeit ber Bienenpflege gewiß nicht wenig. 3d bin weit entfernt, ber Unficht ju fein, baß ich alle bie Mittel, woburch fich bie Annehmlichfeit bes Betriebes ber Bienengucht fteigern ließen, bier berührt batte. 3ch bitte biejenigen unter ben Inmefenben, melde biergu noch einen Beitrag liefern fonnten, woburch bie Bienengucht intereffant gemacht merben tonnte und moburch für fie immer mehr Theilnehmer gewonnen murben, bier biefe Mittel gefälligft auch barlegen zu wollen. (Lebb, Braporufe.)

Es folgt bie Debatte.

Baitor Rabbom theilt nicht bie Anficht bes Redners. Die Stabden feien ebenfo gut wie Die vom Baron Berlepich ode Staduen zeine vernie gen wir en den and Derermobenen Rahmeden, glaubt auch nicht, des Zeiergon für seine Anficht iemals die Rajorität erreichen werde. Ritter von Rand de durg ebmertte. Der Dziergon habe in seinem Sortrage die Holle vergesien, sie konne der

3mfer ant allerwenigften entbehren, zumal in Diefem Jahre. Much habe er ber enprifden Biene feine Ermahnung gethan; er muffe betennen, bag eine Rreugung ber enprifchen mit ber italieniichen Biene fich in feiner Beimath (Colefien) gans vorzüglich bewährt habe.

Profesior Gartor i aus Mailand hat auf feinen weiten Reifen in Ruftlaub, Frantreich te. Die Erfahrung gemacht, bas Bort "Ich bin ein Bienenguchter" gewähre einen Freipats, benn einen Bienenguchter betrachte man überall ale einen Chrenmann , und bas fei bie beste Empfehlung, Die ein Bienenguchter haben fonne.

## Berichte der Specialvereine.

Die erfte biesjährige Berfammlung bes Bienenguchtvereine für Reumunfter und Umgegend am Countag, ben 25, Ramiar. war von 17 Mitgliebern und 1 Dofpitanten befucht; außerbem mar als Baft anwefend herr Bahnmeifter Barber aus Bujenborf. Der Borfigenbe, Berr Lehrer Bolgaft: Buftorf, eröffnete bie Berfammlung mit einem furgen Rudblid auf bas verfloffene Jahr und mit einem berglichen "Glud auf!" fur bas begonnene Sabr. Uns ben Berhandlungen ift Rolgenbes ermabnenswerth. Als neues Mitglied wurde anfgenommen der Drittelhufner Sinrich Ribl in Pabenfiedt, und gablt ber Berein gegenwartig 76 Mitglieder. Bu Reviforen ber Bereinsrechnung pro 1879 wurden bie Berren Raufmann Bable: Henmunfter und Lehrer Daag: Pabenftebt gewählt. Der aus bem Borftand ansicheibenbe herr Lebrer Wolgaft murbe einstimmig wiedergewählt und nahm die Wahl bantend an. Ein aus ber porjabrigen Berloofung im "Tivoli" fteben gebliebenes lebenbes Bolt wurde jum Preife von 8 .M. unter bie An: wefenben verlooft, und mar ber Altentheiler B. S. Rühl: Gabeland ber gludliche Geminner. Der Borfigende referirte fobam über " bie Bebanblung ber Bienen im Frühjahr", und mar bie Berfammlung mit feinen Ausführungen, Die fich namentlich auf die Beforberimg des erften Reini: gungsausfluges, möglichft forgfältige Revifion ber Bolter unmittelbar nach bem Reinigungsausflug, Bereinigung ichwacher Boller, Beforberung bes Brutanfabes, Fütterung zc. bezogen, im Allgemeinen einverftanden. - Der Fragetaften enthält eine Frage, namlich: Wie ftellt fich unfer Berein gu ber in ben Mnmmern 103 und 105 ber "Schlesmig-Solfteinifchen Beitung" vom Jahre 1879 angeregten Grage, betreffend Errichtung einer Mufter:Bienen: suchtanftalt für Die Broving Schleswig: Solftein?" Die genannten Rummern ber Reitung waren ber Frage jur weiteren Drientirung ber Ditglieber

beigelegt. Fragefteller mar ber Raufmann Bable: Die über biefe Frage eingeleitete Neumünfter. lebhafte Befprechung ftellte beraus, baf fammtliche Anwesende bas Project einer Dufter-Bienenguchtanftalt für Schleswig-Bolftein als hochft erftrebens: werth begrüßten und fand ichließlich folgenbe Refolution einstimmige Unnahme: "Der Bienen: guchtverein für Reumunfter und Um: gegend erflart feine Ruftimmung gu bem in ber Rummer 103 und 105 ber "Coles: wig Solfteinifchen Reitung" vom Rabre 1879 angeregten Broject ber Errichtung einer Mufter : Bienenguchtanftalt ffir bie Broving Schlesmig: Solftein und beauf: tragt feinen Borftand, ben Central verein gu erfuchen, die Sache in Ermagung gu gieben und Die übrigen Special. vereine für Bienengucht in biefiger Bro: ving au einer Meußerung über "ibre" Stellung gn berfelben gu veranlaffen." Der mitanmefenbe Redacteur ber Chlesmig : Solfteinifchen Zeitung, Berr E. Maner-Reumunfter, erbot' fich freundlich, eine Angahl Abbrude von bem betreffenben Artitel anfertigen au laffen, und merben wir, fobalb biefe in unfern Sanben find, bie Angelegenheit bem Borftande bes Centralpereins jur event. weiteren Sorberung übergeben.") St.

Der Giberftebter Begirtsverein für Bienengucht bielt am 25. Januar feine erfte biesjährige Berfammlung in Garbing ab. Borfitenbe mirft querft einen Rudblid auf bas vergangene Jahr. Er fonftatirt, bag leiber wieber mehrere Mitglieber ausgetreten, befonders mohl besbalb, weil mir wieber ein ichlechtes Bienenighr hatten, und fpricht die hoffnung aus, bag bas begonnene ein gutes werbe moge, fomobl für ben Berein als für ben Bienengnichter. Rach Berlefung bes Brotofolle ber legten Berfammlung balt ber Borfibende einen Bortrag über einige Mittel, um die Bevolferung ber Bienenftode im Frühjahr gu vermehren. Um bie Bienenftode im Frubjahr reicher an Bolt zu machen, wird in den Bienenfchriften gewöhnlich die fpelulative Rutterung empfohlen, barin bestebend, bas ben Bienen täglich fleine Mengen ermarmten Rutters, entweber Sonig ober Buderlofung, gegeben werben. hierburch werben die Bienen jedoch ju öfteren Ansflugen veranlaßt, um ben gur Bruter: gengung durchans nothwendigen Bollen einzutragen und fommen bei ben porherrichend ranben Binben, mit benen wir bier in biefer Jahrebgeit fiete gu

") Soldes ift feither nicht geichehen und bat ber Borftand fomit gu Diefer Angelegenheit bis jest noch feine Stellung nehmen fonnen.

Die Rebaction.

tampfen haben, babei viele berfelben ums Leben, mesmegen bies Berfahren fur unfere Begend nicht guempfehlen ift. In anderen Gegenben, fo namentlich m ber Laneburger Saibe, fann bahingegen ohne fpetulative Rutterung bie Bienengucht gar nicht bestehen, benn es giebt bort im Borfommer fo wenig einzutragen, baß bie Bienen, wenn fie fich felbft überlaffen blieben, bis gur Baibebluthe, bort befanntlich bie Saupttracht, fich noch nicht fo entwidelt haben murben, um biefe aut ausnuben gu tonnen. Dort flittert man bie Bienen mit Ctampf. bonig, ber baburch gewonnen wirb, bag bei ber honigernte bie Baben, Die recht viel Pollen entbalten, in eine große Tonne eingestanipft werben, Dit biefer gang fcwarz aussehenden Daffe merben bie Bienen gefüttert, und foll biefer Bonig, je alter er mirb, um fo beffer ben Brutanfat beforbern. Bor einigen Jahren marb bie fpefulative Sutterung mit Milch ober Giern, vermifcht mit Sonig ober Inderlojung, fart empfohlen und foll fich folche ichr gut bemabrt haben. Renerdings mirb ber Ralguder als febr gutes Bienenfutter, namentlich auch jur Durchwinterung ber Bienen, gerühmt. Zur Bermehrung der Bruterzeugung im Frühjahre ift es burchaus erforberlich, bag bie Bolter recht warm figen; die Wohnungen find beshalb mit Strob ju umbullen und bie inwendigen leeren Raume mit Beu auszuftopfen. Auch burfen bie Auchlocher nicht birett von ber Conne beschienen werben, mas burch Umbreben ber Ctode, mit bem Mugloch nach Norben, ober burch vorgehängte Brettchen ju verhuten ift. Um ben Bienen bei ungunftiger Bittering bas Gintragen bes gur Bruterzeugung nothwendigen Baffers gu erfparen, tomen mit Baffer angefüllte Schwämme burch bie erweiterten Spuntlocher gelegt merben, die bann und wann wieber angnfeuchten finb. In ber bar: auf folgenden Debatte murbe noch von Grit. Siewerts auf bie Wenganbt'fche Dehlfütterung bingemiefen. Rad biefer Methode werben 1/3 Bib. Beigenniehl, 2 Bib. Arnftallguder und 7 Bib. Baffer ju einer gallertartigen Daffe eingefocht. Bon berfelben mirb jur jebesmaligen Sutterung eine Portion mit Rudermaffer verbunnt und ben Bienen in bie Beuten Bum zweiten Bunft ber Tagesorbnung gestellt. wird bie Krage aufgeworfen, ob vielleicht mit ber befcloffenen Gartenbau-Ansftellung auch wieder in diefem Jahre eine Musftellung unferes Bereins abpuhalten fei, diefelbe wird aber, als zu frühzeitig genellt, porläufig jurudgefest. Dabei wird barauf hingewiefen, bag in Diefem Jahre eine Wanberversammlung bes Centralvereins flattfinden wird. Gur bie nachfte Berfammlung wird ber ameite Ditertea in Musficht genommen.

eriag in Auspar genommen. Der Bienenzuchtverein an der Stör

hielt am 25. Januar feine erfte bissähinge Verfammlung ab. Der Boritzenber erfinete biefalle mit einem freumblichen Renighrbegruß, jodann wurde bie Jahrerschung für 1879 vom Aussitzer orgetragen und als Neuispieren bie Gerten Gkattner Verer Brendrich 2016fehrburnen um Gigarten macher Techt-beichfehrburnen um Gigarten werden der Bertenberger und der Verlieben und Erfahrungen in ber Wanberbienensucht vorsultweisen.

Eine bidwandige Bohnung von Strob, gewölbten Sauptes ift bisher bie naturgetreufte Bohnung ber Bienen, fie mogen Ramen haben melde fie wollen : fonnten unfere Bienen ein Bort mit reben, fo bin ift feft übergengt, fie murben nicht bie alte Strohwohnung verlaffen, und in ben Raften marfchiren; ber Raften involvirt eine Berftudelung ihres Gefammtlebens, bie fimfte liche Errichtung biefer Behaufung fagt ben Bienen nicht ju, fie finden fich nicht gemuthlich barin. Wie viele trren in ihrer Wohnung umber mit aus: gebreiteten Rlugeln? Es find beren nicht wenige; bas finbet man in unferm gewöhnlichen Strohforb nicht. Cobalb mehr Rahmchen in ben Raften eingehangt find, als bie Bienen befeten fonnen, tritt biefes Uebel hervor. Die Bienen überwintern in ber Rorbwohnung sicherer, bie Wohnung foftet wenig Gelb, ift leicht gu transportiren beim Banbern zc. Alle Berfuche mit ber beweglichen Babe haben gu bitteren Erfahrungen geführt, bas feben und miffen wir Alle. Geht nur, lieben 3mter-Collegen, auf unfere nachbarproping Saunoper, mo gewerbemaßige Bienengucht betrieben wirb. Alles bleibt beim Alten, nur Gingelne find ba, bie mit bem Gravenhorft'iden Bogenftulper Bienengucht betreiben. 2Bo Banbergudit betrieben wird, ift und bleibt ber gewöhnliche Rorb bie befte Bienenwohnung. Die Raften : Bohnung toftet ju viel Belb, und ift gu complicirt beim Wanbern. \*)

Rach Schlug biefes Bortrags ernannte ber Berein ihr um bie Bienengucht verbientes Ditglieb, herrn R. Branbt in Lubichenbrunnen gu feinem Chrenmitgliebe und nabm fclieflich fur Die nachfte Berfammlung einen Tag im Monat April in

Musficht.

Bienengucht-Berein für Sanerau und Umaegenb. In heutiger Berfammlung bes Bereine ward guierft Die lettjährige Rechnung vorgelegt und gegen biefelbe feine Ginmenbungen gemacht. Die ftatutengemaß austretenbe Borftanbemitglieber, ber Bortführer Gartner Mederle und ber unterzeichnete Schriftsuhrer murben wiebergemablt. Bum Schluß fand noch eine freie Befprechung uber Imferei betreffende Begenftanbe, fowie über Bereinsangelegenbeiten ftatt.

Sanerau, 25. 3an. 1880.

om. G. Mannharbt. Der Imterverein an ber Trave hielt geftern eine Berfammlung ab. Erichienen maren 11 Mitglieber und 1 Sofpitant. Es murbe bie Neuwahl bes Borftanbes vorgenommen, in welchen biefelben Mitglieber miebergemablt murben. Cobann legte ber Schriftführer Rechnung ab, welche richtig befunden murbe. Der Beitrag für bas Sahr 1880 murbe auf 2 Mart feftgefest. Die Bahl ber Mitglieber, welche bis babin 29 betrug, murbe burch Austritt von 3 auf 26 verringert. Bon allen Geiten murbe über ein folechtes Bienenjahr geflagt und bie Befürchtung ausgefprochen, bag bas fommenbe Frühjahr unter ben vielen fcmachen Stanbftoden feine Berheerungen anrichten murbe. Dibesloe, 12. Rebruar.

Dr. Conber.

Aus ber Gegenb von Bornhoveb. Bie fcon in Rr. 7 bes "Brebl." mitgetheilt, tonnten wir, trop ber ungunftigen Bitterung mit ber Ent: midelung und bem Comarmen unferer Bienen qu. frieden fein. Rach Mitte Juni marb aber bie Tracht bei bem andauernben Regen berart fnapp, baß man, um nur bem Berhungern vorzubeugen, unausgefett Futter geben mußte. Bor bem 1. Juli aad ich jeden 2. Abend, vom 1. bis 12. Juli allabenblich an 120 Bolfer 15 bis 16 Bfb. Bonig. Unfere hoffnung, bie Budmeigentracht merbe noch alles wieder gut machen, ift leiber auch bier fehl: geichlagen; nur einzelne beffere Tage tamen vor, fo trugen j. B. am 17. und 18. Juli ftarte Bolfer täglich ca. 2 Pfd. ein. Die Linden gaben aleichfalls fehr wenig und mar ebenfo ber Ertrag von Saibe nur febr mittelmäßig, bloß gu Anfang etwas lobuend. Der Buftand unferer Leibimmen ift verhaltnigmäßig boch noch einigermaßen gut: fie baben meiftens ihren Binterbebarf. Ginigen armeren ift ihr Borrath burch aufgefochten Buder

(2 Theile Ruder, 1 Th. Maffer) ober burch bebedelte Sonigmaben ergangt. Anbere muffen im Darg in Soncher einquartirt merben. Die angeführten Ergebniffe bes Bienensommers in biefiger Gegend burften aus einigen Angaben über meinen Bienenftand zu erfehen fein. Ausgewintert 79 Stode, eingew. 72, 24 Sonder von 15 bis 22 Bf., ca, 250 Bib., 69 Bib. Bachs. Unfere iconen Soffs nungen find fure abgelaufene Bieneniahr babin. Möchte nun bie Ueberminterung eine gute und bas Jahr 1880 ein Jahr bes Segens fein.

Enbe 1879. Beinr. Sagaau.

#### Vereinsangelegenheiten.

1. Diejenigen Bereine, welche bis babin bie Sahresbetrage noch nicht eingezahlt haben. werben bringend erfncht, ihren Berpflichtungen balbigft nachjutommen.

2. Die " Eichftabter Bienen-Beitung" ift bisher nur von 16 Mitgliebern bestellt morben (gegen 30 im vorigen Jahre). Es ift baber anjunehmen, bag Gingelne bie Bestellung bisber noch verfaumten; biefelben werben erfucht, bis fpateftens jum 8. Dary bei Ginfenbung bes Abonnementspreifes von 4 .4. 50 Bf. bie Bestellung auszurichten. meil bann bie befinitive Abonnentengahl ber Berlags: buchbandlung von hier aus mitgetheilt wirb.

3. In gegebener Beranlaffung wird bier ausbrudlich bemerft, bag bie, in ber Regel ben Schrift: führern ber Specialvereine jugeftellten, Tanfcha blatter fur bie Bereine, nicht fur bie Abreffaten bestimmt find. Cammtliche Specialvereine erhalten in biefem Jahre, in je einem Gremplar: 1. bas Sannov. Centralblatt, 2. Die Schlefifche Bienen Beitung, 3. ben Elfaß, Bienen: gutter. 4. Die Sonigbiene pon Brunu. Bir empfehlen, biefe Blatter in geeigneter Beife circuliren und am Coluf bes Jahres binben gu laffen ; jeber Specialverein gelangt auf biefe Beife allmalia in ben Befit einer fleinen werthvollen Bibliothet. Diejenigen Bereine, welchen bie Mittel bagu iraend: wie ju Gebote fteben, follten nicht unterlaffen, auch pon ben bervorragenbften Berfen über Bienengucht ie ein Eremplar angufchaffen, bamit für befonbere Falle bas Material jum Nachichlagen und Hach: lefen porhanden mare. Die Berte von Dziergon, Berlepich, Dathe, Gravenhorft, Bogel, Rothe 2c. find nicht febr thener, jum Theil auch antiquarifc gu beziehen.

4. 2Belden Ort mablen wir für bie biebiabrige Banberverfammlung bes Centralver: eins? Diefe Grage bat ben Borftanb bereits langere Beit beschäftigt, ohne bag er fich ichluffig geworden mare. Sabersleben mar in Borfdlag gebracht. Bir glauben inbeg unter Berudfichtigung

Eimebuttel.

ber Entlegenheit biefer Stabt bavon abfeben gu muffen. Sufum ober Friedrichftabt tonnte gemablt merben, um bem Giberftebter Berein moglichft nabe au tommen. Giberftebt bat inben auf eine besfällige von bier aus ergangene Anfrage feine Dleinung bisher nicht fundgegeben. Reuerdings ift ein Bor: fchlag gemacht worben, ber febr viel für fich bat: für biesmal von ber ftatutarifden Bestimmung, bie Berfammlung im Schleswigschen abzuhalten, 21b: ftanb ju nehmen und bie Banberverfammlung biefen Berbit in Bamburg, ober jebenfalle in ber Rabe Samburgs ju veranftalten. Es wurbe uns baburch am leichteften und beften gelingen, unferen Brobutten in Samburg eine bauernbe Ilb: fagquelle ju eröffnen, mas fur alle Bereinsmit: glieder von gleich hohem Intereffe mare ; wir murben bei ber Ausstellung jugleich auch auf eine that: fraftige Unterftubung feitens ber Ctabt und nuferer bortigen Ditglieber rechnen burfen und enblich auch für unferen Centralperein eine Reibe Ditglieber geminnen. Bir bitten bie Borftanbe ber Specialvereine, fowie einzelne Mitglieber bes Centralvereins, die fich für die Angelegenheit besonbers intereffiren, und ihre Unfichten über ben letten Borfdlag ungefäumt gutommen gu laffen. 5. Babrend im Laufe Des Monats Januar

ein Bienenjuchterein fair Peret und Umgegen sich biebet, die Naugle bejes Wonats im Krichjpiel habbeb ein Berein entlanden, der ich mit 14 Kilgiebern wen Ernetaverte angefoloffen hat Verfigender bestehtstere in gegen gloden bat. Verfigender besteht geben der besteht die besteht die Verfigender besteht die Verfigender besteht die Verfigen im Vulgorf, Erre Specialverein in Katenlitigen, mis 8 Migliebern, Jowie ber Verfigen in Verfigen mit 8 Migliebern, Jowie ber Verfigen in Verfigen wir in 10 Mitgliebern, ben die Mitgliebern in Mitgliebern, bein Ernet von der Verfigen der Verfigen

Riel, 26. Februar 1880.

Cl. Anbrefen, Centralfefretar.

## Witterungsbeobachtungen.

denn die falteften Tage waren nicht über + 12.2, so daß die durchschuftliche Togesekenweratur + 3,1 und die durchschnittliche Rochttenveratur + 6.8 Cel. detrug. Die ondvarende Alle bertpinderte, daß meine Bienen bis zu Ende dieses Blonots zum Musstigern annen, 10 daß noch ihrem lehten Ausfaluge im October d. 3., 98 Tage verfolige film.

E. C. S. DRaffer.

#### Aleine Mittheilungen.

Ueber ben Reichthum au Sonig, welchen Colifornein et, ichreibt die Abendpoft in Gon Frangisto: Rein bietet , ichreibt bie Abendpoft Staat ber Belte ergeugt eine folde Menge bonig, wie Catifornien, befonders in den fudlichen Bezirten San Diego, Bos Angelos, Bentura, Santa Borbaro und San Bernar-bino. 3m vorigen Jahre gahlte ber Rreis San Diego 24,000 Bieneuftode, welche über eine Million Pfund Donig lieferten und Die reichen Riederichlage bes Borjahres be-rechtigen gur Erwartung eines noch hoberen Ertroges. Aber Die Bienenguchter find in Bergweiflung und frogen ich mit Bongen: "Bobin mit bem Reichthum?" Austagen, welche mit ber Aussuhr verbunden find, ver-theuern ben honig in einem folden Dage, bag für bie Bonigwaben nur im Inlande Abnehmer gesucht werben Donigituer in in multen Donig wird in, großen gaffern mit Bortheit ausgeführt. — Dem gegenüber lagt gr. Aug. hannemann aus Subbrofifien, ein Gewährsmann, ber bie Berhaltniffe Californiens genan tennt, bag gerabe oer die Germainise Campanting ber Bienengucht auf uner-hörte Schwierigfeiten gekoften fet. Es seien große An-strengungen seit 1863 gemacht worden, um die Bienengucht bort einguburgern ; und wenn es nun befonnt ift, bog bie riefigen Opfer biefer Bienenguchter erfolglos woren, fo freigen in uns gelinde Bweifel in Betreff bes californifcen Eibprabps auf. honnemonn fagt ougerbem : Berichte über Ertrage ber Bienengucht find hochftens eine Reclame, bomit ein ober viele Auswanderungs Fieberfrante fich Californien ole Reifeziel ermablen. Aber mo golbene Berge borgelogen werben, ba finbet man gewohntich Dornen und Diefteln."

## Mngeigen.

- 1. Fehmarnicher Berein, Berjammlung om Sonntag, den 21. März d. J. um 2 Uhr in Landfirchen. Tagesordnung.
  - La gesordn ung.
    1. Jahresübersicht und Rechnungsablage,
    2. Die Auswinterung.
  - 2. Die Auswinterung. 3. Betheiligung on ber Thiericon in Burg 1880.
  - 4. Borjiandewahl.
    5. Buderwechiel." 7. Dite.
- 2. Der Sobbebper 3mterberein wird am Mittwoch, ben 24. Marg, Rachm. 2 Uhr, bei Gl. Schmidt in Geltorf eine Berjammlung abhalten.
  - Tagedorbnung: 1. Bereinsangelegenheiten.
  - 2. Die Musminterung. 3. Ueber Frühjahrefütterung.
- Der Banberlehrer El. Anbrefen Riel wird onwesend jein.
- Alle Imter und Bienenfreunde, auch wenn fie noch nicht Miglieber unferes Bereins find, werben gur Theile nohme on diefer Berfammlung hiermit freundlichft eine geladen. Der Borfiand.

3. Bienenguchtverein für Acuenfrug und Umgegend. Kerlammlung am Sonutag, den 4. April, Nachmittags 2 litz in Recenfrug: Tagesorbnung:

1. Gefchäftliches. 2. Bortrag bes Banberlehrers frn. Cl. Anbrefen-Riel über naturliche und füuftliche Schmarme und

beren Berwendung.
3. Wie verhindert man bas Abstrechen von Königinnen ober Bienen, welche einem Schwarme zugetheilt merben.

ober Bienen, welche einem Schwarme jugetheilt werben. Um recht gaftreichen Beinch, auch von nichtmitgliebern bes Bereins, wird bringend gebeten.

Der Borftan b.

4. Dziergon-Chrenfels zu Dibenburg. Ber-fammlung am Sountag, ben 4. April, Rachmittags 2 Uhr,

im Bereinetofale. Eagedorbnung:

1. Ueber Auswinterung. 2. Ueber vernünftige Bermehrung im Allgemeinen und

 Ueber bernunftige Vermehrung im Angemeinen und speciell für die biesige Gegend.
 Beichge Mosnahmen haben die Mobilgüchter zu ergreisen, das ihnen enlgegengebrachte Borurtheil

vieler Glabilguchter gu befeitigen ? Der Borftanb.

5. Berjammlung bes Bienenguchtvereins für Oldenburg und ilmgegend, Sonntag, ben 11, April, Radmittage 3 Uhr, in "Gladt hamburg" in Olbenburg

Tage sorb nung :

2. Ueber ben Berth ber berichiebenen Bienenracen nach Bollmann.

3. Ueber Bermehrung ber Bienen. Um recht gahlreichen Bejuch bittet

Bei bem Unterzeichneten fteben

60 Stind Aetagige neue Beuten mit Rabunden, jowie eine Schembernachtie nebt fonitigen BienenguchGerichtighaften iche blig jum Serfaul.
Braagaarb Quernholbt pr. Beijing Boftrup.
Gerich, F. Momica.

Italienische Bienen, reiner Biace, vorzugeweife aus hiefiger Proving, muniche

gu faufen. Angebote erbitte mir franto.

Sandhof b. Rendeburg. J. N. Loepthien.

Bom Monat April on beriende Aunstmaden mit Zellnigen, auf Grebe ihren Blatten gepreil, au. 24. 3. 5. Dr. Kilo finel, Alliengewicht Jr an en, gegen vorderige Einschwang bed Wettengege der Armeitung urr Technisferingen mit juget, die Jellie bed Gewichten in Badetienen mit juget, die Jellie bed Gewichten in Badejamid. Zebe Größe vorhanden.

3. Remann.

3. Remann.

M. Reumann. Bienengüchter.

## Rotirende Beobachtungsftöde und Brutapparate

liefert die Holzwaarenfabrit von Joseph Oppenheimer in Stuttgart-Berg. Brofpecte und Preisliften aratis.

## Künftliche Mittelwände

ans reinen Bienenwachs mit icariausgepragten Bellenboben per Rito, 50 Stud 6. M. (halbrahmedengroße). Bur frauce eingefandtes reines Bienenwachs gebe ich bas halbe Gewicht in Mittelwanden. Bestellungen erbitte

lbigs. Burg a Jehmarn. Gb. Ralm.

Ver. Australia.

Ver. der Studies Analimateriastri ern Eine Sentit ist als der Magnemateriastri ern Eine Sentit ist als der Magnemateriastri ern Eine Sentit ist als der Magnemateriastri erner in Studiestri erner Analimateria gerübbing neuerie Zumulppunstet gar-erhoben, auch bei leiert in sehren Sahrt her concurrentjoles gebertalt jum Breite uns 4 5,00 Har 1 kille Stitte personelle in 2 kille Strich personelle in 2 kille Strich Charles der Seriebanden Strich der Seriebanden Strich der Seriebanden Strich der Seriebanden Strich Seriebanden Strich Seriebanden sich Seriebanden sich Seriebanden sich Seriebanden sich Seriebanden sich Seriebanden Strichtigung aus Seriebanden sich Bertingstate der Renerling auf Seriebanden sich Seriebanden sich sein Renerling auf Seriebanden sich sein der Seriebanden sin

Ferner emplehle: Röniglunen Abhperreitter, Tofeln in iber gewänsigten Große zu lofgenden Breifen:

1 Better für "# 18,00 | portojeci, fleinere Eitäde fende 

1 Better für "# 18,00 | portojeci, fleinere Eitäde fende 

1/4 Better 9,60 | fig nur unter Murechnung des 

1/4 Better 

5,00 | Bortos oder mit Kunftwader 

in einer Rifte kum Breife won "# 0,25 in 100 | Etm Offen.

Breife verfteben fich bei Einfendung Des Betrages mit der Beftellung. Es bleibt mein Beftreben, vom Guten ftele bas Befte au liefern.

gu liefern. Budow, Reg.-Beg. Frantfurt afDber.

Otto Schulz, Bienenwirth.

Unser reichhaltiger Preiscourant pro 1880 über

# Bienen, Bienenwahnungen, Bienenzuchtgerathe u. f. w. ift erichienen und fteht auf gefälliges Berlangen franco und gratis zu Dienften.

## 1. Wiener Sandels-Bienenstand u. Bienen-Producten-Geschäft Wien, Mahring.

Juhalt: 1. Die 24. Banderverfammlung beuticher und öfterreichilder Bienenwirthe in Prag III. 2, Berichte ber Specialvereine. 3. Bereinbangelegenheiten. 4. Witterungsbeobachtungen. 5. Aleme Mittheilungen. 6. Ausgigen.

Drud von Schmidt & Mlaunig in Riel. - Berlag bes Centralvereine. - Expediet am 4. Marg.



dereinsmiglieder fonnen das "Bereinsblatt" durch jede falt für den Halbjahre-Preis von 1 "C incl. Postg beziehen. Auzeigen jeder Art werden mit 20 Pfg.

# des Schleswig - Holsteinischen Centralvereins fün Bienen zucht

Redigirt unter Mitwirlung des Borftandes vom Centralfelretar Cl. Andrefen, Sifderfir. 29.

Die Lehrer als Pionniere der Bienenzucht. Bie und die Lehrer in der Ausbreitung der Bienenzucht voorbereitend in die Jamb arbeiten könnten, möchte ich einmal in diesem Artikel zeigen und daran die Bilte flühren, dur Gintritt in die Bereine die aute Sache föredern au betsem Allo:

Die Biene und ihre Induftrie.

Ein Haus, ein Haus, ein hübsches Saus, dat eine Taht und auch ein Ange, Worin ein jahlos Böltschen hauft lib luget überall Servor. Dies Böltschen hauft lib luget überall Servor. Dies Böltschen jimmert, fägt umb baut So unablisfig Aucht umb Zug, lund ih mit Allem so vertraut, — zihm thur's Sein anders jennals nach lind hat vollendet es ben Bau, So füllt es jeden Raum so füten Mit jienem godigfeinen Thau, Zenn würzigsbuff gen donigleim.

Rommt herüber ju mir, lieben Rinder; ich will Euch heute einmal zu meinem Bienenstande führen, da sollt Ihr etwas Interesantes sehen, gleichviel, od Ihr an einem solchen Orte schon gewesen sein, oder nicht. — Ich habe mir da ein bolgenres Kasie,

den gemacht und die Währbe mit Glassscheiden verfeben, so daß ich, wenn ich die Schieber davon verfeben, so das ich, wenn ich die Schieber davon werfeben, wie mit den Alles dabeite das die das das die das die das das die das die das das die das das die das das die das das das das das d

Massetropfen sind's, wie beim Menisjen, sondern – Ba a de bit then. Durch das siese Massensissen nigen entließt nåmtig in der Mitte der Tenude Buch aus den Minne der Dienen zijnterforpers tig als gang parte Mitthem aussigkedet, nedig sie tig die gang parte Mitthem aussigkedet, nedig sie (Moden) verordeiten. Diese Ruden beitelen aus dauter jehr gander und part ausrebitteln siedelitel dauter jehr jauder und part ausrebitteln siedelitelite gen Zellen, welche möglichst gerablinig angelegt find. Bon biefen Reihen ober einzelnen Bellen fteben fich immer zwei gegenüber mit bem Boben nach ber Mitte und find ftete genau fo angelegt, daß brei, wie ein Dreied aneinander gereihte Bellen auf ber entgegengefesten Geite immer eine in ber Ditte haben, fo bag ber Boben jeber Belle ftets auf brei Banben ber entgegengefesten brei Bellen ruht, wodurch bem gangen Baue eine gro. Bere Festigkeit (Confistenz) gegeben wirb. Je lan-ger ober breiter nun eine folde Wabe wird, besto tiefer ober breiter wird auch bie Bienentraube, bis endlich oben bie Babe, von Bienen faft entblößt, in ihrer gangen Zartheit und Sauberkeit sichtbar wirb. Damit sie nun tapfer über die Bellen meg friecher, laufen ober rutichen tonnen, ohne bie garten Seitenwande gu beichabigen, verfeben fie ben oberen Rand jeder einzelnen Belle mit einem nach bem Innern überftebenben Ringe, fo eine Art Dach, bas jugleich ben Bwed hat, ben bineingethanen Sonig por bem Auslaufen gu bemahren. Aus letterem Grunde baben bie Rellen außerbem noch eine geringe Reigung nach oben. - Boraus fie bas Bachs bereiten? - Aus Sonia! Beim Abidieb aus ber mutterlichen 2Bobnung haben fie ihre fleinen Dagen fo voll Sonig

gepadt, daß sie nicht allein jenen belauschten Babenbau bamit beginnen, sonbern auch noch auf

Die Konigin, die Drohnen und Arbeitsbienen bilben gusammen ein Bolt, einen Stod ober

eine Rolonie.

Die Königin wird von der ganzen Geseschicht geschen gescheit, wie eine Mutter. Da seich, wie gravitätisch sie dheriet, wie sie von einer Nenge Dienerm ungeben ist, wie Alles ihr Honig reicht, sie sie von einer Wenge Dienerm und geben ist, wie Alles ihr Honig reicht, sie steichelt und liebstoff und pupt. Jeder macht ihr ehrerte Alles im die Alles ihr Konig reicht, die gebt die Arbeit

hurtiger. Finbet fie ihren Tob, fo ift Mues ver: gagt und fleinmithig, gerath in Rittern und Zagen. flagt und beult - es berricht lauter Unordnung und - bas Bolt geht endlich gang ju Grunde. Geht weiter am Ranbe jener Baben bie fonigliche Belle (Beifelgelle) in Geftalt einer Gichel, melche ber jungen Königin gur Biege gebient hat und worin fie groß gezogen worden ift binnen 14-16 Tagen. - Dat fie bie Thur ihrer Bohnung geoff: net und tommt beraus, fo giebt fie bies balb ba: burch ju erfennen, baß fie ihren einfachen Sieges: marich blaft, beffen Beife etwa fo geht: "Tut, tut, tut!" worauf bie noch in ber Belle figenbe antwortet : "Quad, quad, quad!" - Morgen wirb fie bei fconem Better mit ihrem Sofftaat ausmaridiren und einen neuen Staat (Rolonie) arfinben. Das ift bann ein Schwarm. - - Schaut babin! Frau Ronigin ftedt ben Ropf in eine Relle! Barum bas? - Sie unterfucht bie Belle, ob fie reinlich und leer ift. Jest tommt fie gurud, es ift Alles in Ordnung, benn feht, fie bebt fich auf ihren langen Sinterbeinen in Die Bobe, wie mein Spit, und ichiebt ben hintertorper in bie Belle fie legt ein Gi binein, taglich über 1000, jahrlich über 40 bis 50,000 Stud. Aus ben Giern fclupfen nach 3 Tagen weiße Daben, bie fich im Salb: freise frummen und pon ben Bienen erft mit einem meiflichen, fpater mit einem geblichegrunen, aus Sonia und Bollen bereiteten Brei gefüttert merben. Sobald bie Dabe ausgewachfen ift, nach 6 Tagen, legt fie ihren Ropf an Die Deffmung ber Belle, welche nun von ben Bienen mit einem Bachsbedel perichloffen mirb. Armes Thierchen, jest bift Du lebenbig eingefargt! Und nun? -Best fpinnt fie fich jum Berpuppen in ein feines feibenes Gemand, ibr Tobtenbemb, ein. In Diefem Grabe bilbet fich bie funftige Biene aus. Am 10. ober 11. Tage nach bem Berichließen ber Belle ift fie ausgewachfen; ben 20. und 21. Tag nach bem gelegten Gi burchbeißt fie ben Dedel ber Relle und folüpft als volltommene Biene beraus. - Dentt Ihr hierbei nicht unwillfürlich an Tob und Auferftehung? Ja, "Gott ift groß im Gro-Ben, aber nicht minber groß im Rleinen !" - -

Der Gaussiand ift jetst zwar gegründer, aber stiften um Kaften find teer, de heit et aum geischen und Kaften find teer, de heit et aum geischafft! — Das ist ein Seben um bitten, wenn bei erndrumenbe Gomen in die Bedhamm bistiraber in gett's nicht, wirr burd einander. "Beber auf feinen Bosten! beit es eig. Der Reibeite nehmen neben ber Bönigin bie wichtiglie Erdle in ihem Etode ein; sie bilden ben etgentlichen Kerber Bewölkerung. Durch igre Liebe und Treue um Königin und burch ihren unermiblichen Reibe Tag umd Nacht find sie bie eigentlichen Erhalter ihres fo wunderbete eingreichten Gauste; bem

<sup>&</sup>quot;) Das es fich mit ben Drohnen in ber Birflichteit andere verhalt, gehort nicht hierber. D. B.

fie fammeln und bereiten ben Sonig, bauen bie ! Rellen, pflegen und futtern bie Brut und erhalten Die Reinlichfeit. Babrend ein Theil ausfliegt von Blume au Blume und unermublich fammelt, ift ein anderer Theil im Innern gefcaftig, entweber um Bellen ju bauen, ober bie Brut ju pflegen; noch anbere fteben, wie ber Golbat, auf Boften, bamit fein Unberufener in ihre Bohnung bringe und fteble : mebe, wenn er entbedt wirb, er ift ein Rind bes Tobes! Bieber anbere find Baffertrager, um ben Gutterbrei gu bereiten. Alfo Gelb: arbeiter, Sandwerter und Golbaten giebt es unter ihnen? - Sa mohl, mein Rind, und Jeber macht fich in feinem Stanbe fo nuslid, als er nur fann - Du auch? - Doch fieb! Cummmmm! tom: men fie mit bem Erntefegen fcmer belaben baber und wie eilig! Die erfte befte leere Belle muß ihren Ermerb aufnehmen, fie tonnen's nicht erft an Ort und Stelle bringen, bagu ift feine Beit, fie muffen wieber fort. - Giebt's ba aber nicht ein unorbentliches Durcheinanber im Saufe ? -Bo willft Du bin? Gie haben's gewiß bem Landmann abgelaufcht, ber ben Erntefegen rafc birgt und auch Bagen an Bagen in die Scheune fahrt ; gur Stelle fam's morgen gebracht merben. - 3ft's nunt buntel geworben, bann wirb bas Gingebeimfte jur Stelle gefchafft, jebe Sonigforte fauber für fich eingeschlagen und mit Bacheblatten gugebedelt; bas ift bas Bormads. - -

Und nun feht einmal borthin nach ber Ditte ber Baben, ba fist eine gange Menge bidleibiger und behaarter Rloggenerale, nadte Didtopfe, biefe Drobnen. Sie muffen in ber arbeitevollen gabresgeit auch mitmirten gur Erhaltung bes Gangen; bafur effen fie aber auch aus ber beften Schuffel und fo reichlich, baß fich von ber Dablgeit einer Drobne brei Arbeitebienen fattigen tonnen. Diefe tragen Bielfrafe merben baber auch niemals langer im Stode gebulbet, als burchaus nothig ift; fobalb bie Arbeitsbienen ibre Erntearbeiten nur einigermaßen beforgt haben, lohnen fie biefe tragen Rnechte ab. Da biefen aber bas Schlaraffenleben bei vollen Schuffeln ju fehr behagt, fo wollen fie in ber Regel nicht weichen und die fleißigen Mrbeiter feben fich beshalb genothigt, ihr Gigenthum gegen biefe Rimmerfatte ju fcugen; baber wirb etwas Rrieg geführt, bis ber Reinb bas Relb geraumt hat : naturlich geht's ohne Tobte und Ber: munbete nicht ab - bas ift bie fogenannte Drob: nenfclacht. Freilich ift bas folimm, aber marum find fie and fo gefragig und faul! - -

Marum steden beim ba mehrere Vienen in ben Zellen und noch dagu mit dem Kopfe nach unten?" — Was macht Jhr, wenn Jhr im Bette liegt? — Glaubt Jhr, das die fleinen siestigen Tinger uicht auch mide werden? — Sie, die Kag und Rackt thätig find, bedürfen gewiß fo fehr ber Much, wie jebes andere Gefchoft Western Willen. Biereifinde fieden sie so in ihren Betten und delummern. — zum fallen berten und est braufen Richts merke zu schaffen glich, dam begeben sich aus merke zu schaffen glich, dam begeben sich aus der zu schaffen glich, dam begeben sich aus kannen zu schaffen geste der Konfigin in der Witte, am Zoniglager ist zusammert spen im Brutunstel) und barren der Kriftligen sonnt, die sie zu neuer Arbeit und bamit auch zu neuer Fernber und.

Doch fur beute haben wir genug geschaut, wollen auch nicht langer laftig fein, Frau Biene,

Abieu, auf Bieberfeben! -

Wer, wie wir nun, eine Stunde am Nienenhauft gestanden, hat Belegenheit, eine solde Menge Engenden und guter Sigentschaften zu beobachten, daß man wünschen möchte, dieselben in jedem Haufe und jedem Etaate zu sinden. — Das hat auch der Dickter gefühlt, wenn er machte

"Kinber, gehi jur Biene hin, Scht die Neinen Kümliterin, "Bie sie emsig sich bermich "Und auch Albem Honig zieht! "Unwerbroffen balbet sie "Jeres turzen Lebens Mich"— "Und ich glotte mitstig sien? "Nein, ich will, noch jung und klein, "Arbeitjamer sein, als sie, "Beil mir Gott Berstand verlieh!" Ks.

## Son Otto Soula in Budow.

Đ.

St flingt kaum glaublich, aber ich möchte darauf wetten, daß bem Jaunemann'schen Weiselklig bis heute hierlands mehr Gerechtigket widerfahren wäre, wenn unfer überseitigker Freund in dem dekannten Artikel seine Betriebsweise mit diesem Kalig nicht verössentlicht hätte.

Bon vornherein konnten wir uns in die masslofe Schwarmzucht nicht hierintraumen, und an allerwenigsten baran benten, in mehr als Aubitmeter große Kisten und Fässer zwanzig und mehr Schmärme gufammen gu bringen und jobe eingelme Bonigni eingipteren, unbedimmert barum, ob bie Jällfe und mehr von biefen absterben; ich bin schwerze eine der ben biefen absterben; ich bin schwerze eine ben grennt Sannenamn in geiche Stelle nadgemacht baten wich, und ist nicht bed Belle nadgemacht baten wich, und ist nicht bed schwerze ben grennt bannen wie bei niste und bie bier gebruichlichen verfeischenen Beteitschweinen Stelle triebauseit ein an gang bebetundem Bortheil!

Durch den Beweis, dog bei Innehaltung einer bestimmten Schigweite der normal gebülden Königlin der Durchgang durch solche Schigte (in Hoge einer größeren Ausbedrung des Amutloveds) ablaut ummöglich ist, während die debenen Kreitelbienen bequen polifiern finner, das find hammen der Bertreiten der Bertreiten der der Bertreiten um aller Lüder erworken, der der Bertreiten weise fann man fin durch die rachtige Ammendum biefes Kachmer einen ungeachnten Bortheil verfonffen.

In Greisvald hatte ich juerft goße Mengen eines Hönftlast, weiches und, aus Compositionsinetal gagosien, und undeben genau juittit war, ausgeliellt, vod war be Jahl ber Gläubigen. beb 
jele Gitter den gelütlen Anforderungen entjereden 
würten, jehr gering; auch Areumd Gübber von, 
glaube ich, einer von den Jweiftern; boch fam der 
Wonat Mar des verfolsjenen Jagoste, und fehn die 
Gerren, weiche fich jur Arobe folder Absperratiter 
untgenommen häutern, gaden mit rörfeilig hund, 
daß nach den gemachten Betjudgen die Gitter ihrer 
Peijnimmung diese auf Gerwartung entsprächen.

Biele Taufende von den ernögnien Sittern ind von mit ichriett und obgefelt worden, hoben auf sichertlich in mancher Drohemsbed in vielen zwigstammen vorgedugt, bedo maern biefelben sin die gang allgemeine Ammendung (so daß ieder Erod feinen, burd Sibpergräfter gegen des unliebiane Eindringen der Könligtin gefählen Honigraum isden musfel vom dießt billig genug.

Am Laufe bes gegenwärtigen Winters trat ich dem Gebanfen, recht billige Gitter zu erzeugen, näher, und bin ich jeht in der Lage, meterbreite Am Läugen im Midte in bedeutende Kängen-Dimensionen gang genau mit 4,5 mm weiten und 25 mm langen Gestißen in 25 mm breiten Unterbrechungen zu liefern, ebenfo Durchgangsfäßige nach Jamennamifchem Mufter, die en zwei Geiten aus

demfelben geschlitten Zinkblech bestehen. Die Beite von 4.5, mm ift diesenige, welche ich nach zweijährigen Erfahrungen und Bersuchen als die richtigste gefunden; die Enden der Schlite sind abgerundet, die Aussührung von peinlich genauer

Accurateffe und Sanberfeit. Beber aufmertfame Bienenguchter wirb febr bald barüber im Rlaren fein, mo bei feinen Stoden Die Anbringung bes Roniginnen-Abfperrgitters fattgufinden bat. Die Durchgangstäfige werben neben bem Gitter auch noch vielfach gebraucht werben, g. B. bann, wenn man fich eine Mutter "gur Disposition" ftellen will, ferner beim Saffen folder Borfcmarme, beren Mutter geftutte Flugel haben, beim Bilben bon Mugling:Ablegern u. i. m. Dies vorausgefchickt komme ich nun zu ber Frage: Rönnen wir bier ju Sanbe burch Benugung bes Sannemann'fchen Grundfages mit Rudfict auf unfere Trachtverhaltniffe und Betriebemethobe ben bentbar größten Ertrag ergielen? Als Untwort moge bier olgendes eine Stelle finden: Gleich nach ber Beimtebr aus Ling fertigte ich mir eine Riefen: beute an, 231/, cm im Lichten weit, 5 Ctagen, jebe 17 cm boch (meinen bisherigen Gebraucherahmchen entfprechenb) übereinber, und 114 cm lichten Tiefe. Diefe Beute erhielt 10 Muglocher, jebe Stage 2, es waren alfo je 5 Auglocher übereinander und amar je 25 cm von ben Biebelthuren aus anges bracht. Die 2 unterften Stagen murben von ben 3 oberen burd ein Schiedbrett abgefchloffen, in welches ich fo viele ber gegoffenen runden Gitter anbrachte, als baffelbe nur aufnehmen fonnte; biefe Bitter murben überbedt, Die Beute in ben erften Tagen bes April auf bie Stelle eines meiner

wate überfiedelt und träftig gefüttert. Rach ach zegen wurden biefem Bolf 16 meift, gedecktle Bruttafeln aus anderen Sidden gagden, nach 10 Kapen wiederum 16. Zett sich das Bolf in seinem Brutraum auf 64 Baden und blied so na gangen Gommer bindurg mit seiner Romann und seiner Brut auf biefen Raum, also auf die bedeben unterflem Edagen angemeisen.

ftartften Boller gebracht, biefes fofort in bie Riefen-

Bienen flogen nun alfo nicht birect von außen

in ben Brutraum, hatten alfo nur Ruhlung mit

Den Flug bes Boltes wöhrend ber Jaupttracht muß man geiehen haben, beidreiben läßt fich taum die großartige Regiamteit; ich machte angesichte beifen mir große hoffnung auf eine recht erklediche Missbeute, muß aber befeunen, daß das Enderabnin nach Schule ber Tracht meine fühnften

hoffnungen noch weit übertraf.

Müles biefer Biefenbeute Entnommene wurde befombere genan undert, und des wies doss Chreizenfisi
im Sommer 1878 auf: Bierfundert und achgeln
Jitulo Gelteuer: und Bachelungl, um Commer
1879 aber nur zweiqundert und ischen Hijmle,
auferenn bejelte doss Etnamooff jedes Mal noch
auferenn bejelte doss Etnamooff jedes Mal noch
auferen der Stelle veraugt ein unt gewiß Nach
folden Erfolge veraugt ein unt gewiß Nach
folden Erfolge veraugt ein unt gewiß Nach
jeden Gelteuer eine Gelteuer unt gewiß Nach
keit wird unt weiter beacheite, sondern ihr auf
meinem Stande hoo de innie Kolkeniume bisgelfeit.

Nun wird mancher der herren Lefer einwerfen, daß diesenigen Stöde, welche die Brut jur Bildung des Riefenwolkes hergeben, im umgekehrten Berbaltnis aeschwächt worden find: — mit nichten! —

Geche in ber Nachbarichaft bes Riefen ftebenbe Stode hatte ich jur Abgabe aller verbedelten Brut an Diefen verurtheilt; jeber einzelne bat nur ein Dal grindlich berhalten muffen, aber alle Roniginnen blieben bei ber Gierlage, fein Glugvolf und auch feine ausgefrochenen jungen Bienen gingen Diefen Boltern verloren, alle im Stod verbleibenben Baben murben verftanbiger Beife fo wieber eingehangt, daß immer die unterfte Etage gang frei murbe, und Diefe ift bann in ihrer gangen Diefe mit vollen Runftwaben in befannter Art ausgehängt worden. Fünf bis acht Tage nach ber Operation mar bann alles wieder ausgeglichen, Die Stode wieber voller Brut, und biefe feche Bolter, welche bie Leibtragenben im eigentlichen Ginne gemefen find, ergaben 1878 noch eine honigausbeute von 289 Pfund und brei überminterte Ableger, 1879 aber nur 82 Bfund außer ben gut bemeffenen 2Bintervorrathen.

Dhne Sannemann's biamantenem Grundfas

und ohne Kunstwaben wäre ähuliches nicht möglich bei unseren Berbältnissen.

Sierburch glaube ich genügend bewiefen ju hoben, baß es wohl möglich ift, burch Silbung eines Rielenvolles mittelst verbedelter Brut verbältnismäßig vieleben Erfolge mit Berüdfichtigung nieter Erachtzeiten und Bertrebweife ju ergelen, wie Hannemann in Brafilen bei ungleich besjerer Bienemweibe und längerer Flungeit.

Bielleicht befommt herr hannemann brüben biefe Beilen ju Geficht, ftanbe ich ihm bann in bemfelben Mugenblide gegenüber, fo murbe ich fagen : Dein hochgeehrter Freund und Landsmann, Gie haben mir burch die Dittheilung Ihrer Erfahrungen eine große Menge ber allerintereffanteften Arbeitsftunden meines Lebens bereitet, meine Sachbeichaftigung in ben letten beiben Jahren gu einer fo freudigen und ertragreichen gemacht, mochten Gie es nicht auch einmal in ohnlicher Beife, wie von mir foeben beidrieben murbe, perfuden; ift nicht Die Ginfperrung ber Ronigin in ben fleinen Rafig gu umgeben, und lagt nicht bas Borhanbenfein eines größeren abgegrengten Brutlagers, in welchem fich eine Ronigin in ununterbrochener Berufsthatigfeit befindet, in 3hren Riefenftoden eine noch großere Rleißsteigerung erhoffen, wenn rafch hintereinander bis gur Bolltracht auf Sunderttaufende pon Arbeitern burch Rugabe verbedelter Brut bingegrbeitet mirb? -

Sind Six nicht der Weinung, daß das im Michael der Michael die der Michael der Michael der Michael der Michael der Michael die der Michael der Michael

Eddießtich noch einige Worte iber die Gitter better felbt. 31 die durchauf bette, jelt Singin auf einen engen Raum eingufchräufen, beieftbe auch nicht gang von inder ansten better Ablingfet durch gelätelten, bei fin tollet einfader, als boß man ihrte bei bei der einstelle bei den der hier bei bei der hier bei bei bei mit biltet, lo bei ein Rähmeden von beopelter Objekteite baraus entlieht; ein Rähmeden von beopelter Objekteite baraus entlieht; ein Rähmeden von berohen Greiten mit je einer gangen Gitterfläche beraut vere feholpen, bag eine bereiben offennehen bieht). Alle foljolien, bag eine bereiben öhnenhaus bieht. Die hoffen

ift dann gewiß ein uoch besterer Rafig à la Hannemann als der bekannte fleine, die Bienen bauen darn, die Königin fommt, wenn auch in fest beschrättem Nase, ihren angeborenen Berpflichtungen nach. filbt fich wold und mit ihr auch das Roft.

Unyacifelaft fommt auch burch biefe Gitter bie Benfig Melthop aur Geltung, dem bedannter meinen mer bie fo baufge Kusfüllung des swifdengeflodenen leren Naumes mit Tochnenbrut bie 
Gastenfeite. Zentt man fich nun der Delei, 
weder bie Röhnig betyertegt, mit folgem Gitterblech abgefdloffen, fo ist leine Troppenbrut, fonbern wohl Tochnenbau möglich, beiter wirt der, 
flatt mit Brut, mit Bonig gefüllt, b. §, wenn es 
überhauft offene einsutragen aber einstragen aber

Mir einige Undeutungen habe ich hierdurch machen wollen, weitere Mittheilungen von anderer Seite werben ficher nicht ausbleiben, und baburch fommen wir mit Gottes Sulfe immer einen Schritt weiter: Stillfand if Rudffchritt!

# Die 24. Wanderversammlung deutscher und öfterreichischer Bienenwirthe in Prag.

IV. Bu wieberholten Malen in meinen Bortragen habe ich auf bas ethisch-erziehliche Moment in ber Bienengucht hingewiesen, ein Moment, welches ich febr hoch veranschlage. Ich vergesse nie die Worte eines Imfers auf Köhr. Als ich nämlich gesprächsweife die Frage aufwarf: "Bomit vertreiben Gie fich denn hier die langen Winterabende?" antwortete er mir: "Früher pflegten wir in's Wirthsbaus gu geben, feitbem wir aber Bienengfichter geworben find, beicaftigen wir une in ben Dugeftunden mit ben Arbeiten fur unfern Bienenftand, Anfertigung von Wohnungen, von Gerathen zc., auch mit bem Lefen guter Bienenichriften und bas Alles gemabrt eine gang andere Unterhaltung als bas Wirthebaus und bas Rartenfpiel. Dabei bleiben wir im Rreife unferer Familie."

Es war mir beshalfs auch phoginterefjant, in Frag anlähigh des Bortrages von Dr. Digergon über bie in der letten Rr. d. El behandelte Fraget-"Wie fann der Bienenwirth die Annahmisteiten des Bienenketriebes erfohen: "ab ehm Munde Silbert's ein beredete Sidert zu hören, nediges meine obige Anfshaumn über die Bienengucht in ittlicher Sinfigit jo von blestlätzte.

Hibert sagte: Hohverhete Versammlung! Unfer alwerehrter Altmeister hat die hochinteresante Frage, wie man die Annehmläckfeiten der Benergucht erhöhen könne, angeregt und dieselbe auch sehr terflich beantwortet. Es muß mich aber dennoch Wunder und nehmen, daß er einen sehr wichtigen Auntt

gu berühren vergeffen bat, einen Bunft, welcher in erfter Reihe geeignet ift, ben Reig, welchen Die Bienengucht auf uns ausübt, ju erhöben - ja gu einem mahren und ebelften Sochgenuß zu geftalten. Diefe Unterlaffung ift aber andererfeits auch febr erflarlich, benn Berr Dr. Dziergon lebt als Bjarrer im Colibat und er hat bemnach feine Belegenheit. Diefe boberen Empfindungen mit une Weltmenfchen genießen und beurtheilen gu fonnen. Gie merben es, verehrte Unwefende, bereits errathen haben, mobin ich abgiele - und Gie Alle ftimmen mir gewiß aus vollem Bergen bei, wenn ich bier fage: Hur berienige bat ben vollen Benug von ben fo manniafachen Frenden ber Bienengucht, welcher gualeich fo aludlich ift, ein treues, liebenbes und fitt= fames Beib, bas fich mit ibm ju freuen und mit ihm zu empfinden verfteht, fein eigen zu nennen. (Allfeitiges Bravo!) 3ft es ichon ein unfäglicher Sochgenuß und ein Born unerschöpflicher Freuden, feinen Lebensfaben an ber Ceite einer folden treueften mitfühlenben Gattin abivinnen au laffen. wie unendlich erhöht ift dann auch die Annehmlich: feit, welche uns Die Bienengucht bereitet, fofern biefes unferem Bergen am nachiten ftebenbe Weien ben Werth ber Bienengucht gu burchichauen - und bie Freuben und Annehmlichfeiten ber Bienenzucht gleich uns felbft gu fühlen und mitzuempfinden vermag. Bas mare uns beute 3. B. biefe fo gablreich befuchte Festverfammlung, wenn unfere befferen Chebalften und fonftige von uns boch und innig perebrten meiblichen Wefen nicht einen fo erfichtlich regen Antheil an unferen Berathungen und 3mfer= freuden nehmen murben ?! Und wer fein Weib im Drange ber eifernen Rothwendigfeit am hauslichen Berbe gurudlaffen mußte und die Freuden bes beutigen Bufammenfeins in vollen Bugen genießt - mer von uns an ein liebendes Weib gefcmiebete Bienenguchter wird babei nicht bennoch eine große Lude empfinden, eine Lude, welche nur barin eine Erflarung finben fann, bag eben bas treue, bas Saus butenbe Weib beute nicht mit genienen, nicht mit uns froblich fein fann. (Bravo.)

 ftete ber Frau und ben Familiengliebern gefichert bleiben. Es muß boch mahrlich in einer jeden Frau ein bochft beruhigendes Bewuftfein erregen, bag fie ben Dann in ihrer Rabe, daß fie benfelben bei einem bas Innere bes Menfchen fo unenblich verebelnben herrlichen Infette, wie Die Biene es ift, beicaftigt weiß. Das Bienlein ift es, welches feine freie Beit in Unfpruch nimmt, bei bem Bienlein ift es, wo das Weib ben Mann findet - ohne fich den Mengiten vieler Frauen anderer Stanbe bingeben zu muffen, nämlich ben Mengiten, bag ibn ber Drang nach ben Rueivereien ober zu fonftigen muften Refigelagen entführt habe. 3a, verehrte Berfammlung, ein Bienengfichter, welcher von feinem Beibe nicht in Babrheit geliebt wird und fie wieberliebt, wird fclimmiten Salls bei feinen Bienen umb nicht in Schlemmerei einen Ludenbufer fuchen ! Man gebe und durchwandere die beutigen fo maffen: baften Lotale, in welchen ber Teufel ber Berführung fo oft feinen Spud treibt, man febe fich die Berfonen an, welche bort ber Bollerei ergeben find; gewiß nur böchft felten wird man barunter einen Bienenguchter finden. Die oft fo viel belachelte Rlaffe ber Bienenguchter bat im Allgemeinen jebenfalls einen großen Fonds von Moralitat, ein Berg auf bem rechten Bled - und fomit Liebe und Befühl im Leibe. (Lebhaftes Bravo!) Die Biene, hochverehrte Berjammlung, ift es, welche diefes ethifche Gefühl immer wieber auf's Reue verjüngt und welche und felbft im Greifenalter noch mit bem Rinde fühlen febrt.

Dochrechte Berlemmlung! Mod meiner unmaßgeldiem Bleimung leit bleiter eithige Gereim
aus der Bienergucht weit höher als Zauferbe von
Genttern bes föhern Spuigh, nedes und bie matenelle Gette der Bienergliege bietet. — 3ch glaube
auch, die boden Rigertunguns terenefin durch die in
jediger gleit der Delmengliege bietet, — 3ch glaube
auch, die boden Rigertunguns terenefin durch die in
jediger gleit der Delmenglich berichten in der
Bienergucht einen bodenfehren fohler wie
Bienergucht einen bodenfehren fohler und
beführen unt Bienergucht den unterthämighen
Danf. Die Bienen und die Zaumen jund die
Bienergucht einen der der die bestehen der
mach die Bienergucht, ohne melde es fein Berg
mungen, felm wohrte Sehen gleit.

Es sagte ein tütmüsser Beisal. Der Bortjene Ritter von Rome es: Es bebarf iest nicht mehr einer garten Aubentung, um
mich an eine Platid zu erinnen, die ich bis jest
absäglich nicht erfüllte. Br. 50.1. Die Mitglieber
mierer Bertamming geboren nich bas den mitmatischen Ossische und der bei den bestehe der der beite der bestehe der der beite der bei der beite der

von Berlehich. Ich würde eine große Tattosigkeit begehen, wenn ich es unterlassen würde, neben den offigiösen Bertrettern nicht in erster Reihe auch die Frau Paronin von Berlehsch zu nennen und der geseiteten Zame Aumens der Bersammlung hier einen berässichen Gruß darzubringen.

Si wurde sodann die Bähl des Areisgerichts vollzogen. Gewählt wurden als Vorschlag des Prülidiums die Herren Aadbow, L. Scholz, Ambrozie, J. B. Byfoutal, Gerosch, Paulit, Major Senfried, Jigen, Siruczel, Koppl, Spieß, Duda, Vessler, Kod, Schachinger und Arosspio Plack

Darauf ward Dr. Pollmann : Bonn das Wort ertheilt zur Behandlung des Themas:

Berth ber verfchiebenen Bienen:

In ber Debatte trat Dr. Dgiergon für bie italienifche Biene ein, Rlimde lobte bie frainer, Silbert die enprische. Silbert raumt bie gro-Bere Stechluft ber Enprier ein, ja er balt "bie weit größere Ctechluft berfelben für zweifellos", behauptet aber, baß fie im Uebrigen ber italienischen Biene nicht nur gleichtomme, fonbern fie in mancher Sinnicht übertreffe. Er fcbließt : "Man bute fich in unfern Canben por jeglicher Reinguchtung einer beliebigen Bienenrace, vielmehr fuche man Die Leis ftungsfähigfeit feiner Bienenvolter burch eine geitweife Blutauffrischung, beziehungsweife Kreugung mit ebleren Bienenracen zu erhoben - und bieran bietet die cuprifche Biene ein gang unübertrefflides Material."

Es trat fobann eine halbftunbige Paufe ein.

## Das Bienenjahr 1879.

H.

Das Bienenjahr 1879 hat unfer Vereinblatt ich im turgen jurteffieden Jagen uns overgeschet und wenn es noch einmal jest auf Grund genaute Aufgeidnungen und einzelner Daten vor unferm Geiste ovrüberzieben soll, so nicht, um trübe Ermerungen am Miliernte und geringe Erfolge aufs Neue wach zu rufen, sondern zur Mahnung an Schiller's Poort:

Bon ber Stirne beiß - Rinnen nuß ber Schweiß: Goll bas Bert ben Meifter loben - Doch ber Segen tommt von Oben! 3a, der Sagen lommt von Chen; dos ift gewiß, und venn er in reigher Cirkinne den Minetberabliste, die Flaten von Nectar triefen unter liebligen Commischen und die Glöße den entiggen Cammicen frespen, dann ist es feine Kunft mit Erfolg in intern, aber mein, — wie im leghen Jahr – der Jimmel verfolgligt ichein, Kalte iches fröhligt Gebeider framt, die Comme finner grauen Wolfen sich sing, dann kom man am Wert der Miriter tenner: Zee ist, de der mit den Wert der Wielert entwert Zee ist, de de von den, dosig in die Topie bringt und wohlperforgte Wilter in den Mitter

Colde Deifter find felten, aber Beber muß ftreben, biefe Deiftericaft ju erreichen. In bie Lehre geben bei unfern berühmten Altmeiftern tonnen aber bie Meniaften und ift es auch meift nicht nothig; benn all bas Biffen und Konnen, welches beim Deifter in einer Berfon fich vereinigt, wird vielfach gerftrent wieber bei Bielen gefunden. Wenn wir's baber machen, wie unfere Bienen, Die alle vereint an bem gemeinfamen Bau arbeiten, jebe nach ihren Rabigfeiten und unter Musnubung ber jebesmaligen Umftanbe, wenn alfo jeber 3mfer in ben gemeinfamen Ctod bes Bereine feine Erfahrungen und Beobachtungen gufammentragt, bann entfteht ein gemeinfamer Chab. pon welchem wiebernm Alle gebien burfen, und indem fo Beber von Allen lernt, wird er auch bei etwas praftifcher Begabung auf ber Babn gur Deiftericaft ruftig vorwarts ichreiten. Run aber ift bas Chreiben nicht Jebermanns Cache und follen Mittheilungen biefer Art nugen, fo muffen fie nach Blan und Ordnung gemacht fein. haben nun bie ftatiftifchen Tabellen wollen; gum Coreiben anfpornen und bemfelben einen gmed: bienlichen Plan porzeichnen. Doch aller Unfang ift fcmer, bas zeigt fich auch bier, benn nur 100 haben fich gefunden, welche Die Tabellen ausgefüllt und eingefandt baben und von diefen find nicht Benige manche Antwort auf Die porgebrudten Fragen schuldig geblieben. Manche haben wohl die etwas früh versandten Formulare verlegt, Ginige auch ben Dienft nicht genug gewurdigt, ben fie mit ihren Aufzeichnungen bem Gangen leis ften, Anbere enblich nicht gebacht, bag bie Weg: laffung einzelner Antworten von ber Bebeutung mare, als bas Gehlen mehrerer Poften bei ber Berrechnung großer Bablenreiben. Der Statiftiter aber bebarf im Gegenfat jum Referenten gerabe gang genauer Angaben, benn ibm find nicht allgemeine Eindrude und Schapungen, fonbern allein Bablen beweifend. Wenn nun auch leiber Danches fehlt und Die Bitte nicht unausgesprochen bleiben barf: in Rufunft mehr Tabellen und feine Frage ohne bestimmte Antwort, wie benn im nachften Sabre bie Ronial. Regierung burch Rablung ber BienenEs find eingewittert worben in Raften 510, in Bogenftulper 34 und in Rorben 1943 Bolfer, alfo ift bie Dlobilgucht bei une boch icon verbreiteter, als vielfach angenommen wird, und gmar überwiegt fie bie Ctabilgucht bereits in 2 Rreifen, namlich in Olbenburg (184 Raften gegen 119 Rorbe) und in Giberfiedt (69 Raften gegen 29 Rorbe), mabrend an ber Coleswigiden Weftfufte, im mittleren Solftein und in Dithmariden Die Rorbjucht vorberricht, ja theilmeife ausschließlich getrieben wirb, entiprecend ben Trachtverhaltniffen. 200 aber Die fpate Tracht aus Buchmeigen und Saibe Sanptfache ift, ba bat gewiß ber Ctulpforb ale Cowarm: ftod feine Berechtigung. Der Bogenftulper ift in allen Begirten vorhanden, aber nur verfuchemeife meift in je einem Eremplar. Rur 2 3mter haben eine großere Rahl, welche aber pon Rorben und Raften auch auf Diefen Standen weit überholt wird. Die im gangen Begirt vorhandene Bahl von 34 Stud ift viel gu gering, um weitere allgemein gultige Refultate ju gewinnen, fonft mußte ibnt ber Rubin gu Theil merben, bag in bemielben fein Bolt gu Grunde gegangen ober weifelos geworben, mabrend bie Raften hierin ben Rorben gegenfiber im Rachtheil ju fein ichienen, ba von 510 Raften 27 eingegangen und 28 meifellos geworben find, meldes Diggefdid unter 1943 Rorben nur 43 refp. 54 betroffen bat: mithin 51/2 % gegenüber 21/2 %. Allein biefer Colug ift nicht unbebingt richtig, benn bie Tabellen ergeben, baß gerabe bie 3mfer, welche I ober einige Raften halten, fonft aber Rorbimter find, viel Unglud gehabt baben, mabrend bie bloken Dobilimter meift über gar feinen Abgang ju flagen haben, alfo bie gerin= gere Bertrautheit mit ber Dobilgucht mirb bie Could bes größeren Berluftes treffen. Bieht man swiften einem Mobil: und Ctabilimfer eine Barallele, jo ift bas Refultat vielmehr biefes, bag in Rorben und Raften gleich gut burchwintert ift, bag aber bie Rorbe mehr ber Gefahr ber Beifellofig: feit ausgesett find. Auffallend aber ift noch, baß in gang Schleswig, befonders an ber Beftfufte, beffer burchwintert ift, als in Solftein und bier wieber am ichlechteften in Olbenburg und ber Elbgegenb. Db bie feuchte Luft bierbei von Ginfluß ift ? Gerne batte ich ferner bestimmte Rechnungen angestellt, wie bie verschiebenen Racen unferen Binter ertragen, allein für bestimmte Coluffe find bie Angaben gu mangelhaft, jedoch folgt so viel, bag ben sublichen Racen unfere Winter fein hinder: nik find.

Geguchtet wird im Gangen bie beimifche Biene, nichft biefer bie italienifche (78 Bolfer) befonbers in Eiberftebt und Olbendurg, boch find auch auf 3 Stanben bereits Enprier und auf je einem Rrainer und norbifche Bienen porbanben. Ge ift alfo bod fcon ein guter Anfang gemacht, bie beimiide Bienenrace burch Blutauffrischung und Rrensung su verebeln, benn hierin und nicht in ber ichwierigen Reinzucht liegt ber Berth ber fremben Racen, von welchen bie ju nabe mit ben unfrigen verwandten Rrainer siemlich werthlos, Die italie: nifden, als am frubeften eingeführt, bie meift verbreiteten, bie enprifchen aber nach ben porliegen: ben Refultaten und bem Urtheile ber Deifter bie tauglichften gu fein icheinen. Der Fortidritt in ber Blutauffrifdung ift aber im letten Jahre nur gering gewesen, ba Roniginnen fast nicht gesuchtet find (14 3talienifche, 10 Coprifche, 2 Deuts iche), woran wohl die Schwierigfeit ber Ruchtung bei Rordaucht überhaupt eben fo viel Schuld tragt. als ber ungunftige Commer, ber auch biefe Arbeit ju einer wenig lobnenben und erfreulichen gemacht bat, benn ben Werth porhandener befruchteter Roniginnen wirb auch ber nicht bestreiten, ber gur Berhutung ber Beifellofigfeit feinen Rachichwarmen ben Mutterftoden ausgeschnittene bebedelte Beifelzellen unterzulegen pflegt; ein übrigens probates Mittel, ba bei vorhanbener Weifellofigfeit die Bellen ausgebrutet merben.

Jur speculativen Fitterung übergebend — die Substitterung frommt nicht in Vettrocht — ser gibt sich, daß dessiebte mehrfach zur Amendung gedommen und anfehreinde bejonders in Gegenben mit Greibracht. Bussendisse Behöftsterung, die frei in die Begendisse Behöftsterung, die konstelle der die Begendisse behöftsterung, die stratisfä zur Amendung gefommen pnisse ben kapril und 15. Junit, und passe mit bem Grigge recht frühre Schwärme und reichlicherer Sonigtroch, so die in Sortificit auf biefen Begen

lohend jein bürfte.

Rranffeiten ibm umr 2 beobachtet: bie Hufte wir Studie gegen in Giber icht aufgetriehen, durch Weite aufgetriehen, der Beite in einem Fadli in Giber icht aufgetriehen, durch Weitendigme bes Erdbobens gehobene Büßgeftranffeit ist eine eigentiche Krantfeit, Johnsten um ber an der Eltien bet
Genen halten Lebrichte Bollen vor Großbern
klichen Zie Judie ist in Schebolig mur der
Klienen halten der Beiten der Beiten der
Klied auf 3, in Obenhung auf gelten im Kraife
Klied auf 3, in Obenhung auf geriften dar

7 Edahnen beobachte. Bie Utriade wird allgemein

7 Edahnen beobachte. Bie Utriade wird allgemein

nigungsansflug angegeben, in einigen Fällen Beunruhigung burch Meifen und ein Mal Sonig aus Beberich und Erfaltung eines Schwarms. Außerbem ift ein Kall im Rreife Riel mertwurbig, in meldem nur bie von einer italienischen Mutter abftammenben 13 Boller ber Rrantheit verfielen, alle übrigen aber gefund blieben, mithin bier bie Rubr gegen fonftige Annahme als erblich fich barftellt. Es icheinen bie meiften Bolter gu Grunde gegangen, benn nur 9 find wieber eingewintert. Es mar bod nicht bie gefürchtete Raulbrut, pon welcher unfer Land fonft gottlob! bisher verfcont ift? - Bo fur bie Beilung etwas gethan und biefelbe erzielt ift, bat man außer ber Geftattung eines Reinigungsausfluges und Reinigung ber 2Bobnung und Baben mit gutem alten (Buchweigen:) Sonig gefüttert. Gin Imfer bat biefem eine Abfochung von Rothwein und Canehl jugefest mit autem Erfolge. Darf ich hiebei bas Berfahren eines alten bemahrten Imters, ber auch bem Saibhonig die Schuld giebt, verrathen - er wird's wohl gestatten - fo giebt berfelbe unter Buch: weigenhonig gemifcht eine Abfochung von Stern: anis (1 # für 40 Stode) gleich nach bem Reinis aunasausfluge und foll bies Dittel ftets geholfen haben. (Schluß folat.)

## Berichte der Specialvereine.

Der Bienenguchtverein für Segeberg und Umgegenb bielt Conntag, ben 14. Darg, feine Fruhjahrsverfammlung in Segebera. - Am Mittwoch vorher mar bie Temperatur auf + 110 R. geftiegen und hatten bie Bienen bei hellem Sonnenichein grundliche Reinigung vornehmen tonnen nach langer Binterrube, einzelne trugen fogar icon bie erften Boeden beim. Da galt's auch fur ben 3mfer thatig fein, ben gangen Stand revibiren; ben Sungerleibern neuen Borrath geben ober fie umquartiren auf Soniaftode. Das ift aber in diefem Fruhjahr gewiß feine leichte Urbeit gemefen, benn bie meiften Stode haben mohl gam ober beinahe gang aufgezehrt gehabt. Ja, mo's babei geblieben und ber Imter vom froblichen Gefumme aller feiner eingewinterten Stode umgeben thatig mar, ba bat er mohl taum ben Schweiß gemertt; aber mo bas Muge auf große Luden im Stanbe getroffen, ba ift gewiß mancher Geufger über bas bofe Borjahr aufgeftiegen. - Die anwefenben Imfer maren balb in lebhaftem Gefprache über bie erfte Revifion ihrer refp. Stanbe. borte man nur ruhmend hervorheben, bag trot bes anhaltenben Binters und ber geringen Borrathe ber Bienen im Berbfte boch nur wenige Berlufte ju beflagen feien. 3ch habe aber Grund ju glauben, daß Diejenigen, die bis ju 30 pCt. Berluft batten, biefen nicht beflagten, um - feinen

Difton in die Berfammlung gu bringen. - Die Revifion ber Abrechnung murbe wie in fruberen Jahren von ben Berren S. Blund : Edieren und C. Dieberichfen: Traventhal vorgenommen, Weil ein fleines Deficit entstanden mar, murbe ber Beitrag für 1880 auf 2 .M. 50 Bf. feftgefest. Mle Borfigender murbe fobann C. S. Drem 6: Rufels gemahlt, ber bisherige Schriftführer über: nahm noch auf ein ferneres Jahr bas Mmt. -Lebhaft murbe bann noch verhandelt über bie Frage: Wie bringen mir unfere Bienen in Diefem Frubjahr bis gur erften Sonigtracht? Biele hatten ichon Umquartierungen vorgenommen, boch auch Die Bonigftode geben noch nicht ben nothigen Borrath bis jur erften Sonigtracht. Einige hatten noch ben erforberlichen Futterhonig aus 1878. Meiftens mußten aber Gutterftone gefauft merben. Das mußte mohl Buder, Randis, fein. boch hielt Riemand viel barauf. Luthje :Reuengors führte an, baß er früher von 4 gleichen Stoden, 2 mit Sonig und 2 mit Buder gefüttert habe, Lettere hatten bas Leben behalten, Erftere aber hatten fich beffer entwidelt. - Es murbe bann noch über bie vom Centralvorftand geftellte Frage, betr. Die biesjährige Banberverfammlung gefprochen. Die Meinung aller Unwefenden mar Die, daß es gut fei, wenn biesmal bie biesjährige Banberverfamm: lnug in ober bei Samburg abgehalten murbe, weil babei mohl Abfatitellen fur bie Broducte ber 3m= ter Schleswig Solfteins ju erlangen maren und in einem reichen Jahre wie 1878 tomme es recht febr barauf an. Bei ber bann folgenben Banberverfammlung tonne ja auf Schleswig Bebacht genommen werben.

Aus bem Rehm. Special Berein. Ber: fainmlung am 21. Darg. Unwefend 19 Ditglieber von 30. Die Musminterung betreffend, ift mitgutheilen : Bon 23 Bereinsmitgliebern find 1879 eingewintert 240 Bolfer und ausgewintert 221 Bolfer, namlich refp. 137 und 128 Bolfern in Raften, bagegen reip. 103 und 93 Bolfer in Rorben, bavon 1 im Bogenftulper. (2Bo bleibt ba Die folechte Ueberminterung im Raften?) Der Ruftand ber Bolter ift ein fehr guter, nur wird bier und ba über verzuderten Sonig geflagt, fo bag man icon bei reichlich mit Bonig verfebenen Bolfern jur Rothfütterung bat greifen muffen. Gin Mitalied batte perfuchsmeife 5 Bolfer vergraben (26. October bis 10. Dlars) und gwar mit aus: gezeichnetem Erfolge. - Bum Borfibenben murbe gewählt : Berr G. Ralm, jum Edriftführer und Raffirer ber bisberige Borfigenbe, jum Bibliothetar herr Capt. Rofenberger : Burg.

Bamiersborf. F. Otto. Stormarn fder Bienengucht : Berein. Schlechter Sommer - noch folechterer Binter!

b. b. für unfere lieben Bienen. Rachbem fie ben Commer über tuchtig gefdmarmt und menia Rab rung gefunden batten, haben fie faft ohne Unterbrechung vom Oftober bis Februar ftill figen muffen. Es batte fich in Rolge beffen ber Unrath in ben armen Geschöpsen bermaßen angesammelt und verbartet, bag viele ju Grimbe gegangen find, bei anderen aber erfolgte nach ber Reinigung Durch: fall und raffte Diefer ebenfalls viel Bolf meg. 3ch habe beshalb bei gunftiger Gelegenheit etwas Rum, Sonig und Baffer vermifct und swifden bie Gaffen gefprengt, mas ich febr gutraglich gefunben Mehrere Imter haben 6-8 Bolfer bis jest fcon verloren und wer jest, ba bie Bienen bas meifte Rutter brauchen, nicht aufpaßt, burfte noch manches Bolf zu beflagen befommen, ebe fich etwas für Die Thierden in ber Ratur finbet. Ginem Collegen ftarben fammtliche Boller, trot: bem noch honig vorhanden mar und burfte biefe Thatface bafur fprechen, bag bie eingetretene Berftopfung die Urfache bes Tobes gemefen. Um beften burch ben Winter gefommen find bie Raftenvoller, die im Freien gestanden haben; die Rorbvoller haben burchichnittlich febr gelitten. \*) Der Reinigungsausflug meiner Bienen fiel auf ben letten Januar und erften Februar. Dogleich noch Schnee lag und manche frante Biene liegen blieb, find feit jener Beit boch beffere Tage fur Diefelben eingetreten, welche die Befundheit beforberten und befinden fich fammtliche Bolfer jest mobl. Soffen wir benn auf balbige gunftige Rluggeit.

Ricine Mittheilungen.

Spet barreflitde Danightungen. Step bei Beltelung der Step bei Beltelung bei begeine Estellung der Step bei Beltelung bei begeine Estellung der Beltelung der Step bei Beltelung bei Beltelung der Beltelung bei Beltelung genann bei Bebtellung bei Beltelung bei Beltelung bei Beltelung genann bei Beltelung bei Beltelu

") Diefe von uns leineswegs angezweifelte Thatfache burfte boch taum in ber Wohnung ale folder ihren Grund haben. Die Reb. vallen Entwidelung taunt 6 Bochen Beit nathig bat, und im Juli gefaet, bis in ben Ravember binein blubt. 3m Grublahr bagegen icheint fie fich nur febr langfam & entwideln, weshalb bie Ausfaat nicht par Mitte Dai angurathen ift. 3ch habe, um mit unfern Seminariften m ber Erholungezeit im Cammer Berjuche hierin anguftellen, eine gange Angabl hanigfpenbenber Bemachfe angebaut, bin aber bis jest ju ber lebergeugung gelangt, bak es unter ben Gartenpffangen nur ber Barretich ift, welcher ber Bhacelia ben Raug ftreitig macht." - Faft in gleicher Linie fteht bie lieblich buftenbe Refeba, welche bier giemlich ben gangen Sommer über biubt; fie liefert icht viel hanig und zwar von ber feinften Qualität in bem angenehmsten Bohlgeschmad. Sie ift bagu noch ergiebig an Ballen, und Dics bis in ben Spatherbft fin-ein, wa die Ratur nur wenig mehr bavon bietet.

Ueber Bernachläffigung ber Bienengucht burch ben Bolleidudlebrer fchreibt Dr. B Deller in ber "Flora", einem Biener Gartenbaublatt, in welchen Dr. B. eine Reihe von apiftifchen Briefen veröffentlicht: "3ch weiß nur brei Stanbe, die fich in gleich gunftiger Lage wie die Gartner jum fcwunghaften Betriebe ber Bienengucht befinden, und bas find die Geiftlichen aller Confessionen, die Farftmanner und die Lehrer. Beiber trifft ber Borwurf, von ber fo gunftigen Gelegenheit feinen Gebrauch ju machen, fie Mle, insbefandere aber bie Baltsich u llebrer, benn burd beren Bernachlaffigung ober gangliche Richtbeachlung ber Bienengucht, wird nicht nur ein großer Theil der Bienengucht, welcher in der Gegend be-teben tannte, eben nicht geschaffen, sondern es wird ba-durch, daß die Schulfinder nicht für die Bienengucht begeiftert und über biefelbe belehrt werben, auch ber Bufunft ein großer Schaben jugefügt. Inobefandere fall in bem istianellen Schutgarten auch ber Bienenftad nicht fehten, ber Behrer benfelben aber auch als pabagagifches und bibaftifches Lehrmittel benuten. Rur bann fann bie Bienenancht bahin gebeihen, bag fie oon fo graßem, valfswirth-caftlichem Rugen werbe, beffen fie auch fahig ift."

## Mngeigen.

t. Bienen guchtberein fur Reuentrug und Umgegenb. Berfammlung am Connlag, ben 4 April, Radmittage 2 Uhr in Reuenfrug.

Tagedorbnung: 1. Beichaftliches.

2. Bortrag bes Banberlehrers Orn. El. Anbrefen-Riel über natürliche und fünftliche Schwarme und beren Bermenbung

3. Bie verhindert man bas Abftechen ban Roniginnen ober Bienen, welche einem Schwarme jugelheilt merben ?

Um recht gabireichen Befuch, auch ban Richtmitgliebern bes Bereins, wird bringenb gebeten. Der Barftanb.

2. Dgiergan. Chrenfele ju Olbenburg. Berimmlung am Countag, ben 4. April, Radunittage 2 Uhr, m Bereinstofale.

Tagedarbnung: t. Ueber Auswinterung. 2. Ueber bernanftige Bermehrung im Allgemeinen und fpeciell fur Die biefige Wegenb.

3. Belche Rafinghmen baben bie Rabilauchter au ergreifen , bas ihnen entgegengebrachte Borurtheil vieter Stabilguchter gu befeitigen?

Der Borftanb

3. Berfammlung bes 3mferoereins Stor-marn, Gonntag, ben 4 April, Radmittags 3 Uhr, bei ferra Coltau-Billinghufen.

Tagesorbnung:

1. Das Project einer Centralbienengucht-Anftalt für Schleswig-Solftein (Munch-Glinbe). 2 Erfaheungen, begügt ber Ueberwinterung.

3. Rapsmanberung

4 Die Banberberjammlung 1880 5. Bereineangelegenheilen

Der Barftanb. 4. Berfammlung bes Bienenguchtoereins fur Dibenburg und Umgegenb, Conntag, ben 1t. April, Rachmittage 3 Uhr, in "Stadt hamburg" in

Dibenburg. Tagesarbnung:

Geichäftliches. 2. Ueber ben Berth ber verichiebenen Bienenracen nach Rollmonn

Ueber Bermehrung ber Bienen

Um recht gablreichen Bejuch bittet Der Borftanb. 5. Berjammlung bes Dwichlager 3mter-vereine, Canntag, ben tt. April, Rochmittage 2 Ilbe, im Lacale bee Gaftwirthe Blod ju Biefied.

Tagesarbnung: 1. Bereineangelegenheiten.

2. Frühjahrefutterung.

3. Anmelbungen jum Berficherungeberein. D. Dumm, jun.

p. t. Gdriftführer. 6. Der Barmflebter Bienenguchtoerein wirb feine nachfte Berjammlung am Sonntag, ben 11. April b. 3. abhalten, und zwar beim frn. Goftwirlh Rumohr in Bramftebt.

Tagesorbnung: 1. Rechnungsablage pro 1878:79,

2. Ueber Die Gutterung ber Bienen 3. Heber ben Anfauf einer italienifchen Konigin.

1. Berichiebenes. Um agbireichen Befuch bittet

Der Barfianb. 7. Berfammlung bes Bienenguchto ereins für Reumunfter und Umgegenb am Sanntag, ben 11. April, Rachmittage 1 Ubr, im "Tipoli" au Reumunfler.

Tagesarbnung: 1. Bereinsangelegenheiten : Aufnahme neuer Mitglieder, Bahlen für ben Berficherungeberein, Diesjährige Wanberverfammlung bes Centralbereins, fawie bes Gpe

cialvereine. 2. Beichlufiaffung über Die Bermenbung ber aus ber borjahrigen Berloofung für bienenwirthichaftliche Amede

ausgewarfenen Gumme 3. Bericht über bie Muswinterung.

Das Banbern in Die Rappfaat, Referent Lehrer Stape-Laebarf 5. Anmelbung ber Bienenvölfer aum Berficherungeverein. Wanberlehrer anwefenb.

Der Borftanb.

8. Bienen guchtverein fur Borbeshalm und Umgegenb. Berfammlung Conntag, ben 11. April, Rachmittage 4 Uhr, im Bereinstafal. Lagesarbnung:

1. Mittheilung über Die biesjahrige Ueberminterung. 2. Bericht über bie lette Delegirten -Berfammlung in Reumanfter.

3. Frühlingepflege ber Bienen. 4. Befprechung über bie biediabrige Banberverfamm-

lung bes Centralvereins. Anmelbung für ben Berficherungeoerein. Banberlebrer anweienb.

Der Barftanb.

- 9. Der Bienenguchtverein fur Gufel und Imgegenb (Bujenborf) halt am 11. April, Rachmittogs 1 Uhr, beim herrn Baftwirth Chenteuer im Guieler. bohm eine Berfammlung ab.
  - Toges orbn ung: 1. Anmelbungen fur ben Berficherungeberein.
  - 2. Durchficht ber Rechnung fur 1879.
  - 3. Meinungeaustouich über meifellos geworbene Botfer und über Grubiahrefütterung. Um gabireiden Befuch bittet
- Der Borftonb. 10. Berfammlung bes Guberbithmaricher Amtervereine, Mittwoch, ben 14. April, Rachmittoge 2 Uhr bei Gaftwirth Mortens in Ebbelod. Togesorbnung:
  - 1. Geichäftliches. 2. Mittbeilungen über Bienenrecht in ben Bergogthumern.
  - 3. Rorb, Raften ober Bogenftulper? 4. Musftellung?
  - 5. Banberung in bie Soibe?
- Der Banbertebrer wirb anweiend fein.
- 11. Berfammlung bes Rortorfer 3mferbereins, om Sountog, ben 18 April, Rochm 2 Uhr, in Tont's hotel gu Rortorf.
- Toge sor bnung: 1. Jahres-Ueberficht und Rechnungsabloge. 2. Die Muswinterung.
- 3. Frühiobreintterung Um sabireiches und praeifes Ericheinen ber Mitglieber

bittet Ramens bes Borftonbes D. Rroger. 12. Berfommlung bes Bienenguchtbereins für Reuftabt und Umgegend, om Sonntog ben 18. April, Rochmittogs 3 Uhr, bei Gaftwirth Ferdn. Benn

- in Reuftobt.
  - Tagesorbnung:
  - 1. Bohlung ber Beitrage für 1880. 2. Muswinterung. 3. Bom Schwarmen ber Bienen.
- 4. Fragefoften. Der Borftonb. 13. 3mterberein für Breet und Umgegenb. Berfammlung am Sonntag, ben 18. April b. 3., Rachmittogs 3 Uhr, in Driffere botel in Brees.
  - Logesorbnung: 1. Bejdaftliches.
  - 2. Das genoffenichoftliche Leben ber Bienen.
  - Fragetaften. Ueber Die Diesjahrige Auswinterung und Rothfütterung

Um recht gobireichen Befuch, auch von Richt Mitgliebern mirb gebeten. Der Borftanb.

- 14. Bienengucht berein on ber Stor. Berfammlung am Conntag, ben 26. April, Radmittage 2 Ubr. au IBeboe.
  - Togesorbnung: 1. Gefchaftliches. Bericht ber Reviforen ze
  - 2. Aufnahme ber gu berfichernben Bienenftode.
  - 3. Die biesjahrige Ueberminterung. 4. Bie verhindert mon bas Abfteden von Roniginnen
- ober Bienen, welche einem Schworm gugetheilt werben? Uni recht gahlreichen Befuch, ouch von Richtmitgliebern bes Bereine wird bringend gebeten.
- Der Borftonb. Banberiehrer onwelenb.

15. Bienenguchtverein für Schonfirchen und Umgegenb. Berfommlung, Conntag, ben 2. Dai,

Rachm. 3 Uhr im Bereinstocol. Tag es ordn n ng : 1. Geschäftliches: Einzahlung ber Johresbeiträge, Auf-

nahme eines Mitgliebes a Die Refultote ber biesjahrigen Muswinterung 3. Ueber natürliche und fünftliche Schwarme.

4. Die Wonderverfommfung bes Centrafvereins Ein Mobilftod (Geitenschieber) mirb ouegeftellt fein. Der Borftanb.

Berficherungeverein betreffend. Die Anmelbungen ber Bienenvöller gur Berficherung mer-

ben bon mir im Laufe bee Aprilmonots entgegen genommen und bitte ich bie alten Mitglieber, welche wieder verfichern wollen, ihre Bolfer bestimmt bie jum 30. April anmelben gu wollen, ba fonft auch für fie ber Beitrags fat von 5 Bf. à Bolf eintritt.

Reue Mitglieber tonnen ihre Bienen jebergeit anmet-ben und gabten im jebem Gall 5 Bf. à Bott. Basborf, ben 22. Dary 1880.

H. Stave.

## Mittelwände

and reinem Bienenwache empfehle pr. Rilo in Solbrahmchengroße bei 50 Stud 5 & incl. Berpodung - eine ge-brudte Anweisung wird jeder Sendung beigelegt. Schonberg in holftein.

C. Stoltenberg, Bienengüchter.

Bienen-Visire.

Diejenigen Inter, welche etwo noch Bienen Bifire (a 1 &) ober Bienenhouben (a 3 &) haben wollen, worben gebten, nutre Gielndung be Bertages ibre Beitung umgefend ju bewirten, ba ich in ben nächten Zagen eine belitte Bartie von Rünrberg verichreibe. Giel, Endrefen.

Gravenhorst's praktischer Imker (neue Auflage) fann gegen Einsendung von 3 .4 vom Unterzeichneten poftfrei begogen werben.

Riel. El. Unbrefen.

Cuprifche Baftardfoniginnen à 5 . find Ende Dai abzugeben und eint befruchtete Enprifche Ronigianen à 10 . . von Ende Juni an. Beftellungen balbigft an ben Borftanb bes füberbith-

#### maricher 3mterbereins gu Ebbelad. Rotirende Beobachtungsstöde und Brutapparate

tiefert bie Solgmaorenfobrit bon Joseph Oppenheimer in Stuttgart-Berg.

Brofpeete und Breieliften gratie. Bei bem Unterzeichneten fteben 60 Stud detagige neue Beuten mit Rahmden,

fowie eine Schleubermaidine nebft fonftigen Bienenaucht-Geröthichoften febr billig aum Berfauf Broogoard. Quernholdt, pr. Jeifing Softrup. Chrift. &. Romfen.

3n holt: 1. Die Lehrer als Bioniere ber Bienengucht. 2. honnemonn's Princip für unfere Berhaltniffe. 3. Die 24. Bonberversonimlung beutscher und ofterreichischer Bienenwirthe in Brag IV. 4. Das Bienenjahr 1879 II. 5. Berichte ber Specialvereine, 6. Rleine Mittheilungen, 6. Angeigen.



des Schleswig-Holsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Mitmirfung bee Borftanbes com Centralfefretar Cl. Andrefen, Sifderfir. 29.

#### Das Bienenighr 1879.

III.

Die Fufigangerei bat 8 Stanbe beimgefucht im Juni, Juli und Ceptember und amar mit 1 Aus: nahme nur in Cegeberg und Dithmarichen. Bephachtet ift biefe bie Stode ungemein fcmachenbe, beimtudifche Rrantheit nur an Mutterfioden unb Borichmarmen, boch fieht feft, bag auch junge Bienen pon berfelben befallen merben, und zeigt eine forgfältige Beobachtung ber Bienen haufig Abplattung (Einbrudung) bes Rudens gwifchen ben Flügelanfagen. Sonigthau, Rebel, Tracht aus Bogelbeeren, ploglicher Bitterungemechfel foll bie Urfache fein. Bur Beilung ift wenig gefcheben. Da bie Rrantheit aber nur bei in Brut ftebenben Stoden portommt und bei ploglich eintretenben iconen Better fich zeigt, fo mochte ein ju langes Bermeilen ber Bienen im übervollen, warmen Stode bie Sould tragen, woburch auch bie Abstreifung bes Rudens fich erffarte. Bu lange ber Luft entjogen ober nicht rechtzeitig berfelben ausgefest, entbehren fie ber Flugfahigteit und als Sandlaufer tommen fie beim nachften Connenfcein gu Taufenben um. Andererfeits ift aber bie Beichrantung ber Rrantbeit auf bestimmte Gebiete nicht außer Acht ju laffen und follte bies fich ferner bestätigen, fo tonnte bie Urfache auch in ben Trachtverhaltniffen liegen (ju reichliches Calamaffer?). Bebenfalls ift bie Rrantheit mit Rudficht auf Beit, Bitterung und Tracht bei ihrem jebesmaligen Muftreten im Muge ju behalten. Bei allen Racen fomut fie gleich ber Ruhr ohne Unterschieb por und befällt ftets ben gangen Stanb.

Da nur 36 Trieblinge und 54 Ableger gemacht find, fo ift angunehmen, bag man im Allgemeinen ben Bienen bas Bergnugen bes Schmarmens gonnt, und ber 3mter felbft will bie Freube bes lieblichen Schwarmgefummes auch ichwerlich felbft gern entbebren. Ginb's boch bie fconften lleberraschungen im Imterleben, besonbers, wenn ber icone Monat Dai noch jum Schluffe fie fcenft; allein nur einem Gingigen ift im letten Jahre biefe Freude ju Theil geworben, alle An-bern haben fich bis Juni und Juli gebulben muffen, ja ein Besiber von schwarmlustigen Krainern bat leiber gang auf bies Bergnugen vergich: ten muffen. Rur 13 Jungfernschwarme haben ihre Befiger begludt, und ob es ein Glud fur fie mar, bleibt im Geptember recht zweifelhaft. Summa : Die Schwarme haben lange auf fich marten laffen und find fparlich gefallen, benn bas Blud eines Dibenburgers von 3 Stoden außer 3 Schwarmen noch 3 Trieblinge und 6 Ableger gu machen, auch bagu recht viel Sonig (32 Rilo) und Bachs (3 Rilo) ju ernten unb 4 Stode mohlversorgt in ben Binter ju bringen, ift nicht Jebem beuer ju Theil geworben. Db einzelne Racen mehr und früher geschwarmt haben und ob bie Bohnungen biegu beigetragen, ift nicht erfictlich.

Doch weiter bie Tabelle berunter! Bur Ban-berung fortgeschritten! Das Banbern ift bes Bur-ichen Luft, aber bes Juters Duß, fonft hatten wohl nicht fo Biele fich auf bie Banberichaft begeben von Dai bis September je nach Beburfniß in Raps, Buchweigen und Saibe. 3ch bachte nun, Die Tabelle follte jest ein verftedtes Bonig Elbo: rabo mir für meine biesjährige Bauberung verrathen, allein es ift ben lieben Bienen leiber bies Dal nicht viel beffer auf ihrer Reife ergangen, als wenn fonft Jemand fich auf ben Weg begiebt; gefeben haben fie am Enbe genug, nachbem fie vorber in ungewohnter Beife tuchtig geruttelt und geschüttelt find, mas aber auch bie großen Giberftebter und Olbenburger Raftenvölfer aut vertra: gen haben, beimgebracht aber leiber oft nicht mehr als fie mitnahmen. Rur Wenige haben aus ben golbigen Rapeblumen einige Golbftude mubiam aufammengetragen und bie bithmaricher 3mfer haben im Canbe ber Lunbeburger baibe noch einige Golbförnlein gefunden, Die freilich ber gracht: fchiffer und Subrmann etwas bat beidneiben muffen. Es find boch Rorbe mit einem Gewinn von 11 Rilo angelangt, mabrent ber Durchichnitteertrag 3 Rilo à Rorb betrug; ein mit Rudficht auf bie Rleinheit ber Bolter gutes Refultat, baber auch biefe Banberung fortgefest wird. Aebnlich aut hat auch bie Saibe bei Blantenefe-Bebel geliefert, fouft fparlich. Doch ba bin ich ja icon wom Banbern jur Tracht gefommen. Go geht es, wenn man erft ben Wanberftod in ber Sanb hat. 3a bie Tracht! Konnten wir fie nur übergeben fammt bem jumeift als regnerifch und peranberlich bezeichneten Better! Gie mar leiber mit Ausnahme ber Linbe meift burftig und fpat, und wenn es im Plan ber Tabelle lag, Die bem Imter befonbere gunftigen Lagen im Lanbe berauszufin: ben und fur eine planmagige Wanderung Wege ju zeigen auf Grund ber Beitfolge, Dertlichfeit und Gute ber honigenben Pflangen, um beren fernere genaue Rotirung gebeten wirb, fo bleibt aller: bings nur fibrig, folche Ermittelung auf fpatere Beiten zu verschieben; boch barf ich nicht unermabnt laffen, bag unfere gefegnete Beimat auch bem 3mfer nirgenbe ungunftig liegt, ba fiberall mehrere Saupttrachten fich finben; Raps, Bobnen und

Rlee in ber Marich; auf ber Geeft Buchmeigen, Rlee und Saibe gufammen neben manchem Anbern. Doch bie Aufgahlung ber Bienen:Rahrgemachfe und Angabe ihrer örtlichen Berbreitung unter Berudfichtigung bes Bitterunge Einfluffes auf ihrem Soniareichthum perbleibe ber Rufunft.

Dag bei folden Trachtverhaltniffen ber Bewinn im Allgemeinen gering gemefen, liegt auf ber Sand und mer Richts geerntet, braucht fich nicht ju fcamen. Bon einzelnen Imtern ift aber noch eine ertragliche Ausbeute erzielt, inbem fie auf große Bolter gehalten und bie Roften ber Wanderung nicht gefcheut haben; jeboch find bie Mobilimter beffer gefahren als bie Rorbimter; ja Einer meint, bag feine Rorbe ibn ruinirt batten, wenn er nicht auch Raften gehabt. Burudgegangen ift aber bie Rahl ber vorhandenen Durchfteber boch nicht, im Gegentheil ift eine fleine Bunahme gu vergeichnen und fo Musficht vorhanden, bie er: littene Ginbufe erfest ju betonimen; namlich eingewintert find ftatt 510 Raften jest 593, ftatt 34 Bogenftulper jest 50, ftatt 1943 Rorbe jest 2006. Rach alter Erfahrung folgt ja auf ein mageres Jahr ein fettes und bagu tann's ein Rometenjahr werben. - Der Breis bes Sonige fcmantt gwifchen 80 und 200 Pfg. à Rilo und ber bes Bach: fes beträgt 220 Bfg. à Rilo.

Raffen wir nun bie Resultate gufammen, fo ergiebt fic, baß bei porbanbener grubtracht bie Mobilaucht ben Borgug perbient und ibr Ertrag burd Benutung von fünftlichen Mittelmanben ober aus Rorben eingefügten leeren Waben nebft Giniperren ber Ronigin in bem echten Sanemannden Weifefläfig (NB. nicht in Blechbofen u. bal.) 14 Tage vor Beginn ber haupttracht bebeutenb gehoben merben tann, bag aber ber Stülpforb als Schwarmftod und in Gegenben mit Spattracht fein autes altes Recht in Gbren behauptet. Mm Bortheilhafteften fcheint wegen ber gegenseitigen Ergangung oft eine Bereinigung ber Mobil: und Stabilgucht gu fein, aber nur nicht 1 Raften bei 40 Rorben! Das arme Stieffinb! Borurtheil aber, als ließe fich mit Raften folecht manbern, haben bie ftatiftifden Tabellen grundlich wiberlegt. Olbenburg tann une ba Borbild fein. Die fpeculative Futterung mit pollenreichem Sonia. Dehl u. bgl. hat fich lobnend erwiefen, befonbers in Gegenben mit Frubtracht; bie mit Spattracht aber haben auf farte Bolter gu halten und bie Einwinterung auf Saibhonig ber Rubr wegen gu meiben. Da muß Canbis helfen. In ber Bereblung ber beimischen Race ift ein fleiner Fortfcritt gu verzeichnen, ebenfo in ber Mobilgucht; über eine recht warme Elnwinterung find wohl bie Deiften fich einig und Rube im Binter ift bie erfte Imterpflicht.

Doge nun Jeber fich bewogen finden, amifchen feiner eigenen Imferei und bem, wie Andere es treiben, einen Bergleich anguftellen, auch mas ihm bei Anbern bisher und burch Resultate bemabrt ericeint, in's Wert ju fegen, fo mirb bas ficher nicht gu feinem Schaben fein und bann ift gugleich ber Rwed ber ftatiftifchen Tabellen erreicht, bie bei fpaterer genauerer Ausfüllung und reichlicherer Einfendung ber Dittel noch mehr werben an bie hand geben tonnen. Freilich ohne Dube und Arbeit wird's oft nicht geben, aber trage 3mfer giebt's ja gottlob! nicht. Dagu haben uns gu lange unfere Bienen gelehrt und befchamen burfen fie Reinen. "Benn's nur lobnt", fagt ber 3mter und fcheut feine Dube, aber moge auch Reiner in falfcher Beife aus Unverftanb fie verfdwenben! Doch: "Der Segen tommt von Dben ["

# Die 24. Wanderversammlung dentscher und öfterreichischer Bienenwirthe in Prag.

Bom Rebatteur.

Nach Bieberröffung er Berbandlungen erfeit ymdöft ber Bentientier am Dome y Kro gloffen bos Bort pur Behandlung ber Schemat. Die Bebeutung einer Little = 21/, mm in ber Bienen gudt. Durch glufall habe er geinden, dah bie Bienen in Kahmaden, bie und Linie (dymäler gewejen als die gewöhnlichen, feine Tophenen, fonderen nur Bienengelien bauen. Der Jahrer Jahe es allo gang in feiner Geraal, die Brenn Tophenhau unflighten un laften, der nicht Jahrer Schendight geweitet ber Kahdigsteit die Comments unf die Begreichte ber Schädigsteit das Comments unf die Schadigsteit der Schädigsteit die Comments unf

Es folgte fobann ein Bortrag von Dathe: Enftrup über bas michtige Thema: " Rach melden Grundfagen ift bei ber Bermehrung ber Bienenvoller gu verfahren." Der flare und grundliche Bortrag gipfelte in folgenben Gaben: 1. Dan giebe nur gute ftarte Bolter beran. 2. Man ftelle bie jungen Bolfer fo frubzeitig ale möglich ber. 3. Die jungen Bölfer find fo lange unter besondere Aufficht und Pflege gu nehmen, bis hre Existeng gefichert ift. 4. Dan muß fich bei ber Bermehrung nach feinen Berhaltniffen richten, fowohl nach ben Trachtverhaltniffen als nach ben perfonlichen Berhaltniffen. Ueberall ift ber Grundfat festauhalten: Lieber wenige gute als viele ichlechte Stode; biefe gleichen ben fieben mageren Rüben bes Ronigs Pharao.

Gine glangenbe, von warmer Begeisterung für bie Sache getragene Rebe hielt Graf Pfeil: Enabenfels iber bie Brogrammfrage: "Welches 2. muß für biefen Zwed perfonlich gewirft werben; a. bei ben Gertschern (durch Deputationen) b. bei einflufreichen Bersonen (Mb-

geordneten bes Landtages und bes Reichstages.) Der I. Brafident Ritter v. Romers, verfprach, bei ber öherreichischen Regierung feinen Ginflug für Emanation eines Bienenschutzgesetze geltend

 tern Festvorstellungen. Im bentiden Theater wurde "Bocaccio", im bohmifden "Der fleine Bergog" gegeben.

Die Bertreter der beutschen Bienenzuchtvereine hielten Abends im deutschen Casino eine Bersammlung zweds Gründung eines bienewirthschaftlichen Hauptvereins sur Zeutschland ab. (Lg. No. 2 des "Bereinsbl." 1880, Seite 11.)

Der zweite Berlammlungstag (110. Septies, im wurbe um 10 lifte mit ber Bach des Driebs sin ble nächste, XXV. "Berlammlung benticher umb öherreichischer Bienemuirige erfonnet. Die Webl sie er der Berlammlung benticher und sie er der Berlammlung der Berlammlung bei er der Berlammlung der Berlammlung erwählt, die er der fammlung erwählt. Er der Berlammlung erwählt, auf 1831 wurben in Borsichag gehöracht; Bibbolichat, peie, Grintt, Matland

(von Prof. Cartori), Buba : Beft zc. Definitiv ent-

Die erfte an biefem Tage behandelt Brogrammirge lautete "Beldes ift bas sierte Mittelte Mittel, bamit ein Bienenvolf bie him augetheilten Bienen voher die ihn jugetbeilte Köntiglin nicht abliech ein Mittent bei bei die die Biede die Mittelt bei die Biede die Mittelt bei die Biede die Biede die Mittelt bei Brogs midighen Vortrage werben mit fahre bes dauptlächliche mittheilen. Frey Munberg geigte und erfläre einen Konfahrenschiefelden.

Der Bortrag "über bas Rormalmaß" wurde auf Boridlag bes Reserten Lehrer Vogel sur bie Kölner Versammlung ausbehalten.

Es jolgten jodann "Mittheilungen über bie kaukafische kiene und beren Jucht Deutschland. Das Wähligfte hierüber in bereits in unjerem Bericht über die Ansstellung mitgetheilt worden. (Vergl. No. 1 bes "Vereinsbl." 1880, Seite 5.)

Lehrer Feen Minnberg bielt bann einen Worder die Beber die Frage: "Bie treibt man zwe-dmäßig Weiselzucht?" Der Allenberger Königinnenzuchsilbod wurde sür ben Zwed empsohlen und bas dabei einzuschlagende Verschpern auseinandergeseth. Dr. Dzierzon empfahl sür kwed ber Weiselzucht einen Moillingsblich

Als Hortichung ber Teckste über beiem Gegenlamb Comite ber Voltrag bes Pätrers Berggandte Eichse die über bei Frage: "Afte se uns Amtern möglich, eine Abeitel auch weipulefen und bann die Vienen zu nicht ist, aus ihr eine Konligin zu erbrüten?" aus geichen werbe. Bollende nach Inhalt und Hortnach die eine Abeitel und Inhalt und Hortnach beier auf einspehenb Eerräuch begründer, burch Erprimente erläutette Vottag die Angmerfametie der Verlammtung im hohen Wähe im Anigruch. Webagandt hat gefunden, das jede Verlammtung in die Horten die Horten die Beitel Verlammtung die Die einer Konligiumentarer be-Verlammtung die Die einer Konligiumentarer befilmmen und in die Wiege einer Beiselarve fibertragen laffe, so daß sie von den Bienen weiter gepflegt wird.

Schliehlich folgte noch ein langeres Referat über bie Faulbrut, in welches Lehrer Reinert und Emil hilbert fich theilten.

Der nun erfolgende Schluß ber 24. Wanderversammlung vollzog fich unter ben üblichen Formalitaten.

Nach bem ber Berfammlung folgenben Golmobl wurde im Ausfulg nach dem dolanischen Garten unternommen und Blends vereinigte der große Saul des Belen v. Scharz eine galreise Berfammlung aller Jmter aus den verschiebenften Kogenden Zeutigklands um Derferreiche zum tehen frohen Zulammenfein. Gefangsverfach zerhöhen bei Schäffeit um danach jerzliches Wort mas voch auf ein glat (Allege Beyer nach yoch auf ein glat (Allege Beyer nach 1881 fand in später Schmbe die gemütstiese Vereinmung übern Schule

Mm 11. Mittogo 12 lüfe famb bie Prämittung ber Ausbellete bruch des Verlieblum fett. Misflichter ichen um 11 lüfe Worgens des Zampfreis von Plang nach der fädflicher Gedmei, woelschi ich die nachten Tage im Mitten der kertlächten Naturschaftlicher Musie fand, die Gedeschieden Austrefächscher Musie fand, die Geschlichen zu lassen. Die der der der der der der der und antegend. Mein Beruf im Dennte ber eine Junterei mich mit riche Gedegenstelt bieten, des Gelehren und Gekratte jum Musien univerz sigkeswijebolik. Meinenvierfächet zu versetzten.

### Imkerregel für kranke Imker.

Als Roah aus bem Kaften war, Da trank er noch manch liebes Jahr Rom eigenen Gewächs ben Wein, Doch kam gar bald bas Zipperlein. Das Podagra, das Chiragra, Die waren alle beibe ba.

Der Noah sprach: "Benn ich nur wüßt, Woher das bose Reißen ift. Se kann doch nicht vom Trinken sein, Dieweil mein Stoff nur gut und rein! Gewiß fammt aus der Arche das, Tenn allde war's so kalt und nah."

So wankt' verdrießlich, frumm und flumm Jan seinem Weinberg er herum Und wich, das alte, franke Haus, Zedwedem spisen Steinchen aus. Wie üblich, — hatt' der arme Wicht Sandalen nur, doch Stieseln nicht. Ein Traubchen lag im Wege nun. "Bas hat der Bettel da 311 thun?"— Er flöße's im Jorn und Eifer fort Und fällt vor Schred fast über Bord. Die Bienen brin, die Vienen bran, Die ha'n am Ruß ihm web' gethan!

Mit manchem Ach und manchem Au! Ram er zu feiner lieben Fran; — Ilnd ging boch rascher, ging so stolz, Bie ein geweißter Hirth mid bolz, Gesund, gebeilt vom Beiernstick, — Nan sieht, gehl's manchuss wurderlich,

\* Aun 30g der helle Sonnenschein In Noah's froges Haus hinein. Sodalb er's alte Reifen phart', So ward's mit Bienengist turirt. Er feierte, — wie folosial! Roch aodute Dochzeit — fie be nmal.

Drum, Inder, hast das Aheuma du, So las den Dottor nur in Andi. Mich Quadig bifft, noch Andis von Hoss, Nicht Sauer, Site, noch Russersoff, Du nimms dein Mittel, mert dir das, Im Wienenhaus stets frijch vom Hos, Noch Spienenhaus stets frijch vom Hos, Noch Spienenhaus stets frijch vom Hos,

Paftor Anoblauch. \*)

Berichte der Specialvereine.

3mterverein für Sabbebne unb Umge : genb. Um 24. Mary hielt ber für bas Rirchfpiel habbebye und Umgegend neuerrichtete Imterverein feine erfte orbentliche Berfammlung im Birthe. baufe ju Geltorf ab. Anwefend maren ber Berr Banberlehrer Anbrefen von Riel, 10 Ditglieber und mehrere hosfpitanten. Rachbem ber Borfigenbe ein fleines Referat über Die Entftebung bes Bereins gegeben und bie gefchaftliche Geite Berudfichtigung gefunden, fomie noch ein neues Ditglied aufgenommen morben, murbe bem Wanberlehrer bas Wort gegeben. Derfelbe bielt einen intereffanten Bortrag über bie biesjährige Ausminterung und bie Sutterung. An Diefen Bortrag fnupfte fich eine lebhafte Debatte, welche als Refultate ergab: 1. Sonig mit 1/3 Baffer verbunnt fei bas befte Futter. 2. In Ermangelung von Sonig fei ber belle Ranbis vorzugieben. 3. 216 Unterftugung gur Bollentracht fei Erbfenmehl bas befte Mittel. Letteres ift von bem Schreiber biefer Beilen verfucht und bas Erbfenmehl febr begierig von feinen Bienen eingetragen worben.

") Chengenannter verfendet gegen 50 Pfennige franto gegen franto "Imterregeln in Anittelverfen, II. Auflage " Empfohlen murbe bie Futterung in großen Bortionen. Die fpeculative Futterung habe unter

Umftanden ihre großen Bebenten.

Bei biefer Tebatte fpiette das Spundlock eine nicht unbedeunten Bolle, anneutlich gebr im Stillen forben in der Stodilguedt und samd sie dagemeine Ansterlamung. Ber neht nicht bei bem Spundlock an Jen. Alfaris und G. Brir. Beibe haben es gelobt im Brogle und Besicht. Dum, wir werben tehen. Es wurde bie biesistierige Wanderversammlung von dem Wannbeckerer zur Verthandlung gestellt und waren alle anweienden Wilglieben Darüber einig, daß es gemiß speciafiss sie die beregte Berlammlung im Jamburg ober Umgegend sitt biefer das daubalten.

Saufe gu offeriren.

S.

Der Dbenburger Bienenguchtverein bielt am 11. April eine Berfammlung ab. Das festgestellte Auswinterungs-Resultat mar folgendes: Bon Boltern in Dlobilmobnungen find 19 pot. von Bollern in Stabilmohnungen (Strob:Rorben) 66 pat, eingegangen. - Der Antrag auf Bereinigung unferes Bereins mit bem Berein Dgier: on: Chrenfels führte ju feinem Refultat. \*) In Bejug auf Die Buchting ber verfchiebenen Bienen-Racen gelangten wir ju bem Refultat, bag eine Blutauffrifdung burch frembe Bienenracen gewiß von großem Gewinn für bie Bienengucht fei, man fich aber buten moge por ju großen pecuniaren Opfern. Schlieglich marb noch auf bie Bortheile aufmertfam gemacht, welche bie Sannemann'fchen Beifeltafige und Durchganasaitter für ben Soniggewinn haben.

Der Vienenguchterein sur Aorbeshofm und Unigegend bielt am 11. April eine gut besuchte Verfammlung ab. Was die Einwinterung betrifft, ist zu bemerken, daß von den eingewinterten 499 Stadil 85 und von den 11 Modifieden 7 gestorben sind. Diefer hohe Vere luft ist jekenfalls eine Hogie daoge abon, daß viele

\*) Eine Bereinigung beiber Bereine ericheint uns fo wünichenswerth, bog man im Intereffe ber guten Sache perfonliche und formelle Bebenten wirfich außer Acht laffen follte. Bienendier, um ihren Stand nicht av vertleinern, ju arune Böller eingemintert baben, bem fich lied litimaten barin überein, daß bie ausgamitterten Böller recht gelimb ieten. Ge folgte fodenn noch gelier boden noch gelier bet gelier bet Benderen im Benderen im Benderen im Benderen im Benderen bet Benderen benderen bet Benderen bet Benderen bet Benderen bet Benderen benderen bet Benderen benderen bet Benderen benderen bet Benderen benderen benderen benderen benderen bet Benderen bend

Die Berfammlung bes Bienengucht: vereins für Reumanfter und Umgegenb am Sonntag, ben 11. April b. 3., im "Tivoli" ju Reumunfter mar von reichlich 20 Mitgliebern besucht; anwesend mar ferner Berr Centralfefretar Anbrefen-Riel. Runadft murben bie gefcaftlichen Angelegenheiten erledigt und zwar die Wahlen von Tagatoren bei etwa in biefem Jahre innerhalb bes Berfiderungepereine eintretenben Bienenftich: Schaben porgenommen. Es murben gemablt gum Bertreter bes hiefigen Bereins in feiner Gigenicaft als Borort bes Bernicherungsvereins bei Unterfuchungen in ftreitigen Fallen: Rathner C. S. Subren Chnbori. Stell vertreter: Rathner C. D. Schumann-Brachenfelb; jum Bertreter bes biefigen Specialpereins bei ben erften Untersuchungen : Raufmann Mable : Reumunfter : Stellvertreter : Souhmacher Solft-Reumunfter. Der Borichlag bes Centralvereins, Die biesjährige Central-Banberversammlung in hamburg ober boch in ber Rabe hamburgs abzuhalten (fiebe Bereinsblatt Dr. 3. 1880) fanb, nachbem berfelbe pom Centralfefretar Andrefen eingehend motivirt worben mar, Die volle Buftimmung ber Berfammlung. Es warb beichloffen, bie nachfte Berfammlung bes hiefigen Bereins als Banberverfammlung am Conntag, ben 20. Juni b. 3., in Gr. harrie abzuhalten. In Angelegenheit bes hierorts wieber aufgetauchten Brojects einer Mufter:Bienenguchtanftalt fur Schles: mig : Solftein murben bie Acten nunmehr bem Centralvereins Borftanbe übermiefen und von herrn Anbrefen eine eingebenbe und forgfältige Brufung bes Brojects verheißen. - Es mar fobann Beichluß gu faffen über bie Bermenbung ber aus ber porjahrigen in Berbinbung mit ber Rreismanberverfammlung hierfelbft ftattgefunbenen Berloofung für bienenwirthicaftliche Zwede erzielten Gumme pon 97 .4. 50 Pf. Es warb beichloffen, bie-

felbe einftweilen fur ein Jahr jum Beften ber Rufter . Bienenguchtanftalt ju referviren. - Die Berichte über bie biesjahrige Auswinterung im hiefigen Bereinsbegirt ergaben ein recht trauriges Refultat. Es maren von 27 Mitgliebern im porigen Berbft eingewintert im Bangen 347 Bolfer in Stabil: und 9 Bolter in Mobilftoden. Davon find nur gludlich burchgemintert: 277 Bolter in Stabil- und 7 Boller in Mobilftoden. Der Berluft beträgt alfo refp. 70 und 2 Bolfer ober ca. 20 pCt. Saupturface bes Berluftes mar ber Mangel an genugenbem Bintervorrath. Ginige Bienenguchter in biefiger Begenb haben über bie Salfte ihres Stanbes, anbere mobl gar ihren gangen Stand verloren. Gines guten Bienenjahrs Hebrigens find mir baber bringenb beburftig. lagt es fich bisher auch noch febr gut an. Bir haben bereits fast taglich gewitterfcmule Luft, und arbeiten bie Bienen portrefflich. - Lehrer Stave-Tasborf referirte ferner über "bas Banbern in bie Rappfaat", und empfahl berfelbe bas Banbern ale au einer einträglichen Bienengucht nothwendig aufe Dringenbfte. Fur 3mter mit fleineren Stanben ift eine Bereinigung behufs bes Banberns empfehlenswerth. In Folge bes Bortrags wird im biefigen Bereinsbegirt hoffentlich icon in biefem Jahre ein allgemeines Banbern in Die Rappfaat ftattfinben. - Endlich entipann fich über bie im Fragekasten vorgefundene Frage: "Bie bringt man bei fo talter Bitterung, wie in biefem Fruhjahr, ben honigarmen Stoden am zwedmäßigften bas Rutter bei?" noch eine lebhafte Debatte. Empfohlen marb bas Ginlegen ermarmter Steine auf bas Stanbbrett unter bie gu futternben Bolfer, ferner bie Darreidung erwarmten Futtere von unten ober bas Suttern burche Spunbloch mittelft einer Rlaiche, beren Deffnung burch Leinen geichloffen mirb. Bon einer Geite mar auch bas Ginichutten von Streuguder in bie Baben verfucht worben, mit meldem Erfolge, tonnte nicht mitgetheilt merben, Rach gefchehener Annielbung ber Bolfer jum Berficherungeverein murbe barauf bie Berfammlung gefoloffen. S. Stave.

p. t. Schriftführer.

Der Vienenguchtverein für Süfel jeit am II. April eine Berfammlung ab. Die Hölfte ber Mitglieber und 8 Solpitanten waren mamefind. Rach Eröffmung ber Nerfammlung richtete ber Vorfigende an die Verfammlung geschafte der Solpitante und der Verfammlung anden ber der Steinen der Steine der Verfammlung im dach bei Regen aben unter Bernach Verfammlung im Nord der Steine der Verfammlung im kann bei meisten Mitgliebern somite feine befriebung der Bentwort angeben werben, bem ber Seine der Steine der Bernach ber der Bernach der Steine der Bernach ber der Bernach ftellt fich burchfcnittlich auf 20 pCt. Gin Mitglieb batte allerbings pon 82 eingeminterten Bolfern nur 3 verloren (herr Rroger Riennfa). Jahrebrechnung für 1879 murbe burchgegangen und für richtig befunden. Es folgte fobann eine Beprechung über ben Ginfat einer Ronigin ober bas Einhangen einer Bruttafel bei eingetretener Beifellofigfeit. Auch die Frubjahrefütterung, die heuer wohl auf menigen Stanben entbehrt merben tann, murbe beiprochen. Sarber.

#### Dereinsangelegenheiten.

- 1. Bom tonigl. Minifterium für Landwirth. fcaft ift unferm Centralperein für bas Rinangjabr 1880/81 wieberum bie Gubpention in ber alten bobe von 2100 . bewilligt worben.
- 2. Die Direttion bee landm. Generalpereine bat une fur bie mit ber biesjährigen Central-Banberverfammlung ju verbindende Aus ft ellung aus ben Mitteln bes Generalpereins eine Gubvention im Betrage von 120 M, fowie 3 filberne und 6 brongene Staatemebaillen jur Berfügung geftellt.
- 3. Ueber ben Ort ber Abhaltung ber biesjabrigen Banberverfammlung ift ein befinis tiver Befchluß noch nicht herbeigeführt. Ausstellung in Samburg murbe gunachit mit erbeblichen Schwierigfeiten megen ber Rollabfertigung verbunden fein, mopon fich ber Unterzeichnete burch an Ort und Stelle perfonlich eingezogene Ertun-bigungen überzeugt hat. Auch ift febr in Betracht ju gieben, bag in Samburg ober ber nachften Ums gebung fcwer fallen burfte, biejenigen Berfonlichfeiten gu finben, auf beren fraftige Ditwirfung bei bem Buftanbebringen bes gangen Unternehmens mit Giderbeit gerechnet werden tonnte. Die Berhandlungen fcmeben noch und mir merben fomit erft in ber nachften Rummer bes Bereineblattes Die endgültige Enticheibung mittheilen tonnen.

Der Centralfefretar.

## Mngeigen.

1. Der Bienenguchtverein für Sanerau und Umgegen b wird am Simmelfahrtstage, ben 6. Dai b. 3., Radmittage 3 Uhr im Bereinelocal gu Sanerau eine

Berfammlung abhalten. Der Banberlehrer wird verichiedene Gerathe vorzeigen und erflaren, jowie über die Auße von eine werate vorgene von erflaren, jowie über die Auße win frer ung und über die Etellung ber Schule zur Vienenzuch Weber trag halten. Die Vereinstiglieber werben gebeten, ander-vertige Freunde der Interet und besonders die here erfore zur Phelinahme an diese Verfammung einzuladen. Der Borftanb.

2. Der gehmarn iche Berein wird am Conntag, ben 22. Dai b. 3. in Canbfirden eine Berfammlung abhalten. Anfang Rachm. 2 Uhr. Tagesorbnung:

1. Befprechung über Die Thiericau, Bab! pon Breisrichtern sc.

2. Bie paßt bie fpeculative Futterung fur unfere Berbaltniffe ?

3. Otto, Schriftführer.

## Befanntmadung.

Unterzeichneter beabfichtigt 15-16 Stiff neue nach ber Ralm'iden Conftruction gebrebte Dirgon'iche Stanber ju bertaufen; bie Wohnungen find gang complet, b. b. mit 24 Rahmden, Glasicheiben, gemalt, mit Rummern berieben. Der Berie ift bier an Ort und Stelle 7.50 & Bujenborf b. Eutin.

Harder, Bahnmeifter.

## Rotirende Beobachtungsftode und Brutapparate

liefert bie Solamagrenfabrit von Joseph Oppenheimer in Stuttgart-Berg. Broipecte und Breisliften gratis.

Bei bem Unterzeichneten fteben 60 Stud detagige nene Benten mit Rahmden, fowie eine Shleubermajdine nebit fonftigen Bienen-

aucht-Gerathichaften febr billig jum Bertauf. Braagaarb - Quernholdt, pr. Jeifing Softrup. Chrift. F. Momien.

Gravenhorst's praktischer Imker (neue Muflage) tann gegen Ginfenbung von 3 .4 vom Unterzeichneten pofifrei bezogen werben. Biel. El. Unbrefen.

Imherregeln in Anittelverfen. bon Baftor Rnoblaud, werben gegen Ginfenbung von 56 Bi. poftfrei verfanbt. Riel. El. Unbrefen

## Dreisermäßigung.

Durch Maffen Unfertigung bin ich in ber Lage, beut Sannemann'iche Beifeltäfige, bas Stud fur 35 Bf., bas gange Dubenb für .4 3.60, gu

offeriren. Seelow, Reg -Bes. Franffurt a. b. Dber.

C. H. Karstedt.

#### Aufforderung. Diejenigen Mitglieber bes Guberbithmarfder

Bereins, welche bis jum 15. Rai ihren biesjahrigen Bei-trag mit 2 & nicht bezahlt haben, werben fich bie Ginforderung burch Boftmanbat gefallen laffen muffen. Der Caffirer: C. E. C. Deder.

## Honigschleuder

mit Gummigetriebe, pramitrt auf der Banderthierichau bierfelbit am 28. Dai b. 3. und auf der Kreiswanderverjammlung zu Reumunfter Majdinen für halbrahmden toften mit holgfubel 12 .M., mit Blechtübel 15 .M., für Bangrahmchen a Stud 4 .M mehr.

Reuftabt i. D. O. P. Strobers.

# Kustwaben Fabrik

## Guft. Ad. Friderich in Greifswald,

#### prämiirt:

Bn do m. Ausstellung des Markifden Central-Vereins für Bienengudt, Juli 1879, Stralfund, Induffrie-Ansftellung, Inli 1879.

Drag, XXIV. Wander-Versammlung dentsch-öfterreich, Bienengudter, Septbr. 1879,

(Urtheite ftebe unten)

ertandt fich biermit. Itz auretfannt gutes oss trinfem Bienermodes gefertigted hebritet zu emplotien. Gewöhnlich kuntigstein, einem is C ore die nicht die potent, bernanntet Bedermutrichnische werben mit Metrichbierungsfenstein der auch auf Bienfah mit Trobaumpfen-Godernat in jeder beliebigen Größe genan nach Mahangabe gefürfer, auch gegenner der Bienfah mit Trobaumpfen-Godernat in jeder beliebigen Größe genan nach Mahangabe gefürfer. Den er ihre gegenner gegenner gestellt gestellt der gegenner gegenne Glache. Berpadung ebenfalle frei.

Berfond beginnt Anfang April. Broben ouf Berfongen gratie und franco. Bereinen bei groberen Beftellungen Robatt.

#### Urtheile,

30 beren Blitheilum ich mich berch bei im Br. 3 bei dammoerfein Beierenrichheftlichen Centralisatet bem. 1 Meis 1 von eine Anschlieben Amerikans der Ott in Sich 1 febru Wolfen Bei Geschlieben Generierigischen Zeitellen Bereinstelle Geschlieben der Geschlieben für der Beieren geschlieben für der Bei der Beieren geschlieben für der Beieren geschlieben für der Beieren geschlieben für der Beieren geschlieben für der Beieren geschlieben geschlieben geschlieben der Beieren geschlieben geschl

2 Brieftiches Urtheil bes herrn Dr. Dziergan, in welchem derfelbe, um feine Meinung gebeten, auch bie Frage beantwortet, ob etwo die den naturlichen Bau um eine Aleinigfeit übertreffende Rellengiste meiner Baben

Beranlaffung ja irgend welchen Bebenlen geben tonne. herr De. Dziergon ichreibt mir unterm 2. Auguft 1879 u. M. "3ch finde Ihre Boben in jeder Begiebung untobelhoft. Die Auspragung lagt noch meiner Ueberzeugung on Scharfe nichts ju munichen übrig. Wenn bie Bellen nun eine Rleinigfeit weiter find, fo febe ich hierin feinen on Scharft milde du Bundhom übrig. Deten ber Jellen num eine Riemigfet werter mis, to beie ich berim Mittell gelacht, wie inde die Arties geschaftig, ben im Grutzlager merben in bedanntlich die Arties in Gelac ber berümst jeden der Berümstelle der Berüms

fchenen u. f. m."

Greifemald. Mara t880.

Guft. 20d. Eriderich.

<sup>\*)</sup> Dit Genehmigung bes Aufers abgebrudt.
\*\*) Dag biefe Beiergnift in ber That unbeeründet, ift inamiiden iden burch bie nach Bras gefondten Seifar gezeigt worben.

Inhalt: 1. Dos Bienenjahr 1879 itt. 2. Die 24. Banberversommlung beuticher und öfterreichischer Bienenwirthe in Brag V. 3. Imferregel fur trante Imfer. 4. Berichte ber Speciolbereine. 6. Bereinsangelegenheiten. 6. Angeigen.



# des Schleswig-Holsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung bes Borftanbes vom Centralfefretar El. Andrefen, Gifderfir, 29.

Vereinsangelegenheiten.

1. Die biesjährige Banberverfammlung wird nach vorläufigem Beichluß bes Borftanbes in Rendeburg, und zwar im Bahnhofshotel bafelbft abgehalten werben. Bir benten, bag auch unfere ichleswigichen Bereine mit Diefem Befchluß einverftanben fein werben; uns erfcheint bie Belegenheit bes Orts nach beiben Ceiten bin febr gunftig. Bon Samburg mußte fur bies Jahr umbebingt abgefeben werben ; maßgebenbe Berfonlichfeiten bafelbft haben uns unumwunden ben Rath ertheilt. In Rendeburg wird bemnachft ein Localcomité gufammentreten, um bie einleitenben Schritte gu thun. Die Cache ift in guten Sanben und bas Intereffe für unfer Unternehmen ein fehr lebhaftes.

2. Die Specialvereine werben erfucht, aus ber Babl ihrer Mitglieder Preierichter fur Die Cen: tral . 20 ander verfammlung vorzuschlagen, und amar Bereine bis ju 30 Mitgliebern einen, ftartere zwei. Der Borftand wird aus ber Bahl biefer in Borichlag gebrachten Preierichter unter Ditberudfichtigung ber birecten Mitglieber feine Babl treffen. Bir bitten bie Bereinsporftanbe, ihre Borichlage fpateftens bis jum 15. Juli an ben mitunterzeich: neten Cefretar gelangen ju laffen und babei gu-

gleich anzugeben, ob und eventuell in welcher Gruppe (lebenbe Bienen, Gerathe und Bohnungen, Bro: bucte) jeber Bemahlte auszuftellen gebenft.

3. Die Tagesordnung für Die Banber: verfammlung wird bemnachft feftguftellen fein. Bir erfuchen baber alle biejenigen Ditglieber, bie Bortrage ju halten ober Antrage ju ftellen gebenten, folches bem Gefretariat balbigft mittheilen au mollen.

4. Bir glauben mit ber Babl ber Ctabt Rendsburg für unfere biesjährige Berfammlung lung einen befonbere gludlichen Griff gethan gu haben. Es wird bort Alles gethan merben gum auten Gelingen. Run ift es auch an uns, bas Unfrige ju thun. Die Specialvereine merben es nicht unterlaffen, icon rechtzeitig auf ben Befuch ber Banberverfammlung und bie Beichidung ber Musftellung Bebacht ju nehmen. Bir erwarten ebenfalls, bag aus ber Babl unferer birecten Mitglieder Reiner gurudfteben wirb, wenn es gilt, für unfer Borhaben thatig mit einzutreten.

Der Borftand bes ichlesmig - holftein. Central: pereins für Bienengucht. Dr. Raeftner. Rloris. Cl. Andrefen.

Die 25. Banberberfammlung benticher unb öfterreichifder Bienenwirthe wird in ben Tagen pom 5. bis 9. September b. 3. in Roln ftatt. Anmelbungen für Die mit berfelben verbundene Ausstellung find bis jum 20. Auguft an bas Bureau ber Ausstellung (Berrn Giers: bera, Bochftrage 43, Roln) ju richten.

Cl. Anbrefen.

#### Gedanken

über ben Bufammenhang ber Specialvereine mit bem Centralverein und bie Aufgaben ber erfteren.

Unfer Bereinsblatt bat in jungfter Beit mehrfach bie Bilbung neuer Specialvereine gemelbet. Go erfreulich bies auch fur Jeben, bem bas Bebeihen bes Schlesm. Bolft. Centralpereins am Bergen liegt, fein muß, weil biefer Berein bamit feinem Biele, bie gange Beimathprooing ju umfaffen und ju burchbringen, naber fommt, fo wirb es boch noch lange beißen muffen: "Es ift noch Raum ba!" Gubichleswig ift noch wenig, Rord: ichleswig noch gar nicht vertreten.

Es gab eine für bie Musbreitung bes Central. vereins gunftigere Beit: bie erften Jahre nach ber Berfammlung ber beutiden und öfterreichifden Bienenwirthe in Riel (1872-74). "D, baß fie ewig grunen bliebe, bie ichone Beit ber jungen Liebe!" Aber Die Rlitterwochen find porfiber : ber erfte Raufch ber Begeifterung ift langft perflogen: manche Mitglieber und felbft gange Specialvereine haben bem Centralvereine ben Ruden gefehrt ; einige Specialoereine, barunter auch folche, welche in ben gerühmten Sahren an ber Spipe ber Bewegung ftanben, haben fich in ihre Atome aufgelof't.

Da liegt benn bie Frage nabe: "Bo liegt bie Schulb, bag wir, außerlich betrachtet, fo viel Bebiet verloren und fo wenig erobert haben?" Diefem ober Jenem ichwebt vielleicht eine recht bittere Antwort auf der Zunge — doch möchten wir ihn bitten, biefelbe einftweilen für fich behalten gu wollen, ba ich meine, bag es fleinlich mare, bier auf einzelne Borgange und Berfonlichfeiten in unferem Centralvereine hingubeuten. Sind wir nicht fait alle bei ber icheinbaren Rudmartebemeauna mit anwesend, mit thatig ober gar mit unthatig gemefen? Folgt nicht barans, bag mir bie porliegenbe üble Ericheinung mitverfculbet haben muffen und bag es mit ber Birtfamteit bes Centralvereine nicht eber beffer wirb, ale bis wir alle beffer Sand angelegt haben? -

Betrachten wir bie Sache nur unbefangen, fo muffen wir es einraumen, bag bie Urfache bes jeBigen unermunichten Ruftanbes in ben Mitalies bern bes Centralvereine und gang befonbere in ben Specialpereinen lieat und amar icon beshalb. meil aus ihnen ber Centralverein gufammengefest und aufgebaut ift. Geben wir nun einmal pon ben bireften Ditgliebern ab und faffen nur bie Specialvereine in's Muge. Da lehrt benn bie tagliche Erfahrung, bag es verhaltnigmagig recht leicht ift, folche Bereine ju grunben, jeboch recht fcmer, biefelben in gebeiblicher Birffamteit ju erhalten. Es giebt überall Beute, bie fich raich für eine Sache, bie ihnen von ber gunftigen Seite bargeftellt wirb, begeiftern, aber bei vielen biefer Leute ift bas Teuer gar balb ausgegangen. Es giebt viele, welche gern auf bequeme Beife aewinnen mochten, aber wenige, welche bie entipres denben Opfer an Beit, Arbeit und Gelb bringen wollen. Go find auch in jenen gerühmten Jahren bier in Schleswig-Bolftein manche unter bie 3m. ter gegangen, benen es nicht im entfernteften einfiel, bag ber in Ausficht gestellte fuße Lohn fo ichmer au erringen fei, und manche baben auf reiche Ernten gehofft, bie nicht gewillt gemefen, Da fonnte es benn auch wol porber ju faen. nicht ausbleiben, bag bei ihnen bie Begeifterung in Gleichaultigfeit übergeben ober gar in Erbitterung umichlagen mußte, fo bag fie fich, um ein bestimmtes Beifpiel anguführen, rubmen, einen feligen Abend erlebt ju haben, ba fie "im Rreife fich liebenber Freunde" ben Raftenftod - bas Symbol ber rationellen Betriebemeife - mit bem fie nichts angufangen miffen, "betrampelt" haben, nicht ju gebenten ber Balgenfreube, Die mancher perrath, wenn ibm - naturlich in Folge ber vom Berein gelehrten Methobe - bie Bienen, fei es in Raften ober Rorben, abfterben und "ber Schwindel" ein Enbe bat.

Bir fteben nun vor ber Grage: Bas tann und muß benn von Seiten ber Special. pereine gefdeben, bamit ber Central=

perein machie und gebeibe? Che wir uns ber Beantwortung biefer Frage unterziehen, ftellen wir ben Gas auf: Rur bann,

wenn bie Leitung und Leiftung jebes einzelnen Specialpereines fo ift, wie fie fein foll, tann ber Centralperein nach außen machfen und nach innen fegenereich wirten. - Beben wir jest jur Beant. wortung über:

Der Specialverein fuche feine Mitglieber gu belehren: a) ber Borftanb (Bibliothefar) gebe ben Mitgliebern paffenbe Bucher und Beits foriften in bie Sanb; veranlaffe fleißige Benugung berfelben, mache ben Ditgliebern ben Bucherwechfel fo bequem wie moglich und abermache refp. veranlaffe bie punttliche Bufenbung bes Bereinsblattes. (NB. Gin Bergeichnig ber jest in ber Bibliothef bes Centralpereins porhanbenen Bucher zc. mare ju munichen. ) Anbererfeits mos gen bie Mitglieber bas Bort von Berlepich beachten: "Bor Allem lernt Theorie, fonft bleibt ihr praftifche Stumper euer Leben lang!" und bem Borftanbe feine Aufgabe burch porfichtige Bebandlung und punttliche Ablieferung ber Bucher ic. erleichtern.

b. Der Borftand veranlaffe fur bie im Binter (October bis April) ftattfinbenben (3) Bereinsverfammlungen jebesmal einen paffenben Bortrag und leite bie Befprechung barüber nach beften Rraften bergefialt, bag jeber nach Bunfc ju Borte tommen und man immer bie Gade, nimmer bie

Berfon in's Muge faffe.

2. Der Specialverein fuche feine Mitglieber gang befonbers in ber Braris meiter ju bringen. a. Der Borftand richte fur bie Commermonate (Mai bis September) feine Bemuhungen auf bas Buftanbetommen fog. Banberverfammlun. gen (2-4). Es genügt vollftanbig, menn irgend ein Ditglied, welches einen großeren Bienenftanb bat, fich bereit erflart, an einem bestimmten Tage feinen Stand jur Befichtigung und jur Bornahme paffender Berrichtungen (Abtrommeln, Ablegermachen, Schleubern u. f. w.) jur Berfügung ju ftellen. Der gange Rachmittag muß ber Beschäf: tigung mit ben Bienen und ber rationellen Betriebemeife gemibmet fein und es ift febr gu empfehlen, von einer Bewirthung feitens bes einlabenben Ditgliebes grundfaslich abgufeben, bamit nicht bie gurcht vor berartiger Belaftigung eine Rlippe merbe, an ber bie Berfuche jur Ginrichtung ber fo febr mirtfamen Banberverfammlungen icheitern tonnen. b. Die Mitglieder wollen fich baran erinnern laffen, baß fie moralifc verpflichtet finb, anbern Ditgliebern gu jeber Beit Ginfict in bie Betriebsmeife zc. ju gemahren und ban fie babei felber Bieles lernen und oftmals Anbere belehren tonnen.

3. Der Specialverein halte auf Drbnung in allen feinen Angelegenheiten. a. Der Beitrag ber Mitgliber werbe pranumeranbo bis Mitte 3anuar entrichtet; wer bis babin ben Beitrag nicht geleiftet bat, merbe geftrichen, meil man annehmen muß, er muniche bie Streichung. b. Bu ben Berjammlungen muß je bes Mitglied rechtzeitig burch bas Bereinsblatt, fonft burch Boftfarte, eingelaben merben. c. Ueber bie Berhandlungen merbe pom Schriftfuhrer ein Brototoll geführt und am Enbe ber Berfammlung vorgelefen, d. Dem Rebacteur bes Bereinsblattes merbe von einem baju geeigneten Mitgliebe über jebe Berfammlung ein in möglichfter Rurge alles Befentliche enthals tenber Bericht jugeftellt. e. Der Specialverein betrachte es als feine Chrenfache, alle vom Centralverein gewiinichten Radrichten (Berichte über Gin- und Auswinterung, Ernterefultate, ftatiftifche Radrichten u. f. w.) rechtzeitig und richtig gu liefern und alle fonftigen Delbungen über Ortsveranderungen, Gintritt neuer Mitglieber u. f. m. fofort zu machen. f. Gelbftverftanblich ift es, bag bie Rechnungeführung und bie Ber: maltung ber Bibliothet burchaus punftlich fein muffen

4. Der Specialverein fei porfichtig bei ber Babl feines Borft an bes. Die gute Leitung und Ausführung aller in 1-3 berührten Angelegen. beiten bangt gang mefentlich von bem Borftanbe Bum Borfigenben eignet fich: a. wer fich fur bie eble 3mferei lebhaft intereffirt; b. mer Reit, Buft und Befdid bat, Die Berbanb: lungen bes Bereine au leiten und Die Berbinbung mit bem Central perein ju unterhalten: c. mer Stabil: und Mobilgucht aus Erfahrung tennt und nicht fanatifch fur bie eine ober bie andere Betriebsmeife ober Reuerung (rotirenbe Bienenftode, Sannemann'iche Beifelfafige, Ueberminterungewohnungen, Italiener und bergl. mehr) fomarmt; d. mer fich mit bem gefcaftsma: Bigen Bertauf von Bienen, Bienenwohnungen, Berathichaften u. f. w. nicht befaßt; e. mer befceiben genug ift, ben Berein nur leiten, nicht

regiren ju mollen.

Der Specialverein merbe unausgefest neue Ditglieber. Auf bie Beringichatung verrathenbe Frage: "Bas tann von Ragareth Gutes tommen?" gebe man jur Antwort: "Romm' und fiehe es!" a. Jebes Mitglieb fei bereit, über ben rationellen Betrieb aufgutfaren und halte fich porfichtig von aller Bebeim: und Bichtigthuerei fern. b. Jebes Mitglied fei bereit, ben Imferei treibenben Rachbarn au rathen und gu helfen. c. Bebe Berfammlung fei offentlich. d. ber Berein benute bie Lotalpreffe bagu. bie Aufmertfamteit ber Lefer immer mieber auf bie Beftrebungen bes Bienenguchtvereins, bie Bor: theile, welche er bietet und bie Erfolge bes ratio: nellen Betriebes au lenten.

6. Der Specialverein bute fich por fog. ge: noffenicaftliden Unternehmungen (Bereinswertftatt, Mittelmanbpreffe, frembe Bienenracen u. f. m.) meil biefe leicht bie Sprengung bes Ber: eine nach fich gieben. Die Ginführung erprobter Berbefferungen überlaffe man vielmehr ber Thatfraft ber einzelnen Mitglieber und ber freien

Ronturrens.

Rach ben von uns gemachten Erfahrungen begweifeln wir nicht, bag ein Specialverein, ber nach folden Grunbfaben geleitet wird und in folder Beife arbeitet, nicht nur bie einmal gewon: nenen Mitglieber festhalten, fonbern auch feine Rreife fich jahrlich erweitern feben mirb und geben uns ber hoffnung bin, bag biefe Bebanten, ju

veren Kitthedung wir in unferer Borliebe für die Jamterei und in unferen theils angenehmen, theils unangenihmen Erfahrungen bei der Leitung eines Specialveriend die Anzegung fanden, jie und die wöhlendelm beachtet und erwogen werben fonnten und erwarten bavon einem wenn and unt teifen Anfold zu einer mehr erfprießlichen Birtfamfeit der Specialvereine um bamit zum Wachzein und Gebeihen unferes Gentralvereins.

#### Bannesborf, ult. Februar 1880.

#### Berichte der Specialvereine.

3mferverein fur Breet und Um: gegenb. Unfer junger, am 24. 3an. b. 3. ins Leben getretene Berein, bielt am 18. April feine erfte Bereinsversammlung ab. Rachbem ber Bor: figenbe, Berr Beder 2Bablitorff, Die Berfamm: lung eröffnet hatte, mar ber Tagesordnung gemäß, guerft bas Beichaftliche ju erledigen. Es erfolgte nach Berlefung bes Brotofolls ber vorigen Berfammlung Die Aufnahme neuer Mitglieber. neue Mitglieber murben gewonnen. Darauf machte ber Borfigende auf ben Berficherungeverein aufmertjam und forberte jum Gintritt in benfelben auf. 11 Mitglieder mit 80 Stoden erflarten fich bagu bereit. Jest murbe ale Ort ber Abhaltung unferer Banberoerfaminlung im Juni Lepahn gemablt. - "Das genoffenliche Leben ber Bienen", fo lautete ber 2. Bunft ber Tagebordnung. Der Unterzeichnete bielt hierüber einen Bortrag, in meldent er berichtete über bie brei Bienenmefen eines Bienenvoltes, ihre Babl, ihre Anfgabe, ihre Entwidelung zc. Rach Befprechung einiger bem Fragetaften entnommenen Fragen, fan man gur Bebandlung bes letten Bunttes ber Tagesorbnung: Ausminterung und Rothfutterung. Go viel erfichtlich, mar die Musminterung nach bem voran gegangenen ichlechten Jahre im Gaugen gufriebenftellend. Sonig und Randis jur Rothfutterung im Frubjahr hatten ihre Freunde unter ben Ditgliebern. Berr Beder zeigte eine Brobe von Dathe bezogenen Futterbonigs por. Das Umjagen mar biefes Frubjahr von einigen Mitgliebern mit Erfolg verfucht. - Den Schluß ber Berfammlung machte bie Befichtigung einer leeren Dathe'ichen Stanberbeute bes Berrn Beder.

Lepahn, im Juni 1880. Comary.

Der Bienenguchtverein für Bramfledt und Umgegend nahm in feiner am 11. April ftatigehobten Berjamulung junadift die Durchfiedd ber Jahresrechnung für 1879 vor; dieselbe wurde richtig befunden und dem Kuffirer Entlastung ertheilt. Es foldte iodonn eine Besprechung iber die Freihe

joksystiterang, lieber ben Anlauf italientidiser Röniginnen murbe irin Befalis berbeigrichter. Eivon Dubte angesigten sielt man für zu theuer, ben Bezug aus Klaifen für zu unfahrlicht. Allen befaliss, sich in ber Sodie bester zu unterreiten und ben Anlauf zumächl bis zum Berbit zu erfeisten. Die Durchwirterung ist bier inst überzal biet fallech unsgesollen. Auf 6 Esänben hiefen Witzistenbertagt ber Bertult im Duchfichnit 8½, 9½, 63gietot aber in ber Umgegend und Esänbe mit Berlüften von 25 bis 60%, 6im Attafeit hatte 28 Better eingegeben, von biefen ist met eins gelven ben, die übrigen find vorzäglich durch den Bister gefonnmen.

Der füberbithmarider 3mterverein hielt am Mittmoch, ben 14. April, feine Friblings: verfammlung ju Eb belat ab. Diefelbe mar pon etma 30 Mitgliebern besucht und maren als Gafte außer bem Banberlehrer Die herren Siemere-Beboe und Gievers Beidenfleth anmefend. Rach Befichtigung eines benachbarten Bienenftanbes erledigte man junachft geschaftliche Bereinsangelegenheiten und genehmigte bie bom Borftand gegen ben Raffirer getroffenen Schritte, in welchem Unlaffe von einem Ditgliebe ein Antrag auf Ergangung ber Ctatuten eingebracht und hierauf folgender Bufat gu ben Statuten einftimmig angenommen murbe: "Ber die 3mede bes Bereins offenbar fcabigt ober fich ber Mitgliebicaft bes: felben unmurbig zeigt, fann aus bem Berein ausgefchloffen merben. Der Antrag ift junachft beim Borftanbe ju ftellen und wenn er von biefem gebilliat wirb, minbestens 4 Bochen por ber Generals Berfammlung bem Betreffenben guguftellen gu feiner Rechtfertigung. Bei Burudweifung bes Antrags ift Recurs an Die General-Berfammlung gulaffig. Die Musichliegung felbft wirb von ber General-Versammlung mit 2/3 Majorität ber An-wesenben endgültig gefaßt." — Darauf hielt ber herr Amterichter Ane einen lebrreichen, lichtvollen Bortrag über bas bei uns geltenbe Bienenrecht, mofur ihm bie Berfammlung ihren marmen Dant aussprach. - Ueber bie biesjährige Rreis-Wanderverfammlung tonnte fein Beichluß gefaßt merben, ba ber Centralverein in biefer Sache noch nicht gu bestimmten Blanen gefommen mar, boch wollte man felbftrebend mit ber Ausftellung bes Centrals vereine nicht collibiren, fonbern bieje thunlichft beschiden, baber ben Ausstellern Frachtvergutung bis ju 5 .4. pro Mitglied aus ber Bereinstaffe augebilligt murbe, wenn bie auszuftellenben Gegen: ftanbe porber bem Borftanbe gur Genehmigung vorgelegt murben. - Wegen ber Wanberung in bie Luneburger Saibe murbe eine Berfammlung auf Friedrichshof Enbe Juli beliebt. - Aus Beitmangel mußte ein Vortrag über Beienemoßungen gruidgefellt werben, dos dieben nad viele Mitglieber nach Schlieb ber Versammfung beisammen und teitlent sich beinvers ihre Erfahrungen über Nacenjacht und Butaunfrichgung mit, die nich genug emphosihen werben fann. Das Refuliat ber Turchowinterung ist dier ein sehr gates und giebet es jett son Auftehalen, noche ben gangen der tropen, dereit, in bei üppigen Mapsselber nach wenig Tagen hinaus zu eilen, um sühe Traghe beringuhden.

Mus bem Gehmarn'iden Berein. Um 18. April murbe bom land mirthich aftl. Berein u.A. beichloffen, "bem biefigen Berein für Bienengucht für bie auf ben 10. Juni b. 3. angejette Thierichau 2 filberne und 2 bronzene Debaillen und 50 M. zu Bramien gur Berfügung gu ftellen. - Die Bitte rung ift feit 8 Tagen auch fur bie Bienen außerft gunftig. Die Saalweide liefert befonbers reiche Musbeute an Bollen und nach wenig Tagen giebt ber Stachelbeerstrauch ben erften Reftar. Der Riee bat wenig vom Groft gelitten, mithin find die Musfichten pro 1880 nicht ichlecht. Rach 14 Tagen etwa beginnt die Rubientracht hier, auf welche bie Rleetracht gewöhnlich unmittelbar folgt. Die Beifelfafige werben in biefem Commer bier wol nicht benutt werben; mit bem Abiperrgitter wollen wir's inden berfuchen. - Die in unferer letten Berfamm. lung vorgefommenen Befprechung über fpeculative Rutterung eragb, baß bei einem nicht anmefenben Mitgliebe in Beftermargeleborf Diefelbe bei Unwendung bon Giern und Dild bon febr autem Erfolge gemefen fein muß, ba bie Bolder nach herrn Ralm's Urtheil in einem borguglichen Buftanbe fich befinden. Der Schriftführer mar in ber Lage, nachweifen gu tonnen, daß eine gu frub beenbete fpecul. Futterung febr nachtheilig fei, mabrend herr Duus auf Grund vielfahriger Erfahrungen gang bon ber fpecul. Fütterung abrieth. Die nun gu Enbe gebenbe Tracht aus ben Rubfen ift bom 12. bis 15. b. Det. recht ergiebig gewefen, gang besonders am 15., an welchem Tage in Meefdenborf icon ein Schwarm gefommen ift. Reboch baben bie Botter in ben übrigen falten, mindigen Tagen febr viele fleifige Arbeiter verloren. Unter Diefen Umftanben bat Die Banberung in bie Rubien freilich feinen Schaben, aber auch feinen bebeutenben Bewinn gebracht.

Der Bienenzuchtverein an der Stör hielt am Sonntag, den 25. April, seine Frühjahrsversammlung im Bereinssocal ab. Nach Entgegennahme des Berichts der Nevisoren, Ausnahme der zu versickernden Bienenflode z., wurden die Uederminterungs-Rejultate feftgeftellt. Die biesjährige Ueberminterung mar febr ichlecht ausgefallen, von 1036 Bolfern find nur 761 ausgewintert. - Der Borfibende ertheilte min bem Berrn Banberlebrer bas Bort; berjelbe öffnete feine Reifefoffer und entnahm bemfelben eine Reibe bienenwirthichaftlicher Berathe, u. A. Die Rorsmant'fche 3mferpfeife, aus welcher er nachher gemuthlich ichmauchte; bas Gren'iche Bienenvenr, bas nur bie eblen Benichts: theile bebedt und barum wenig laitig ift; eine Babengange, ein Abf perraitter von Rloris. ein Beifelaufabtaften, brachtvoll geprefte Babenmittel manbe ac. Diefe und niehrere ans bere intereffante Cachen, murben ber Reibe nach einseln nach ibren Bestandtbeilen und ibrem Gebrauche pom Borgeiger befprochen und mehr ober minber gur Anfcaffung empfohlen; baneben gab Berr Anbrefen auf verichiebene Fragen Antwort und Ausfunft. Rachdem er vericiedene Mittheilungen fiber bie Thatigfeit bes Centralporftanbes, namentlich in Betreff Des Sonigmarftes und ber nachften Banberverfamm: lung gemacht, murbe mieber in Die Tageborbnung eingetreten. - Der Borfigenbe, Berr 3. Giever 6: Beboe, beautwortet bie Frage: "Bie verhindert man bas Abstechen von Roniginnen ober Bienen, melde einem Schmarm jugetheilt merben? Der Referent fprach fich in ber Sauptface babin aus, baß es nothig fei, bie Bienen nach Ginfaffung in einen leeren Rorb ober Raften langere Beit im Dunteln fteben ju laffen, fo lange, bie fie in ben Ruftand ber Bergweiflung, Des Gefühle ber Berlaffenheit und ber Duthlofigfeit gerathen ; erft nach 24-36 Stunden muffe die neue Ronigin in ben Stod gethan merben, bann nehmen Die Bienen nach ber vieljahrigen und großen Erfahrung bes Referenten faft immer febr gern Die neue Serricberin an. Der herr Banberiehrer ftimmte bem Referenten bei und theilte mit, bag ber Confiftorial: rath Stabala auf ber Prager Berfammlung fic gang im Ginne bes Referenten ausgefprochen habe. In ber fich anfchließenben meiteren Befprechung bes Themas murbe auch über bie Behandlung ber Schmarme überhaupt gefprochen, und vom Müller Lange bem regelmaßigen Gebrauch bes Schwarm. beutels bas Bort gerebet. Es murbe von mehreren Seiten auf die große Schwierigfeit bingewiefen, bas Fortfliegen ber Scharme ganglich gu verhindern. Bert Lang e will bies durch Anmendung bes Comarmbeu. tele bewerfftelligen, und vom orn. Wanberlebrer marb mitgetheilt, bag Dathe, eben weil er ben Comarm: beutel ftets anwende, mit weit geringerer Arbeits: fraft auf feinen großen Stanben aus fonne. Bom Lehrer Bied murbe bemerft, bag es wünschens: merth fei, die Rinder in ber Comarmgeit gu Bulfe ju nehmen und Diefelben recht friib ins Intereffe ber eblen Imferei ju gieben. Duller Lange ift

berfelben Unficht und verfichert, bag er icon als fleiner Junge manden Schwarm eingefangen babe. Much ber Manberlehrer municht bie baufigere Ditbulfe ber Rinber und theilt mit, bag ber Lebrer Dund in biefer Beife verfahre. Bon ben Rinbern tam man auf bie Coule gu fprechen und bie gange Berfammlung außerte ben Bunfc, es moge burd ben Schulunterricht boch mehr im Intereffe ber fo bebentungevollen Bienengucht gefdeben. Der Berr Manberlebrer municht befonbere bon Geiten ber Schullehrer . Ceminare eine großere Burbigung ber Cache, benn erft burch bie Boltsicullehrer tonne bie gefammte Landbevolterung jur nothigen Ginfict gelangen. Rach feiner Anficht follte babin geftrebt merben, bag bei jebem Geminar ein Bienenftand errichtet und fomit allen fünftigen Lehrern theoretifder und praftifder Unterricht in ber Bienengucht ertheilt murbe. 3m weiteren Berlauf ber Berhandlung fam man auf bie alte und boch noch immer neue Grage: Mobil ober Stabil? Der Borfigenbe fprach fich febr marm für bie alte, bemabrte Methobe aus und wies babei auf bie 3mter ber Luneburger Beibe bin, bei benen wir mehr in bie Schule geben muffen. Billebrand.

#### Spredfaal.

Ber giebt Aufflarung und Rath? -

Bei ber Musminterung maren meine Bolfer alle gefund und ausnehmend polifitart und entmidelten fich recht gufriebenftellenb. Geit bem 30. April find aber alle Stode bermaken entpolfert. bag an einen nennenswerthen Ertrag fcmerlich ju benten ift. Die Bienen tommen mit bidgefcwollenen Leibern aus ben Stoden, fliegen einige Schritte weit, fallen gu Boben, irren einige Reit augftlich umber, breben fich gulest verweiflungsvoll im Rreife berum, fallen babei auf ben Ruden und frepiren. Bahrend meiner mehr als 30-jabrigen Bragis ift mir ein folder Fall nicht vorgetommen; es ift feine Fußgangerei, Flugunfabigfeit, nicht bie Taumelfrantheit, wie fie bie Buchmeigentracht oft mit fich führt; es ift - nichts Befanntes. Beute, ben 15. Dai, fceint ber Buftand abzunehmen, nachbein bas Bolt faft auf bie Salfte reducirt ift.

Antwort. Wir möchten auf den Artifel. Jufuglagingerie in Ro. 3 glodig, 1877 b. R. verweifen, wo Schneiber Brossen fich giber die erwähnte frantligte Erscheinung ausspricht. Wäre indes einer unserer Leier in der Loge, noch Genaueres betreifs der Krantlicht und ihrer heilung mitthelien zu fönnen, so würden wir sehr den kanfein. Die Krantlicht der die Benaffar fein.

#### Verzeichniß der Mitglieder des Verficherungsvereins im Jahre 1880.

(Die neben ben Ramen ftebenben Bahlen geben bie Ungahl ber berficherten Bolter an.)

1. Mus bem Bereine "Reumanfter und Umgegend'. Schneiber & Danfer, Brofbarrie 43, Arbeiter D. petimann, Größarrie 29, Juffere D. Sinn, Größparrie 5, Gaire, Cad-deriner F. Abel, Remmigher 16, Lebrer 5, Gaire, Cad-barf 10, Arbeiter D. Charfen, Gabenfebl 3, Drittfluffer D. Auß, Bosenfebl 6, Arbeiter D. Schnor, Jadenfebl 28, Lehrer F. C. Balgat, Bufteri Z. Allentbriler B. S. Rühl. Schreit B. C. Weitgelt, Bultor! Z. Mientseirer S. D. Rich, Gebelland D. Richter E. D. Statter, Elphote! Y. Mientseirer S. D. Statter E. D. Statter S. D. Statter D. Brencht, Elbarder I. P. Richt, Mercheld I. S. Richter D. Brecht S. Statter D. Statter D. Statter S. D. S bort 35, Dufner G. Linbemann, Latenborf 9, Onfner D. D. Linbemann, Braat 15, Rathner D. Mohr, heibmublen 3, D. Lingemann, Brast 10, Augher 2, Noort, Pelomuher 3, Schuhmader II. Ruier, Gröherrie 8, Arbeite 3t. Dreier, Blodsberg 10, Räther 3, Engeborg, Timmasper-Held 20, Räther 3, Schuor, Lasbor 14, Schrieft 5, Merdi, Rieinhartte 8, Weber 3, Hammerich, Aufeld 10, Lend-mann 6, D. Hund, Holles 88, Landmann 5, Delis, Scalles 11, Räthert 5, Lendburg, Großenalpe 28, Arbeiter 4, Michael 11, Räthert 6, Lendburg, Großenalpe 28, Arbeiter palbe 11, falbrer f. Ermburg, Großenigte c., Atteiter E. Biltert, Corienier 24, Durch 23. D. Bloder, Raberl 2, Eunbmann B. Gerebert, Engringbird, 6, Mietler B. Criack, Braderlande 4, Dierre D. Craber, Staderlande 4, Dierre D. Craber 2, Derbert, Braderlande 4, Dierre B. Craber 2, Derbert, Braderlande 4, Dierre B. Craberlande 5, Dierre C. Biograph 6, Dierre Biograph 6, Dierre

767 Baltra. m. Berein Kerentrug und immer est eine Kerentrug und ihre est est eine Kennen er Gemild. bermader 25. Gattler borth, Edmand 25. Gattler borth, Edmand 27. Gattler borth, Edmand 27. Gattler borth, Edmand 27. Gattler borth, Edmand 28. Gattler

4. Aus bem Berein "auf John." D. C. Brobers, Bot 10, D. Frobben, Oevenum 3, D. Bohnip, Mibrium, 3, 3. Arfften, Alterium 6, 3. J. Jürgenfen, Alterium 12,

- R. C. Rorben, Alterjum 3, T. J. Roch, Alterium 1, J. Beters, Alterjum 1, B. Biefenis, Alterjum 2, H. Bundies, Diblom 2, R. Beters, Rieblum 8, B. J. Bader, Borg-junt 11, im Gangen 12 Mitglieder mit 62 Bolfern.
- 5. Aus dem Berein Suffelund im gegend. Steinliefecont Dohm, Reuftabl 16, Bahnmeifer Darber, Bujendorf 19, Bahnmeifer Begner, Bujendorf 2, Bahnmeiter Bodenhouer, Robbel 5, Gemeindeborftefer Witt, Bothendorf 12, Stoffter Beams, Etelsborf 8, Rähnterber, Slowetter 4, im Gonzen 7 Mitglieber mit 65 Bölfern.
- 8. Aus bem Berein "Schönfirden." Jöther Mai, Chatottenthal 38, Londwonn & Bohniad, Schlefent), Lantoffelmoder Joens, Diebtichborf 24. Defonom Joend, Diebrichborf 12, im Gangen 4 Mitglieber mut 85 Bolften.
- 7. Aus bem Bereine "Nortorf und Umgegend- Arbeit geben Bereine "Nortorf und Umgegend- Arbeit geber hoh. Vallenfichn, Thiendulle Gegend- Arbeit geber ho. Ledgend, Gerborf 12, Weber h. Bung, Bolet 10, Bober D. Theek, Delgan 50, Banloffender h. Roser, Dalgan 6, Schulmader Cl. Förlt, Loop D., Allenthelie h. Bried, Gehlib 6, im Gongen 8 Miglieder mit 128 Sölfern.
- Nati Verge Berveiten, Stepland von 18 von 18 mer og en 18. \* Meyer Persent, Stepland von 18 mer og en 18. \* Meyer Persent, Stepland von 18 seiner bei Stade, Stepland von 18 seiner Ste
- "Mus dem Merein "Arech und Umgegend".
  Beber Jac. Derin, Mielen I. Ametre Rech, Webeforpel 4. Schnied Blund, Spolgon 8. Dalpogl Goldkoppel 4. Schnied Blund, Spolgon 8. Dalpogl GoldBachitari 8. Jafrier Schniel, Bedrener 8. Deitrer Allefert.
  Spolgrichte 1. Lettere Godwien, Wahlterif 6. Sächer BedreSpoljiorif 19. Bentoffendere 6. Deitre Teil Behlfterif
  6. Lettere Schwege, Erochn 13. Schnieber Wif, Fahrbods
  7. Migeberg 2. im Gangen 11 Bigglieber mit 80 Sollera.
- 10. Aus dem Berein, Berde ab zein und in Argente ber Berein, Berde ab zein und in Argente Gereine Mitter Mi

- F. Benns, Großencabe 12, Lehrer Scheele, Großentobe 4, Landbeisper 3, D. Dender, Koltrepeler Bifchung 31, Dembeisper 3, M. Kroll, Bifchung 19, Cochupunder 3, B. Rolasty, Bifchung 14, Arbeiter B. Schuldt, Ratterpel 7, im Gongen 22 Miglichen mit 481 Bollens, Kaltrepel 7, im Gongen 22 Migligben mit 481 Bollens,
- 12. Auß dem Berein an ber Glick. Rentie.

  Gierech, Speker 70, Celtoman M. Glinder, Speker 30, Ostfownt b. d. Nrahn, Joebes 3, Ostfownt b. d. Nrahn, Joebes 3, Ostfownt D. Drick P. Speker 3, Glick C. Speke
- 12. Mis dem Berein "Soneren und Umgeg neh." Geltrar Mederl, Spareen, "J, Soffere D. 2.
  Bambert, Operen J. Sobraban Gl. 2-6th, Jonesen J.
  Bambert, Operen J. Sobraban Gl. 2-6th, Jonesen J.
  Bambert, Spareen J.
  Berein, J.
  B
- mit 314 Söffern.

  14. Was einer in striften Mitgliedent des

  14. Was einer in Social Striften des

  15. Striften des

  15.

Es haben mithin in biefem Jahre bis heute ihre Bienen verfichert : 269 3mfer mit 4453 Bollern. Reelamationen gegen biefes Bergeichniß find bis gum 16. Juni b. J. bei bem Unteegeichneten eingureichen. -

Anmelbungen von Bolfern weeben von bem Unterzeichneten

noch ftete gerne entgegengenommen. Tasborf, ben 20. Mai 1880.

p. t. Caffiree bes Berficherungevereine.

Aleine Mittheilungen.

Bienengucht auf ber jutifden Saide. Gin "Saibebauer" eibt "Dorgenblabet" u. Anbern : "Bon bem fleinen ichreibt "Dlorgenblabet" u. Anbern : Rapital, welches ich bei Anfauf meines Landbebefiges batte, verwandte ich 120 Kronen (8 Kronen = 9 .M.) gum Anfauf bon 20 Bienenftoden nebft einigen Raftenwohnungen. Diefe 120 Kronen waren gut ausgegeben, benn in 5 Jahren habe ich für 530 Kronen bonig und Bachs verlauft, abgejeben von bem Berbrauch im eigenen Saufe; und bennoch mußte ich mich mit billigen und einfachen Bienenwohnungen und Geeathen begnugen, auch fand ich nicht bie Beit, ben Bienen eine folche Aufmertfamteit au ichenten, wie fie es verbienen. Es ift eine Greube, Dieje ichneemeißen Buchmeigenfelber, Diejen Blumengerten alf der Holle mit fo reicher Tende file bei Binnen gu fehn, betrübend aber ift es, daß sie nicht ausgenutzt wich, benn es sindet sich hier faum ein Binnenstod, wo hundert sein sounten. In der hiesen dabe giebt es daum einen Binnengächer, der einen Theegenonitod zu de-faum einen Binnengächer, der einen Theegenonitod zu debanbeln verfteht. Bie viel tonnte und munte noch fur bie Bienengucht gethan weeben!"

vie Beinengung grinn weeden! Gin Mittli gegen die Bachswarte besteht barin, baß zu beiben Seiten ber Bienenstäde ein Topf mit einer Bietenstade in Appf mit einer Bietenstade (Wolten-) Phanya gestiellt wird, welche rich zu erhalten und zu diesem Ende so off als mittlig zu begieben ist. Ein im vergangenen Jahre in dieser Weise angeliedere Berindt, die besonnte Motten vertreibende Gigenichaft biefer Bflange auch an Bachemotten ju eeproben, entiprach volltommen, ba bie betreffenden Bienenftode, welche in früheren Jahren von Bachomotten febr gu leiben hatten, feitbem, fo lange bie Bleetranthue-Pflangen bavor ftanden, bavon gang frei blieben, obwohl ein febr fcmach bevollerter meifellofer Stod barunter mar, welcher Diefen Binter gang einging.

## Mnzeigen.

1. Der Rorbangler Berein für Bienengucht wird am Conntog ben 13. Juni, Rachmittage 4 Uhr eine Berjammlung abhalten, im Birthshaufe gu Gerenbe. Eagesordnung:

1. Bie ift bas Bereinsleben gu forbern?

2. Bas tann geicheben, um Die Bienenaucht in Angeln rentabler gu machen?

3. lleber Die Muswinterung. 4. Bereinsangelegenheiten.

Der Borftanb. 2. Beriammlung bes 3mfervereine fur Beee B

und Umgegenb am Conntag, ben 13. Juni, Rach-mittage 2 Uhr, bei Schmieb und Gaftwirth Steen in Bepabn.

Tagesorbnung: 1. Arbeiten am Bienenftanbe bes Lehrers Schwarg. 2. Geichäftliches.

3. Berbanblungen über Bunft 1. 4. Fragetaften.

Der Borftanb.

8. Sonntag, ben 13. Juni, I, Banberverfammlung bes febm. Spee. B. in Burg. Bufammentunft bei Baftwirm Gerd baj., Mittags 2 Uhr. Der Bienenftand bes herrn Ralm wirb befichtigt se.

4. Banberverfammlung bes Bienenguchtvereins fur Reumunfter und Umgegenb am Countag, ben 20. Juni in Gr. harrie im Locale bes Gaftwirthe herrn Bufer bafelbft. Beginn der Berhanblungen:

8 Uhr Rachmittage. Tagesor bnung:

1. Bereineangelegenheiten. 2. Belde machtigen hinderniffe fteben ber Bienengucht entgegen und wie find biefelben zu bejeitigen? Refecent: Lehrer em. Buich-Brachenfelb.

3. Heber bas Comarmen ber Bienen, Bortrag com Centraliecretar Anbrefen-Riel.

4. Befichtigung ber Bienenftanbe ber Bereinemitglieber in Gr. Darrie.

Der Borft and. 5. Bienenguchtverein für Reuftabt und Umgegend. Berfammlung am 4. Juli. Rachmittage 4 Uhr im Birthebaus in Bujenborf.

Tagesorbnung. 1. Erfahrungen ber letten Schwarmperiobe.

2. Banberung in Daibe und Budweigen. 3. Durch welche Urt bes Bienenguchtbetriebes fichert man fich ben großtmöglichften Gewinn?

Kuustwaben mit Bellenanläken liefere franco pr. Ro. gu .# 4,50. Diefelben finb auf verbeffeeten Balgmerlen und Blatten eigener Frabrication ge-

fertigt. Auch nehme gutes Bache in Bahlung. Mittelwandpregplatten mit Bellenanfagen von & 6 an und Runftmaben: Balamerte liefeee au billigften Breifen. Beftellungen erbitte balbigft. Berfanbt umgebenb. Reubranbenburg i. DR.

Serm. Greve Bewehrfabrit. Sonigichleuber

Bramitt an ber Thierichau in Butjenburg am 28. v. DR. D. 2. Brabere, Reuftabt i. D.

Königinnen-ZCbsperrgitter, and ftarten Bintplatten mit ber Dafchine angefertigt, febe aceurat, bon balbrahmchenbreite unb 1 Fuß lang, empfehle ju 1 & pro Ctud; bei Abnahme bon 1 Dugend Blatten

Betereborf auf Gehmarn. J. Hannemann.

Schloffer.

Inhalt: 1. Beeeinsangelegenheiten. 2. Gebanfen über den Jujaumenhang der Sverialvereine mit dem Centralverein und die Kufgade der erlieren. 3. Beright der Specialvereine. "Specialvereine die Argeichnig der Ritglieder bes Berigderungswereins im Jahre 1880. 6. Krien Mittheliungen 8. Anzigen.

20 pCt. Rabatt.



gt-Vereinstnitglieder können das "Vereinsblatt" durch jede famitalt für den Habhafte-Vereis von 1. "K. nacl. Boftlichlag dystehen. Ausselgen jeder Art werden mit 20 Vig. für die gewöhnliche Bruckzeite berechnet:

# des Schleswig-Holsteinischen Centralvereins für Bienenuncht.

Redigirt unter Mitwirtung Des Borftandes vom Centralfefretar CI. Andrefen, Gifcherftr. 29.

Vereinsangelegenheiten.

1. Benn nicht alle Angessen trägen, werden wir in diesen Joher mit den Erstegen unsern Bienennicht unter Beiten der Angeste der Gestellten und untredem Aussicht eine der den untere Mitaleiten nochmals die Bitte, die Rendsburger Aus flettung nach Artiller zu beschäufen. Die Eissenden werden, wie früher, voraussichtlich für unverlaufte Ansstellungsgegnfahmte freie Anfabesprenung gemähren. Ein dahin gehendes Gesuch ihr bereits eingereicht worden.

3. Das Programm für die 5. Wanderversammlung des Centralvereins wird in der
nächten Ammer des Lereinsblattes versssentlicht werbeu; wir wiederholen, daß die Anmeldung von Vorträgen, die Einreichung von Anträgen für die Detenirtenverfammlung, die Mittheilung über das

Resultat ber Bezeichnung von Preisrichtern, sowie soufiges auf bas Programm Bezügliche bis zum 15. Juli d. 3. in Danben bes Setretars sein nus. Riel, 28. Juni 1880.

Namens des Borftandes : Cl. Andresen.

Bum Kapitel der Wanderversammlungen. In Betreff ber Rreismanberversammlung gu

Reumunster und ber mit dieser verbundenen Ausstellung möchte ich noch Giniges sagen, was, wie ich glaube, der eblen Imterei gum Ruhen bienen tann.

Freilich ift es nunmehr etwas "alt" geworden, indes boch nicht verlegene Naare. Die Lortrage übergehe ich. Ich mochte mehr im Allgemeinen iprechen.

 ober merben ausmartige Bienenguchter aufgeforbert, wie dies bei Reumunfter v. 3. gefcheben, die Musftellung mitgubefchiden, alfo ben betheiligten Bereinen Opfer an Beit und Gelb gu bringen, gut, dann muffen auch hervorragende Leiftungen folder Musfteller gebührend anerfannt werben. Es fieht mobl feft, daß in foldem Kalle nur folde Imter Wegenstande einfenden werden, die Beugniß von Erfahrung und Sachfunde ablegen und folden Collegen ift es ziemlich gleichgültig, ob an ihre 2Baare ein Bettelchen mit "Ehrenbe Anerfennung" geftedt wird. Gollen folche Leute gum allgemeinen Beften ausftellen, bamit andere 3mtercollegen Rugen bavon gieben, und Erftere follen noch 12-15 . Roften außer ihrer Reife haben - bann ift bies gerabegu ein Attentat auf bie Renutniffe und ben Gelbbeutel berfelben; obenbrein fommen in ber Regel bie Gegenftanbe, wie auch bies Jahr, in vielen Fallen beichabigt wieber an.

Bebe ich nun auf die Musftellung felbft etwas - nur oberflächlich - ein, ba ber Raum Diefes Bil, boch ein etwas befchrantter ift, fo muß ich bervorheben, daß es mich Bunder genommen, wie bei der gedachten Ausstellung die Mobilancht fo targlich abgefunden mar. Gine folde Ausstellung foll belehren; ba barf benn boch ein Zweig nicht außer Acht gelaffen werben, bem wir gerabe bie groß: artigen Kortidritte verdanten, welche die Bienen: aucht in ben letten Sabriebnten gemacht bat.

Es waren freilich einige befeste Dobilwohnungen vorhanden; allein außer ber mit Runft: maben pon mir ausgestatteten Dreibeute, tounte nichts porgezeigt merben fur biejenigen Imter, Die noch mit fo jabem Sinu, und fo großer Borliebe an ber alten Rorbgucht hangen. Colche Lente muffen belehrt und überzeugt werben, mit wie vielen Bortheilen Die Mobilgucht betrieben wird. Ans ber Berhandlung ging bies - gewiß ein beutlicher Beweis ber Richtigfeit meiner Forberung - jur Genuge bervor; felbft Mobilguchter ertlarten öffentlich: Bir baben noch feinen Bortbeil von ber Mobilgucht gehabt, ber bie Stabilgucht verbrangen tonnte, ja es wurde fogar in Frage gestellt, ob bie Mobiljucht Berechtigung habe. 3ch muß offen gesteben - wenn bie Mobiljuchter bie Inferei fo betreiben wollten, wie einige ausgestellte Mobilbeuten bavon Beugniß gaben, ben Brutraum voll Drohnenwachs ic. (ber Raften murbe fogar pramiirt), bann haben die herren Recht; bann lieber alle Raften gufammenhauen!

Kerner fiel mir auf, bag ich in feiner ausgeftellten Mobilmohnung eine Runft mabe entbeden tonute. Benn auch f. 3. v. Berlepich die "Auwendung der Runftwaben für ein angenehme, Spielerei" ertlart bat, fo batte ich ibn, wenn er noch unter und Lebenben meilte, Diefes Jahr befehren tonnen. 3ch habe von Otto Schulg bas verfloffene Sahr ca. 12 Rilo Runftwaben bejogen und biefem Umftanbe allein habe ich es au verdanten, bag ich einige volle Sonigtonnen im Reller fteben babe, alle Sungerleiber aus ben Strobforben in Dobilbauten umquartieren und ihnen genugenben Wintervorrath an verbedelten vollen öpfündigen Rabmeben geben tonnte. batte gerne mehrere folde Brachteremplare an Waben, wie hiefige Jinter fie bei mir gefeben, mit nach R. gefchidt, allein bas Rifico mar mir ju groß, ba ich feine Bienen tobte und ich nicht an fura tommen wollte mit bem Suttervorrath für ben Binter an perbedelten Soniamaben.

Ber Bienenaucht treiben will, ber muß alle Bortbeile beuuten, bamit feine Lieblinge Die oft furge Trachtzeit ausnugen fommen, ber barf nicht blos "ernten" wollen, ber muß auch "faen", auch barf er einige Roften nicht fcheuen, feine Bienen verginfen ihm bie Auslagen febr gut und reichlich. Es gehort unendlich viel bagu, unfere bienenhalten ben Landleute von bem barbarifden Berfahren bes Abidmefelns abgubringen, überhaupt von ber Stabilgucht gur Dobilgucht überguleiten, es mirb nur möglich fein, wenn man fie mit eigenen Augen feben laft, mas ber Mobilauchter leiften fann. Alle auf ber Berfaminlung im Laufe ber Debatten aufgestellten Gegengrunde find und bleiben unbewiefene Gabe und mer bas nicht glaubt, ber mag fich ben Beweis meiner Behauptung liefern laffen auf bem Stande eines jeben verftandigen Dobil: imfers.

Ich meine alfo : Soll eine Manberperfammlung mit Ausstellung peranstaltet merben, fo muß man hierauf alles Gewicht legen und bafür forgen, bag bie Musftellung ein wirfliches Befammtbild gebe von bem Stanbe unferer Bienengucht.

In Betreff ber Bramitrung mar mir bie Burudfegung ber Babenmittelmande pon A. Renmann:Rlein - Rlottbed, bie an Gute und Ctarte ben Coulg'iden febr abnlich find, unverftanblid. Dan fagte mir, fie feien ju bid von Bachs. Ber aber Renner ift, ber mirb bas Unbaltbare biefer Begrundung einfeben. Bum Schluß möchte ich noch auf die von Brobers : Reuftabt ausgeftellte Schleudermaschine aufmertfam mochen; fie ift febr amedmäßig und außerorbentlich billig. Glinbe.

Dind.

#### Das Dereinigen der Bolker und das Bufegen einer Konigin.

Unter ben bie Braris birect berührenben Gragen, welche auf ber Wanberverfammlung in Brag ihre Beantwortung fanben, mar auch bie: "Belches ift bas ficherfte Mittel, bamit ein Bienenpolt Die ibm jugetheilten Bienen ober bie ibm jugetheilte Ronigin nicht abfteche?" Bou bem Confiftorialrath Stahala, einem ber bervorragenoften Bienengfichter Defterreichs, murbe biefe Frage in einem langeren Bortrage beautwortet. Bir geben ben Bortrag bier

im Befentlichen wieber.

Die Krage betrifft einen Gegenftanb, welcher in ber Braris febr oft vortommt. Es erhalt 1. B. Bemand eine werthvolle Ronigin einer anbern Bieneurace und will fie einem ftarfen Bolte aufeten, bamit er noch in berfelben Bienenunchtfaifon mit Diefer Ronigin viel bewirfen tonne. Mun, ein ftarfes Bolf erhalt man am ichnellften burch bie Bereinigung ameier ober mehrerer Bienenpolfer. 2Bas bat er alfo in biefem Falle gn thun?

Die am haufigsten angewendete Methode bei ber Bereinigung ber Bienenvöller ift, wie befannt, bie, bag man einem ober bem andern ber gu vereinigenben Bolfer Die Ronigin wegnimmt und banu Abende biefe Bolter vereinigt, und beim Bufeben ber neuen Ronigin entfernt man gewöhnlich Die alte Ronigin, over bie angefetten Roniginnengellen und gibt bem Bolfe bie neue Ronigin in bemfelben Beifelbanschen, in welchem Die alte Ronigin eingefperrt mar. Aber mas gefchieht babei febr baufig? Gebr oft wird bie neue Ronigin, obwohl fie vielleicht viele Tage eingesperrt mar, bennoch getobtet, ober bas zugetheilte Bienenvolt ift vielleicht in einer Beile des Todes, und ber Bienenwirth macht ein faures Geficht.

Deshalb hat man in ber neueren Beit anbere periciebene Dethoben und Mittel erfunden, um ber Rouigin ober ben Bienen bas Leben gu retten. Giner befpritt die Bienen mit einem Bereinigungsfpiritus, ein Anderer gebraucht Ranch ober Schieß: pulver, ein anderer boviftirt, atherifirt ober nartotifirt bie ju vereinigenden Bienen, und mabrenb bas Bolf betaubt ift, fest er ibnen bie neue Ronigin gu. Gin Anderer fammelt wieber moglichft viele junge Bienen aus vericbiebenen Stoden und theilt ihnen bie neue Ronigin gn. In ber neneften Beit hat man fogar einen Beifelgufat-Apparat erfunden.

Run, meine Berren! ich fage nicht: alle biefe Methoden find nicht gut; benn ich felbft verfahre in gewöhnlichen Fallen nach einer ober ber andern biefer Dethoden. 3ch tann mich aber bier nicht ineine fritifirende Unterfuchung biefer Bereinigungs: methoden einlaffen, um mich von bem Gegenftanbe ber Brogrammfrage nicht ju entfernen. 3ch will Ihnen aber bier meine Bereinigungs ober Roniginjufas - Methobe befannt maden, Die ich bei febr wichtigen Rallen beobachte und die ich die ficherfte

Wenn ich biefe meine Dethobe bas ficherfte Mittel gur Bereinigung ber Bienenvolter ober gur Beifenung einer neuen Ronigin nenne: jo wollen Sie nicht etwa glauben, baß fie bas Ernebniß meiner lebhaften Phantafie fei, welches ich mir beim Stubirtifche ansfpefulirt batte, fondern wollen Gie überzeugt fein, baß Diefelbe ein bemahrtes Mittel meiner langjabrigen Braris ift.

3d babe mich namlich burch meine Praris überzeugt, baß alle unfere Unternehmungen bei ber Behandlung ber Bienen nur bann einen gewinfchten Erfolg haben, wenn fie ber Ratur ber Bienen entiprechen. Bir muffen febr oft von ben Bienen felbft lernen, mas mir in bestimmten Sallen ju thun haben. - Bemerten wir, daß bie Bienen unter gemiffen Berhaltniffen Diefes ober Jenes thun; fo brauchen wir die Bienen nur in folde Berhaltniffe ju verfeben, und wir tonnen bann gang verfichert fein, bag es bie Bienen gang ficher wieber fo thun merben Denn bie Ratur ber Bienen

bleibt fich burch alle Jahrtaufenbe gang gleich Will ich alfo nach meiner Programmfrage miffen, mas ich ju thun babe, bamit mir ein Bienenvolf Die ihm gugetheilten Bienen nicht abfteche: fo be: obachte ich bie Bienen, unter welchen Berhaltniffen fich biefelben, wenn fie fich felbft überlaffen find und fich vereinigen, niemals abftechen. Diefes zeigen und Die Bienen beim Schmarmen. Will fich ein Schwarm mit einem anberen Bienenvolfe, meldes bereits in einem Bienenftode wohnt, vereinigen, fo wird er wohl manchmal ohne Rauferei aune: tionimen, wenn 3. B. das im Stode mobnende Bolt febr fcmach ober gar meifellos ift; fonft aber ftechen fich bie Bienen unter folden Berhaltniffen gegenfeitig febr oft ab. Bereinigen fich aber gwei ober mehrere Schwarme außerhalb ihrer Bienen: wohnungen, 3. B. auf einem Baume, fo enfteht uiemals ein Raufen unter ben Bienen, obwohl fich ba manchmal Schwarme mit verschiedenen Roniginnen vereinigen.

Dier geben uns alfo bie Bienen felbft eine Lebre, auf melde Beife mir gwei ober mehrere Bienenvoller am ficherften vereinigen tonnen, ohne fürchten au muffen, baf fie fich gegenfeitig abftechen.

Bie es nun die Bienen unter ben ermabnten Berbaltniffen machen, fo merben fie es unter ben: felben Berhaltniffen bis an bas Enbe ber 2Belt machen. Bir werben bie Ratur ber Bienen nicht andern. - Bollen wir alfo, baß fich bie Bienen, bie mir vereinigen wollen, nicht abstechen : fo machen wir bas, mas une bie Bienen felbft geigen, mas ba gu thun ift; b. b. nehmen wir alle gu vereinigen: ben Bienenvolfer aus ihrer Bohumg beraus, und vereinigen mir fie außerhalb ihrer Bieneuwohnungen, bann werben fie fich gewiß niemals abitechen. -Bill ich baber g. B. ben Stod A mit bem Stode B vereinigen: fo vereinige ich fie nicht im Stode A und auch nicht im Stode B, foubern ich nehme beibe Bolfer ans ihrer Wohnung beraus, und pereinige fie in einem britten leeren Stode C. So dam ich brei bis vier Völler vereinigen, so wie sich beim Schwärmen manchmal bret, vier und mehr Wöller von selbst vereinigen. Es ist bies ein unabändertigtes Gesel ber Matur. bas sich bie Vienen, wenn sie außerhalb iherr Mohnung vereiniat werben, niemals ohlicken.

Ebenso muffen wir die Bienen ju unferem Benneister mußten und vom den Bienen selbst lernen, wenn wir wollen, daß und die Bienen jene Königin, die wir ihnen oftrogiren wollen, nicht abliechen.

Die Erfofrung leitzt uns, doß, neun gang weiftloffe und bruide Edmen in eine franz frende Bengen weiftloffe und bruide Edmen in eine franz frende Bohnung sommen, sie gang mußos und traurig merben und die Will zu Beckopen reeiferen. Will ihr die Portrege ist auf zu franz der gestellt die die Verlege ist auf die Benne biedes Worte zu eine eine gleichen traurigen Gemüthspusstand, indem in ihren ihr ernenfiglens auf einige Eunene her Muth benehme und sie in eine Bertegenheit setz. Bum wie kam biede gefchefen:

Gie miffen felbft, daß bie Bienen nur bann einen arofen Muth und Luft jum Steden haben, fo lange fie in ihrer Bohnung find, die fie tapfer pertheibigen. Co lange bie Bienen eine Ronigin ober jur Erziehung einer Ronigin taugliche Brut in ihrer Bohnung haben, ftechen fie jeden Gindring: ling in ihre Bohnung tobt, mag er Ronigin ober Arbeitebiene beigen. 3ft aber die Biene außerhalb ihrer Bohnung, 1. B. auf ber Beibe, ober tommt fie in bie Gefellicaft anberer frember Bienen, baun bort ibr DRnth auf, und fie mirb furchtfam. Bill ich baber ben Bienen ben Duth und bie Luft jum Stechen benehmen; fo entgiebe ich ihnen Alles bas, mas fie muthig macht, b. b. ich nehme ben Bienen nicht blos die Ronigin und alle Brut weg, fonbern ich nehme ihnen auch ibre Wohnung meg; ich thue fie baber in eine andere ihnen frembe Bobunng g. B. in einen großen Transportfaften und laffe fie in biefer neuen Bobnung mit einer Sonigmabe menigstens burch eine Racht, bamit fie fich von ihrer Beifellofiafeit und ber Unnioglichteit, fich eine anbere Ronigin au erbruten, gut überzeugen. Sabe ich Diefes gethan, bann bin ich ficher, daß fie bie Ronigin, Die ich ihnen gutheilen will, gewiß nicht feindlich aufallen, fonbern mit Rreuben annehmen merben; benn bie Ratur ber Bienen bleibt fich immer gleich.

Jun Schusse meiner Kebe will ich Ihnen, noch in der Kürze sogen, mie ich des dieher Gesagte in der Prazis wirflich ansslühre, so daß es ganz sicher gelingen muß. Will ich nahmlich eine werthvolle Königm einem landem Wolfe zutweiten, bei nehme ich zwei unterflager zutweiten, den eine werden der werden zu weiten der werden zu weite im den den Abend aus füren vollet winne Weiten und den Abend was füren vollet winne dass die genen Abend aus füren

Bohnungen beraus, mache fie, wenn ber Rlug ber Bienen aufgebort bat, weifellos und brutlos und vereinige fie in einem leeren Bienenftode ober in einem großen Transportfaften mit einem Stud einer Sonigmabe und ftelle biefen Stod mit vergittertem Rlugloche in ben Reller. Diefe Bereinigung nehme ich beshalb gegen Abend vor, bamit fich alle Bienen, namlich auch jene, welche am Tage nicht gu Saufe, fonbern auf ber Weibe maren, pon ibrer Beifellofigfeit und pon ber Unmoglich: feit, fich eine anbere Ronigin zu erzieben, überzeugen, und ich laffe bas vereinigte Bolt beshalb burch bie gange Racht und burch ben folgenben Tag im Reller, bamit fo alle biefe Bienen in einen gang gleichen und traurigen Bemutheguftand perfet merben. Gie haben feine Ronigin, feine Brut, und befinden fich in einer fremben Wohnung und in Befellicaft anberer Bienen; ihre Berlegenheit hat daber bas bochfte Ctabium erreicht. Run ift ber richtige Augenblid ba, wo man ihnen eine Ronigin gutheilen fann, ohne fürchten gu muffen. baß fie abgeftochen wirb. Baren die Bienen eine gange Racht und einen halben Tag in biefem traurigen Gemutheguftanbe und ift ihnen alfo ibr ganges Glend recht gut ine Gebachtniß eingepragt morben: fo gebe ich ihnen ju Mittag bie Ronigin in einem Beifelbauschen eingefperrt. Und num febe ich burch bas Renfter bes Stodes ben Rubel und bie Freude ber Bienen in Diefem Stode. Mijogleich bort ber heulenbe Ton auf, und es ent ftebt ein gaus fanftes Bemurmel, ale ein Reichen ber Freude ber Bienen. Die Bienen, melche git por gerftreut im Stode herumfrochen, legen fic alle auf bas Weifelhanschen, und bleiben gang ftill fiben, wie ein Raturichwarm auf einem Baume In biefem freubevollen und gleichem Gemutheau: ftanbe laffe ich biefes Bolt noch bis jum Abend im Reller und richte unterbeffen bie Bobnung gu, in welcher bas vereinigte Bolf mobnen foll. In biefe Bohnung gebe ich einige leere Baben und einige Soniamaben, aber feine Brut. Dieje Bobnung ftelle ich auf jene Stelle bes Bienenhaufes, mo früher por ber Bereinigung bas fartere Bolt mobnte. Gegen Abend bringe ich bie Bienen in biefe gubereite Bohnung und entferne ober masfire ibre früheren Bobnungen. Rach bem Untergange ber Sonne befreie ich bie Romgin aus bem Beifelbauschen. 3ch mache Gie barauf aufmertjam, baß man bie Ronigin in biefem Falle niemals por bem Untergange ber Conne freilaffen barf ; nicht etwa ans Anrcht, baß fie bie Bienen abflechen mochten ; allein bie Ronigin fühlt fich noch fremb unter bem Bolfe, benn fie ift erft etwa 4 bis 5 Stunben barin. Burbe man fie baber am Tage befreien : fo mare ju befürchten, baß bie Ronigin ans Rurcht por ben ihr fremben Bienen gum Rlugloche berausfliege; das Volf mütre ihr damn nachtiegen. Mit bleit Beife hat mid einmal mein Bitenegehüle um svei fahnte Völfer gebracht. Ich gebe sutest, obe ich den Erdo mit der neuen Königin folglieb, blefem Bolle 3 Futtertrögden mit gemäliertem droig und lafte das Volfbruch 4 Tage in der Arte, Rach blefer Zeit hat die Königin mit der Gere nage begonnen, umb fo in Allebe glodlich odlembet.

Weun Sie baher, m. S. Diefe meine Methode punttlich befolgen: fo wird Ihnen gewiß tein Bolf und feine Ronigin abgestochen werben,

#### flugunfähigkeit, Collwuth und Stirnbufchel der Bienen.\*)

3m Dai und Juni, feltener im Juli, findet man auf bem Stande vor ben Stoden Bienen, welche auf der Erde umberfriechen, nicht mehr auf: fliegen tonnen und endlich aus Ermattung und hunger fterben. Dan nennt biefe Ericheinung Die Flugunfähigteit, auch Maitrantheit unb Rufgangerei ber Bienen. Dffenbar ift fie eine Rrantheit, von ber jeboch nicht bie jungen, fonbern nur die alteren Bienen befallen merben. Gie tritt in verschiedenen Formen auf; benn bald findet man bei ben franten Bienen Die Sonigblafe leer, ben Darm aber mit Uurath angefüllt, mabrend in einem andern Ralle ber Darm leer ift, Die Bonigblaje aber eine fauerliche Aluffiafeit enthalt ic. Die Rrantbeit tritt nur bei langer andquernber Sibe und Burre auf; nach einem Regen ift bie Rrantheit gehoben. Man bat fie mahrend ber Raps: , Buchweigen: , Roggenblum: , Beigbornbluthe zc. beobachtet. Gehr haufig macht auch ber Sonigthau ber Giche bie Bienen flugunfabig. Gin Mittel wiber die Rrantheit fennt man bis jest nicht. Tritt bie Rrantheit auf, fo futtere man gefunden und mit etwas Baffer verbinnten Souig. - Dan verwechfele bie Flugumfahigfeit als Rrantheit nicht mit ber Flugunfabigfeit, welche eine Folge bes hungers ift. Bienen, melde bem Sungertobe nabe find, tommen bei nicht ju ftarter Ralte aus bem Alugloch bervor, tonnen nicht mehr aufliegen, fallen nieber, friechen auf ber Erbe umber und fterben enblich.

Junge Bienen, welche eben erft bie Bellen verlaffen haben, fallen ju Beiten maffenweife aus bem Sie ber Bienen auf bas Standbrett berab, ftur-

gen jum Alugloche beraus, fallen gur Erbe nieder und laufen wie rafend ober toll umber. Gie find von ber Tollfrantheit, Tollmuth ober Darmgicht befallen. Dit ber Alugunfabigfeit ift bieje Rrautheit nicht ibentifch; benn bei ber Flugunfähigfeit find die Trachtbieuen frant, bei ber Tollmuth aber find bie gang jungen Bienen erfrantt und fterben angenicheinlich unter vielen Schmergen in ben Eingeweiben. Urfache ber Tollwuth mogen giftige Bestandtheile ber Rahrung fein. 2m baufigften beobachtete man bie Rrantheit am Gube ber Apfelbaum . und Chereichblüthe. Der Binfer tann gegen bas lebel meiter nichts thun, ale perfuchen, es burch Futtern gefunden Sonigs gu milbern. - Dit ber Tollwuth ift Die Bergiftung ber Bienen nicht gn verwechseln. Beigen fich bie Erfceinungen ber Tollmuth nicht blos an ben jungen Bienen, fonbern auch an ben Trachtbienen, fo liegt offenbar eine Bergiftung ber Bienen burch gemiffen: lofe ober fahrlaffige Dlenfchen por. Hie fete ber Bienenguchter Haubern vergifteten Sonig por: man bebente boch, daß man bas Leben ber Denichen

gefährbet, Die vergifteten Sonig effen, 3m Dai und Juni bemerft man mitunter Bienen, Die auf beut Ropfe ein gelbliches, biegfames Buidelden ober Straufden tragen. Fruber alaubte man, Diefe Blifchel feien aus bem Ropfe ber Biene bervorgemachiene Bilge und nannte biefe Ericeinnna die Bufchel: ober Bornertrant: teit. Best weiß man, daß die Stiruftraufchen ber Biene nicht fcmammartige Auswüchse, fonbern Pollenmaffen gemiffer Bflangen find. Der Pollen ber Orchibeen ift befonbers flebrig und elaftifch. Stedt die Biene ben Ropf in die Blume ber Drdibeen, fo fest fich ber Pollen am Ropfe feft, fo bok balb ein Buidelden ober Straufden auf bem Ropfe bes Thieres entfteht; man bemertt barum bie Stirubufdel porzugemeife in ber Bluthezeit ber Ordibeen. Co lange die Pollenmaffe frifc ift, vermogen bie Bienen bie Bufchel nicht abguftreifen; ift fie aber endlich vertrodnet, fo fallt fie von felbit ab ober mird von ben Bieuen mit ben Borberfüßen abgeftreift. Beläftigt werben bie Bie: nen burch bie Stirnbufchel burchaus nicht.

## Das Sannemann'iche Bienenfieb (Abfperraitter).

"Aur fack, volkreiche Lienensde sind rentadet." Das ist ein utalter Erschrungsfat, der als Woto über joder Vienenditte stehen sollte. Selhs im schlechtes honigjahr wird ein startes Bolt leberfuls seigen, während der Schrödiging auch in guten Jahren gestättert werden must, um winterstäutig zu werden. Um gar volken Vienenschen ist es

<sup>&</sup>quot;) Dem neten, im Bertag pon I Schneiber im Rumbeim erichienenen Berte vom Friederich Bilbelm Bogel-"Die gelten bei Berte bei Berte Berte Berte Begelte Berte Buche, Bir michten uniern Leben bie Anlanighitiger Erinbrumg, lönn bier angelegentlich emblichen Eine Beitredung bestellte mir Die nachfte Rummer unfere Blutte bringen.

mehr zu leiften vermögen.

Rechnen wir g. B. folenbermagen: Es feien funf Bienenichwarme: jeber berfelben fei 20,000 Bienen ftart; werben fie jeber fur fich in eine Wohnung gebracht, fo fliegen in den folgenden Wochen ver Schwarm burchichnittlich - fo wollen wir anneb: men - 10,000 Bienen auf Tracht, mahrend 10,000 jurudbleiben, theile jur Beforgung ber hauslichen Arbeiten, theils gur Bemachung bes Stodes, theils auch ale Sofflagt ber Konigin, benn biefe bat nach allgemeiner Meinung fortwährend eine Augahl, von Palaftbamen um fich. Es fliegen alfo in allen fünf Stoden gufammengenommen 50,000 Bienen auf Tracht aus, mabrend bie übrigen 50,000 anberweitig in Aufpruch genommen find. Bringen mir jest biefe fünf Comarme unter einer Ronigin jufammen in eine natürlich entsprechend große - Behaufung,

— natürtig entlyrechend größe — Rehaulunger gengen gulech beiter der Großen gesche höhrt, doß in dos Bolt im Gelighe leitere frogenden Krait nicht in mehrere Colonien untlöffen sonne und derechen unt mie es in delem Krait der Krait der Großen und der Großen der Gr

Das Riefenvolt aus fünf Schwarmen wird nach vier bis feche Bochen, alfo nach Ausnugung ber Bolltradit, ju einem gang gewöhnlichen Bolte gufammengefdrumpft fein, bas nach entfprechenber Berengung ber Wohnung eingewintert merben tann. Das Comierige in ber Cache liegt nur barin, wie bem porgubeugen fei, baß fich bie ftarte Beneucolonie nicht in mehrere Comarme theile. Etwa burch Ginfverren ber Rönigin? bas würbe Unruhe und Berwirrung im Stode bervorbringen; bas Bolf will frei mit ber Ronigin perfebren fonnen : es will auch Brut im Ctode baben, beun erft bann fühlt es fich in normalen Berbaltniffen. Sannemann erfand ein anderes Mittel bierfür. Geine Stode, in welche er Die gebachten Riefenpolfer bringt, find einfache große Riften, in benen aber ein fleinerer, etwa ber Groke eines normalen Brutrammes entfprechenber Raum burch eiferne, fiebartig geformte Bitter abgegrengt ift. In Diefen Raum tommt bie Ronigin und ihr Schwarm; bie übrigen Schwarme werben guerft entweifelt und bann einfach in Die Rifte beigeschüttet. Bald wird Alles ber einen Ronigin bulbigen; biefe legt gwifchen ihren Grengpfahlen ungehindert Gier nach Bergensluft, bat ihre Begleitbienen, fann jeben Mugenblid pon allen Bienen befucht werben und Alles fcheint regelrecht; aber in Birtlichleit ift Die Ronigin eine Gefangene, benn bie Dafchen bes Gitters ober Siebes fteben blos 4. 3 mm pon einauber ab, ein Abstand, ber gwar jeber Arbeiterin gum Durchichtupfen pollfommen genügt, burch ben fich aber bie Ronigin niemals bindurchgwangen fann, ba ibr Bruftforb gu hoch aufgebant ift. Da fie ihren toniglichen und mutterlichen Bflichten in bem ihr angewiefenen Raum pollfommen und imbeanstandet nachfommen tann, ba fie auch mit ihrem Bolfe in ununterbrochenem Contacte bleibt, jo fühlt fie and fein Beburfniß, Dies ju thun und macht feine barauf hingielende Berfnche, fo bag bie Rube nicht im minbeften gestort wirb, bie Bonigfammlung aber von Ceite ber Sunberttaufenbe von Arbeitern, Die ju Saufe geordnete Berhaltniffe miffen, ruftig pormarts ichreitet und ftaunenswerthe Refultate liefert. Gine, ober nach Berhaltnif ber Ctanbftode, mehrere folder Riefenbauten mochten wohl für jeben große

Soweit ber fruidstore bienenmirthfohrliche defrittlieller Polielitin M. Zahadinger über viele Them. Die Ammenhung ber Albfrergitter mit mu ungerm Rereinbegut befonders auf Zehmann, woleibt ber Eddoffermeiter 3. Dammenam in die Merkeiten befondere Odlie leibertet (die Richard Leibertet Gereinberger Der Schaffer und der Schaffer der Schaffer und der Schaffer der Schaff

ren Bienenftanb empfehlenswerth fein.

#### Bienenloos.

Schwerfally find mir und ungeischacht, — Zes Aleinen Jod' und des Feinen wohl Acht i To wolft' ich mich bleder Gine Allune zu pflüden, Und mußt' zum Netdung Mit dem plumen Kuß, Jugleich ein Vienechen im Grafe erbrüden. Doß mir's possitert mich Butte gar, Als wem's mir noch im Tode fündle. — Ris wem's mir noch im Tode fündle.

Die honig für meine Rinder fuchte. 3ohann Dener.

### Berichte der Specialvereine.

Es juit eine fleine Biene mar,

Nortorfer 3mferverein. Die am 18. April abgehaltene erfte Jahresverfammlung bes Nortorfer Imtervereine mar fowach befucht. Rads bem ben anwesenben Mitgliebern bie Jahresrech. nung pro 1879 vorgelegt, murbe bie Ein und Musminterung befprochen; von ben Anmefenben maren im Berbite 125 Bolfer eingemintert; pon biefen maren 21 eingegangen, alfo ber Berluft beinahe 17 %. In Bezug auf Fruhjahrssutte-rung murbe Wabenhonig für bas Beite gehalten, boch wird berfelbe biefes Jahr fparfamer fein und burch aufgeloften Ranbis erfett werben muffen. Der Schluß ber Berfammlung murbe mit Befichtigung eines vom herrn Tant auf ber Rreiswanderverfammlung in Reumunfter gewonnenen Bienenvolles jugebracht. Sierauf verabichiebete fich bie Berfammlung in ber hoffnung, in ber Berbftperfammlung ftarter vertreten ju fein und über ein autes Bienenjahr berichten gu fonnen.

S. Rroger.

Bienenguchtverein für Reuftabt unb Umgegenb. Am 18, April bieft ber Bienemuchtverein für Reuftadt und Umgegenb feine erfte orbentliche Berfammlung in Reuftabt ab, wozu fich bie Dit= alieber febr gablreich eingefunden batten. Rachbem bas Beicaftliche erledigt mar, ging es an bie Aufftellung ber Auswinterungerefultate. Bir haben große Berlufte erlitten; aber wir find nicht muthlos. Eingewintert maren vom Berein 125 Mobilund 149 Stabilvolfer und bavon find 82, refp. 128 ausgewintert, fo bag ber Berluft bei ber Mobilgucht 34,4 pCt., bei ber Stabilgucht 14,1 pCt. beträgt. Mußergewöhnliche Berlufte (bis ju 58 pCt.) haben nur biejenigen Bienenguchter gu beflagen, welche in die Saibe gewandert maren, die übrigen haben burchmeg ausgezeichnete Durchwinterungsrefultate ergielt. Es find mehrere 3mter, welche

alle ihre Bolfer und noch bagu befonbers volfreich burch ben Winter gebracht haben. 3m vorigen Rabr murben pom Berein 55 Bolfer mehr ausgewintert. Die eingegangenen Saibebienen finb burchmeg an ber Ruhr gestorben, bie burchgetommenen icheinen aber boch jest an ber Schwindfucht au leiben, benn mabrend bie biefigen Bolfer fich glangend entwideln, ichrumpfen jene immer mehr gufammen. Dem ichlechten Saibhonig wirb naturlich jest alle Schuld in Die Schube geichoben und bas Banbern verflucht und verichworen. Bir murben febr bantbar fein, wenn fiber biefe mertmurbigen Muswinterungsrejultate, befonbers fiber bas auffallende Eterben und Dahinfdwinden ber Saibebienen uns Jemand im Bereinsblatt Mufflarung pericaffen möchte. A. in A.

Der Bienengudtverein für Sanerau und Umgegend hielt am 6. Dai b. 3. eine Berfammlung ab, ju melder ber Wanberlehrer eridienen mar, sunadit um ben 12 Lebrern unferes Bereinsbezirks, an welche specielle Einladungen eragngen maren, einen Bortrag über ben Ruben ber Bienengucht gu halten umb biefelben womöglich für unfere Bereinsfache ju geminnen. Es mar jeboch fein einziger ber Berren Lehrer erfchienen und fo tam benn biefer Bortrag in Wegfall. Der Manber: lebrer zeigte nun junachft verschiebene Berathe por und erflarte beren Gebraud. Cobann fprach berfelbe über bie Fruhjahrafütterung, bei welcher Belegenheit er ale funfilich en Bollen bas Erbienmehl empfahl und baran erinnerte, wie nothwenbig es fei, fur bie Bienentrante ju forgen, um bas Brutgeicaft ju forbern und Bolfeverlufte ju verhuten. Gine Trante in unmittelbarer Rabe bes Ctanbes, geichnit gegen Wind, laft fich fo leicht einrichten. Dan fillt einen Rubel ober jonft ein großeres Befaß mit Baffer, thut etwas frifden Bferbebung binein, um bamit ben Bienen bie für ibren Unterhalt nothigen Calge, Die fie fich fonft an Goffen zc. fuchen, ju bieten, bestreut bas Baffer mit Dloos ober grobem Sadjel, bamit bie Bienen nicht ins Baffer gerathen und macht biefelben burd Eprengen von angewarmten Sonigwaffer auf bie Trante aufmertfam. Bur Berhutung bes Ginbringens ber Bademotte in bie Bienenftode empfahl herr Andrefen bie Aufstellung ber Mottenpflause (Plectranthus) in mehreren Eremplaren auf bem Bienenftande. Um Rauberei mit Erfolg ju verhitten, rieth berfelbe, oberhalb bes glugloches bes angefallenen Stodes eine Glasicheibe in fdrager Richtung angubringen. Die Rauber, melde ftets von obenber auf ben Stod fallen, fahren, gegen bie Glasicheibe, werben gur Umfehr genothigt wieberholen ben Berfuch, flogen wieber auf bas: felbe Sinberniß und fteben fo von ihrem Borhaben

ab, mabrent bie Bienen bes Stodes felbft rubig unter ber Glasicheibe ein: und ausfliegen. \*) Es murbe die Frage aufgeworfen, ob die Aufftel: lung eines Ctanbes in unmittelbarer Rabe ber Gifenbabn fur Die Bienen pon Rachtheil fei. Der Wauberlehrer glaubte, bag bie burch bas Sahren fcwerer Buge hervorgebrachte Eridutterung im Binter allerdings ftorenb fein tonne, obwohl er in Medlenburg gefunden babe, baß recht viele Bahnmarter Bienenftanbe hatten, Die ja in ber Regel in unmittelbarer Rabe ber Babn fich befanden. Ge empfehle fich vielleicht, sur Berminberung ber Ericutterung bas Ctanb: brett auf Glachsichaben ruben gu laffen ober auf irgend einem anbern etwas elaftifchen Gegenftanbe. - Nachbem Berr Andresen, ber mit bem 6:Ubr-Buge abreifen mußte, Die Berfammlung verlaffen, murben noch Gegenstande, ben Berficherung 6: perein betreffend, befprochen und bie Babl ber Taratoren für ben Berficherungeverein vorgenom: men. Es murbe gemablt Rentier S. Greve in Banerau (fruber in Dhriee) und gu beffen Stell: vertreter ber Borfigende bes Bereins, Gartner E. Mederle in Sanerau.

om. G. Mannharbt, Schriftführer.

Dgirgon . Chrenfels. Berfammlung am 30. Mai. In Erledigung ber Tagesordnung bielt guerft ber Berr Lehrer Lipp einen Bortrag über ben Ginfluß ber Infecten auf Die Befruchtung ber Pflangen. Derfelbe führte aus, bag bie Biene nicht nur jum honigtragen, fonbern befonbers gur Befruchtung ber Bflangen ba fei, wies in febr inftructiper Weife Die Art und Beife ber Befruchtung nach und bemonstrirte bie verschiebene llebertragung bes befruchtenben Bluthenftaubes bei ben verichiebenen Pflangenformen, mobei am Lerdenfporn Die fruchtlofe Gelbitbefruchtung erortert marb. lleber ben zweiten Bnnft ber Tageborbnung: "Berathung über bie von Reumunfter angeregte Errichtung eines Central-Bereinsbienenftanbes murbe beichloffen, mit bem gebachten Bereine in Berbindung gu treten und benfelben gu erjuchen, ben Gegenstand auf Die Tagebordnung ber Delegirtenversammlung gu bringen. - Bum Delegirten murbe herr D. Schwarg ermablt. Die fur ben Fragetaften reich: lich eingelaufenen Fragen, murben fofort in furger und bundiger Beife erledigt.

Die Banberperfammlung bes Bienen: suchtvereins für Reumanfter und Im. gegen b am Conntag ben 20 Juni in Großbarrie war recht gut befucht. Un berfelben nahm auch Berr Centralfecretar Anbrefen aus Riel Theil. Der Borfigende eröffnete Die Berhandlungen um 3 Uhr Rachmittags, und wurden bann gunachft die Bereinsangelegenheiten erledigt. Rachbem bas Inbenten bes perftorbenen Ditgliebes Binr. Conoor-Babenfledt, burch Erheben von ben Gigen geehrt, murbe ber Ctabtverordnete C. Geerbt &: Rens munfter einstimmig jum Chrenmitgliede bes Bereins ernannt. Ru Breisrichtern für Die Centralmanber verfammlung in Rendsburg wurden bem Centralverein von bier vorgeschlagen bie Ditalieber: Lehrer Ctave : Tasborf und Gartner Abel: Neumfinfter, und zugleich als beren refp. Stell: pertreter : Lehrer Ctolting = Arpsborf und Ratbner C. S. Coumanu : Brachenfeld beftimmt. biefige Berein mar aufgeforbert morben, begunlich projectirten Mufter-Bienenguchtanfialt Schlesmig Bolitein einen Antrag an Die biebiabrige Delegirtenversammlung bes Centralpereins au ftellen. Es ward beichloffen, Die Autragftellung abgulehnen, ba bas Broject nicht von bier angeregt worden und bie Angelegenheit ohnehin vom Borftanbe bes Centralvereine auf die Tagesordnung ber Delegirtenverfammlung gefest merben wirb. Betreffe Rorde: rung ber biebiabrigen Centralausstellung marn befcloffen, benjenigen Bereinsmitgliebern, welche Die Musftellung beididen wollen, eine Unterftütung bis gu 5. bro Berfon ju gemabren, und murben ju biefem Brede 40 .M. and ber Bereinstaffe gur Berfügung geftellt. Esfolgte min bie Befichtigung ber Bienenftande ber Bereinsmitglieder in Großharrie. Cammtliche Staube murben im beften Buftanbe gefunden. Muf einem Ctanbe maren bereits fammtliche Bor: idwarme gefallen, wie überhaupt bie Comarm: und Trachtverhaltniffe bier in Diefem Jahre bis jest recht aufriedenstellend find Gin giemlich großer Theil ber Mitglieder unjeres Bereins hat feine Bienen Diefes Frubiabr in Die Rapetracht gefandt. einige nach ber Marich (Berghorn), andere nach Oftholftein und ber Propftei. Alle find mit ben Erfolgen gufrieben, wenn auch bie Erfteren meniger reichen Beminn gehabt haben. Die Mitglieber in Großharrie, wie auch ber Unterzeichnete, maren in bas But Calgau gewandert, und haben wir Stode bis gu 50 linnb fdwer wieder beimgeholt. Das tift ein Refultat, welches in Anbetracht Des jum Theil febr maßigen Ruftanbes ber Bolfer bei ber hinreife ale ein ausgezeichnetes gu bezeichnen Die Musfichten fur ein gutes Bienenjahr find alfo befonders gut, um fo mehr, ba auch ber Buchmeigen ein gutes Bachsthum zeigt. Gutes Better mabrend feiner Bluthezeit wird uns bager

<sup>\*)</sup> Der Banderlehter machte übrigens bei biefer Gelegenheit auf ben Ausspruch Anoblauch in leinen "Dietertregeln in Anitelberein" aufmertian, wo er in Betreff der Rauberei fagt: "Jaft bor jeder Rauberei ift pasifict 'ne Erlei."

1

obne Ameifel bonigidwere Bolfer liefern. Gin Bienenguchter in Großharrie zeigte ben Anmefenben bas Ropfen ber Drofnenbrut in ben Stoden, bas von ibm fcon feit mehreren Jahren gleich nach bem Abgang bes Borichwarmes mit gutem Erfolge angewaubt wirb. Das etwas graufame Berfahren bewirft, baß ber Bienenftanb von einem guten Theil ber Drohuen, biefer unnugen Freffer, befreit bleibt. - Rach Rudtehr in bas Berfammlungslotal hielt herr Centralfefretar Anbrefen einen febr intereffanten und lebrreichen Bortrag über "bas Comarmen ber Bienen", babei auch eine Angabl Bienengucht: Gerathe, als: Roniginnen:Bufaptaften, Bienen : Bifire, Abfperrgitter, Baben: mittelmanbe, Edwarmbeutel und fo meiter, porvorzeigenb und erlauternb. Damit mar bie Reit verfiriden. Der Borfitenbe ichlog bie Berfammlung mit einem in warmen Borten ausgesprochenen Dant an bie Bewohner von Groffarrie fur bie bereiteten freundliche Aufnahme, fomie fur bas an ber Berfammlung und an ben Bienen gezeigte Intereffe, und trennten fich barauf die Theilnebmer nach und nach in bem Bemuftfein, wieberum einen froben Tag nublich verlebt au haben.

Aus Norder bit hmarichen ichreibt uns ein ber Sache treugebiebener und burch forgfältige Bedachtung, wie reiche Erfahrung ausgezichneter Junter wie soget: Werther Der Redacteurl "Ich mödte hiermit das Jaupflächliche über meine Ein. Lurch: und Auswinterung sowie über

Die babei gemachten Erfahrungen Ihnen mittbeilen. Rach bem truben Commer 1879 reducirte ich meine 131 Bolfer auf 80, theile burch Abichmefeln, größt entheile aber burch Betauben und Bereinigen : 13 Dobilvolter und 67 in Rorben blieben fieben. Die entvolferten Rorbe, welche Sonig enthielten, wurben aufbewahrt jum Umquartieren und Anf: fegen, weil Die meiften Bolter nicht ihren Bebarf für ben gangen Winter hatten. Die Ginminterung gefcah folgenbermaßen: Es murben 18 ber leich. teften Stode Mitte Dovember in einem Rimmer auf Brettern brei Reiben übereinanber an ber Band anfgestellt, bie Minglocher verflebt und mit einem Luftrohr verfeben, eine Strobunterlage auf Die Bretter gelegt, um bas Musfriechen gu verbindern. Ausgangs Rovember murben 9 Dobils voller in bemfelben Bimmer gufammengeftapelt; 4 Rorbe murben eingemietet, auf eine ffeine Erb: erhöhung, mit Stroh bebedt, gestellt und fobann did mit Stroh und taum mit einen guß Erbe bebedt. Die übrigen Stode blieben im Schauer fteben, 8 ließ ich bie Paffage frei, bie anbern murben mit einem Luftrohr verfeben, eingefperrt und mit Strob verbedt. 4 Mobilvolfer fauben mit verengten Kluglodern im Freien. Daufe und

Deifen gab es biefen Winter bier nicht. Schon Mitte December murbe ein Mobilvolt febr unruhig, es braufte, bag ber beiße Dunft aus bem Luftrobr jog und gwar fichtbar, obgleich eines ber mit Strob perhallten Renfter ftets offen ftanb. Epater machten anbere es ebenfo. Luftnoth tonnte es nicht fein, es mußte Durftnoth fein, aber Baffer geben half nichts, nur mit verbunntem Sonig vermochte ich fie einige Tage gur Rube ju bringen, inbeg balb ging ber garm wieber los. Die Bienen maren burch bie gelinde Witterung, welche auf ben ftarten Froft folgte, irre geleitet, ju febr in Brut gerathen und fonuten bann ihre Beburfniffe nicht befriedigen. 3d trug im alten Jahre icon brei wieber binaus, und fobalb fie braugen maren, jogen fie fich jufammen und waren rubig. Aber balb ging bas Ausfliegen los, und bie Hugloder zu verflopfen litten fie nicht, wenn bie Luftung auch noch fo groß mar. 3ch befürchtete bie Faulbrut, habe aber nichts bemerft.

Pfb. Bienen in 3 Mt. 5 Pfb. Gewichtsverluft.

Die Mobilvolfer murben nach und nach wieber binausfpebirt und am 14. Februar Die lette Umquartierung beichafft, von ba an bie Soncher aufgefest und frater in Glafern verbunnter Sonig burche Spundloch gefüttert u. f. w. 2m 20. Febr. flogen einige braufenftebenbe Bolfer bei regnerifchem Better obne erheblichen Berluft, am 21. ebenfalls ftart bei troduem Wetter; einige binausgetragene hatten feine Luft, auch in wieberholten Fallen nicht. Im 10. Dary folgte ein allgemeiner Rei: nigungsausflug. Alles murbe auf feinen Plat gebracht und genuftert. Die Bolfer, welche auf ihrem Plat geblieben, maren bie munterften und abgeharteften, bie ine Local geftellten haben nach und nach febr an Bolt verloren, fteben meiftens als Schwachlinge ba, ober find wegen Schwachheit eingegangen. Bon ben 4 eingemieteten batte eins 8 Bib. an Gewicht verloren und viele Tobte, bas zweite 5 Pfb. und menig Tobte, bas britte

51/2 Pfd. und wenig Bienen am Leben, bas vierte mar gang abgestorben, bie beiben erftgenannten waren halb ausgebaut, bie letteren gang. Bon 13 Mobilvolfern find bis jest eingegangen: 1 burch Sunger, 2 burch Boltsarmith; von 67 Rorbftoden 4 burch Sunger und 7 burch Bolfsarmuth, alfo

14 von 80 Bolfern.

Es ift bie Schuld bes Berluftes mehr ber Qualitat, benn ber Quantitat bes Sonias quaufchreiben, benn ich fanb g. B. meinen erften Borfcwarm vom vorigen Jahr, von bem ich erwartet, baß er mit feinen Borrathen bis gum Darg aus: gutommen mare, Weihnachten faft verhungert, und er fteht noch jest als ein Jammervollichen ba. Weil ber Borrath bes eingewinterten Sonigs viel gu fruh jur Reige ging, mußte mit Ruttern aus: geholfen werben, und weil ich fonft feinen Sonia hatte, als ben pollenreinen weißen Schleuberhonig von 1878, wohl Mehl im Freien fütterte, welches aber Die ichwachen Boller nicht eintrugen, fo habe ich Die Bienen einfach sum Stode binausgefüttert. Es gab fich bei einigen fogar eine franthafte Er: fcheinung (Durchfall) fund, boch nur bei ben eingestellt gemejenen. Ein Bolt hatte 11 Waben befett, ale es aus bem Local an bie Luft gefett werden follte und jest ift feine Erifteng in Frage geftellt. Die Rubjen bluben icon über 8 Tage, ber Raps fteht in ber erften Bluthe, aber es paffirt an honigeintragen wenig, befto mehr am Bienenumfommen, benn mabrend ich biefes ichreibe, fliegen Die Bienen bei Sonnenfchein fort, und fury barauf ift es fo talt, baß mir brangen fogleich bie Ringer talt werben, Wie foll ich in folden Berioben auf ftarte Boller halten? 3ch weiß es nicht. 3ch babe nach ber Auswinterung gewöhnlich mehr Berluft, benn vorher, wie auch biesmal, wenn es bei andern 3mfern ebenfo ift, fo find biejenigen gu bedauern, die bei ber Auswinterung icon fo enorut große Berlufte gu betlagen hatten. Doch es geht nicht Allen fo. Davon ein Beifpiel, welches gugleich ale ein Bergleich bienen tann, wont in bem Artifel: "Das Bienenjahr 1879" aufgeforbert wird. 3d trat auf ben Stand eines hiefigen Imfers, welcher erit einige Rabre Bienen befitt; ich und ein dritter Imfer, der auch noch da war nahmen einige Rörbe herum und befahen fie, und fanden fie recht gut. Der Gigenthumer fagte, baß hatte er noch gar nicht gewußt, bag auch noch bereingefeben werben mifte, bas hatte er noch nicht gethan, er bebe fie einmal auf. Und biefer Mann bat von 23 Stoden 22 burchgebracht, gut nach ber Reihe. Er wohnt aber im Orte, bat eine gefcutte Lage, viele Beerenftrander, Dbftbaume und Beiden Bebuid, im Commer and noch Linden, welche bier auf bem flachen Laube fehlen. Bir Imfer muffen auf hoffnung leben und ich habe foon lange auf hoffnung gelebt, bas Fatalfte ift, bag man von hoffnung nicht leben tann.

Aus bem Fehmarnichen Berein. Betheiligung unfere Specialvereine an ber mit Der Rehm. Thierfcau verbundenen Ansftellung von Jufereigegenflanden mar nicht ftart. 6 Bereins mitglieber und 1 Richtmitglieb hatten ausgestellt. Das Transportiren ber Bienenvolter ift in jegiger Beit gefährlich und beschwerlich und bas Ginfperren eines Bolfes bei + 15 0 R. und hellen Connenidein jebenfalls recht nachtheilig. Es maren beshalb nur 3 Bolfer gebracht, 1 Ginbeute und 1 Mutter ftod mit Ableger. Bon 2 Ausftellern maren Raften gur Ronturreng gebracht. Die Raften bes herrn Stalm zeigten - wie immer - in allen wesentlichen Theilen Genauigkeit und Zwedmäßig-keit, in ben Nebentheilen Einfacheit. Gehr hubich prafentirte fich bem Bublifum ein Beobachtungs. taften, ansgeftellt von herrn Bott, leiber unbefest! Die Schlender Des herrn Bruffing-Betersborf war elegant, zwedmaßig und preiswurbig (25 .#.) Befonderes Intereffe erregte eine von Berrn Sannemann, Coloffer in Betereborf, angefertigte Stange jur Berftellung von Abfperrgittern. Die ansgestellten Abfperrgitter erwiefen fich als genau übereinstimmend mit ben von Schulg bezogenen, fo baß biefelben noch vor Beenbigung ber Thierican ansvertauft maren, gewiß eine ebenfo große Anerfennung ber Brauchbarfeit und Breismurbig: feit bes hannemann'ichen Fabritats, als bie demielben guerfannte Bramie. Die hannemann'ichen Ronigin Abfperraitter find genau 23.5 cm breit, tonnen alfo bequem ftatt eines Dedbrettchens eingelegt werben. Ueber Die Bwedmaßigfeit ber Gitter überhaupt herricht bier noch immer die ginftigfte Meinung und wenn wir fpeciell bas Sannemann'iche Fabritat empfehlen, fo glauben wir unbebingt im Intereffe ber 3mfer gu hanbeln, ba baffelbe nicht nur ebenfo branchbar, fonbern noch bedeutend billiger ift als andere berartige Fabritate. (S. Bereinsblatt Rr. 6).

Es murben folgende Breife guerfannt: 1. Sur lebende Bolter: I. Bramie: 1 filberne Debaille und 5 M. Cantor Otto Bannes: borf für einen Mutterftod nebft Ableger. II. Bramie: 1 brongene Medaille und 5 .46. Gartner

Ralm-Bnrg, fur 1 Ginbenter. 2. Fur Bohnungen und Gerathe

I. Bramie: 1 brongene Debaille Gartner Ralm. Burg für Gefammtleiftung. II. Bramie: 6 .4. berfelbe fur 1 Gechebeute. III. Bramie: 5 .4. Drechler Bruffing Betereborf fur 1 Sonigidleuber. IV. Bramie : 5 . Bimmermann Bott. Bannesborf, V. Bramie: 3 & Schloffer Sannemann Beters dorf, für 1 Stauze zur Anfertigung von Absperrattern. VI. Prämie: 2 & berselbe, für verschiebene Geräthe und Absperratiter. VII. Prämie: 2 & G. Hansen: Bannesdorf, für Strohförbe.

3 Kūr Produtte und Lehrmittel: 1. Pramie: 1 filberne Bedoiffe Gärtner Kalm, für Honlin. II. Pramie: 5 k., berjelbe für Ander. V. Pramie: 4 K. Gärtner Kalm für Nache. V. Prämie: 2 K. H. Mibert-Bannesdorf für Sachen. 9

Seit dem 16. ift des Wetter recht günftig mit jest erft annach die Feller fin schwarferteit recht tragen beit Henry des Wetter des Geschwarfers des noch vereing gagben. Schwarfers des Geschwarfers des noch vereing gagben. Schwarfers des Geschwarfers des noch vereing gagben. Schwarfers des Geschwarfers des Gesch

— Tas Einhäugen der vollen Mittelmände hat leitsame Erscheinungen gebracht: Trohnenzellen in Menge oder gar neben der umberührten Mittelwand, welche die sichwarze That verbecken mußte, and innen also, eine volle Tassel Drohnenwachs mit Giern und Naden befett!

B. D.

### Statut

### für einen bentichen bienenwirthichaftlichen Gentralverein.

§ 1. Der beutiche bienenwirthichaftliche Centralwerein erfolgt ben Bweck, sowahl bie Guntevereine bes beutichen Keichs zu verbinden, als auch ihre gemeinsonen Mingelegenkeiten zu vertreten und zu forbern. § 2. Er beltet aus ben ihm beigetretenen Junterver-

einen bes beutichen Reichs.
§ 3. Die Leitung bes Bereins wird befaegt burch einen Brafibenten und einen Gefretae, welche beibe ban ber Ber-

prajoenten und einen Getretae, weine beide beide bat ber Sei einsversammling auf 3 Jahre gewährt werben.

Der Prafibent ift Bertreier bes Bereins, beruft und teitet bie Berfammtungen, Berhaudtungen und Abstimmungen, volligieb bie Beschäffe und beigelet bie Bereinstaffe. Der Gefretat besoegt die Carrespandenz des Bereins.

vergeichnet die Vereinsbeschaufe, verwaltet die Vereinsbeschie für ihr verwaltet die Vereinsbeschaufte werben Vertreter bestellt. Ja. beite Vereinsbesamtet werben Vertreter bestellt. 3. Zeber beitretend Verein verpflichtet find, junadig zu breijähriger Mitgliedschaft. Erfalgt von Ablauf des ditten Jahres leine Kindbigung, in ih damit das Verdelben im Berein auf weitere drei Jahre erflärt.

Ben im Berein auf weitere brei gapee erflart. § 5. Die Berfammlingen, bei benen jeder legitimirte Bertretee ber Difgliedsvereine Gig und Stimme hat, fin-

3) Bei fe bide erfentlich, bol ber felm, fandto, Berein wartigen Bienengadreceine eine fan erfentliche bei Berengudat ungenein foberahe Unterfrügung hat angebein loffen. Unterfrügung hat angebein loffen. Unterfrügung hat ongebein loffen. Unterfrügung hat ongebein loffen. Unterfrügung hat der Schieft und der Schieft gegeber der Schieft genein bei Schieft und bei Berein in der Berein bei Schieft und der Berein bei Berein bei

ben in ber Regel bei Gelegenheit ber Banderversammlungen benticher und öftererichischer Bienemvirthe statt. In besanderen Fällen tann auch eine schriftliche Abstimmung der Migliebevereine berbeigesührt werden.

S. Die Bertheltung der Stimmen auf die Rifgliedbereine wied auf is der Jahre von dem Plenum der Dei putierberfehmmitung bargenammen. Abänderungen erfal gen volhrend die Freit nur dei Eintritt nener Aktaglieder. S. Bei Abstimmungen erflichebt die eitsiche Eitim menmeckreit. Dei Glichheit der Eitimmen giebt der Frasikent die Einstichtung der Verlagen d

sident die Entscheidung. Stellvertretung bei Abstimmungen ist nur mittelk bierzu ertheilter Legitimation erreichder. § 8. Die Tagekardungen der Kersammungen werden den Bereinen im der Regel 3, spätestens aber 2 Mater bei der Merchantscherwis bekonnt erecht der

ben ben Verremen in der Regel 3, ipateitens aber 2 Manate var bem Bersammtungstermin befannt gegeben. Anträge miffen bemnach 4 Manate vor dem Bersammtungstage eingereicht werden.

8 9. Jeder beitretende Berein verpflichtet fich que Bablung eines Beitrages in die Bereinslaffe mahrend beeier

Jager.
Die Beiträge werden von der Bereinsverfammlung je für das salgende Kalenderjade in eftgeskellt, das auf jede Etimme eine Seitragseinsgliet entfällt. Sehan die Berfammtung ausfällt, sa werden in dem salgenden Jahre nur die daben Eindeiten erhaden.

galon Einseiten ergaben.
§ 10. Der Berein besteht fa lange, als ihm nach brei Mitgliebsvereine angehören. Die Auflöfung erfalgt burch eine Oneibrittetmaiprifet in einer Rerfammtung.

eine Zweidrittetmajorität in einer Bersammtung.
§ 11. Statutenanderungen muffen van 5 Departieten beantragt und van eines Zweidrittefmajorität einer Bersammtung beichloffen fein.

### Kleine Mittheilungen.

Mittel agese ben Biezerfille, Gin alter Spatilite, Der Mille Silme und folle bei Berfalle (E. Geller) ihrertiber blewierer, Georg Diefferdiert Berbehart und bem Sind fein wirden der Gegen bei der Gestelle der Gestelle der Gestelle der Gestelle der Gestelle Gestell

Remeiden, ob bit Girt eines krabenerbritigen Bollebon einer Stodig oder einer Erichgerben Merbeiberen bereitigere. Das Erschaftenfein von mer Druberebert im den der bereitigere. Das Erschaftenfein von mer Druberebert im oder ber ber Bette bei Krabiligheit im noch Drubereite igenbe Bongin oder eine einzegebe Meckeisbeiten fich im Garde befiebet. Der Diell auf alle Vorte genigt, mag gefarb befiebet der Diell auf gelt vorte genigt, mag der betribbere der von einer Konignie bereitet. Diest nammt betribbere der von einer Konignie bereitet. Diest nammt bei Vertil im Verdangeglich oder wenn ische mit gere hanben find, im Rebeitspräche verfanget, b. b. dab here banben find, im Rebeitspräche verfanget, b. b. dab her Keitbelten der Verp vom einer Volkweitsige Königh erford.

niemals Eier in Drohnenzellen, und eine eierlegende Arbeitebiene in Atheilerzellen nur dann, wenn feine Drohnenzellea varhanden find. Anch legen die Arbeitsbienen meift eine größere Angahl van Giern in eine Belle, eine Konigin

aber in ber Regel nur eia Gi.

### Derficherungsverein betreffend.

1. Noch Befahrigher wertspärigen Bestgeitenwerfammten in Femminter fall in beifern dager eine allgemeine Stein in beifern dager eine allgemeine Stein in beifern dager eine allgemeine Stein der Gestatern bergemeinen berecht. 3ch bilt beiter die Festern der Stein d

Matin: Sereinfudan bet Gefahltsganges.

2. Erm Berein inde frene begierterin: Rus bem Operatorierin Remminfer: Stadbmirter IR Gabinson-Verlettinden mit 3. Sachmann E. parfichtive Britis and Der Gefahltschaft und der Gefahltschaft und der Gefahltschaft und der Gefahltschaft und 11. Gertalbmirte gemeinschaft und der der Gefahltschaft und 11. Gertalbmirte, zur Ubrest-Gebündert bei Berein Schaft gehande der Sach der Gefahltschaft und 13. Georgenman Kaltenfrehen mit 29. Klufter Jaumier Geschlicht, auch 25. Gefahltschaft und 15. Georgenman Kaltenfrehen mit 29. Rittlerfer ab Gerein Geschlichten mit 29. Klufter Sandier Geschlichten in 25. Getrer Taumier Geschlicht, auch 15. Georgenman Kaltenfrehen mit 29. Klufter Stadten Schaften Geschlichten mit 29. Klufter Stadten Schaften Geschlichten mit 29. Klufter Stadten Schaften Geschlichten mit 25. Getrer Taumier Geschlichten in 12. Mit Stadten Geschlichten mit 25. Getrer Taumier Geschlichten in 25. Getrer Taumier Geschlichten in 25. Getrer Stadten Stadten Stadten Stadten Stadten Geschlichten in 25. Getrer Taumier Geschlichten in 25. Getrer Stadten Stadten Stadten Geschlichten in 25. Getrer Taumier Geschlichten in 25. Getrer Stadten Stadten Geschlichten in 25. Getrer Stadten Stadten Stadten Geschlichten in 25. Getrer Stadten Stadten Geschlichten in 25. Getrer Stadten Stadten Stadten Geschlichten in 25. Getrer Stadten Stadten Geschlichten in 25. Getrer Stadten Stadten Stadten Stadten Geschlichten in 25. Getrer Stadten Stadten Stadten Geschlichten in 25. Getrer Stadten Stadten Stadten Geschlichten in 25. Getrer Stadten

angenturer, oer expano ver Sereins zu als Kulle? 219 Mitglieber mil 4637 Köllere. 3. Pas Bergeichnig ver Mai bitte bahin zu berichtigea, bog die Mitglieber Stadtlaffiere Rövis, Feldmeffer D. Schwarz und Schneiber M. Boller, fammtlich in Oldendorg, sowie Schwingeren. Dierram Gereinfels' angeborn.

Tasbarf, 28. Juni 1880.

S. Stave, p. t. Caffirer.

Mnzeigen.

1. Der Fehmnen'ide Bienenguchtberein wird am Conntag ben 4. Juli b. 3. in Bentendarf eine Banberverfaumlung beim heren 3. Marquardt abhalten. Unfang Rachmittags 2 Uhr.

Der Borftanb.

2 Der habbebper Imterverein hatt am 10gut im haufe bes heren Munm in Buftorf feine Banderverjammlung um 9 libr Morgens ab. Bartrag von gektere Sieberfrob über bie im Sommer fatfinbenbe Beifeldigigtet und was dagegen zu machen.

3. Bienen judiverein für Olbendurg und Ilmgegend. Berfammlung Sonntag ben 1t. Juli im Bereinstatal; Anjang Nachmitags 3 Uhr.

Tagesordnung: 1. Bortrag bes herrn Moller-Gegalenbarf über Ber-

butung bes Berinftes ban Biegen bei Entnehmen ban bonig.

2. Delegirtenwahl für die Central-Banderversammlung.
Der Borfand.
4. Berfammlung des Imfervereins für Borbesholm und Umgegend am Sanatag, ben

11. Juli, Rachmittags 4 fibr im Bereinstotal.

1. Mittheilung über bie Banberung in Die Rapfaat. 2. Beiprechung über Bereinbangelegenheiten. 3. Berathung über bie biebjahrige Banberversammlung

3u Rendodurg. Der Borftanb.

5. Berfammlung bes Bienenguchtvereins a. b. Glor. Connlag, ben 11. Juli Rachmittags 4 Uhr

a b. Stor. Conniag, cen 11. 3mi Augummin Bereinstotal ju Jheboe. Lagesarbnung:

1. Babl eines Delegirten. 2 Babl eines Breisrichtere, jur Centralmanberver-

fammlung. 3. Bereinsangelegenheiten, Um recht gabireichen Befuch wird gebeien.

Ihe hoe, ben 20. Juni 1880 Der Borstand.
Der Borstand.
Der Borstand berein für Reuen frug und
Umgegend wird am Gonntag, ben 18. Juli b. J. eine
Berjammlung abdalten; biefelbe beginnt Rachmittags
Uhr im Bereinstelat.

Tage dar banng: 1. Bartrage ber herren Ctumme, Brugu Gd mibt. 2. Delegirtenwahl. Der Barftand.

7. 3mferverein für Guberdithmarichen. Berfammlung Mittwoch, ben 28. Juli b. 3., Rachmittags 4 fibr bei Martin Biichmana auf Briedrichshof. Tagesarbnung:

Berathung über Banberung in Die Luneburger Saibe. Der Borfianb.

# Königin-Absperrgitter

Beitriborf a. Behm. 3. Sannemann.

Nummer 6 bet Kereinsblattes von biefem Jahre ist vereinigen Mitglieber, weldge auf bie Ausbewahrung ihrer Matter im besonberes Gewicht legen, werben freundlicht ersucht, bie No. 6 (Juni-Mummer) umfrantlirt einzufenden. Ales, de Suni 1880.

Cl. Unbrefen.

3nhalt: 1. Bereinsangelegenheiten. 2. Jum Rapitel ber Bamberversammlungen. A. Das Bereinigen der Bölter und des Jukepa einer Rönigin. 4. Jugunflichfelt, Zellwuth und Seitmöligker der Bienen. 6. Sanntennum V Benenien (follsperigiter). 6. Beneniedo, 2 m. ohn, 30. Argeet. 7. Bereicht der Seinscherrein. 6. Seitmit für einen beutischen dienemierthischellichen Centrolberein. 5. Kleine Mittheilungen. 10. Bertischerungsberein betreffend. 11. Augusgen.



reinsmitglieder fonnen bas "Bereinsblatt" durch jede alt für ben Halbjahre-Breis von 1 "& incl. Post- beziehen mit 20 Vig.

# des Schleswig-Holsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung bes Borftanbes vom Centralfefretar El. Andrefen, Gifcherfir. 29.

### Dereinsangelegenheiten.

1. Die 5. Wanderver fam mlung unferes schleswig : holfteinischen Centralvereins wird in den Tagen vom 23. bis 25. September d. J. zu Rendsburg abgehalten werden.

2. Tie Minglieber hoben gegen Sorgeigung irre Mingliebedarte freien Jutriti zu ber Bandvererfanumlung [. w. b. a. Sämmtlich diebswigs holf. Sienhadben gemähren ihnen Mingliebe diebswigs holf. Sienhadben gemähren ihnen Mingliebe die Mingliebe die Mingliebe die Bent vorziegen, jodgembe Ernsäßjungen: Ziege follen Neto urbillete haben eine Gültigfeitsbauer vom 25. bis 27. September. Die Mingliebe die Minglieb

3. Die Manderversammlung wird im Bahrobshotel (unmittelbar neben dem Bahnhof) abgebalten werden. Für Ausfieldung von Bohnungen, Gerälfen, Producten z. bieten die Berauden einen lehr gesigneten Plat, möhrend die fedenden Binnen auf dem an den Garten stoßenden Ball, der einen breiten Einschutt hat, einen ganz vorzäglichen

Stand erhalten. Das Nachweifungs: Bureau wird fich ebenfalls im Bahnhofshotel, Zimmer Rr. 1., gleich links am Eingang, befinden.

4. Wie bei ber früheren Banberverfanminng, wird auch in Nendsburg für Privat: und Hotelwohnung zu einem ermäßigten sellen Preise geforgt werden. Anmeldungen hierfür, die möglichst rechtzeitig zu beschaften sind, nimmt fr. Gymnasiallehrer Kerchen dasschlie entgegen.

5. Die Pramitirung wirt am Nachmittag.

ber 23. Septhe, geldeben, simmtliche Aussellutiga.

gegenflände, die bei der Pramitirung Bertieffingigennnten Tage Mittags 12 Ubr um Ertille fielen, miljen alle jo jedielten die genannten Tage Mittags 12 Ubr um Ertille feitu.

Seriftparer des Monstellungskonnites ist herr Gosinfector S don felde in Nerhoburg. Das Nachreit

mit Stogramm veröffentlich urerben. In Parkmien

merben 6 Stoatsmoodilen, ca. 200 K. und Dip

plome pur Bertbeilung gelangele.

6. Jur Abhaltung einer Verloofung ist vom igl. Oberpräsidium die Erlaubnis ertheilt worden. Es werden die 5000 Loofe à 30 Pf. ausgegeben und die Gewinne ausschließisch aus den Aussellungsgegenschaden ausgefauft. Wir bitten bie Bereinsvorstände und birecten Mitsfieber recht bringend, für Bertreibung der Arobie innnerbald ber Proving nach Archite zu jorgen. Bestellungen auf Loofe metben bis jum 1. September vom Central Loofe metben bis jum 1. September vom Central provingen fonis bie fund in der Architectung der John fonis für der Bertreiben Soofe find bis jum 18. Septor, einzu jenben.

7. Jebe weitere Austunft über bie Berfamms lung, Ausstellung etc. wird bis weiter vom Unterzeichneten ertheilt.

Riel, Gube Juli 1880.

Cl. Anbrefen. Centralfecretar.

## Einiges über Größe, Cinrichtung und form einer Bienenwohnung.

Bon B. Claufen - Sattlunbmoor.

Die Frage, wie groß muß eine Bienenwohnung fein, ober wie oiel Innenmaaß muß biefelbe haben, bamit ein Bolf am beften barin gebeibt und ben größten Geminn abmirft, murbe gemiß oft oon Bienenguchtern bebattirt, aber gu einer Ginigung in biefer hinficht ift man nicht gelangt, benn Betriebsmeife und Trachtoerhaltniffe find überall verschieben, fo bag bie Anfichten ber Buchter über Bobnungegroße ebenfalls weit oon einander ab: meiden und es giebt ficher viele Bienenguchter, Die über biefen Bunft mit fich felber nicht einig find. Das ift unangenehm, gewöhnlich auch nachtbeilig: fo ift meine Erfahrung. Biele Dube hab' ich mir beshalb gemacht, um ein richtiges Daß fur Bienenwohnungen gu erhalten und gmar mit Durchfeben von Sachichriften und Anfertigung verichiebener Stodformgrößen, burch Befprechung mit Cachverftanbigen, fowie burch Befuch von Ausstellungen. allein ich murbe nicht genugend barüber belehrt, bis ich endlich an bie rechte Quelle tam, namlich: Die Ratur ber Biene, Coon feit Jahren benutte ich die Gelegenheit, die Bienen in meiner Gegend, mo fie noch größtentheils als halbmild auf ben Stanben ber Bienenhalter fleben, gu beobachten, und habe bemerft, baß folche Schmarme, bie ein Bewicht oon 4-5 Bfund batten und in eine ber Boldgroße entfprechend raumliche Bohnung ge: bracht murben, ftets bie beften und einträglichften maren.

Um ein richtiges Raumverhältniß für einen Schwarm zu finden, braucht man nur denselben nach dem Einsassen, iodald die erste Rube eingetreten ist, zu besichtigen. Der Stod muß alsdann erscheinen, als wie ein von Bienen belagerDaß bas angegebene Gewicht ber Bienen und bas Daß ber Beute bas natürlichfte Berbaltnif für einen Buchtftod ift, wirb erftens baburch bemiefen, ban, menn man einen Comarm pon obigem Gwicht in benannten Raum einfaßt und als Mutterfiod fteben lakt, berfelbe im nachften Sabr wieber einen gleichgewichtigen Schwarm abgiebt. Burbe man bagegen ein breifach ichmereres Bolt in einer breifach großeren Wohnung als Buchtftod aufftellen, fo murbe ein folder Stod, wenn er überhaupt im nachften Jahre fcmarinte, nur einen halbgewichtigen Schwarm abgeben. Rleinere Schwarme von 3 Pfund und barunter leiften menig ober nichts, wenn nicht fünftlich geholfen wird. 3meis tens ftimmt bie Bahl ber Bellen, welche in benanntem Raum Blat haben, ebenfalls fur bas natürliche Berhaltuig eines Brutraums, beun ein Drittel ber Rellen ift in ber Brutegeit nothig zur Ablagerung der Rahrung für die Brut, zwei Dritel oerbleiben alfo |für Brutanfatz, welche Rabl pollig binreicht, bamit eine gefunde fraftige Ronigin ihr Bedurfniß in ber Gierlage pollftanbig befriedigen tann, obne baf Taufende Rellen unnothigermeife leer ju fteben brauchen, wie es in unverhaltnigmäßig großen Stoden vortommt. -Drittens befieht ein Bien aus pielen Leibern aber einer Seele und halt fich auf bie Dauer nur im Rormalguftand; ift die Geele gu wenig verforpert, fo geht fie ju Grunde; ift fie ju ftart verforpert, fo ftrebt fie allmalig auf ben Buftanb gurud, ben bie Ratur angewiesen. Bird ein Ctod burch eigene Rraft übervolfert, fo ordnet bie Ratur ploglich durch Theilung. Es fei die Uebervolterung entftanben, moburch fie molle, entweder burch Schmarmfaumigleit ober burch Bufammenfliegen mehrerer Schmarme, ober burch bie Runft bes Ruchters; immer ftrebt ber Bien nach ber bestimmten Große. Bas ju groß, nimmt ab, mas ju flein, nimmt gu, bie ber Ruftand erreicht ift, in meldem ber Bien am naturgemaßeften beftebt

Was die Größe der Wohnung anlangt, so sie der nicht gelagt, das ZuN dabstigd allgemein und unter allen Verfälltnissen in der Veineuughab das richtige Maß is, eiselmäße bin ich nur der Ulebergeugung, daß ein soldiges Waß sich da un tig ich die die Golfestendung am besten die die die, net. Dagagen muß man (auf die Önstigewinsung achten) bei Beginn der Gongieradisch is Woh-daten) der Beginn der Gongieradisch is Woh-

nungen amedmaßig erweitern und nach Berhaltnig bevolfern. Das wibernatürlich ericbeinenbe Ber: ftarfen ift wohlgethan und gefahrlos fur ben Bienenftod, barüber belebren une bie aufammen fliegenben Schmarine, boch gefchebe bie funftliche Berftarfung in jener Beit, wenn bie Bienen fie ihrer Ratur nach felbft vornehmen (in ber Schwarm: jeit.) Erweitert und verftartt man einen Stod rechtzeitig, find baneben Bitternug und Sonigtracht gfinftig, fo fammelt ein Stod, ben man breifach burch Arbeltebienen verftartt, mehr Sonig ein, als brei gewöhnliche Gingelftode. Wer fo verfahren fann beim Ermeitern ber Stode, baß Die Brutftode in Sonigftode verwandelt werben, ber ift qualeich bem unnatfirlichen Ginfperren ber Rouigin nach Sannemann'icher Art überhoben. Gine bestimmte Borfdrift für Raumerweiterung ber Sonigftode tam nicht gegeben werben, Die muß jeber Imfer nach Umftanben felbft bemeffen. um aber ben rechten Rugen baraus ju gieben, muffen Bienen gur Berftarfung und leere Tafeln vorbanden fein.

"Ein jeber Dieb hat feinen Briff" fagt bas Sprichwort. Den Jimtern ergeht es ebenfo. Auf jeben Bienenftanb finbet man etwas Anderes, be-Beber Büchter fonders auf ben Dobliftanben. fucht gu feinem Bortheil gu verbeffern, baburch entfleben Beranberungen bis in's Unenbliche, wo: burd mander Anfanger irre an ber Mobilaucht wird, weil fein Anfang und fein Enbe gu feben ift; bennoch ift bas Gelbsteinrichten ber Bobnun: gen ju empfehlen, weil ber Gigner baburch vertrauter mit ber Ginrichtung wirb. Alles Runft: liche, welches mit ber Bienennatur nicht übereinflimmt, muß man vermeiben und babin ftreben, daß bie Bohnung einfach und zwedmäßig fur bie porgenommene Betriebeweife und leicht au beban: deln ift.

Die innere Form einer Beute ist von geriugerer Bedeutung sin bas Gedeihen eines Boltes, ob rund, glodenstrung, edig ober eine unregelimäßige Form, wie sie in hohlen Baumen vorlommt; boch zeigt sich, baß ein Bolt besser beute wintert nuch brütet, wenn die Hohe ber Beute um etwas größer ift, als der Durchichnitt. Mollte man indeffen einer andern Form den Borgug geben, so sei es das Biered, besonders dein Mobildu. Es erleichtert die Behandlung der Sidde bebeutend und ermöglicht es den Vienen, einen weit regelmäßigern Zellendau ausgusschren.

### Rechtzeitige Beschränkung der Arbeiterbrut und des Wabenbaues in honigarmen Gegenden und Jahren').

1. In honigarmen Gegenben ift alle nennenswerthe Tracht mit bem Raufchen ber Genfe gu Enbe. Da nun - vom Augenblide bes gelegten Gies an gerechnet - etwa 36 Tage vergeben, bevor bie junge Biene nach Tracht ausfliegt, fo merben alle Bienen, ju melden bie Gier von Enbe Juni an gelegt werben, im laufenben Jahre gur Tracht gu fpat geboren. Aber gerab' im Juni und Juli bruten bie Bienen bei warmfenchter Bitterung und felbft nur fparlider Tract febr ftart. Laft man nun bie Bolter im Ruli willfürlich bauen und bruten, fo verwenden fie gar oft ibre geringen Soniaporrathe auf ben Babenban und die Erbrutung junger Bienen und find bann im Berbft mohl bau. und bienenreich, aber bonigarm. Bahr ift allerdings, baß bie Bienen nur aus Bedürfniß bauen, b. b. nur fo piel neue Bellen anlegen, als fie gur Brut, gur Auffpeicherung ihrer Borrathe und für ihr eigenes Lager brauchen. Sie eilen aber ftets mit bem Bellenbau voraus, um nie Mangel baran zu haben. Bricht nun ploglich bie Tracht ab, fo bleiben im laufenben Jahre viele Bellen unbenutt, wurden olfo fur bas laufen be Jahr nuglos erbaut. Biffen es auch bie Bienen nicht, baß fie bie neuerbauten Bellen in bemfelben Sahre nicht mehr benugen werben, fo tann es boch ber Sinter mitunter gang bestimmt vorher miffen, bag fur bas laufenbe Jahr nuplos gebaut wirb; benn wenn er bie Trachtverhaltuiffe feiner Begend tennt, fo tann er bas Enbe ber Tracht porane beftimmen. Er mng barum im Commer, wenn bie Bolter bonigarm, aber noch baulnftig find, bem Brutanfat und bem Babenbau Ginhalt thun und thut bamit nichte, mas ber Rainr bes Bienenpolfes gumiber ift, fonbern banbelt naturgemäß und rationell. Für honigarme Gegenden und fur bonigarme Jahre infonberbeit ift es bemnach eine bochft wichtige praftifche Regel,

<sup>\*)</sup> Dem neu erschienenen trefflichen Berle von Bogel: "Die honigbiene" entlehnt. Die über biefe neue Erscheinung von uns in Ausficht gestellte Belprechung wird erft in Rr. 9 b. Bt. einen Blag finden tonnen. D. Reb.

bie Bienen fur bas laufenbe 3abr nicht unglos bauen und bruten gu laffen. In honigreichen Gegenben und Jahren ift eine Befchrantung ber Brut und bes Wabenbaues nicht nothwendig, ja tonnte fogar fcablich fei; benn bei reicher Tracht bauen bie Bienen fleifig und füllen bie Bellen fofort mit Bonig, fo bag es ber Ronigin oft genug an leeren Bellen jum Legen ber Gier fehlt. Burbe baber ber 3mfer in gefegneten Jahren ben Babenbau und Brutanfat noch beschräufen, fo murben bie Bolfer im Berbft polfsarm fein.

2. Da in honigarmen Jahren und Gegenben bie Bienen auf Roften ihrer geringen Sonigvor: rathe nicht nuglos Bellen bauen und Brut anfegen follen, fo fragen mir nach ben Borfebrungen und Mitteln, burch welche wir bas nugloje Bauen und Bruten beidranten und bie Bienen gwingen fonnen, größere Bonigvorrathe aufgufpeichern.

Das Bolf eines Strohforbes, beffen Brutraum vollgebant ift, laffen mir nur im Auf: ober Rebenfat und bas bes Dzierzonftode, wenn ber Brutraum mit Arbeiterwaben anegebant ift, mir im Sonigramme banen. 3m Sonigmagagin (Auffas und Sonigraum) banen bie Bienen überhaupt nur fparfant, weil in biefen Raum bie Ronigin nicht tommt und bie Bienen burch ben Brutanfat nicht gur Erweiterung ber Waben antreibt. Die geben wir bem Rorbe, ber feinen Brutraum von orbnungemäßiger Große vollgebaut bat, einen Unterfat. Gerabe burch bas plan: und giellofe Unterfeben bringen fich Rorbimfer oft genug um allen Honigertrag. Bas nütt es im felben Sabre bem honigarmen Bolle, wenn es noch im Juli einen gegebenen Unterfas mit leeren Bellen ausbant? Cehe ich, baß in gang honigarmen Jahren Enbe Juni im Brutraum einer Dziergon'ichen Beute gar tein Sonig fteht, fo gebe ich, ift bie Bente fonft bieneureich, ber Ronigin nicht einmal ben gangen Britraum frei. 3ch nehme aus jeber Stage bes Brutraum feche, aus beiben Stagen alfo amolf Waben beraus, ftelle bas Fenfter ober ein Brett: den von ber Sobe bes Brutraums an Die noch ftebenben Baben, verenge forgfälltig alle Deffnun: gen, burch melde bie Ronigin geben tonnte unb bange die berausgenommenen Baben wieder ein. Die Ronigin muß jest im porbern Theile bes Brutraums bleiben, fo bag bas Brutneft auf gwolf Baben beidranft bleibt, und felbft bei nur fparlicher Tracht fieht man, wie fich jest ber Sonig in ben hinten abgefperrten Baben und im Sonia: ranme mehrt.

3. Bebe Ronigin, welche bereits brei volle Commer hindurch legte, entferne man Enbe Juni ober Anfange Juli ans ihrem Bolfe; fofort ift Bolfer tragen überhaupt nicht viel ein, und mer-

nun ber Brutaufat auf einige Beit unterbrochen. Stode mit unbeweglichen Waben trommelt man ab, entfernt bie Ronigin und laft bie Bienen wieber auf ihren Ctod gurudfliegen. Im britten Tage nach ber Entweiselung giebt man bem Stode eine ber Reife nabe Beifelgelle aus einem Beifelauchtftodden; benn überließe man bem Bolte, felber eine Ronigin ju erbruten, fo murbe es in ben meiften Rallen fpater fleine Comarmden ansftogen und fich burch biefelben fomachen. Mus volt: und brutreichen Tgiergonftoden entfernen wir ebenfalle bie breifabrigen Roniginnen. 11m bas Comarmen ber Beuten zu verbinbern, nehmen wir am achten ober neunten Tage nach bem Entweifeln alle Brutmaben beraus, um bie überfluffigen Weifelgellen gu gerftoren; bann tann fein Bolf ichmar: men. Will man eine Beute icon geitiger gu einer Ronigin verhelfen, fo fuge man ihr am britten Tage nach ber Entweifelung eine ber Reife nabe Beifelgelle ein,

Mue Bolfer, welche gegen Enbe Juni ent: meifelt merben, fpeichern mehr Sonig auf, als fie anfaefammelt baben murben, wenn man ibnen bie fruchtbaren Roniginnen gelaffen hatte. Der Ginmanb, bag auf die Brut, welche bie junge Ronigin fpater anlegt, ber erfparte Sonig ja wieber vermenbet merbe, ift nicht ftichhaltig; benn bie Ers fahrung lehrt, baß ber Conigverbrauch auf bie fpater angefeste Brut Die Sonigmaffe meber erreicht noch überfteigt, welche burch bie Entweifelung gewonnen murbe. Es bleibt immer ein guter Ueberichuß; benn man ermage, baß fpater, wenn bie junge Ronigin bie Gierlage in Angriff nimmt, bie Tracht ihr Enbe erreicht hat und bie Brut nicht mehr übermafig ausgebebut wirb. Durch bie rechtseitige Entweifelung pericant man ben Boltern auch junge ruftige Roniginnen, und weit fo bebanbelte Boller in ber Beit, in melder fie nicht Larven ju futtern haben, auch viel Blumenflaub auffpeidern, fo find fie im naditen Rabre bie ansgezeichnetften Buchtvolfer.

Bill man eine fremblanbifche Race, 3. B. bie italienifche zc., auf bem Ctanbe einführen, fo fuge man ben entweifelten Boltern Beifelgellen ein, welche von ber Brut ber einzuführenben Race berrühren. Da man ftete nur von ber Brut recht fruchtbarer Roniginnen Weifelgellen anfegen lagt, fo befolgt man bierbei jugleich bie Bablgucht. Damit fich bie jungen Roniginnen nach ben Befeben ber Bablaucht begatten, fo balt man 1 bis 2 Stode mit recht vielen anchtgerechten Drobnen.

Comade, abgeidmarmte, abgetrommelte und überhaupt noch in ber Bolfevermehrung begriffene Bolfer burfen nicht entweifelt merben. Comache ben sie gar noch entweifelt, so macht man auch ihre gehörige Bevollerung unmöglich, so baß sie bann im herbste nicht blos honige, sonbern auch bienenarm sind.

### Wie wird festgewordener sonig aus den Waben entfernt ohne diese unbranchbar 3n machen?

Die "Deftert. Bienengtg." bringt nachstehenbe intereffante Mittheilung bes Gerrn Fre p-Rurnberg :

Alls ich gur Prager Banber Beriammlung beutider um dienerichtigten Benetügter bei Ablicht gehoh, am Schuffe ber Berbadt gehoh, am Schuffe ber Berbadtungen bei lieben Inderfreumben gleichgung in bei der Berbadtung in bei Berbadtung gelangen lomite, so nossie bis bei über bei Berbadtung gelangen lomite, so nossie bis bei über bei Berbadtung delingen Berbadtung delingen in Be

Es ift die Pflicht jedes sorgenden Imters, so viel Wadenhouig in seinem Wadenkasten auf Lager zu haben, als sein Vienenstand für die Zeit der Noth als werfäßlich erscheinen läst. Hutterhonig tausen zu müssen, halte ich für versehlte Bienen-

wirthicaft.

Man nehme eine Wode, sie mag noch o feit geworbenen mehrjührigen Jonig entstalten, entbetet bieselbe, und bringe sie ein ein Gefaß, medges aus pratitische Gründen unt jo groß sie han, daß man yaleider Sache uninehmen sonn, als man yaleider Sache mithe ein Zintschlen von ber die gest zu entletern beoblichtigt. Bir eine Wade wirde ein Zintschlen von ber die gestellt werden der die gestellt werden der die gestellt wirde der der die gestellt gestellt wirden der der die gestellt gestellt, die gestellt gestellt gestellt, die meistellt gestellt, die gestellt gestellt, die gestellt gestellt, die meistellt gestellt, die gestellt gestellt, die gestellt gestellt, die gestellt gestellt, die gestellt ge

24 Stunden gründlich geleert werden. Die geleerten Waden gibt man ben Bienen in den Ban, woselbit fie höchst fanber ausgeledt werden. Das Honigwaffer wird zur spekulativen Kutterung benust.

Der Juhen biefer meiner einschoffen "Donigum Blacherretungsandtobe" birite in die Nagen pringen. Erstlich verliert der Juster feinen Aust an Bonig, der ausgleichten gleder wirde bentigt, die Weben werben nicht gerschulten und, wos die Jampliche ist, die Wohen flumen und der Ertiterung sies wieder bewutzt werben. Was ich früher unter Michen und Bertung in mit des verwerben tounte, macht fich mit jetz mitbeles und hien die der der der der der der werben. Den der der der der der verwerben den der der der Weite von felhe. Es wird liefs gefüngen auf diese Weise der felhemorbenen Jonig vorleiftiglie zu verwerthen, ohre irgand wieden Bertult an Jonig und Bade bleichen zu mitsten.

Mit ber Abschaft, biese Methode ben Herren Imtern angelegentlichst zu empfehlen, habe ich zugleich nur ben einzigen Wunich, baß die Berren Imter zu meiner Kreube aus bieser einsachen Mittheitung einen erpriestlichen Nutgen gieben möchten.

### Berichte der Specialvereine.

Banberverfammlung bes Bieneuaudtvereins für Reuftabt und Umgegenb in Bujenborf am 4. Juli. Ginem richtigen Imfer geht boch nichts aber eine gute Wanberperfammlung! Bir 15, bie mir ber freundlichen Ginlabung nach Bujenborf folgen tonnten, beuten mit berglichem Bebauern an bie merthen Mitglieber, welche abgehalten maren, an unferer Bilgerfahrt theilgunehmen, benn wir haben nicht nur bes Intereffanten viel verhaubelt, fonbern noch mehr gefeben. Bor Eröffnung ber Berfaminlung murben namlich bie Bienenftanbe ber Berren Goramm und Sid in Augenschein genommen. Cammtliche Theilnehmer maren von biefer Infpection fo außerorbentlich befriedigt, bag wir nicht unterlaffen tonnen, ben beiben febr tuchtigen und forgfamen Bienenvatern öffentlich unfere Anertennung auszuiprechen. Die Bienen Buienborfs mobuen in Balaften, befonbers bie bes herrn Chramm, ber auf feinem Stanbe 32 Boller in Strobtorben und 10 im Raften fteben hatte. Die eigenhandig fabricirten Rorbe und Mobilwohnungen tounen nicht accurater, gleichmäßiger und fconer angefertigt werben und bie Bienen batten Alles gethan, um fich folder Wohnungen murbig gu geigen. Rlaue und arme Bolter haben mir in B. nicht gefeben, fammtliche Wohnungen ftropten von Bienen und Bonig. Cogar Jungfernfcmarme maren giemlich gablreich vertreten und bei Berrn Gid faben wir einen, ber aus einem freilich mit 3 aufammengeflogenen Borichwarmen befegten Raften ftammte, ber ein Bewicht von 40 2fb. batte, und babei tonnte man es ber Mutter nicht aufeben, baf fie eine fo reich ausgesteuerte Jungfer Tochter entlaffen hatte. - Unfere Bujenborfer Collegen Scheinen in bervorragenber Weife mit ben 3 Saupterforberniffen eines jeben Imtere gefegnet: 1. mit Gefchid, 2. mit Glud und 3. mit ben nothigen Ditteln. Rachbem wir uns wieder im Wirthshaufe verfammelt batten, eröffnete unfer Borfigenber, Berr Apothefer Dartens, Die Berfammlung, inbem er auf bie Reubeburger Centralwauberverfammlung aufmertfam machte und bie barauf beguglichen Wahlen vornehmen ließ. Bum Delegirten murbe einftimmig herr Dartens, jum Breibrichter herr Bienengudter gubbter in Stolpe und jum Stellvertreter beiber Arp in Altenfrempe ermablt. Db bie Musftellung von bieraus reichlich beschidt wirb, fieht noch gur Frage. \*) Rachbem bas Beichaftliche erlebigt mar, murbe fiber bie biesjährige Schwarmperiobe verhanbelt und conftatirt, bag biefelbe gur Befriedigung ausgefallen fei. - Ueber ben 2. Bunft unferer Tagesorbnung: Wanberung in ber Saibe, murbe man fich nicht fcluffig. Rur bie Bujenborfer und Gomniter haben ben Dluth bagu noch nicht verloren. Freilich werben fie nur mit einer febr befdranften Rabl von Boltern ben Berfuch machen. Dagegen fam es über ben 3. Bunft ber Tagesorbnung: "Durch welche Art bes Bienenguchtbetriebes fichert man fich größtmöglichen Geminn?" ju einer recht lebbaften Debatte. Alle ftimmten barin überein, baf bie gange Runft barin bestanbe, frubgeitig recht leiftungsfabige Bolter au erzielen und fich biefelben jn erhalten, ba nur ftarte Bolter einen fichern Ertrag verburgen. Much wurde anerfaunt, bag burch Unwendung ber Sannemannichen Erfindungen. burch möglichfte Beichrantung unnfiger Freffer ber Ertrag noch gefteigert merben tonne u. f. m.

Begen 8 Uhr wurde die Berfammlung geichlossen, nachdem man fich vorher geeinigt hatte, biefen herbst in Altentrempe zu tagen.

A. in A.

Aus bem Fehmarnschen Verein. Deinem letten Verichte über bie Ausstellung in Burg am 10. v. Mts. habe ich noch bingungusigen, bas burch Vermittelung bes herrn Defonomierath hach bem Bereinsmitgliebe herrn Kalm in Burg

Die Rebaction.

in Auerfennung feiner Berbienfte um bie Forberung ber Bienengucht auf Fehmarn bie große brongene Staatsmedaille verlieben murbe. - Der freundlichen Ginlabung bes Bereinsmitgliebes Berm 3. Marquarbt in Wentenborf jum Befuch feines Bienenftanbes maren 18 Ditglieber und 10 Richtmitglieder gefolgt; von Letteren ließen fich foließ: lich 2 in ben Berein aufnehmen. Der Bienenftanb, welcher gunachft im Allgemeinen befichtigt murbe, befand fich in einem portrefflichen Buftande und gablte c. 60 Bolfer, bavon 14 in Dobilbeuten. Der Befiger hatte feine Bolter im Dai gur Ausnutung ber Rübfenbluthe nach Gammenborf gebracht und bort in einem Garten aufgeftellt gebabt. und zwar mit fo gunftigem Erfolge, bag er gur Reit icon 280 Bib. Schlenberhonia gewonnen. Ge maren viele Rorbe mit Auffagtaftchen (6-8 Rabmchen enthaltenb) verfeben. Bon ben Rorbvollern war bie großere Mngabl in einem langen gweiftodigen Schauer aufgestellt, bie biesjährigen Schwarme maren überall im Garten au paffenbe Derter gefest, bier fanben fie unter einem Baume, bort in einer Reibe an einer Beigbornbede u. f. m., mab rend bie Dlobilbeuten in fleinen Stapeln gleichfalls nur mit Hudficht auf Cout und freien Musfing untergebracht maren. Dan befant fich alfo überall in ber Aluglinie einiger Bolfer und bie noch nicht ftichfeften Befucher empfanben gewiß bas peinlichfte Befühl, mehrlos einem Rrengfeuer ausgefest gu fein. Es maren namlich nur zwei Bienenhauben jur Stelle. Bum Glud machten bie Sunberttaufenbe bes berrn Darquarbt bon ihren Waffen nur fpar famen Bebrauch. - Es follte ans einem Rorbftode ein Ableger gemacht werben, berfelbe hatte je boch vorgezogen 1/2 Ctunbe fruber freiwillig gu idmarmen. Run murbe ein Borfdmarin abgetrom: melt, bie Ronigin ansgefucht und bas Bolt gurudgegeben; ber Bwed mar, ju veranlaffen, bag nach 22-25 Tagen ber Stod brutleer bafteht und bann nochmals abgetrommelt werben tann, um eingebrochen zu merben. Darauf marb einem Raftenvolte bie im Saunemannichen Beichfelfäfig gefangen gehaltene Ronigin jurudgegeben. Bum Schluß fant im Garten mitten unter ben Bienen, faft übertont von ihrem frohlichen Befumme eine freie Befprechung über bas Lieblingsthema ber 3mler ftatt, and welcher bervorging, bag bas 3ahr 1880 ein befferes fei als bas 3ahr 1879, und bag bie rationelle Bienengucht überall auf Fehmarn Fortfdritte gemacht hat, ausgenommen etwa bas Ofter: firchfpiel. - Bum Delegirten unferes Specialvereins für bie Rendsburger Verfammlung wurde herr E. Ralm in Burg gewählt und ihm eine ben Mitteln bes Bereine entfprechenbe Reifebeibulfe bewilligt. Die Sonigernte aulangend, fo find bie Erwartungen icon recht berabgeftimmt; bas

<sup>9)</sup> Bir hoffen, daß auch Renftabt wohl in ber Lage fein wird, die Ausstellung jedenfalls mit Bohnungen, Gerathen und Broducten zu beschiden.

Regenwetter verstattete an manchem Tage feinen Ausstug; darüber ist eine fostbare Zeit verstrichen. heute, am II. Jult, ist wieder gute Tracht. Der Klee steht bemjenigen von 1878 in nichts nach, das Wetter ist an den geringeren Erträgen allein soulb.

Bannereborf a. F.

F. Otto.

Der Bienenguchtverein a. b. Stor hielt am Conntag, ben 11. Juli, ju Itehoe eine Berfammlung ab, bie trot ber Schwarmzeit gut befucht mar. 3nm Breisrichter für Die Renbeburger Ausfiellung murbe Muller Lange Beboe, jum Delegirten Stabtfefretgir Gabriel 3Beboe gemablt. Es folgte eine Befprechung über bas Schwarmen und bie Trachtverhaltniffe; mit beiben mar man febr aufrieben. Die Wanberung in Die Rapfagt ift febr gut ansgefallen, wir haben Stode von 50 Bib. Gewicht borther geholt, ein Rejultat, bas in Anbetracht ber maßigen Bolter, Die bingebracht wurben, ale ein vorzügliches bezeichnet werben barf. Alle Musfichten fur ein gutes Bienenjahr find alfo vorhanden, freilich hangt noch viel von ber Witterung mabrend ber Buchweigenbluthe ab. - Darauf fand eine Besichtigung bes Bienenftanbes bes herrn Rrobn : Stehoe ftatt; fowohl rudfictlich bes Buftanbes ber Bolfer ale auch ber Lage bes Bienenftanbes maren bie anwesenben Ditglieber voll befriedigt. - Bum Schlif fand eine Beiprechung ber Rendeburger Banberverfammlung fatt und murbe beichloffen, Die bamit gu perbindenbe Ansftellung nach Rraften ju beschiden.

3behoe.

3. Sillebrandt.

Der Rorbangler Bienenguchterverein hielt am 13. Juni ju Geeenbe eine Berfamm: lung ab. Bum Breisrichter für bie Renbeburger Ausftellung murbe berr Johannfen . Dobrfirch: bolg gewählt. Die erfte Frage ber Tagesordnung: "Bie ift bas Bereinsleben gu forbern?" ward mit ber zweiten: "Bas tann gefcheben, um die Bienengucht rentabler zu machen?" jugleich beantwortet, benn man mar ber Anficht, bag bas Bereinsleben fich von felbft beben merbe, wenn die Bienenaucht nur recht eintraglich fei. Bur Erhöhung ber Ertrage trage aber por Allem bas Banbern mit ben Bienen in Die Rapfaat febr viel bei : man muffe Dube und Roften nicht ichenen. beibe machen fich reichlich bezahlt. Ferner tonnen Die Ertrage ber Bienengucht gefteigert werben, wenn wir ben Sonig, ben wir in ben Sanbel bringen, rein berftellen, und bas geschieht burch Anwendung ber Echleubermajdine. Dit ber Beit wird bas

S. R. Beterfen.

### fleine Mittheilungen.

Die Berfalfdung bes Sonige mirb im 3mifchenhandel vietfach mittelft Rartoffetnarfeinrup bewertitelligt. frifchem bonig tann man biefe Berfalichung meiftens nur durch ben Weruch und Weichmand, weicht beide an Kartoffein erinnern, entdeden. Weichmand, weicht beide an Kartoffein alten Honig wor sich hat, jo lasse man ihn eine Zeit lang unangerührt stehen; sit der Honig unversätigt, do fresslatie sitt er, d. h. er nimmt eine selte Form und eine andere firt e., b. er entumt eine einer grein mie bite under Barbe an, wohingegen der verläufigt Donig fliffig bieibt und die Farbe nicht veräubert. Der Richt Donig fliffig bieibt and die Farbe einfatt verfäliginng ficher fein, tresslaufitieren Honig, die flichen, der sich eine Sonig, d. h. folchen, der sich eines Gematz oder Butter abstechen lagt, taufen ; auf Die Farbe tommt es hierbei nicht an. Am nicht fenftallifirten, frifchen honig untericheibet man 5 Sauptfarben : ber fog. Schteuberhonig. b. h. ber aus ben Bachstafeln mittelft ber Sonigichleuber rein bon ans den Budgeniegen innten der oppingeleieber ein son ferenden Phandhytelen gewonnene Sonig il wossersch wenn er der Elacheibeer, Saalveiden, Döhdoum und Hindereckliche enthannut, goldbarbig aus den Auflücke der Alleie enthannut, goldbarbig aus den Auflücke der Alleie der innten der Aufläcke der Miche der Aufläcke der Spiegen und Vohnen, durckleraun aus den Blützen des Auchweizens. Der Holdburnig, der wegen der Blützen des Auchweizens. Der Holdburnig, der wegen feiner Babigfeit nicht ausgeschleubert werben tann, ift bellbraun, mehr rothtich, ebenjo wie ber gefeimte, b. b. burch Anmarmen und mittelft ber Bonigpreffe gewonnene Sonig Der wasserhelle Sonig, wie ber Alagienhonig gteichen im troftallisirten Bultanbe bem Schmatze an Farbe und Con-liften. Ausgeschleubeter Linbenhouig wie ber gruntich gefarbte Bonig find nach ber Rroftallifation mehr grobfornig, pielen ber Garbe nach mehr in's Grungetbtiche und haben babei oft eine große Gestigfeit. Arnstallifirter Buchweigen-bonig, wie aller Geinthonig feben weißbraunlich aus. Seil einigen Jahren gelangte aus Amerita gefätichter honig au uns, wie eine Roti, Gravenhorft ein ben "Ritth, b. Geel für Bienengucht b. Hoth, b. b., Belchma,", weicher wir biefe Angaben entnehmen, mittheilt. Die ameritanische Concurreng brott auch ber beutichen Bienengucht geführlich gu merben.

Gint Statue als Bienenflod. Der "Bobemia" wird unteren 10. Mit ans Dobran geschrieden: Emde voriger Bode ließ sich ein Veinenschwarm auf der aus einer Side vor eine 4 Meter von der niche der biefigen Lande-Littenahalt berobignenben Chalten, melde einen blummittrauenden Engel darstellt, nieder. Die jetten der Angeleinung, die um dos Josuph des Engels sich blumben, immer duntlet.

Recher von indere Brener zu erinigen. Es fommt im erfüligiere von, die is obgeforberen Wollers gang, Mallen von Bleinen in den Machengelen stechen and es blott auman abeit Wille der der der der der der der palagen, eriporen. Zu befein Josefe spin dann siet wie blagen, eriporen. Zu befein Josefe spin tunn gut, brie-Rochen en einem trockenen den Jagprinden ausgefahren Dete, 3 B. auf dem Konfolden ze. aufgindingen; in fruger eine Beine Rechen ber Konfolden zu der den den keine bei den der der den der der der der keine bei der Beischen ber Konfolden bermeistellen. Durch ein beiene Rechen ber Konfolden bermeistellen. Durch

porfichtiges Alopfen mit ber Babe laffen fich faft alle

Bellen frei machen. Das Gieldunden ber Stode. Deiner Reinung nach follte ber 3mter fortwahrenb trachten, alle feine Bolfer in gleicher Starte gu erhalten. Starte Stode tonnten recht gut obne Rachtheil einen Theil ihrer bebedelten Brut nu bie ichwacheren abgeben, Die Dant Diefer geringen Berftartung fehr leicht bie anberen einzuholen vermogen und fo gegen Rauberei geichnitt find. Schwache Stode find unnube Freffer, und ein Cleinent, bas nur geeignet ift, auf bem Stande Unordnung und Berdruß gu ichaffen; wenn man biefe Stode wieder porlichtig in bas Bleichgewicht bringt, fo bringen fie ichlieflich noch icone Erfolge. Bepor man eine Babe aus einem Ctod in einen anbern hangt, milfien natilrtich alle darauf haftenden Bienen forg-fältig abgefehrt werden. Ich weiß recht gut, daß das Gleichnachen der Stode nicht überall angewendet wird, aber ich weiß auch, daß es von allen berühmten 3mfern angewendet und empfohlen wird, und das ich mich fehr mohl dabei befand, ihrem Beifpiele gefolgt gu fein. Greilich hangt alles bon bem ichlieflichen Endamed ab; fo verftartt einer meiner Freunde im Gegentheile alle ftarten Stude burch die fcmachen, indem er biefe gerftort und gu blogen Beijelguchtftodden berabbrudt. Auf Dieje Beife muffen die fcmachen Stode burch fie untergeben. Ratürlich erfordern Diefe Beifelftodchen eine gang eigene Mufmertfantfeit und llebermadung.

### Derficherungsverein.

1. Demjelben ift im Monat Inli beigetreten; Lehrer em. Buich Brachenfeld bei Reumunfter mit 2 Boltern und ift ber Stand bes Bereins jest 200 Mitglieber mit 4639 Boltern.

2 3ch erfuche Die refp. Specialoereine bes Berficherungsoereins, gu ber in biefem Jahre in Rendeburg gleichzeitig mit ber Centralwanderversammlung bafelbit ftatt-

sindenden Belegirtenserlammlung je einen Belegirten geartigieden Den biereten Bigglieber nie Eertaloereins, welche dem Bericheren gegenen beigetreten sind, jedogs ich, ohne ihrer Schliefriebet zu noch ertem zu wollen, dem Juster h. Saggan in Genneberd bei Bornshörd zur Bahl oor, und biete biefelben, mir die zum 15. Augsift b. 3. eine schriftliche Beitrebetung baruber machen zu wollen, wem feit ihre Stimme achen.

Taeborf, ben 23. Juli 1880. S. Stave, p. t. Schriftfuhrer bes Berficherungvereins.

### Unzeigen. 1. Berjammlung bes Stormarnichen 3mter-

oereins am 1. August Nachm. 3 Uhr in Glinde, auf dem Stande des Hrn. Lehrer Münch. Tagesordnung:

1. Gejdjäftliches.

2 Braetif : Uebungen und Operationen an Mobilbeuten.

3. Gedanten über Aunftwaben b. Detleffen, 4. Die Banberversammlung in Rendeburg.

herr Banderlehrer Anbrejen wird anwejenb fein. Der Borftand. 2 Berfammlung bes Bienenguchtbereins fur

2 Beriammiung bes Bienenzuchtbereins fur Reumunfter und Umgegend am Sonntag, ben 16. Anguft d. J., Rachmittags 1 Uhr, im "Tivoli" zu Reumunfter.

#### Eagesorbnung:

Bereinstangelegenheiten.
 Die diedjährige Banderversammlung des Centralbereins und Entgegennahme von Anmeldungen für
die damnt verdundenen Ausstellung.
 Belde möchtlen fündernich lieben der Bienenaucht

3. Belche machtigen hindernisse fteben ber Bienenzucht enigegen und wie lind biefelben zu beseitigen? Reserat von Lehrer em. Bu ich Brachenselb. 4. Bericht über bas biebjahrige Schwarmen ber Bienen.

5. Erledigung bee Fragetaftene. Bu gabireidem Bejuch labet freundlichft ein. Der Borftanb.

3. Berfammlung bes 3mtervereine fur Borbesholm und Umgegend am 6. Ceptember b. 3., Rachmittags 4 Ufr. im Bereinstofal.

Tagesorbnung: 1. Berathung über die biesjährige Banberberfammlung. 2. Bahl eines Delegirten.

Der Borftand.

Aufforderung.

Ben werfeiterene zeinen ihrer Buutjo aufgefrenden, John be beiten, Jahresene zu Dienkung, joner bei Kernald und der Bertald un

3 a balt. Merinkangefigenheiten. 2. Eniges über Größe, Berinfanns auch Zeug einer Bienemuchung. 3. Medikening Schändung er Krischierbun und bei Schaebauseit ist gemartum Gegenheit und Jahren. Als mits feigensockener Großig aus dem Sieden entiernt ohne bieff speinselber zu machen. 6. Berichte ber Geschierberien. 6. Meine der Mittheliugen. 7. Berichfernsparern; "— Weisende

Drud von Schmidt & Rlaunig in Riel. - Berlag bes Centralver- pebirt am 3. Muguft.



dicht-Bereinsnitglieder Ennen das "Bereinsblatt" durch ist Softantialt für den Halbahre-Pereis von 1...K incl. Ko Softantialt für den "Meckgen jober Art werden mit 20 Pi milihag bezehen. Meckgen jober Art werden mit 20 Pi

des Schleswig- Holsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung bee Borftandes rom Centralfefretar Gl. Andrejen, Sifcherftr. 29.

## Brogramm

oer

5. Banderversammlung des schleswig-holsteinischen Gentralvereins für Bienenzucht zu Rendsburg,

den 23., 24. und 25. September 1880.

I. Mumelbung, Reife, Empfang zc.

 Anfolge freundlicher Einfabung ber Stabt Rendeburg wird die 5. Bauderverfammlung am 23., 24. und 25. September d. 3. in Rendeburg obsehalten werden. Mit berfelben ift eine Auskellung, Prämittinung und Verloofung von Bienenvollern, Bohnungen, Geräthen und Producten der Vienenwirtsshänft verkunden.

2. Die Mitglieder des Centralvereins haben gegen Borzeigung ihrer Mitgliedslarten zu den Berhandlungen, Ansfiellungen und Bergungungen der Bandecoerjammlung freien Zutritt. Die schabecoerjammlung freien Zutritt. Die schaben. soch Eifenbahnen gewähren ihnen, salls 3. Die Richtmitglieber bes Centralvereins

können die Bersammlung und Ausstellung wie striber gegen ein Eintrittsgelb von 30 Plg. bestuden. Die Aufnahme als Witgliebe des Eentrafevereins kann jedoch im Nachweisungs Bureau, Bahnhofshotel Nr 1, erfolgen, wodurch der Freisentritt kessberrstäder wird.

Die Mitgliebstarten und fonftige Feftzeichen find fichtbar zu tragen.

4. Das Rachweisungs- und Empfangs-Bureau (Borfigenber derr Bahnhofsverwalter Leutpelius) befinder fich im Bahnhofsverwalter Leutpelius) befinder fich im Bahnhofshotel. Die Berhandlungen und die Ausstellung mit Vertoofung sind bekendeless.

5. Die Stadt Rendsburg gemährt den Gässen für die Tage der Versammtung Private und hötelrochnungen zu dem ermäßigten sessen Freils von 1 & 30 Asja. pro Nacht und Tag (einfall, Krithfasse). Ammelbungen sierfür nimmt der Kalikrer des Empfange-Comites, Derr Gymnasialeibere Kerch den "Neubburg, entgegen.

6. Bei der Antunft der Zige ist des Empfangs-Comite auf dem Bahnhofe zum Empfang der Gäste vertreten. (Abzeichen weises Band). Im Bahnhosshotel werden die Quartierbillets, Speisetarten, Loofe, Programme 2c. (für die Richt mitglieder auch die Eintrittstarten) ausgeschübligt.

Die Rarte jum Festeffen toftet 2 .4. Bes

trante uicht mit einbegriffen.
7. Har bie die Sifenbahnige benugenden Gafte geben wir nachstehende Jusammenstellung der Abgannas und Antunftsgeiten der Cifenbadnunge mit

## Perfonenbeforberung auf ber Station Renbaburg.

Borm. 9 U. 4 M. 11 U. 40 M. Radim. 5 , 10 , 9 , 18 ,

Die Antunft vom Guben erfolgt allemal ca. 5 Min. fruber.

B. Abfahrt nach bem Guben. Borm. 7 U., 12 DR. 11 U., 12 DR.

Rachm. 5 , 14 , 7 , 2 , Die Antunft vom Rorben erfolgt allemal ca. 6 Min. früher.

### II. Zageforbnung.

Donnerftag, ben 23. September.

12 Uhr Mittags: Gemeinschaftliche Sigung ber Bereinsleitung, ber Breisrichter und Berfoofungecommission im Bahnhofehotel.

2 Uhr Nachmittags: Sigung ber Bereinsleitung. 5 und 7 Uhr Nachm.: Empfaug ber mit ben Rügen eintreffenben Gafte am Bahuhof burch bas Empfanas-Comite.

8 Uhr Abends: Gemuthliche Bereinigung aller Gafte im feitlich becorirten Sagle bes Babnhofe.

hotels und Begrüßung berselben von der Stadt durch den Herrn Bürger: Borthalter Justigrath Biggers.

Freitag, ben 14. September.

7-10 Uhr Morgens: Besichtigung ber Ausftellung. 10 Uhr: Beginn ber Berbaublungen.

12-1 Uhr: Berhaublungspaufe; mahrend

beffen Demonstrationen in ber Musstellung. 1-3 Uhr: Fortsebung ber Berhandlungen

4 Uhr: Beginn bes Festeffens. Die brei erften Toaste haben fich Fest-Comite und Bor-fland refervirt; banach Toalifreiheit.

Rach bem Fefteffen: Concert im Garten bes Bahnhofshotels. Dafelbft Preisvertheilung.

7 Uhr: Delegirtenversammlung bes Berficherungevereins.

### Connabend, ben 25. Ceptember.

Besichtigung ber Ausstellung von 8 Uhr früh bis 6 Uhr Abends. 9 Uhr Morgens: Delegirtenversammlung bes

Centralvereine.
11 Uhr: Fortfehung und Schluß ber Ber-

handlungen. 2 Uhr Nachm.: Berloofung.

4 Uhr: Ausflug per Dampfichiff nach Robis-

### III. Berhanblungegegenftanbe.

1. Andresen-Riel: Bericht über bie 25. Wanderversammlung Deutscher und Desterreichischer Bienenwirthe in Rosn. 2. Buning. Riel: Uber ben Absat unserer Bienen-

probutte.
3. Rioris-Olbenburg: Berth ber Rreugung und

3. Rioris-Olbenburg: Werth ber Rreugung und Blutauffrifdung.
4. Bable:Reumunfter: Berbefferung ber Bienen=

meibe. 5. Binter - Gimebuttel: Ueber bas Bieneuleben.

(Für Laien.) 6. **Bohlgehagen**:Brojeusborf:

a. Beleuchtung ber vornehmften Reuerungen im Betriebe ber Bienengucht.

b. Bas haben unfere Bereine für die Beroolltommnung und Berbreitung ber Bieneugucht ju thun? (Plattbeutsch).

### IV. Die Delegirtenverfammlung.

1. Bornahme ber burch bas Statut vorgefdriebenen Bablen.

2. Berathung über die vom Verein Neumfinster angeregte Errößtung eines Misserbienenstandes. 3. Nevision der Statuten mit Beyag auf ben Honigmartt (§ 3 m) und die Diäten des Kandrelberters (§ 7 cf.)

### V. Die Musftellung.

Das Ausstellungs Comite (rothe Schleifen) befieht aus folgenden herren: Gasinfpelior B. Schonfelb (Boifibenber), Loepthien Sanbhof

(Raffirer), Lehrer Drth : Chacht.

Die Gegenstäube werben am Bahnhof in Empfang genommen, nach bem naben Bahnhofshotel getragen und bort aufgestellt. Die Rucksendung findet unter Aussicht des Comites flatt.

Die Rummern für die Ausstellungs-Gegenstände werden gummirt ben Ausstellern von dem Gomite am Plat geliefert; mit Eriquetten, welche Rame und Wohnort des Ausstellers tragen, tonnen die Gegenstände fcon vor derAbsendung versehen werden.

Eine Plaggebuhr ift von ben Ansftellern nicht

ju entrichten.

Außer den Prämien, wozu 4 filberne und 2 bronzene Staatsmedaillen, sowie 130—200 k. porhanden sind, werden "Sprenvolle Anersennungen" ertheist und funftvoll ausgeführte Diplome überreicht.

Die Ramen ber Preisrichter (gelbe Schleifen) werben erft in Rendsburg befannt gemacht merben.

### VI. Die Berloofung.

Jum Andauf von Gegenständen ber Ausstellung Gienenvölfern, Buchmungen, Gerätigen, — Froducten, Bückern x.) für die Berloofungscomite (baten Töckern x.) für ber Berloofungs-Comite (baten Cöckern) zu den Verloofungs-Comite (baten Cöckern) zu den Verloofungscomite (baten Cöckern) zu den Verloofungscomite (baten Cöckern) zu den Verloofungscomite von Verloofungscomite von Verloofungsmann 11 Rendsburg, Euspeline Lüberts-Georgem mann 12 Rendsburg, Euspeline 30 ann in g. Stiefttold, Aefertei-Canarcau um 30 ann in g. Stieft-

Der Preis eines Loofes ift auf 30 Bf. festgefest. Bestellungen von Loofen werben bis jum

18. Ceptember entgegengenommen. Die Betrage für bie verlauften Loofe, fomie bie etwa unvertauft gebliebenen Loofe find fpateftens bis jum 24. Ceptember Mittags 12 Ubr an ben unter: zeichneten Centralfefretar abguliefern; bis babin nicht gurudgelieferte Loofe werben ale verfauft angefeben. In Renbeburg werben mahrend bes erften Ausftellungstages Loofe im Rachweifungs Buremt und an ber Raffe abgegeben. Die Ber: loofung beginnt am 25., Radmittags 2 Uhr unter Aufficht ber Bolizei. Bon 5 Uhr an werben gegen Borzeigung ber Loofe bie Gewinne abgegeben an folde Inhaber, bie noch Abenbs abreifen wollen. Die weitere Auslieferung ber Gewinne erfolgt Conntag Morgen von 7 Uhr an. Geminne, Die nicht bis jum 10. October abgeforbert find, verfallen bem Centralverein. Die Gewinnlifte mirb im "Renbeburger Bochenblatt", ben "Behoer Radrichten" und in unferm "Bereinsblatt" be: taunt gemacht. Auswartige tonnen ibre Loofe, auf welche Gewinne gefallen find, an herrn Abminis ftrator Gemberg in Rendeburg einfenden und erhalten fobann bie Bewinne unfrantirt jugefchidt.

Dem Bergn üg ung 6. Comite (grüne Schleien) liegt die Sorge für Ausschmüdung des Zehlocale, für Beitesen, democrete x. ob. Daffelbe besteht aus ben herren: Amtsgerichtsfelretar Köppen (Borfisender), Ratastercontroleur v. Stemann unb

Raufmann S. Sartmann.

Bebe gewünsichte weitere Austunft über bie Berfammlung, Ausstellung u. f. w. wird bis weiter vom unterzeichneten Centralfetretar ertheilt.

Indem wir hier unfere imferfreundliche Ginlabung zu einem zahlreichen Besuch und zu einer reichhaltigen Beschickung der Ausstellung anschließen, entbieten wir allen Besuchern im Boraus

ein herzliches Billtommen! Rendsburg und Riel, Ende Auguft 1880.

Ramens bes Localcomite's: v. Stemann, Borfigender. Ramens bes Centraloorftandes: Cl. Anbrefen, Centraliefretor.

gramm des XXV. Imkertages

# Programm des XXV. Imkertages 311 Köln.

Sonutag ben 5. September, pormittags 11 libr, Eröffnung ber Ausfiellung von Bienen, Bienenerzeugniffen und Gerätsen u. f. w. für die Bieneuguch im Nebenfaale und Garten bes Nictoriafaales am Baibmartt (Severinftrofe 174),

Montag ben 6. September, abende 71/2, Uhr, Bearügung ber auswärtigen Bienenwirthe burch

ben gefcaftsführenben Ausichuß in ben Bartenraumen ber Lefe: Befellichaft, Sofengaffe Rr. 18 unb 20.

Dienftag ben 7. Ceptember, von vormittags 9 Uhr bis mittags 2 Uhr: Berhandlungen im Bictoriafaale. Mittageeffen nach Babl im Bictoriafaale ober auberswo. Radmittags von 4 Uhr ab Befuid ber Rlora und bes goologifden Gartens. Sahrt entweber mit bem Dampfboote von ber Chifibrude ober mit ber Pferbebahn von ber

ftehenben Brude aus. Mittwod ben 8. Ceptember, fruh 8-10 Uhr, Befichtigung bes Domes, ber Rirchen St. Martin, Ct. Bereon und St. Maria im Capitol, fowie bes Rathbaufes und Dufeums Ballraf-Richart. Bon 10-2 Uhr Fortfetung ber Berbanblungen. Rachmittags 21/. Ilhr: Gemeinicaftliches Mittagseffen im Sauptfaale bes Gurgenichs. (Bebed mit 1 Choppen 31/, M.) Abends 71/, Uhr Bufammentunft im Garten bes Darienbilbchens in Deut.

Donnerstag ben 9. Ceptember, morgens pon 8 Uhr an, Biehung ber Musftellungs Lotterie im Bictoriafaale und von 9 Uhr an Bertheilung ber Breife. Mittage 121/. Uhr Reftfahrt nach Rolandsed mittels Dampfichiffs, auf welchem gu Mittag gegeffen werben fann.

Diejenigen, welche es vorgieben, mit ber Gifen: bahn nach Rolandsed gu fahren, finben bagu mittags 1 Uhr 15 Min. und 3 Uhr Gelegenheit.

Die Kranen und Tochter ber Bienenwirthe find au ben geselligen Rufammenfunften freundlichft mit eingelaben. Für biefelben werben Festgeichen ausgegeben, welche sum Befuch ber Rlorg und bes goologifden Gartens gegen ermaßigtes Gintrittsgelb und gur Theilnahme an ber Dampfichifffahrt nach Rolandsed gegen Erlegung von 11/0 . M. be. rechtigen.

Roin, ben 25. Juli 1880.

### Der gefcafteführenbe Musichuß:

Dr. Beder, Ober:Burgermeifter, I. Borfigenber. Sternberg, Director ber Rhenania, II. Borfigenber. u. f. m.

### Die gur Beiprechung auf ber XXV. Banberberfammlung in Roln a. Rh. eingegangenen Brogrammfragen und Referate in factider Orbnung.

I. Ueber Bienenwohnngen.

1. Dathe: Referat über bas Rormalmaß.

2. Graf: Ueber eine mobifeile, aber feine nene Bienenwohnung. (Diefelbe mirb regelrecht unter gemiffen Bebingungen aus einer Badfifte gemacht.)

3. Benganbt: 3ft es Gigenfinn, bag ber Er-

finber bes Ctabchens beim Ctabchen fieben blieb? (Eine Anfrage an Die Berfammlung.) II. Fütterung und Eranten ber Bienen.

4. Gatter: Mann ift bas Tranfen ber Bienen (im Ctode) nutlich, ja fogar nothwendig?

5. 2. Suber: Wann foll bie fpetulative Sutterung beginnen, mann foll fie ichließen? 6. Ranin: Bie ift ber fur Die Bienen fo perberbliche Buderhonig und bie baraus ent-

fpringenben traurigen Rolgen (Rubr, Berftopfung ze.) am ficherften und erfolgreichften au befampfen?

### III. Die Roniginnengucht unb Bermehrung.

7. C. 3. S. Gravenhorft: Unter melden Um: ftanben find Ableger ben Comarmen vorzuziehen?

8. Rienfrabe: Ginb bie Roniginnen aus Dachichaffingesellen fo leiftungefabig wie bie aus

überflüffigen Comarmzellen? 9. Benganbt: Das Umlarven von Beifels gellen in ber Pragis (Borgeigung bes Ber-

iabrens). IV. Abhalten ber Ronigin vom Sonig=

raume und Boniggewinnung. 10. Gunther: Bas fur Erfahrungen find mit

Riefenvolfern gemacht worben? 11. Graf von Pfeil: Bie balt man bie Ronigin auf bie einfachfte und billigfte Weife mit ab:

foluter Sicherheit in Stanber- wie Lagerbenten vom Sonigraume ab? 12. Biebeg: 3ft bas Berfahren, ben Gingang

jum Sonigraume mit bem Sannemann'ichen Abfperrgitter ju verfeben, ben Trachtbienen nicht nachtheilig?

V. Ueberminterung ber Bienen.

13. Deichert: Bas fur Binte und Fingerzeige hat ber gang abnorme Binter 1879 80 ben Bienenguchtern ju befferer lleberminterung ihrer Bolter für bie Butunft gegeben? 14. Dr. Dgiergon: Bie bat ber Biennenwirth

nach einem Digjahr ju verfahren, um feinen Bienenftand ohne ju große Roften und Dube burdaubringen? 15. Gubler: Beide neueren Erfahrungen bat

uns bas 3ahr 1879 mit bem Winter 1879/80 für bie Bienengucht gebracht?

16. Ganther: Bas fur Lehren hat uns ber leste für bie Bienen fo verberbliche Binter gebracht? 17. Rlausmener: Durft- ober Luftnoth? Gine Lebensfrage fur ben 3mler im Ctode mit bewealider Babe.

18. A. Schlößer: Welche Sigenthumlichteiten ind zu beobachten, um eine gute Durchwitterung ber beutichen, ilclienischen und
frainischen Bienen zu erzielen?

fraunichen Bienen zu erzielen? 19. 3. Schmib: Ein: und Auswinterung ber Bienen.

### VI. Bachsgewinnung.

20. 2B achter: Braftifche Demonftration über bas 2Bachsausichleinbern.

### VII. Theoretifdes.

21. Dr. Donhoff: Einiges jur Phyfiologie ber

22. L. Huber: Bermögen bie Bienen Eier aus einer Belle in eine Belle einer anbern Mabe ibergutragen und bort naturgetich und eutwicklungsfähig in ichiefer Richtung zu bereit

23. Bengandt: Ueber bie Funttionen bes Bienenstachels und die Berwerthung bes Bienengiftes.

### VIII. Bienenfrantheiten.

A. heitung brohnenbrutiger Bolfer. 24. Dr. Bollmann: Auf welche Beife furirt

24. Dr. Pollmann: Auf welche Beife fur man ein brohnenbrittiges Bienenvolt?

25. 3. Stahala: Welches ift bas ficherfte Mittel, ein noch ftartes, aber brohnenbrütiges Bolf 31 heilen?

### B. Faulbrut betreffenb.

26. Frey: Erörterung über die Faulbrut: a. Bas verfieht man unter Faulniß?

b. Die Erreger ber Faulnig.

d. Die Faulbrut.

e. Einige die Faulbrut wefentlich begunftigenbe

f. Die Beilung ber Faulbrut.

27. Reinert: Durch welche Difgriffe in ber Behandlung ber Bienen bereitet man auf bem Bienenftande einen gunftigen Boben für ben Faulbrutpilg?

### IX. Bienenfeinde.

28. Chadinger: Die Mutilla europaca, ein fehr gefährlicher. noch wenig befannter Bienenfeinb.

### X. Ueber Bienenracen.

29. Dathe: Ueber bie Seibbiene und bie taufafiiche Biene.

30. Lehzen: Weshalb ift die Luneburger Beidebiene eine ausgezeichnete Race geworden, und empfiehlt fich die Buchtungemethobe ber Lunes burger auch für andere Bienenracen?

XI. hebung ber Bienenzucht betreffenb. 31. C. J. H. Gravenhorft: Die ameritanische Bienenwirthschaft gegenüber ber bentichen.

32. S. Rirchhoff: Was ist die Urface ber aussalent Erscheinung, daß die Bienengucht in der Proving Bestleiden in den letzten Decennien abgenommen hat, und warum sind die Bemilhungen mancher Pleuengläckervereine von so schiedeten Erschieg?

33. Shadinger: Gin Mittel, bas Intereffe für Bieneugucht in weiteften Rreifen wach gu

34. B. Schüller: Was ift die Urjache, daß die einst jo blübende Bienengucht Köln's und der Umgegend ihrem gäuglichen Berfall entgegen geht und was ist zur Hebung der Bienenzucht in Köln und Umgegend zu thun?

#### XII. Die Banderverfammlungen betreffenb.

35. Boleslausly: Auf welche Art und Weise fönnten die Manderversammlungen und Ausftellungen ber beutschen und öfterreichischen Bienengächter weniger toftspielig zu Stande fommen?

### Vereinsangelegenheiten.

1. Tem Unterzichneten ift auf Grund feined Vericife über die Augere Waberverlemutung vom fönigl. Ministertum für Landwirtsschaft zeine Veriederigt ist von 100 .K. jum Vesich vor vom 6. bis 10. Septhe. D. 3. in Kolis statt fürendem 25. Bandwordsammlung deutsschaft zu fürendigken kienneursche demiligt worden. Der Unterzichigken wird im Hosse des siehen vom 3. bis 12. Septhe. in kiel mig amerikand sien.

2. Unier Gentrulorerin jabit jur geit 24 Epreidoperine mit julomme 507 Wilkijdebru, 90 birect, 9 unterfügenbe um 11 Germatiglieber. Die Specialverine find folgembe (vie angellommetre Zijier glebt ble Wilkijdebreghd) on):
1. Borbesholm (28), 2. Promitebr (11), 2. Dieterloh (28), 2. Dieterloh (28), 3. Reformator (18), 6. Ref

marn (10), 23. Guber: Dithmarfden (52), 24. Gufel 12.

Riel, 1. Ceptember 1880.

Cl. Andrefen, Centralfefretar.

## Sammelt die Biene im Vorgefühl des Winters einen Vorrath?

Bon B. Claufen - Dattlunbmoor,

Die Biene sammelt nur für die Brut; sockal ein Stod britet, boginnt des Einsammein, ist eine ober nicht Robertung gemug im Feite pub oben, owie der Gelodorrath angegetiffen, und umgefehrt: ift llebersus im Feide, so wir ein Borrath aufgestigdert um die Robuts forgt überall basit, ohne daß die Wienen barauf Beecht nehr um follten, einem Bit internorrath ju schafften.

Gin Verfuch mit d gleichen Sieden aus ierdieberen Klimaten mirbe herthun, das die Vierte
tein Borgesisch vom Winter het, Joubern durch
en Sammeltrieb gesteit, de lange einsemmelt,
als Achrung vorhanden ist und die Villetung
es erlaubt. 2. B. ein nordbeutigker mit 0, ein
nordbeutigker mit 8, ein sindbeutigker mit 0, ein
nordbeutigker mit 8, ein sindbeutigker mit 0, ein
nordbeutigker mit 8, ein sindbeutigker mit 6, ein
taleiner mit 4 und ein eugsprifter Etod mit 2
Monaten Winter in der heimath, mörken auf
ein und bemielbem Etande unter gleiche Rechglitnissen im Anselung des Wintervorratis ein Gleich
ges leisten. Das die Beine her Bertegung
bie damit verbundene Zauer des Winters sennt,
ist mit den naguedmen.

Einen zweiten Bemeis liefert unfere heimische Biene. Man tann bier zu Lande durch Banbern mit ben Bienen auf Raps, Buchweigen und Saibe es bahin bringen, daß fie brei Mal ihren Binterbedarf einsammelt.

Einen britten Bemeis geben uns soche Bienen voller, bie feine Arbeiterbrut erzeugen, was in weisellosen oder in Stöden mit sehlerhaften Boniginnen vorfommt; solche Bölfer jammeln feinen Bintervorrath, sondern indem ihre Erhaltung lieber in nachbarlichen Brutsicken.

### Bur Abmehr!

Serr Mund: Glinde fiest fich veranlast, im Brerimblatt 30. 7 die todelinde Benerfung gu machen, daß in Reumulufter eine Mobilbeute, beren Brutraum voll Todpientwachs x. fogar prämirit ici. Dies Belchulbigung weise ich als salig entschieden gurud. Die betreffenden Preisträgter, wogu ber Unterzeichnete gehörte, waren weber unfabig eine Mobilbeute ju beurtheiten, noch haben sie ihre Ausgade so leicht genommen, daß ein Stock, dessen Beutraum voll Zeoffmenwache, prämitrt werben sommt. Wenn herr M. seine Beschundigung anschet erfelten will, so sovber ich ihn bier mit auf, ben betreffenden Sich and per zu bezeichnen. Leich ihn, den 20. Aug. 1880.

Somarg, Lehrer.

### Berichte der Specialvereine.

Der Sabbebper 3mterverein bielt am 10. Juli b. 3. eine Wanderversammlung ab in Buftorf bei Berrn Dumm, ber einige Tage barauf feine Reife mit Familie über ben Ocean antrat. Die fcblesm. : holftein. 3mterei bat au ibm einen tuchtigen Mobilauchter verloren. Geine Biers, Acht: und 3molfbeuten gehoren gemiß gu ben Reuheiten in ber ichlesm. : holftein. Bienen: jucht und verbienen ber Beachtung. Dochte es bem jungen Aufanger in ber Bienengucht, D. Sagge in Oberfelt, ber bie bezeichneten Bienen: mohnungen von herrn Dumm erworben hat, ge: lingen, die von Dumm eingeführte Methode mit Blud und Erfolg fortgufegen, benn fie bat unbedingt eine Bufunft. - In ber genannten Berfammlung murbe von bem Lehrer G. in B. ber in Ausficht gestellte Bortrag über bie Beifellofig: feit im Commer und mas bagegen ju machen, gehalten. Der Bortrag glieberte fich in 2 Theile. I. Die Rennzeichen ber Beifellofigfeit und II. Die Mittel, um bas Uebel ju beilen. I. Bu ben Renn: seichen ber Beifellofigfeit rechnete Referent : a) ben tragen, unfichern Rlug ber Bienen, verbunden mit Richthofeln; b) bas Burfidziehen ber Bienen in Die Baben; c) ben bei ber Umnahme ber Bienen: wohnung entgegenftromenben unangenehmen Beruch verbunden mit großer Ctechluft ber Bienen ; d) bas Bermiffen bes luftigen Gummens in ber Bienenwohnung nach guter Tracht am Tage; e) bei ben Rachichmarmen zeigt fich bie Beifellofige feit offener, benn fobald bie Ronigin verloren gegangen, rennt und lauft bas gange Bolt außer: halb am Stode, fowle auch innerhalb beffelben mit angftlichem Gebeul und ber Richtimfer weiß nicht, mas bas Boll angeht. Beftige Borfpiele fonnten biemeilen eintreten, enbeten aber in ber Regel mit großer Unruhe und ichlieglich gingen meijellofe Bolter immer gu Brunbe. - II. Die Mittel, um bas lebel gu beben. Als folche mur: ben vom Referenten angeführt und flar gelegt ; a) wenn Radidmarme vorbanden, felbige mit ben meifellofen Bolfern au vereinigen; b) Beifelaucht: taften in entiprechenber Angabl aufftellen und in Ordnung halten; c) wenn man Roniginnen in ig, Weitschäussen habe, jo fönne man mit Vorfindt eine geben — ber Erfolg ist ober midt ims mer sicher; d) auch some man besetzt Beriefellen aus abnern Wohnungen schneiben und bem weitschen Bohnungen schreiben und ben meditalsen Bohnungen schreiben ihre den Giern beletzt ich boch mitgle es keine Trodenennonde seine jud der einer der der der Vereinigung ber weitschalben mit weitschäusen Retteningung ber weitschalben mit weitschäusen Vertandig zu weit jurichtlamen ub nicht est Erkeliche von ihnen zu höfen sie. S. Annett. Zer Bortraa ist achseln sie an-

Anmerl. Der Bortrag ist gehalten für a gehende Imfer — zugleich Stabilgichter. D. D.

Berein Sanerau. Am 8. Auguft bielten wir eine Berfammlung ab, in welcher namentlich bie Refultate ber biesjährigen Banderung in bie Darich jur Rapsbluthe beiprochen murben. Es ftellte fich babei beraus, bag fur ben fleinen 3mfer Die Marichwanderung feinen Bortheil gebracht bat. Der weife Rlee bonigte bier in ber Begend febr geitig, fo baß bier bie Schmarme ebenfo fruh fielen, als in ber Marich (Anfang Juni.) In ber Marich buften bie Boller bei ben talten Binben fehr viel Bolf ein. Beranichlagt man bie Transportfoften, bas Standgeld ac., fo überfteigt baffelbe bebeutenb bie für Rutterung ber biergebliebenen Bolfer perausgabten Gummen. Gammtliche Anwefenbe maren aber ber Meinung, bag ein foldes ungewöhnliches Sabr nicht als Dagftab angelegt merben tonne und baß es immerbin rathlich fei, gur Rapsbluthe bie Bienen nach ber Darich ju bringen, befonbers fur ben Imter ber Stabilbau treibe. Ans bem gefcaftlichen Theil ber Tagesordnung ift bervorauheben, baß jum Delegirten für bie Rendeburger Wanderversammlung or. Cl. Felbhufen in Sabemarfden gewählt murbe und fr. Rentier Greve hierfelbit gu beffen Stellvertreter.

om. G. Mannhardt, Schriftfihrer.

Der Imterverein für Preet und Umgegen biet am Sound, bei nur Sound, ben 113. Juni bietes Jahren seine Wemberrerfammlung in Eropin ab, wie gegen biet den Verlagen der Verlagen

ber Ableger befonbers bie bebedelte Brut mit Beifelgelle, Sonig und leeren Tafeln erhielt: 2. murbe ein Strobtorb abgetrommelt, um einen Triebling ju machen ; 3. ein Schwarm eingefaßt, und in einen Raften eingebracht; 4. eine funftliche Mittelmand porgeseigt, Die am Abend porber ein: gehangt und icon vollfommen ausgebant mar; 5. einige Sonigtafeln ausgenommen und ansgefchleubert : 6. funftliche Mittelmanbe befestigt; 7. Strob: forbform von Wohlgehagen vorgezeigt, fowie einige barauf gefertigte Rorbe. Schlieglich murbe noch ber Bienenftand bes Comiebs Steen bafelbit befichtigt, ber nur Stabilgucht betreibt und febr icone Stode vorzeigen tonnte, auch einen fehr gefcutten Stand für feine Bienen bat. Rachdem nun noch einige Fragen erörtert, und herr Lehrer Comary als Preisrichter fur bie Renbeburger Berfammlung gewählt worden, murbe bie Berfammlung gefoloffen. 3. in 23.

Saberbithmarider Bienengudt: Ber: ein. Am 28. Juli maren bie Intereffenten unferes Imtervereins auf Friederichshof verfammelt. Es murbe in unferer Berfammlung befchloffen: 1) bie von unferm Berein nach Rendsburg gur Banberverfammlung ju entfenbenben 3mterei Begenftanbe find fpateftens jum 22. Cept., Morgens 8 Uhr, nach bem Babnhofe bei Ebbelad einzufenben und merben Claus Clauffen : Behmbufen Beder = Brunebuttel und Rolatin = Bifdmeg alebann bestimmen, melde von ben eingefanbten Begenftanben fich jum Ginfdiden nad Renbeburg 2) Außer herrn Baftor Beterfen in Ebbelad murbe als zweiter Delegirter gur Banberverfammlung in Rendeburg herr Coumader, Steueneinnehmer in Marne, gemablt. 3) Die Berren Beder und Zand jun. in Brunsbuttel zeigten fich bereit, mit ihren Bienen auch Bienen von Bereinsmitgliebern in bie Saibe von Lune: burg mitzunehmen. Wer aber mitichiden will, hat bei ber Ginfenbung für ben Stod 1 .4. 50 Bf. als Boridug ju erlegen. 4) Sur bie Sauptverfammlung jum Berbfte murbe Brunsbuttel ge: mablt.

Aus dem Jehmarn ichen Berein. Die Tracht deuert ausbauhmente, bei dem glinfligen Wetter) nach an und es werden sich alle Voller reicht im mit Beitrervorralb verlehen Bonnen.— Ernige Mitglieber des Zehmarn ichen Spetialvereins haben reiche Erriege. 3. M. in Wendenborgt von 12 Woblinden (VO) Phind, E. Kalim in Burg ca. (VO) Phind, möhrend ambere weniger, p. 38. 20—25 Phind pr. Kolf (Wobil) gerntet baben. 2d babe an Rochonig 180 Phind, an Ghieuchching co. 270 Phind, b. 1. etp. 10 und 16 Phind pr. Bolf, während ich die Zahl der Rocholler um 70 pcl. erhöhl dab. 2d db. der Rocholler um 70 pcl. erhöhl dabe. Die Bloch Pretatter baben ich (meines Bijfiens) benährt; ich werde mir erfauben, spatter eingebend darüber un berichten. R. Ditto.

### Literarifdes.

Die Sauptitude aus ber Betriebsweise ber Luneburger Bienengucht. Bearbeitet von Georg heinrich Lehgen. Sannover. Buchbandlung von Carl Prantes. 1880.

Gine interenante Babe ift es, welche Lebgen in Diefer Schrift ber Imferwelt bargebracht bat; fie last une einen flaren Blid thun in ein Ctud ber Bienengucht, welches ebenfo eigenartig als munfterhaft ift. Die Luneburger find Rorbimfer, bie ihr Sandwrrf aus bem Grunde verfteben, benn bie Imterei ift bort in ber Regel nicht Reben: fache fonbern Beruf. Wer ein Luneburgicher Imfer werben will, muß feine ordnungemagige Lehrzeit bei einem tuchtigen Meifter in ber Runft burdmachen, in ber Regel zwei Commerhalbjahre; er tann bann als 3mfer fein Brob verdienen, fei es nun, bag er fich felber einen Bienenftanb anlegt, ober fich als 3mterfnecht bei einem Grunds In ber Luneburger Saibe befiter permiethet. giebt es Grundbefiger, bie 3 bis 5 Laaben 11 Laab = 60 Bottern) Leibimmen (eingeminterte Bolfer) beniben.

Ser Jerfasser in en ber Luelle; er fenut ben Cenneburgen Beitrie das eigener Anschaumg gang genau; das von ihm tedigitte "hannon Gentralblatt" fan bereits manden intersjanten Assibatt" bat bereits manden intersjanten Assibatt" bat bereits manden intersjanten Assibatt" batt bereits manden intersjanten Assipor uns, ein Bereitse, des Ectables und Nachtien inter mit gleich ledhaften Interesse Ectables.

### Mnzeigen.

1. Berfammtung Des Imferbereins für Borbeshalm und fimgegenb am 5. Ceptb. D. J., Rachmittags 4 Uhr im Bereinslacal.

Tagesarbnung:
1. Berathung über bie biesiahrige Banberverjammlung.
2. Bahl eines Delegirten für bie Banberverjammlung.
Der Borfianb.

2. Der habbebner Imterverein hall im Berjammlungslacal bei E. Schmidt in Geltorf ben 11. Septor., Radmittags 1 Upr Berjammlung ab. Tage garbung:

1. Bereinsangelegenheiten. 2. Befprechung, betreffend bie Renbeburger Berfamm-

lung.
3. Ein Bortrag bes Lehrers G. über Ginwinlerung ber Bienen. Der Borftanb.

3. Fehmarn'ider Berein fur Bienengucht. Berjammlung am Canntag, ben 12. September b. 3. 2 Uhr in Lanbfirden.

Tagesorbung: 1. Die Banderverjammlung in Rendeburg. 2. Erfabrungen über bas Abiperraitier.

2. Erfahrungen uber bas Abiperriller. 3. Anfertigung bes Ernteberichts. 4. Bucherwechiel. Der Borftand.

4. Berjamnlung des Roriorfer Zmferververeins am Sannlag, den 12. September, Rachmittags 11/3 Uhr in Tant's hotel ju Kortorf.

lihr in Tant's hotel gu Rortorf. Tagesarbnung: 1 Bereinsangelegenheiten. 2. Die biesjährige Banderberlammlung und Entgegennahme bom Ammelbungen für bie bamit verbundene

Austellung. 3. Erntebericht. Um gablreiches und punktliches Ericheinen ber Mitglieber bittet Der Barftand.

Bekanntmadung.

5. Die in Mussicht genommene gemeinjame Imterverimmlung au Keuenftrug wirb om Sonning, ber 12. September, Radmitlags 3 Ubr sattsinden; die Reigherber Kerreine Tajergon-Cheresfels. Reuenfrung, Renkadt, Oldenburg und Schlei werden frung in dehen der die der die die Bernallig gebeten, gu biefer Berjammlung redig halteich,

ju ericheinen.

Lage Bord nung:

1. Beiprechung über die prajeftirte Musterbienenguchtannalt fur Schleswig halftein.

2. Beiprechung über bie Bramitrung auf ben Wanberberfammlungen.
3. Bartrag bes herrn Arp über bie Einwinterung ber Bienenvälfer.

Dohm. Rorner. Martens. Schwarg.
6. Schonfirchener Bienenguchlverein. Berianmlung, Canntag, b. 19. Septor., Rachm. 3 Uhr, im Bereinstocal.

Tagesordnung: 1. Die Rendsburger Banberberfammlung; Bahl eines Delegirten für bieleibe. 2. Bahl eines Delegirten für ben Berficherungsverein.

2. Bahl eines Delegirten für ben Berficherungeverein. 3. Binte für bie Einwinterung ber Bienen. 61. Andreien, Borfibenber.

### Strohkörbe.

Diejenigen Imter, welche Strohlarbe gum Berlauf anfertigen, werben erfucht, fich unter Ungabe bes Preifes fur ihre Baare beim Interzeichneten zu melben. Riel, 1. Geptember 1880.

Inhalt: 1. Brogramm ber 6. Wandersammlung in Rendsburg. 2. Brogramm bee XXV. Imfertages zu Köln. 3. Berindungefegenheiten. 4. Sammell bie Beine im Borgefühl bes Binders einen Vorrahf? 6. Jur Abwehr! 6. Berinfe ber Specialvereine. 7. Literarische, 8. Angeigen.

Drud van Schnibt & Rlaunig in Riel. - Berlag bes Centralvereins. - Expedirt am 3. Ceptbr.



weby Congle



# des Schleswig-Holsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirtung bee Borftandes vom Centralfefretar El. Andrefen, Gifcherftr. 29.

### Vereinsangelegenheiten.

1. Fur bie Berloofung in Rend burg angefaufte Gegenfande werben gegen Einsendung ber Rechnung vom Unterzeichneten bezahlt. Die Rechnungen werben balbigft erbeten.

2. Die guerfannten Diplome werben nach Gertigftellung ber Infchriften jur Berfenbung

nach gertigstellung ber Inschriften gur Versenbung tommen.

3. Die geehrten Borstanbe ber Specialvereine werden ersucht, die Ribliothefsbucher im Zaufe d. Wick. einzusenber eine neue

Bertheilung ftattfinden fann. Riel. 1. October 1880.

El. Anbrefen, Gefretar.

Brotokoll

Delegirten Berfammlung ju Renbeburg am 25. Ceptember 1880.

Anwesend waren vom Borstande: Dr. Raest: ner:Borbesholm, Rloris Dibenburg und ber

unterzeichnete Gefretar, vom Berwaltungerath: Schwarg: Lepahn, Saggau: Gonnebed unb C. D. Bunning-Riel.

Die Specialvereine waren wie folgt vertreten: Vorbeshof im Guntymanne Borteshoftn. Dierezon: Ebrenfeld: Milip Dibenburg. Giber fied: Einenets-Sathrinenheerb. Fehmarn: Ralm-Burg a. F. Fohr: Birgenien-Alferium. Danerau: Gerve-Donerau. Dabe bej: Eirbertro-Geltorf.

Beboe: Rrobn Beboe. Reum unfter: Doff-Reumunfter, Bable-Reumunfter, Rubl-Gabeland.

Reuentrug: Schnibt-Schlamin. Reuftabt: Arp: Altentrempe. Olbenburg: Rörner: Beichenborf. Brees: Beder-Bablftorff.

Suberbithmarf den: Beterfen . Ebbelad, Schumader: Marne.

Directe Mitglieber: Thomsen: Schaltholg, Lorengen : Schlamesborf, Bohlgehagen: Projensborf.

Conselly Congle

Mithin maren 14 Bereine burch 17 Delegirte, bie birecten Mitglieder Durch 3 Delegirte vertreten.

Nach Gintritt in bie Zagesordnung ward und Engling neightitten. Dr. Rachtner - Borbeschint word einthimmig jum Borligenben wiedergemößt, begeindem Alle ist jum feldertreinen Borligenben. Der Bernottungstadt, ber der Borligenben der Bernottungstadt, Serben Bernottung deinerhet. Der Bernottungstadt, Serben Engagen deinerhet. Diling Billightunisten tog und Beterler- Müßenberdt, wurde in einer Genaumheit derenißte einthimmig wiedergemößt.

Mit ber Revision ber Jahrebrechnungen pro 1880—82 wurden die Bereine Ihehoe und Fehmaru beauftraat.

Der 2. Gegenstand ber Tageserbnung betraf bie Errichtung eines Gentraf-Liebierenft andes. Befchloffen ward auf Autrag bes deren Arp, die Angelegnelbeit in den Specialvereinen einer eingekenden Berathung zu unter ziehen und dann nach 3 abgene mieder auf die Tagesordnung zu ftellen. Damit ward ber Gegentand verfaller.

Huntt 3 ber Tagesorbnung betraf ben Matrag auf Stattucknöberung rüdsfüllich bes Honig-marktes (§ 3 m) und ber Diaten bes Banderleres (§ 7-). Wan befolge, ben Laglia über ben Omigmarkt in bem Statuten zu streichen Jahren bestellt der ist ihr die Anglies ber Anglies her ein; bie Diaten bes Wanderlehrers werben also might bie Angle bes Gentraforeriens übernommen, sondern nach wie vor von ben Specialvereinen begaftt.

In Betreff ber Dedung bes Defizits beaufe tragte man die Bereinsleitung, bas Erforderliche wahrzunehmen.

Borgelefen, genehmigt. Bomit gefchloffen. Für ben Borftand: Cl. Andresen.

### Die Preisvertheilung in der Rendsburger Ausstellung.

Aus ber Zahl ber von ben Specialvereinen für das Preisrichterant in Borfchlag gebrachten Mitglieder wurden von ber Bereinsleitung folgende herren zu Preisrichtern gewählt:

a, Für lebenbe Bölfer in Mobilbau: 1. Särtner Gb. Kalm: Burg a. F., 2. Lehrer Schwarz-Lepahn, 3. Diamanteur E. Winter-Einsbüttel.

b. Für lebenbe Boller in Stadilftoden: 1. Miller Lange Beboe, 2. Sanbunam Joshaunfen : Rohrlirchholz, 3. Lehrer Bohlges hagen: Projeusbort. c. Für Bohnungen und Geräthe: 1. Landmann J. J. Siewerts-Rathrinenheerb, 2. Lehrer Stave-Tasborf, 3. Bollmacht Bols-Süberhaftebt.

d. Für Producte, Lehrmittel u. f. w. 1. Imfer Lüdfer Stolpe, 2. Laudmeffer Schwarzs-Oldenburg, 3. Imfer H. Saggaus Könneheck.

Die bei frühren Ausstellungen gemachten Erichtrungen balten den Werftand zu dem Petfeldig geführt, die Leichnitiung vor Eröffnung ber Mentellung voreichnen, zu safen, dammt ben Breise tidigen geneichnen, zu safen, dammt ben Breise tidgeren gehörig gett umd Ruge für ihre Arbeit bliche, mid beite, im Dainemat fonn iet Jahren beite, die eine Dainemat find und bier bemöhrt. Jach einer voreinfigenagenen genernisimmen Beprechaug der Bereinsleitung umd der Perskirdiner production der Bereinsleitung und der Perskirdiner in Junction. Mid Breise fanden um Verfügung: 2 filberne umd 4 bronzene Staatsendstellen und 100 . Me.

lleber die Bertheilung wurde wie folgt be-

1. Die silbernen Staatsmedaillen werden am Schluß ber Pramilirung von fammtlichen Preisrichten vergeben, und zwar entweder für hervorragende Gesammtleitungen oder für gang ausgezeichnete Einzelleitungen.

2. Bon ben 4 Bronzemebaillen wird jeber Breisrichterabtheilung eine zur Berleihung übergeben und foll biese Mebaille in ber Gruppe als erfter Breis angeseinen werben.

3. Bon ben 160 & entfallen 40 & auf bie Gruppe ledenbe Bienen in Bobolibau, 40 & auf lebende Bienen in Stabilifäden, 35 & auf bie Gruppe Bobungen und Gerächte und 45 & auf die Gruppe Brobucte, Edyrmittel zc. Angabl und Shebe er Pfändene innerfalb er eringelnen Gruppen sohen die Breisrichter je nach Umftänden zu bemeisen.

Das Hefuldts ber Brämittung mar folgendes. I. In der Abbeitung für Lebende Balter in Mobildun: 1. Breis (drongene Endassendeille) Boibber Dallen im eier-Borbeis bolm für ein tal. Bolt im Togenflührer. 2. Breis (13. 48.) Baufmann Was gle: Mermiliter für ein Bolt im Kagerfied. 3. Breis (12. 48.) Dalle A. Breis (13. 48.) Dalle A. Breis (13. 48.) Baufmann Was gle: Mermiliter für Abbeit im Bogerfied. 5. Breis (14. 48.) Baufmännigen Kreis (15. 48.) Balte Bert im Bogerfied. 5. Breis (16. 48.) Balte Bert im Bogerfied. 5. Breis (16. 48.) Balte Bert im Bogerführer. Diplome erhölten: Rammann Refer-Frühlbered für ein Bolt im

Bogenftülper, Lehrer D hrt: Chacht für besgleichen, Stadtfaffirer Rloris: Olbeuburg für einen Beobachtungsftod.

2. In der Abbeilung für lebende Bolter in Erbeilung far lebende Bolter in Erbeilfodern. I. Preis (bronzen Stoatsmedulle) Wülfer Lange Ludgeber für einer Bochinde. Z. Preis (18.14), Seivers (Albebe, if Indiffeder. I. Preis (12.14) D. Obriefte Ludgeber für einer Juchflod. 4. Preis (10.14), Sebre III einer Juchflod. 4. Preis (10.14), Sebre III einer Juchflod. 4. Preis (10.14), Sebre III einer Juchflod. 1900 der Brojembor für einer Juchflod. Juddehod. Die der Bochaftungsbod; Landmann koll (Söhren (Bochedburn)) für einen Juchflod.

Sandmann Freefe Zweinfebetreich für Jächfiebet.
3. In ber Kibteilung für Wohnungen
und Geräther: 1. Aris (trongene Staatsmedule)
Täcker Meilig Alerbenung für Edinberbeuten;
2 Breis (15 .46) Görtuer Kalm Burg, a. Für
eine Doppselweit; 3. Breis (10 .48) Qölitver
Tallmeier für einen Bogenfulber; 4. Breis
ich. ID ist icher Bonde für Erteoffere, (5. Breis
(4. 46) Edioffer Hanne mann Fetersborf is. Für
ir Vöhrergitter. Tiplome erheilten: NörisChenburg für eine Schieberundfein; Noemacher
Broders Kengladd für einen Königiumen
Machtenfiff a. Volkert, Dies Gerecken
Able Gerecken

cim Bodsperfie.

4. In der Abtheilung für Producte und behamittel: 1. Breis (brougen Medalle) Juffer & Gaga und Gemerd für Bodse; 2. Breis Juffer & Gaga und Gemerd für Bodse; 2. Breis Juffer & Gaga und Gemerd für Bodse; 2. Breis Juffer & Gaga und Gemerken gestellt auf der Schaffer von der Gage und Gemerken gestellt auf der Schaffer von der Gage und Gemerken gestellt auf der Schaffer von der Gage und Gemerken gestellt gestellt auf der Gage und Gemerken gestellt gestel

Die beiden filbernen Staatsmedaillen wurden Rioris Oldenburg und Poftbote Dallmeier-Borbesholm vom Breierichtercollegium einstimmig werfannt.

#### Statuten für ben

bentiden bienenwirtsichaftlichen Centralverein, auf der Wanderversammlung der deutschen und herreichischen Bienenwirthe zu Röln 1880 vereinbart.

- § 1. Der beutiche bienenwirthicaftliche Ceutralorein verfolgt ben Zwed, jowohl bie Infervereine bes beutichen Reiches zuverbinden, als auihre genteinsamen Angelegenheiten zu vertreten und zu förbern.
- § 2. Er besteht aus ben ihm beigetretenen Central., Saupt:, Begirfe: und Lanbesvereinen bes beutschen Reiches.
- § 3. Die Leitung bes Bereins wird beforgt burch ben Brafibenten und einen Sefreiar, welche beibe von ber Bereinsversammlung auf 3 3ahre gemählt werben.

Der Prafibent ift Vertreter bes Bereins, beruft und leitet die Verfaumlungen, Verhaublungen und Abstimmungen, vollzieht die Veschlüffe und birigirt die Vereinstaffe.

Der Sefretar beforgt bie Correfpondeng bes Bereins, verzeichnet die Bereinsbefchluffe, verwaltet bie Bereinstaffe und legt alljährlich Rechnung.

Für beibe Bereinsbeamteten werben Bertreter bestellt. Die Bereinsamter find Sprenamter. Sachliche Ausgaben ber Bereinsbeamteten werben aus ber Bereinstaffe erftattet.

- § 4. Jeber beitretende Berein verpslichtet sich zunächt zu breifähriger Mitgliedichaft. Erfolgt vor Milauf bes britten Jahres feine Kündigung, fo ist damit das Berbleiben auf weitere brei Jahre erflärt.
- § 5. Die Befgammlungen, bei denen jeder eigitmirte Bertreter der Mitgliedsverien Gig und Stimme hat, sinden in der Regel dei Gelegenheit der Kanderversammlungen deutsche nud öfter-reichischer Vienenwirthe fatt. In bespoheren Halle sam auch eine schriftliche Mitimmung der Mitgliedsverien berbeigefight werben.
- § 6. Die beigetretenen Bereine haben für jebes volle hundert ihrer Mitglieber 1 Stimune. § 7. Bei Abstimmungen entscheibet bie ein-
- sache Stimmenmehrheit. Bei Gleichheit der Stimmen giebt ber Prässbent bie Entscheing. Etellsvertreiung bei Mohimmungen ist nur mittelst hierzu erheitter Legitimation erreichbar.

  8 8. Die Tagesordnung ber Bersammung
- § 8. Die Zagesordnung ber Berjammlung wird ben Bereinen 3 Monate vor bem Berjammlungstermine befannt gegeben. Anträge ber Bereine müssen jediesen 4 Monate vor bem Berjammlungstage eingereicht werben.
- § 9. Jeber beitretenbe Berein verpflichtet fich gu einem jahrlichen, pranumerando ju leistenben Beitrage. Fur jebe Stimme ift ber Beitrag auf 1 Mart festgefest.

§ 10. Der Berein besteht so lange, als ihm noch 3 Mitgliebsvereine angehören. Die Auflöfung fann nur burch eine 2/3 Majorität in einer Berfammlung erfolgen.

§ 11. Bur Statutenveranberung gehort eine 2/a Majoritat.

Der proviforifde Borfigenbe:

#### Rabbow.

### Paftor ju hohenborf bei Bubbenhagen in Bommern.

Anm. Es hat fich je langer je mehr herausgestellt, bag ein festes Bufammenichtließen aller beutichen Bienenauchtvereine bringend geboten ift; eine fraftige und Erfota versprechende Bertretung gemeinsamer Intereffen fann nur fo erwartet werben. Die hinwirfung auf Emanation eines Bienenschutzgesehes hat gur Bilbung bes Centralvereins ben eeften Anftol gegeben. Sethst um biefes einzigen Rwedes willen verlohnte sich die Grundung eines beutiden Centralvereins. Bie füdenhaft unfere Bejetgebung mit Begug auf die Bienengucht ift, baben mir 3abr fur Jahr toabraunehmen Gelegenheit und mo bie inbjectipe Anichauung ber Bermallungs- ober richterlichen Beborben in ipegiellen Fallen biefe Buden auszufullen hat, ba ge-ichteht es, weil bie nothige Sachtunde fehlt, nicht felten auf Roften ber Bienenguchter : auch bas bat bie Erfahrung und in ben lehten Jahren wiederhoft gefehrt. Wie nun unfere Ronigl. Regierung in zweifelhaften Sallen ichou niehrfach die Einziehung eines Gutachtens vom Borftanbe unferes Centralbereins empfohlen bat, fo tann es nicht fehlen, bag auch unfere Staatsregierung bei Ausarbeitung einer Borlage fur ein Bienenfcunggejes auf bas Botum Sachverftanbiger ein besonberes Gewicht legen wirb. Da wird benn ber neugegrunbete Centralverein an feinem Blate fein. Um aber alle einschlägigen Berbaltnife berudlichtigen gu tonnen, ift es geboten, bag er auch in allen Theiten bes beutiden Reiches feine Mitglieber gablt. Bir erwarten beebalb, baf unfer Centrafperein mit feinem Beitritt nicht gogern merbe. Die jahrliche, gur Bestreitung ber Bermaltungefoften erforberliche Beifteuer ift eine geringe, unfer Centralverein murbe bei bem jebigen Stanbe feiner Mitgliebergahl einen Jahresbeitrag bon 6 & gu entrichten baben und bafür in ber Delegirtenberfammlung 6 Stimmen baben. Bir empfehlen unferen Specialoereinen bie Brufung bes vorftegenben Statuts und bitten um gefallige Mittheilung ihrer Meinung in Betreff bes Unichluffes.

Die Rebaction

### Protokoll

ber

### Delegirtenberfammlung bes Berficherungebereins am 24. Ceptember ju Rendeburg.

Die Berfanimlung wird, bein Programm gemaß, um 7 Uhr Abends burch ben Borfigenben, herrn Lehrer Bolgaft- Buftorf, eröffnet.

Bertreten find folgende Specialvereine burch folgende Delegirte: 1. Reuftabt burch Lehrer Arpaltenfrempe, 2. Borbesholm burch Deinert. Ciberftebe,

3. "an ber Stor" burch Gaftwirth Rrobn-

4. hanerau burd Rentier Greve:Banerau, 5. Reumunfter burd Raufmann Bahle:

Reuenfrug burd Lehrer Schmibt-Gr.

Schlamin,
7. Breet burd Bachter Beder Bablftorff,

8. Guberbitmariden burd Steuerempfanger Schumader : Marne.

fowie 9. bie bem Berficherungsverein angehorenben birecten Mitglieber bes Centralvereins burch 3mter Sagau-Gonnebed.

Eingetreten in die Tageborduung, verlieft ber untergeichnet soffirer den Gefählterieft pro 1880 (fiehe unten Anlage A), und wird um Anfahrie Gemaliese der Abresdehm die Einfahrigung für Schmaliese der Abresdehm die Einfahrigung für Sams auf Grund des von den vom Arenin Reis manflete gewählten Tegaloren abgegebenen Berichte unter betrachte der der die der die die die die par verfagen für

Der Raffirer legt bie reoibirte Rechnung pro 1878 und 1879 vor, (fiehe unten Anlage B) und wird ihm fur biefelbe Decharge ertheilt.

Die Revision ber Rechnung pro 1880 wird bem Verein Preef übertragen, welcher bieselbe f. At. Durch I seiner Mitglieber vollzieben zu lassen hat. Dem Kafitrer werden für seine Mübwaltuna

pro 1880 wiederum einstimmig 60 . bewilligt.

Betreffe ber Dabl eines Bororte macht ber Borfigende ben Borfchlag, ben Borort jest unb funftig auf einen Beitraum von 3 Jahren gu mablen und ebenfo bie Delegirtenversammlung nur alle brei Jahre, gleichzeitig mit ber Banber verfammlung bes Centralvereins, ftattfinden gu laffen, fonft aber nur in befonbere bringlichen Fallen eine Delegirtenverfammlung abzuhalten; Rotiv: Erfparung von Roften und bie überaus makige Beididung ber Delegirtenperfammlungen in ben Jahren, mo feine Banberverfammlung bes Centralvereine ftattfindet. Der Borichlag wirb nach furger Debatte angenommen und hiernach bie betreffenben Bestimmungen in ben §§ 10 u. 11 bes Ctatute abgeanbert. Diefer Beichluß mirb im weitern Berlauf ber Befprechung noch babin ergangt, bag nun auch 1) ber fur bie Revifion ber Rechnung gemablte Berein mabrend breier Sabre gu fungiren habe, und bag 2) bem Raffirer

die ihm jest bewilligte Remuneration mährend des breisäbrigen Zeitraums jedes Jahr zusallen müsse. Rach hierauf erfolgender Isahl des Vororts wird ber Verein Reumfinster mit 6 Stimmen gegen 3 Stimmen, weiche auf ben Verein "an ver Sibr" sollen, zum Verein jur die Jahre 1881—1883 aemälkt.

Es folgen bann Antrage auf Abauberung ber Statuten. Der im Bereinsblatt fur Juli b. 3. peröffentlichte Antrag bes Sannerquer Bereins mirb babin erledigt, baf ber Borort beauftragt mirb. bie Specialvereine aufzuforbern, baß fie ibm por bem 1. Dai eines jeben Jahres Mittheilung barüber machen, welcher Specialverein jebem ber nachft: liegenbe ift und welche Tegatoren von ihnen für bas Sahr gemablt morben finb. Beichloffen mirb ferner, im § 3 hinter "Schlesmig-Solftein" bie Borte ju feben : "mit Ginichluß bes Rreifes Bergog: thum Lauenburg, ber Bebiete ber freien Stabte hamburg und Lubed, fowie bes großherzoglich olbenburgifden Gebietes in Golftein"; besgleichen, ben & 4 babin abzuandern, bag Anmelbungen von alten Mitgliebern noch bis jum 20. Dai entgegen genommen werben. Befchloffen wirb ferner, im & 5 im britten Cape bie Borte: "in ber Regel" ju ftreichen, und enblich, bag ben Taratoren von eintretenden Schaben, wie auch ben Ditgliebern ber Direction bie baaren Auslagen gegen eingelieferte Rechnung aus ber Bereinstaffe pergutet merben follen.

Renbeburg, ben 24. September 1880.

S. Stave, Raffirer.

### Unlage A.

### Gefdäftebericht pro 1880.

Der Bericht über bie Thaligfeit, welche ber Berficherungeverein in biefem Jahre entfaltet hat, lagt fich wieber recht furg faffen.

Berfichert hoben bis beute 283 Mitglieder mit 4553 Böllern, gegen 291 mit 6000 Böllern im Jahre 1879. Unter den in diesem Jahre Berschicherten besinden sich 223 mit 4074 Böllern, weiche auch im Borjahre versichert hotten; 69 Ameler haben in diesem Jahre auf unbekannten Gründen ihre Berscherung nicht erneuert, während 51 neue Mitglieder mit 479 Böllern eingertrelen sind.

Die Einnahme bes Bereins beirug aus ben feften 3h. bag bermat noch aus bem Borjahr ein Knifenbehalt von 18 & 47 Bt, bag in biefen Jahre bem Berein 123 & 90 Bf. jur Berfügung fieben.

Der Berein besaf am Anfang biefes Jahres ein ginsbar belegtes Rapital von 291 . 2 Pf., bas mit ben ginfen

am Schluffe bieses Jahres auf 802 & 66 Bf. angewachsen fein wird. Es wird vielleicht möglich fein, dies Rapital bann burch neue Einlage auf 350 & ju erhöhen.

Schöben find in Diefem Jahre nicht vorgefammen, auft iddeten freilich die Beinen des Ruflers Bulborff in Schmelifed bei Borbestholm eine Gans, bach ift biefer Schaben von ben vom Sperialberein Reumunifter borthin entsändten Taraboren als burdous eiftwerfalubet beurtbeit

Die Geschäftelage bes Berficherungsbereins ilt also vontaberend eine günftige; nur ware ihm eine größere Ausbreitung zu wünfigen. Bir schliefen baber unfern Bericht mit einer Aufforderung an alle Mitglieber, nach Kräften für benießen in ihren Retien agitiere zu wollen.

> Ramens ber Direction: B. Stave, Raffirer.

> > Bf.

### Anlage B.

morben.

### Rechnung für bie 3ahre 1878 unb 1879.

### L Ginnahme

|  | Raffenbehalt vom Jahre 1877 |        |     |     |       |    | 8 .44 | 5 |  |
|--|-----------------------------|--------|-----|-----|-------|----|-------|---|--|
|  | im Jahre                    | 1878:  |     |     |       |    |       |   |  |
|  | a. 4198                     | Bölfer | 12  | Bf. | 83 ,4 | 96 | 21.   |   |  |
|  | b. 1172                     |        | à 5 |     | 58 .  | 60 |       |   |  |

im Johre 1879: a. 5147 Böller à 2 Bf. 102 .4 94 Bf.

b. 883 , 15 , 44 , 15 , gujammen 289 , 65 ,

3. 3m Jahre 1878 jur Erhebung gelaugte Rachzahlung für 5302 Boller à 3 Bf. 159 . 6 Bf.

Summa ber Ginnahme 456 # 76 Bf.

### IL Anegabe.

1. 3m Jahre 1878. a. An Ridele - Brefinefelbe bei Reu-

2. 3m Jahre 1879. a. An Schramm-Bujenborf bei Gutin Entichabigung fur eine von Bienen

#### III. Bilant.

### IV. Metiva bee Bereine.

1. Ein im Jahre 1877 auf Binfesginfen belegtes Rapital von 150 .K., beffen Berth am 81. December 1879 betrug 166 & 2 Bf. 2. Gerner ein ult. 1879 auf Rinfesainfen

Summa ber Activa 291 ,# 2 2f.

belegtes Rapital von . . . . 125 " Tasborf, im Mars 1880. D. Stave, Raffirer.

Broditebt, ben 19. Geptember 1880,

Die Repiforen :

DR. D. Reimers, Lehrer. D. Rehmte, Bahnmeifter. 6. Coumann, Rathner.

### Berichte der Specialvereine.

Auf ber Berfammlung bes Rebm. Sp. . B. in Landfirden am 12 b. Dte. maren nur 12 Mitglieber und 1 Sofpitant anmejend. Die Banberverfammlung anlangend, erflärten 4 Bereinsmitglieber, biefelbe beididen au mollen. Der Schriftführer murbe mit ber Unmelbung beguftragt, und ber Delegirte bes Bereine erbot fich, ben Transport ber Gegenftanbe, melde gur Ausstellung bestimmt murben, veranlaffen ju wollen. Mu geichehene Aufforberung referirte fobann ber Schrift: führer über bie Abfperrgitter. In 13 Dobilbeuten hatte er biefelben verwendet und Folgendes erreicht und conftatirt: 1) Die Ronigin murbe in allen Sallen vom Sonigraum abgehalten. Arbeitebienen bagegen hatten burchaus ungehinder: ten Bugang jum Sonigraum und es mar bas Durchgehen ben Bienen und bas Abiperren bes Sonigraumes bem Bolfe in feiner Beife nach: theilig. 3) Die Baben im Soniargum murben in gunftiger Zeit mit Sonig gefüllt, es murbe fein Blumenftaub in biefelben gelegt und etwa mit ben Baben eingehängter Blumenftaub murbe entfernt. Der Rorfigenbe, welcher bie Abfperrgitter in noch größerer Angahl benutt hatte, bestätigte bies und ein anderes Mitglieb fügte bingu, bag von bemfelben die Abfperrgitter bei ber Bilbung von Ab: legern, ber Erneuerung ber Baben u. f. m. mit Ruten verwendet feien. Wenn freilich einige Bereinsmitglieber bie Ronigin im Sonigraum gefunden trop bes Abfperrgitters, fo mar in biefen Fallen nachjumeifen, bag ber Durchgang neben bem Gitter flattgefunden ober bag bie Ronigin infolge eines Berfebens beim Ginbangen von Brutmaben u. f. w. nach oben gelangt fei. Schlieflich murbe von fammtlichen Bereinsmitgliebern, melde bie von Schloffer hannemann in Betersborf bejogenen Abfperrgitter angewenbet, bas oben unter

1-3 Referirte beftatigt und bie Anwendung ber Abiperraitter bei normalen Bolfern für eine fehr werthvolle Reuerung in ber 3mferei erflart. Der Ernte bericht ift, meil ihm nur bie Angaben pon 12 Mitgliebern ju Grunbe gelegt merben fonnen, weniger umfaffenb, als im Intereffe ber Cache gur wunfchen ift, jeboch nach bes Berichterftatters Meinung auch im Allgemeinen für Fehmarn gutreffenb. Bon ben 12 anmefenben Mitgliebern maren ausgewintert in Raften 91 und in Rorben 64 Bolfer und merben nun eingemintert refp. 137 und 72 Bolfer (augerbem 1 Bolf im Bogen: ftulper). Geerntet mar an Schleuberhonig 2260 Efb., an Rorb : (Led) Sonig 640 Bfb.; mithin fommen auf jebes ausgewinterte Raftenvolt 25, auf jebes ausgewinterte Rorbvolf 10 Bfo. Gin einziges Dit: glieb hatte von 12 Raften: u. 20 Rorbvollern geerntet 650 Bfb. Schleuberhonig und 300 Bfb. Korbhonig. An ber Sand biefer gablen (man vergleiche "Bereinsblatt" No. 12 Jahrgang 1878 Bericht aus bem febm. Berein) find wir fehmarnichen 3mfer gemiß berechtigt, jebes 3ahr unfere 3mferwirtfamfeit fur verloren gu halten, in welchem mir ben Dobilbetrieb noch nicht fannten.

Mus Rorberbithmariden idreibt uns ein marmer Freund ber Imferei und ein ebenfo forafaltiger ale grunblicher Beobachter: Die biesjahrigen Refultate angebend, fo ift im Allgemeinen nur ju fagen, baß bie vorzüglichen Ausfichten, wie fie burch bie febr gut lohnenbe Rapetracht (Stode von 50 Bfund) und barauf folgende frubzeitig eintretenbe Schwarmperiobe berechtigt ericheinen, nicht perfett geworben find; ber Ertrag ift immer, bin jeboch ein guter. Folgende Tabelle fpricht beutlich.

Durdidnittegewicht: Mutterftode Schwarmftode lleberhaupt. 1874 411/2 Bfb. 36 Bfb. 381/2 Pfb. 1875 . 27 29 25 ,, 211/2 23 20 1878 421 40 261/2 16 " 211/ 331/4" 351/4 1880 381/

Bro 80 fommt jeboch ber Umftanb mit in Betracht, bafi bei einem, fehr guten Bintervorrath eine Bermehrung, um 30 pEt. gu bergeichnen ift.

Gine gelegentlich gemachte intereffante Beob. achtung will ich Ihnen nicht vorenthalten.

Anjang Muguft, in ber Gaifon ber Jungfernfcmarme ging ich ju einem benachbarten Collegen. Rury vor bem Rachbarborfe fah ich einen Glug Drohnen, es mochten ungefahr 40 jein, in nicht

febr bebeutenber Bobe, (ca 50 Rug) über mich binweg fliegen mit bem befannten, aber febr ftarten Drohnenfummton. 3ch vermochte ihnen mit ben Augen recht fange ju folgen, Die Alugrichtung ging nach bem Dorfe; fie hielten fich febr gefchloffen und flogen mitmäßiger Gile, ftets burcheinguber mirbelnb. Schonoor einigen Jahren hatte ich, und zwar zweimal furs nach einander, bas Bergnugen, einen glug Drobnen bem Befruchtungsafte nachitrebend, gu feben. 3ch habe feiner Beit barüber im Bereinsblatt berichtet. Damale ging ber Rlug gang nabe ber Erbe bin, Die Alugbewegung mar eine rafenb ichnelle, wirbelnbe, rudweife. Das eine Dal fiel fogar ein Saufe in blipfcneller Bewegung ins Bras, aus bem fie jeboch nur nach und nach langfam, wie man fie fonft gewöhnlich fich bewegen fiebt, fich erhoben, nachbem ber Bampttroß langit fort mar. Demgegenüber mar ber Flug und bas Durcheinanberbewegen biesmal viel gemächlicher. wenn auch immerbin noch fchnell fur bie fonft fo tragen Dinger. Deine Beobachtungen haben mir aber jebenfalls bie Bewigheit gegeben, bag, wenn eine junge Ronigin nur bei geeigneter Bitterung und ju nicht außergewöhnlicher Beit ihren Sochgeitoflug halt, biefelbe eber ju viele als ju menige Liebhaber um fich fieht.

Banberverfammlung in Reuentrug. Am 12. b. DR. hielt ber Bienenguchtverein für Reuenfrug und Umgegenb feine 4. orbentliche Rabresperfammlung ab. mit ber fich Die Bienenguchtvereine Dziergon: Ehrenfels, Reuftabt, Diben: burg und Gufel vereinigten. Rachdem ber Berein Reuentrug fein Beicaftliches abgethan - bas Brototoll verlefen und in ber Berfon bes Berrn Lehrer Schmid in Gr.-Schlamin fur bie Rendeburger Banberverfam mlung einen Delegirten gemablt murbe für Die combinirte Berfammlung ein neuer Borftand gemabit: Berr Apothefer Martens Reuftabt als Wortführer und Unterzeichneter als Schriftführer. Cobann murbe in Die Tagesorbnung eingetreten und bas Bort über Rr. 1 bes Brogramms: " Befprechung über Die projettirte Rufterbienenanftalt für Schlesmig-Golftein", freis gegeben. Bum Bort melbete fich herr Rloris: Diben: burg. Um Stoff ber Beiprechung fur bas genaunte Broject ju haben, verlas herr Rloris einen Auffas eines Anonymus in einer Reumunfterfchen Zeitung ber Ueberidrift tragt : "Etwas über und fur Die bie Bienengucht". Ueber Die Sache entftanbt eine lebhafte Debatte, Die etma folgende Refolution ergab : "Die combinirte Reuenfruger 3mterverfammlung erachtet es als einen großen Gewinn fur bie Bienengucht unferer Broving, wenn an einem geeigneten Orte ein Mufterbinenftanb mit einem theoretifd und praftifd gebilbeten 3mfermeifter an ber Spige, errichtet werbe, bamit jeber 3mfer, ber Quit und Geidid bagu bat, Belegenheit babe, bie Bienenwirthicaft praftifch ju erlernen. Der Imtermeifter bleibt Banberlehrer und bamit er bies Amt verwalten fann, muffe ihm ein tuchtiger Behülfe, ber ibn in feiner Abmefenheit vertritt, beigegeben merben". Die Refolution marb faft einstimmig angenommen und murben bie Delegirten obiger Bereine beauftragt, genanntes Projett auf ber Banderoerfammlung in Rendeburg jur Sprache ju bringen und nach Rraften ju unterftugen. Der Bienenftand fei von ber Regierung gu errichten und etma 100 Stod groß. Der Reinertrag fei bem Bienenmeifter au feiner Unterhaltung guubermeifen. Mis Ort fur ben Mufterbienenftand murbe Segeberg in Borichlag gebracht, eben weil bie Begend geeignet fei und bie Ceminariften, Die Intereffe fur bie Cache haben, Belegenheit haben, Die Bienenwirthichaft praftifch gu erlernen. Ueber Rr. 2: "Befprechung über Die Bramis rung auf ber Banberverfammlung", nahm herr Apothefer Martens das Bort. Derfelbe mar ber Unficht, bag bie Bramienfumme gu flein bemeffen und gu viele und jum Theil and gu imwichtige Cachen pramiirt wurden, mas im Allgemeinen bas Intereffe fur bie Cache abichmache. Die etwaigen Breierichter unferer Bereine mochten ebenfalls auch fur biefe Sache eintretet. Bum Coluk hielt Berr Arp-Altenfrempe einen Bortrag über die Ginminterung ber Bienenvolfer. in nachfter Rummer unferer Bienenzeitung auf biefen Bortrag gurudfommen werbe, will ich bier nur furg fagen, bag berfelbe großen Beifall fand und bie Berfammlung herrn Arp folches burch Muffteben ju ertennen gab.

5. Pruß.

### Entgegnung

Gerr Schwarz-Livohn forbert mich in No. 9 b. M. auf, bofern ich meine Beichalbigung aufrecht erhalten wolle. beber heber der der der der der der der der baber jat bezeichern. Ich will leitern Bauchte gemäß, obgleich bereits 1. Jahr verftrichen, ihm ben betr. Stod bezeichen und beinen Gehöchtnis aus Wilse kommen.

bezeichnen und feinem Gedächlniß jur hilfe tommen.
Es war ein Ständer, er befand jich in der Beranda rechs, neben bem allerliebsten Beobachtungsflod des herrn Stoltenberg und gehörte herrn A.-L. Sapienti sat!

Ich möchte nun, do ich gewiftembien jum Schreiben gebringt werde, jum allgemeinen Beften der Bienenzucht ein moch die Bemerlung antunjen, das in adnichen Jallen ich wob den heren Beristichten verlang, daß sie die Beuten öffnen und den gangen da un om leigten die gum erften Rahmden auch beraubsnehmen und einer genauen Bei feiftigigung untergieben genauen Bei feiftigigung untergieben

Rur so fann ein treues Urtheil abgegeben werden, nicht aben, wenn die lehte Bade in Augenschen genommen wird. Auch aben die Breischiede bis Ariel ist üt est in Glode bei Ausübung ihres Annes bestier zu berücklichtigen, als dies in Argeschehn. Beweis bestelbe Stadt. Und nun lieber Gollege, nichts für ungut. Jum Badi unter Bienengacht ift andleh, Schäden zu rägen, damit

wir pormarte fommen. Glinbe.

900 û n ch.

### Anzeigen. Verzeichniß

ber bei ber Berloofung ber bienenwirthschaftlichen Ausstellung ju Rendeburg am 25, Septbr. 1880

| gezoger | ten N | ummer | tt:  |      |      |      |       |  |
|---------|-------|-------|------|------|------|------|-------|--|
| 6       | 17    | 30    | 37   | 42   | 43   | 45   | 50    |  |
| 58      | 59    | 87    | 90   | 110  | 144  | 147  | 175   |  |
| 185     | 201   | 208   | 213  | 222  | 229  | 232  | 244   |  |
| 255     | 266   | 272   | 312  | 319  | 320  | 329  | 350   |  |
| 357     | 379   | 411   | 461  | 491  | 505  | 512  | 539   |  |
| 573     | 579   | 595   | 599  | 628  | 652  | 655  | 666   |  |
| 709     | 715   | 742   | 754  |      | 789  |      | 796   |  |
| 798     | 801   | 808   | 811  | 814  | 844  | 858  | 859   |  |
| 875     | 902   | 911   | 937  | 941  | 962  | 965  | 975   |  |
| 976     | 988   |       |      | 1025 |      |      | 1062  |  |
| 1073    | 1074  | 1081  | 1103 | 1169 | 1170 | 1198 | 1227  |  |
| 1263    | 1265  |       |      | 1339 |      | 1389 | 1394  |  |
| 1398    | 1400  | 1403  | 1410 | 1444 |      | 1470 | 1476  |  |
| 1489    | 1518  | 1562  | 1563 | 1579 |      | 1591 | 1625  |  |
| 1627    | 1661  | 1662  |      |      | 1777 | 1009 | 1815  |  |
| 1825    | 1826  | 1864  | 1881 | 1896 | 1902 | 1903 | 1904  |  |
| 1913    | 1920  | 1990  | 2021 | 2024 | 2029 |      | 2034  |  |
| 2035    | 2036  | 2057  |      |      | 2075 | 2077 | 2078  |  |
| 2081    | 2117  | 2146  |      | 2163 | 2192 | 2202 | 2207  |  |
| 2237    | 2240  | 2252  | 2269 |      | 2351 | 2365 | 2378  |  |
| 2392    | 2397  | 2406  | 2490 | 2510 |      | 2527 | 2620  |  |
| 2630    | 2631  | 2635  | 2639 | 2642 |      | 2669 | 2674  |  |
| 2680    | 2697  | 2749  | 2767 |      |      | 2777 | 2795  |  |
| 2802    | 2821  |       |      |      | 2957 |      |       |  |
| 3006    | 3007  | 3008  | 3014 | 3018 | 3025 | 3051 | 3070. |  |
|         |       |       |      |      |      |      |       |  |

Die betreffenden Loofe sind vor dem 10. Octbr. b. J. an den Herrn Administrator Gemberg in Rendsburg einzuseigne, ber eher gin alsdaun für Uedersendung der Gewinne Sorge tragen. Gewinne, welche die jum genannten Tage nicht abgeforbett sind, verfallen dem Gentralverein.

Riel, ben 27. Ceptbr. 1880.

Cl. Anbrefen, Centralfefretar.

- 1. Der Barbesholmer Imterberein wird am Sonntag, ben 10. Oftober eine Berfammlung abhalten. Anfang Rachmittags 2 Uhr. Tagesorbnung:
  - 1. Berichterftattung ber Delegirten über bie Renbeburger Bauberverfammlung.
- 2. Befprechung über bie Einwinterung. Der Borftanb.
- 2. Sanntag, ben 10. Ottober b. 3., Berfammlung bes febm. Bereins für Bienengucht in Lanbfirchen. Tagesarbnung:
  - 1. Bericht bes Barigenben uber bie Banberverfamm-
  - 1ung in Rendeburg. 2. Bucherwechfel ac.

&. Otta.

3. Berjammlung bee Bienenguchtvereine für Reumanfter und Umgegend am Sanntag, ben 17. Ottober, Rachmittags 4 Uhr, im "Tivoli" zu Reumanfter.

Tagedarbnung:

1. Bereinsangelegenheiten.
2. Berichterstatung über bie biedjahrige Banberverfammlung bes Centralvereins.

3. Ertebigung bes Fragefaftens. Rad Schiuß ber Berhandlungen findet ein Imferball mit gemeinschaftlichem Abendessen statt, wogu Enfahrung von Imfertreunden mit ihren Damen gern gefahrte. 4ft. Ju gablreichem Besuch ladet die Mitglieder mit ihren Damen freundlicht ein

Der Borftanb.

3. Berein Schonfirchen. Berjammlung Sanntag, ben 24. Octaber b. 3., Radmittage 3 Uhr im Bereinstofal. Tagesorbnung:

1. Bericht bes Borisbenben über Die Banberverfammlung in Rendsburg.

2. Die biebjahrigen Ernteresultate und bie Einwinterung. 3. Mittheilung bes Borfibenden über Faulbrut. Der Borftand.

5. Berein Duschlag, Diefenigen Miglieber unieres Bereins, welche ihren Jahresbeitrag noch nicht entrichtet haben, werben bringent aufgeforbert, solches bis gum 20. b. M. gut thun, wibrigensalls gu Bwangsmaßregeln gegriffen werben muß.

D. Dumm, Chriftführer.

### Literarische Anzeige.

Onrch die Redaction polifrei zu beziehen: Gewenchweit: "Berticher Intere." 3 "A Boget: "Die Honighiene." 9 "A 20 H. Rusblauch" "Interregeln in Antitelverien." 5.5 P. Lehyen: "Die Haupfläde aus der Betriebsweise der Lüneburger Bienenzucht." 1 "A 50 Pf.

In halt! 1. Bereinbangtegrudetten. 2. Broboll ber Deigrirtmerefammlung gu Mendburg. 3. Die Preibertheitung im Rendburg. 4. Deitunte für ben weltigen bienemirtheileften Genetabertin. 5. Brotofoll ber Deiglirtmerefammlung bed Berflichrungsbereins. 6. Breicht ber Specialbereine. 7. Entgegung. 8. Murjen.



# Holsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Diewirfung bee Borftanbee vom Centralfefretar El. Aubrefen, Gifcherftr. 29.

### Dereinsangelegenheiten.

1. 3n ber Delegirtenversammlung ju Reumunfter ift man babin überein gefommen, bie Dedung bes vorhandenen Defigits, meldes jum größten Theil burch ben ungunftigen Ansfall ber 4. Banberversammlung ju Reumunfter im 3abre 1877 entftanben ift, burch Ginfammeln freis williger Beitrage ju verfuchen Die Bereinsleitung richtet baber an die Specialvereine, wie an Die birecten Ditalieber bes Centralvereins bie bringente Bitte, Die Cache balbigft in Erwägung nehmen und nach eigenem Ermeffen und Bermögen einen Beitrag bestimmen und an ben Centralfefretar gefälligft einsenben ju wollen. Die Jahrebrechnung pon 1879 foliekt mit einem Raffenfalde pon 678 .M. 34 Bf. ab. Davon entfallen auf bie 4. Wander: verfammlung 372 . 84 Bf. Unfer Berein gablt jest gegen 700 Mitglieber, es fann uns mithin bie Dedning nicht ichmer merben, gumal von Reujahr ab burch vorläufigen Wegfall ber Erpeditions. vergutung und billigere Berftellung bes Bereinsblattes eine jabrliche Erfparnig von 140 .M. ein: treten mirb.

2. Bon vericiebenen Geiten ift ber Bunich nach Anfertigung eines Ratalogs über unfere Bereinebibliothet laut gemorben und mit vollem Recht. Die alten Rataloge find langft vergriffen. Die Anfertigung eines neuen aber bedingt eine grundliche Revifion ber Bibliothet und ju bem Enbe Ginforberung fammtlicher verliebenen Bucher. Best beim Beginn ber Lefezeit murbe eine folde Dagregel fich nicht empfehlen. Bir bitten beshalb, bis jum nachften Commer verzichten au wollen, bann wird die Anfertigung eines neuen Ratalogs porgenominen merben.

3. Bir erfuchen Die geehrten Bereinsporftanbe,

fowie Die Directen Ditglieder, une mit Berichten über bie biesjährigen Einwinterungs refultate und beren Berhaltniß gur Ausminterung im legten Frubjahr verfeben ju wollen. Ebenfalls murbe eine Mittheilung über bie Refultate ber Bonigernte une febr willtommen fein.

4. Das in ber porigen Rummer b. Bl. abbebrudte Statut bes beutiden Centralpereine molle man in ben nachften Bereineperfammlungen burchberathen und barüber enticheiben. ob für unfern Centralperein fich ein Anichluft an ben beutschen Centralverein empfehlen mochte.

Riel, ben 21, October 1880. Ramene bes Borftanbes; El. Anbrefen.

### Bericht

# über bie 5. Banberversammlung bes ichlesmig-holsteinischen Centralvereins für Bienengucht, zu Renbeburg, vom 23.—25. Septbr. 1880.

(Bon Cl. Anbrefen : Riel.)

Die Rendsburger Wanderverfammlung ift in jeber hinficht befriedigend ausgefallen. Better mar febr gunftig, und in Folge beffen mar auch ber Befuch ein befonders guter. Ramentlich hat bie Stadt Rendeburg fur unfer Unternehmen von Anfang an bas lebhaftefte Intereffe befunbet und und eine Unterftugung ju Theil merben laffen, für die mir nicht genug banten tonnen. Es barf namlich nicht überfeben werben, bag in Renbeburg fein bienenwirthichaftlicher Berein vorhanden mar, ber une in ben Rreifen ber Burgericaft bie Wege hatte ebenen und bas Intereffe anregen fonnen. Diefe Lude hat bas Lofalfomite voll ausnefullt und une außerbem bei ben Borbereitungen fur bie Wanberverfammlung und bei ihrer Durchführung in einer fo hingebenben Beife jur Geite gestanben, bak mir es nicht unterlaffen, an biefer Stelle noch: male bafür unferen verbindlichften Dauf ansgufprechen. Die Bahl ber Bereinsmitglieber, welche Die Banberperfammlung befuchten, mar feine fo große wie in Reumunfter, auch die Ausstellung blieb an Reichhaltigfeit hinter ber Reumunfterschen im Jahre 1877 jurud. Bis ju einem gemiffen Grabe mogen bie brudenben Beitverhaltnife überhaupt hierbei ihren Ginfluß genbt haben; bann ift nicht ju vergeffen, bag bas Jahr 1879 für unfere Imter fo empfinbliche Berlufte mit fich gebracht hat, bag felbft bie biesjahrige gute Sonigernte vielfach nicht hingereicht, um bas entftanbene Defigit auszugleichen. Bas Bunber alfo, wenn mander Bienenguchter in Unbetracht ber Roften, bie ein Befuch ber Banberperfammlung und eine Beschickung ber Musftellung mit fich bringen, ju Baufe geblieben ift.

Wer ober jur Wanderverfammlung fam, ber fin dauf voll befriedig urtidigefteft, ben fowofi bie beleftende als die unterhaltende und vergreibe Geite des Spietes da recht viel geboten, so das wir getroft sogen durfen: Die Rendburg ger Banderverfammlung hat ohne Bweifel die Antereffen und Bwede unferes Berins wefentlich geforbert und der Anfereis wert in der Griffing geforbert und ber Imferei wert werden.

mande neue Freunde gewonnen. Da die Prämirung schon am Rachmittag bes 23. vorgenommen wurde, hatten sich bereits an dem Tage recht viele Bieneuzicher in Rendsdurg einaefunden und die dem Audlistum von 5 Uhr

Nachmittags an geöffnete Ausstellung hatte sich an bem Tage sichen eines recht zahltreichen Beschasse zu erfreuen, wie benn die Belbeistigung des Lacien publitums sowohl an bem Besuch der Ausstellung als auch ber Borträge und Berhandlungen eine sehr rese wac.

Am Abend bes 23. Ceptbr. hatte fich im febr gefchmadvoll mit Kahnen und Laubgewinden ausgestatteten Saale eine große Berfammlung gufammen: gefunden, theils auswärtige Imfer, theils Ginmohner ber Stadt Renbaburg. An ber einen Seitenwand bes großen Raumes befand fich eine gefchmadvolle Gruppe von Blattgemachfen, in ihrer Ditte auf einem ziemlich hohen Postament bie mit einem Lorbeertrang gefchmudte Bufte unferes Raifers. Rechts von biefer Gruppe batte bas Rebnerpult, ebenfalls mit Laub und Bflangen gefchmadvoll ausgestattet, feinen Plat gefunden. Dit ber Begrugung ber Bafte mar ber Burgerworthalter ber Ctabt Renbeburg, Dr. Juftigr. Biggere, beauftragt; in meifterhafter Beife entledigte berfelbe fich feines Muftrages. Die Begrugungerebe lautete: "Geehrte Anmefenbe.

Wie im gangen Lande, jo sinde Jok Berdin auch in uniern Wanern die wohlerbeiten Levodtung und Austretennung. Silt boch fein Befrieden ber Veredung umd Rugbarmachung jenes niglieder Thiervollleins, das als eines der zierlichjen er bibe der Ratur im Wirtlichfelt mie im Einstell and, um Rugleigen als Multer von Fiels mie Einigkeit vorichwebt, bessen Ergungnis unform Sommen seinen Robligschmach, unferm Ausgehäle

Rergenlicht bereiten, bem unfern Rornbau wie Obftbau erhöhte Fruchtbarfeit, reichlichere Ernten verdanten! Bebührt boch Ihrem Berein bas Berbienft, in ben Bergogthumern ber nutlichen Bienenucht nicht nur neues Leben und weite Berbreitung. ionbern auch eine rationellere und, faft mochte ich fogen, auch zugleich menfchlichere Betriebsart und badurch vermehrte Musbeute und lohnenderen Ertrag verlieben ju baben. Berbanft boch erft ben Erfabrungen und Rathichlagen Ihres Bereins bie vaterlandifche Imferei ihren erfreulichen Aufschwung, ihre ginehmenbe Musbehnung, ihre richtige Dethobe und ihren reichlicheren Beminn!

Darum erfrent fich auch mit vollem Rechte 3hr mobithatiger Berein in Stadt und Land, bei ber Bevolferung, wie bei ber Regierung, einer von Babr ju Bahr fleigenben Theilnahme, wird ber hobe Rugen, welchen Die Bienengucht namentlich ber Landwirthichaft gemahrt, immer mehr anerfamt, und betheiligen fich bei biefem ebenfo intereffanten wie lobnenben auch für Unbemittelte guganglichen Betriebe an Geminnung und Bermerthung feiner Erzeugniffe, wie an ber Berftellung ber bagu erforberlichen Apparate und Lehrmittel immer großere Rreife, wovon gerabe bie biesmalige Ausstellung burch die Bahl ber Musfteller und Befucher, fomie burch bie Denge und Gute ber Auftellungegegenftande ben beften und beutlichften Beweis liefert.

Ein Berein, ber, wie ber Ihrige, auf fo fefter, richtiger und gemeinnütiger Grundlage beruht, ift Des fteten Bachsthums, wie bes allgemeinften Beifalls ficher. hoffentlich wird gerade bie biefige Ausstellung, Die ein fo erfreuliches Bild barbietet, jum Gebeiben bes Bereins, jur Forberung feiner Bwede und Beftrebungen mefentlich beitragen. Sollte fich biefer, gewiß von uns Allen gebegte Bunfch erfüllen, fo wurde bies unferer Stadt zu gang befonberer Freude gereichen. Darum feien Sie une nochmale berglich willtommen!"

Reicher Beifall lobnte ben Rebner.

In Abmefenheit bes Borfitenben iprach ber Sefretar bes Centralpereins ber Stadt Renbaburg ben Dant aus fur bas bem Berein bemiefene freundliche Entgegentommen, und infonderheit bem Ortstomite fur bie hingebenbe Mitarbeit an ben Borbereitungen. Rebner fcblog mit einem Soch auf bas Ortstomite, in welches bie Berfammlung lebhaft einstimmte. Es folgte im Laufe bes Abends noch eine gange Reibe von Trintfprüchen, und erft in fpater Ctunde trennte fich Die frobliche Befellfchaft. Das freundlichfte Berbftwetter lachelte am

Freitag Morgen unferem Fefte und bie Buge von Rorben und Guben brachten noch manche 3mfer und 3mferfreunde mit. Schon von frub anna und es maren jest namentlich bie Imter. melde biefelbe grundlich in Mugenfchein nahmen und einer gegenfeitig belehrenden Befprechung und Beurtheilung untersogen. Der gegenfeitige freie Austaufch ber Deinungen und Erfahrungen ift ja eben eine ber Sauptvortheile, Die unfere Banberversammlungen ben Mitgliebern bieten. Deifter, Gefell und Lehrling finden fich bier gufammen, um im gegenseitigen Geben und Rehmen belehrt und an Erfahrungen bereichert wieber in ben engen Rreis ber bauslichen Birffamfeit gurud: gutebren und bier bann weiter gu prufen und gu verfuchen.

Um 10 Uhr eröffnete unfer Borfigenber, Berr Dr. Raeftner Borbesholm bie Berfammlung, Der große Saal war von Buborern größtentheils Rebner gab einen Rudblid auf bas gefüllt. Werben und Bachfen unfere Bereins und betonte insbesonbere, baf berfelbe feit ber 4. 2Banberversammlung in Reumunfter im Jahre 1877 fich trop ber ichlechten Sonigjahre erfreulich weiter entwidelt habe. Geine Ditgliebergahl bat fic pon 500 auf reichlich 650 erhöht. Geine Raffen= verhaltniffe find nicht fo erfreulicher Art, ba burch bie Banberversammlung in Reumunfter und andere Umftanbe ein Defigit von 683 M. entftanben. Rebner fpricht bie hoffnung aus, bag fich auch bies Defigit werbe beden laffen, theils burch vermehrte Sparfamfeit, theils burch bas ftete Bachien ber Ditgliebergahl, theile enblich auch burch bas Boblwollen und Die Opferfreudigfeit ber icon porhanbenen Ditglieber Des Centralvereins. Er bantt fobann ber Ronigl. Staats: regierung für bie uns in fo reichem Daage gu Theil merbenbe Unterftugung und giebt bem Buniche Musbrud, bag auch bie 5. Banberverfaminlung, welche unter fo gunftigen Ausfichten ihren Anfang genommen, jur Dehrung und Forberung bes Centralvereins und feiner Intereffen wefentlich beitragen moge. Sodann ftellt ber Borfitenbe ben Oberbetriebsinfpeftor A. Doller aus Marbus, Borfigenben bes banifchen bienenmirthichaftlichen Laubesvereins, ber Berfammlung als Gaft por.

Der Gefretar verlieft bierauf ein an ibn eingegangenes Schreiben Gr. Ercelleng bes herrn Ctaateminifters v. Bottider, melder gur Theil: nahme an ber Berfammlung eingelaben mar. Der herr Minifter (Chrenmitglied unfere Bereins) fcreibt wie folgt:

"Guer Bohlgeboren

fpreche ich fur bie mir jugegangene Ginlabung jur Theilnahme an ber morgen beginnenben 5. Banberverfammlung bes fcblesm.-holft. Bereins an mar die Ausstellung Gegenstand ber Befichtis | fur Bienengucht meinen verbindlichften Dant aus. bevorftebenben Abganges nach Berlin gehofft. Diefer Ginladung Folge leiften gu tonnen. Allein bie Menge ber vor biefem Abgange noch abgus midelnben Geichafte hinbert mich au meinem Bebauern, mich an 3hrer Banberverfammlung ju betheiligen. Go bleibt mir benn nur übrig, Ihnen auf Diefem Wege bas auszufprechen, mas ich bem Centralverein fo gern munblich gefagt hatte, bag ich namlich muniche, ber Berein moge feine, Die Boblfahrt bes Landes forbernben und verebelnben Bestrebungen ftets mit bem reichften Erfolge gefront feben; er moge in immer meitere Rreife ben Cegen tragen, welchen bie Beichaftigung mit ber Bienengucht gemabrt. Inbem ich mich Ihrem und bes Bereins freundlichen Unbenten angelegentlich empfehle, verbleibe ich

Guer Boblgeboren ergebeufter

v. Bottider, Staatsminifter. Die Berlefung Diefes Schreibens rief in ber Berfammlung Die freudigfte Stimmung bervor und ber Centralverein wird feinem hoben Gonner ficher ein treues Anbenfen bewahren.

Bur Berlefung gelangte ferner ein Coreiben bes herrn Regierungerath Beterfen, welcher mittheilt, baf er am Bormittage burch Amtsgefcafte am Ericeinen verhindert fei, bag er aber Rachmittags fich einfinden werbe, um bie Ausftel: lung in Mugenichein au nehmen und Die Berfamut-

lung ju begrußen.

Der Borfigenbe gebachte fobann in einem furgen Worte unferes am 24. Auguft b. 3. aus bem Rreife feiner fur Die Bienenundt fo fegenereichen Thatiafeit burch ben Tob abberufenen Buftan Dathe ju Enftrup in Sannover. Die hoben Berbienfte bes Beremigten brauchen nicht erft bervor: gehoben ju merben; jeber intelligente ichlesmigholfteinifche Imfer tennt fie. Die Berfammlung ehrte bas Anbenten bes Beimgegangenen burch Erheben von ben Gigen. Es marb nunmehr in bie Tagesorbnung ein-

getreten und gunachft bem Berrn Bunning. Riel

bas Bort ertheilt ju einem Bortrage Heber ben Abias unferer Bienenprobufte.

Die Bienengucht gemahrt bem bentenben Buchter fehr viel Bergungen; fur bie Debraabl aber tritt ber Rugen bamit minbeftens in gleiche Linie. Die Imfer baben fich bie errungenen Berbefferungen manchen Grofden toften laffen. Benn wir jett in ber Lage find, an Sonig, Rache, Deth xc. porgugliche Producte an ben Martt gu bringen, fo ift nicht ju vergeffen, bag biefe fortgefdrittene Productionsweise nicht ohne Roften erlangt morben ift. Dagu fteben aber Die Preife gegenwartig in

3d hatte ungeachtet meines in nachfter Doche | feinem entsprechenden Berhaltnif. Wenn man heute ben beften Schleuberhonig fur 50 Bf. ausbietet, wenn unfer beftes 2Bachs taum fur 1 .# gu verwerthen ift, fo wird bie Rentabilitat ber Imferei in ber That in Frage geftellt. Bober fommen und wie erflaren fich biefe Berbaltnifie? In erfter Linie ift es bie ameritanifche Concurreng, melde bie Preife unferer Bienenproducte auferorbentlich brudt. Samburg bat j. B. im Jahre 1879 nicht weniger als 4,013,000 Bfb. Sonia und 727,000 Bfb. Bachs von Amerita erhalten, eine Dienge, Die mob! geeignet ift, Die Breife gu bruden. Freilich fteben bie ameritanifchen' Producte ben unfern an Gute nach, aber bei uns will man vor Allem "billig" faufen und nimmt bas "fcblecht" in ben Ranf, jumal vielfach noch bie Runde fehlt, um in Sonia aut und ichlecht ju untericheiben.

Diefen Thatfachen gegenüber haben wir ein Rwiefaces ju thun. 1. Darauf bingumirten, baf bie burdmen ichlechte ameritanifde Baare burch einen erhöhten Gingangezoll niehr gurudgebrangt werbe. Redner empfiehlt, ju bem Enbe fich mit ben übrigen beutfchen Centralvereinen in Berbin: bung ju feben und beim Reichstangleramt porftellig ju werben. 2. Durch Bort und Chrift babin ju mirten, baß bas Bublifum über ben Berth ber Bienenproducte aufgeflart merbe, bamit es "gut" und "fchlecht" auch auf biefem Gebiete im eigenen Intereffe unterfcheiben lerne. Rebner bemertt noch, bag er auf einer in biefem Commer gemachten Reife burch Deutschland gefunden habe, bag man in Mittel= und Cubbentichland guten Sonig mit 1 .4. 20 Pfg. bas Pfund bezahle. Er giebt anbeim, ob es nicht moglich fei, nach bem Oberrhein und anberen Gegenben Deutichlands bin unfern portrefflichen Producten Abfat gu verichaffen.

Der Borfigenber, Berr Dr. Raeftner, bautt bem Referenten fur ben Bortrag und eröffnet Die Debatte.

Rloris Dibenburg pflichtet bem bei, bag bas Publifum billig faufen will. Bon einem Abfat nach bem Guben verfpricht er fich feinen Er folg. Die Aufflarung bes Publifums ift fchwer; meil baffelbe Geminufucht babinter mittern merbe. Er verfpricht fich einen Schritt jum Beffern, Durch eine ausgebehnte Bermenbung bes Sonige im Sausbalt. Die Sausfrauen feien barüber aufgutlaren, baß fie mit Bortbeil ben Sonig beim Gumachen von Früchten und bergl. verwenden fonnen. Rerner muffe man ben Cominbel aufbeden, ber fich im Auslande in ber "Donigfabrifation" breit mache. In Amerita feien Sonigfabifen an ber Tages: ordnung.

Bunning balt feine Deinung in Betreff bes Abiages nach bem Guben aufrecht und glaubt, baf ber Sonia jum Ginmachen ju thener fei im Bergleich gu ben Buderpreifen.

Aloris betont, es tomme nicht auf eine Steigerung ber Bonigpreife, fonbern nur auf einen

permehrten Abias an.

Arp: Altenfrempe menbet fich gegen ben Coupsoll und befürmortet bie Errichtung einer großen Rethbrauerei in Berbindung mit dem ju errichtenden Rufterbienenftande. Liqueure, Sonigmeine und Biere liegen fich bort auch fabriciren. (Das bebt une aber noch immer nicht über bie Abfag: jrage hinmeg, vielmehr burften biefe Erzeugniffe noch fchwieriger ju verwerthen fein als ber Sonig

jelbft. D. Reb.)

Cl. Andrejen-Riel bemerft, bag auch auf ber biesjährigen Banberverfammlung in Roln Die hier in Rede fiehende Frage jur Berhandlung getommen und bag namentlich Lebgen : Sannover Die Anftrebung eines boberen Bolles für auslanbifche Bienenprodutte empfohlen habe, ohne von irgend einer Ceite einen wirflichen Biberfpruch ju erfahren. Rebner meint, bag mir Bienenguchter baffelbe Recht hatten, einen mirflichen Cout unferer Brobucte ju forbern, wie die Induftriellen und die Agrarier, und bag, wie die Dinge nun einmal liegen, für une Grund genug vorhauben fei, ber Cache nabe au treten. Der in Roln befinitiv confituirte Deutsche bienenwirthichaftliche Central:

verein biete bafur eine geeignete Sanbhabe. Der Borfigende empfiehlt jum Colug noch: male ben Gebrauch bes honige in ber haus: haltung; bie Frauen unferer alten Borfahren hatten nur Sonig benutt und bie Bermenbung beffelben gur Bereitung ber Speifen und bes Bebade vorzüglich verftanben.

Es erhalt nunmehr bas Wort Berr Rloris: Olbenburg ju feinem Bortrage

#### Ueber ben Berth ber Kreugung unb Blutauffrifdung

Bie ber Landmann bestrebt ift, burch Rreugung feines Biebftapels mit einer ebleren Raffe einen milche ober fleifchreicheren Schlag ju gewinnen, und wie er fich nicht begnugt mit ber Fortaucht feines im Befig habenben Biebes, fo foll es ihm auch ber Bienenguchter nachthim.

Gine willfürliche Fortgucht innerhalb eines Bienenftandes murbe eine balbige Degeneration bes Standes jur Folge haben, wenn nicht die Ratur bem Unverftanbe eines folden Bienenbefigers ju Gulfe fame; vielfach wird namlich burch Befruchtung ber jungen Roniginnen burch Erohnen von benachbarten Stanben Diefem Uebel

in etwas porgebeugt, aber fichern Erfolg giebt bas ' nicht . ebenfowenia bie pielgepriefene Bahlancht allein; ber Bienenguchter muß ber Ratur au Bulfe tommen und fich nicht auf ben Rufall verlaffen. Um feinen Bienftand ftets und unter allen Umftanden leiftungsfahig gu erhalten, muß ber Bienguchter ber Blutanffrifdung und ber Rreugung mit anberen Raffen fich gut menben und bann bie Bahljucht nicht aus bem

Auge laffen. Der Bieneusüchter muß bestrebt fein, alliabrlich burch Mustauich ober Antanf pon Bienen ent: fernterer Stande Bolter einzuschieben, welche nicht jur engen Bermanbichaft bes eigenen Ctanbes gehoren; in biefen erworbenen Bolfern fuche er porzugeweife Drobnen für Die Befruchtung ber jungen Roniginnen ju gewinnen, mabrend er fie in ben Stoden bes eigenen Stanbes möglichft unterbruden muß. Daburch werben fraftigere, leiftungefahigere Roniginnen, alfo gute Bolter gefchaffen und einer Degeneration bes Stanbes porgebeugt, b. b. ber Bienenglichter nimmt eine Blutauffrifdung feines Ctanbes por, mas alliabrlich, minbeftene alle brei Sabre ju gefcheben Reber Bienenguchter ift im Ctanbe biefe einfache Manipulation burchauführen und menn biefe In ficht erft gur Gin ficht geworben ift, bann merben viele Alagen über ichmache und faule Bölfer perftummen.

Mit ber Rrengung bat es icon mehr feine Schwierigfeit, Die nicht Jedermanns Cache ift, benn es find mancherlei Bedingungen erforderlich, welche vorhanden fein ober geschaffen merben muffen, wenn fie von Erfolg fein foll; boch lagt fich auch bier Manches, ohne Borhandenfein ber erforberlichen Bebingungen, erreichen unb, mas Die Sauptfache ift, fie ift immer lohnend. Unter Rrengung verfteht man bie Bermifchung unferer beimifchen Biene mit einer fremben Raffe; fie tann eine millfürliche und eine abfichtliche

fein.

Die willfürliche Rreugung befchränft fich auf die Bilbung von Baftarbvollern. Bu biefem Bebufe ermerbe man Stalienifche ober Rrainer Roniginnen ober gange Bolter, ftelle fie auf bem Stande auf und erzeuge entweder in Diefen Stoden Drohnen jur Befrichtung ber beimifchen Roniginnen ober benutte fie gur Aufgucht von Roniginnen und laffe biefe von beutichen ober fremben Drobnen, je nachbem er fallt, befruchten.

Die abfichtliche Rreugung erfordert einen ifolirten Stand, mo minbeftene in einem Umfreife von einer Stunde feine Bienenftanbe fich befinden; bies ift bie Sauptfache babei. - 3ch bin feit 6 Sahren in ber gludlichen Lage gemejen, auf einem

flädischen Grundlich von etwa 80 Tonnen einen flöden Stand benutzen zu bürfen und habe baseibh Kreuzungen unter italienischen, frainern und deutschen Vienent vorgenommen; die Versuch find ywar mühjen, aber doch lohnend gewesen. Sie haben sich erstrecht

1. auf Rreugungen mit Italienern (3t. Ag., Dtich. Dr.), 2. auf umgefehrte Rreugungen (Dtich. Rg.,

3t. Dr.), 3. auf Rreugungen mit Rrainern (Rr. Rg.,

Dtich. D.), 4. auf umgefehrte Rreugungen (Dtich Rg.,

4. auf umgefehrte Kreuzungen (Atich Rg., Kr. Dr.), 5. auf Rückfreuzungen (Jt. Rg., Tijch. Dr. — Kr. Kg., Tijch. Dr.) — Rückbefruchtung

burch Difch. Dr. Bon letteren finden Sie 2 Roniginnen in ber

Ausstellung, welche Berfuchsmuthigen gur Berfügung gestellt werben.

Bei den Kreugungen Rr. 1 (3t. Kg., Thich. Dr.) habe ich gejunden: flätfere Bermehrung, widerstandsfähigeres Raturell gegen die Undill des Klimas, besteren Sonigertrag, weniger Schwarmlust trob der stärteren Vernmehrung, weil durch die eitrige Tracht viel Abgang stattsmotet.

Die Areugung Rr. 2 (Tifch. Ag., 3t. Dr.) veranlaste früheren Brutanfab, steibige Tracht, aber weniger honigertrag als Ar. 1, weil mehr Schwarmluft und (öster) größere Reigbarteit.

Die Reugung Rr. 3 (Rr. Rg., Dtich. Dr.) hat ergeben: große Schwarmfuft (oft 4-5), baber geringen Ertrag an Jonig, aber große Sanftmuth.

Die umgefehte Kreugung Rr. 4 (Difch. Rg. Rr. Dr.) ergab: fiarte Bermehrung, geringere Schwarmilft, als bei bem 3. Berjuch, daher reicheren Honigertrag und umgängliches Temperament.

In dem ausgeiellem Beodochungsidor sinder sie eine Kraupung Rr. 3 in der 3. Generation und eine Mutauffrischung in der ersten (des Bolf begogen von dem Gern G. Colonebreg in Schönberg), in der Glassiale hauft ein Bestarbout (denssolls den Arainern) in der 4. Generation in wilffürlicher Fortsuckt. Wählen Sie nur von Ihren dersebelten Söltern die odlreichben und fleisigsten gur Nachguch aus, dann treiben die Vasstundt und bann hat es mit ber Ertragsfeitzigfeit Ihres Standes feine Roch. Ueder bie Reing uch fremder Nacen lassen sie mich schweigen, sie ist für unsere Berhältnisse ein Inding, das Zeit und Geld fostet, ohne Rugen pu schaffen.

Welchen Werth alle biefe Berluche für bie Bragis haben? Die Antwort liegt in bem Ge-

Der Borsigende eröffnet die Debatte und bemertt einleitend, daß seines Eradtens die Blutauffrischung zur Erhaltung und Kräftigung unserer Bienen durchaus nothwendig sei.

Rielfen. Schafflund balt die Mutauffrischung ebenfalls für unerläßich und begründet feine Anlicht burch die auf seinem eigenen Stande gemachten Erfabrungen. Er habe der Mutauffrischung

reiche Ertrage gu banten.

Doller : Marbus meift in langerer Rebe an ben vielen Analogien im Pflangen- und Thierreich nach, wie mobithuend und nutbringend die Rreujung wirft, ja, wie fie in vielen Fallen für Die Erhaltung absolut nothwendig ift. Er theilt weiter ein Beifpiel mit, in welchem eine freiwillige Rreujung zweier Raffen, bie einen Raumabstand von Meilen gehabt, erfolgt fei und bat fich felbft überzeugen tonnen von ber boben Leiftungefabigfeit gefreugter Bolfer. Er ift inbeg ber Unficht, ban bier in ber Broping, mo bie Bienengucht giemlich überall betrieben merbe, eine Blutauffrischung fich icon ohne unfer Buthun vollziebe. Rreugungs. producte batten fibrigens in ber Regel die üble Gigenicaft großer Stedluftigfeit an fic. Rloris fann bie lette Bemerfung nur beftätigen.

Dr. Ra eftner rath, jur Bucht fiets nur bie allerbeften Bolter auszumabilen.

Claufen Sattlundmoor befürchtet burch bie Rrengung Rrantheit einguschleppen.

Es tritt nun eine einstündige Paufe ein, die hauptsächlich jur Besichtigung der Ausstellung bemußt wird, desgleichen jur Aufnahme einer Photographie von der Bersammlung, die fich ju dem Ende im Garten gruppirte. (Schluß f.)

Bericht über die Rendsburger Ausfiellung.') Die Ausstellung batte eine bessere und reichhaltigere sein konnen, als sie es thatsachlich war;

<sup>1 ©</sup> gern wir bem mit vieler Gachtunde geschriebenen Artisel an dieser Gelle einem Alog einendumen, so bemerten wir doch sicon über, doch wir und nicht überall mit ihm einversanden erstätzen sonnen. Det unterem in nächter Annamer b. Bl. ersteinenden Bericht über die Ausstellung wirb das noch beutlicher herrortreien, als in den diesen hier der kritielt angestätzen Boten. Die Red.

in einzelnen Parthien ließ fie Manches zu wünschen übrig.

Benben wir uns junachft ber Musftellung & Gruppe le ben ber Bienen gu, jo entiprach biefe nicht ben gebegten Erwartungen, fowohl mas bie Rabl ber Bolfer überhaupt betraf, als auch beren Borguglichfeit. Daß bie Bahl ber ftabilen Boller bie ber mobilen übertraf, batte mobl feinen Grund barin, bag in ber nachften Umgebung Renbeburge erftere faft ausichlieflich fultivirt und lettere aus weiter Werne und theilmeife obne Eifenbahiwerbindung berbeigefchafft werben mußten, moburch fich bie Roften ju erheblich herausftellen im Bergleich ju bem gebotenen Mequivalent in ben Bramienfummen u. f. m. - Das Unbefriedigenbe lag aber houptfachlich barin, bag in beiben Dethoben fich fein genugenber Fortfcritt befunbete und - mit Ausnahme eines befegten Raftens und Bogenfiulpers - mar auch ber Bau ber Rorbe und Roften ein nicht voll befriedigenber, Cehr gute ftabile Bolfer maren bie bes herrn Boblgehagen, wenn man von ber Rorm ber Rorbe abliebt, und die bes herrn Greefe, beffen Rorbe bie befte Form (oben platt) für bie Bereinigung ber Stabil- mit ber Dlobilaucht haben, nur mußten fie alsbann etwas eggler und fefter gebaut fein .-Die Glastuppeln in einigen, melde, wie ich borte, Manchen bestachen, haben meber eine praftifche Bedeutung, noch eine theoretifche Berechtigung, meil fie in erfterer Begiebung nicht ausbeutbar find und in letterer, wie ein Beobachtungsitod, feine Belehrung bieten. - Reu maren: eine mit Bienen und Bau befeste fechsedige Glasfaule mit 6 ans gefesten fleinen vieredigen Glastaftden und amei aufgefesten Glasjaulden mit abnehmbarer Solgtapfel und ferner 2 Beobachtungstafichen für Roniginnenvolfer, movon ber eine, mit 2 Roniginnen befest, in allen feinen Theilen beweglich mar und wie ein Buch aufgeschlagen werben tounte. Augerbem maren jum erften Dale von Rloris : Olben: burg burch Rreugung und Blutauffrischung veredelte beutiche Ronigimien ausgestellt, welche gratis gur Berfügung gestellt wurden. - Biele ber mit Bollvollern bejeste Raften maren eben nur Raften und man muß fich nicht über ichlechte Durdwinterung bei folden Subjetten betlagen - ba bat nicht ber Raften, fonbern ber 3mter Schulb, befonders wenn die Behandlung ber Bolfer noch bem Bau ber Raften entiprechen follte. Sier seint fich ber Mangel einer Imterfcule

3n ber Gruppe fur Bobnungen und Berathe find nur zwei Rastensormen ermähnenswerth: ber Oldenburger Stanber und Lagerslod bes herrn 3. C. Milig und ber Rasten bes herrn Ralm, obgleich sehrere noch ber Keile bebarf, um bem Mobilimter vollftanbig ju genugen. - Dan leat beim Raftenbauen ju viel Werth auf bas Meußere und viel ju wenig Werth auf bas Innere, weld' Letteres boch bie Sauptfache ift. - Dunnmanbige Bohnungen baben auf Ausstellungen, wie überhaupt, feine Berechtigung, berudfichtigt gu werben; bie Biene ift fein Gisbar. Gin ausgeftellter Ceitenichiebe: Ctod gehört für ben Runbigen in bie Rumpelfammer - er ift ein übermundener Standpunft.1) Reu mar ber von Rlorie Dibenburg ausgeftellte Bogenfianber als Heberminterungsftod, melder aber feine Beachtung fanb: vielleicht feblte bas richtige Berfiandniß bafur. 2) - Die aus: geftellten Strobtorbe bes herrn D. Bottder: Roorbe maren bubich gegebeitet, aber ju theuer .-Bon ben befannten Schleubermafchinen maren verichiebene vorbanben und burchmeg gut fonftruirt; neu in ihrem foliben Getriebe mar bie von Rloris: Dibenburg ausgestellte, aber nicht fauflich. - Gin Comarmtrichter von Dilig Dibenburg fanb all: gemeinen Beifall. - Unter ben biverfen Gerathen ac. - bie großentheils icon von früheren Ausstellungen befonnt - befanben fich ale neu bie Coremant'iche Imterpfeife und bie Sannemann'iden und andere Durchgangegitter. Db biefelben - in bunnem Biutblech genau bergeftellt - in biefer Form eine Rufunft baben? - Langere Beobachtungen muffen erft ber Beantwortung biefer Froge vorhergeben, mobei nicht außer Acht ju laffen ift, bag bie Biene nicht fenfrecht burch bas Gitter geben mill. fonbern fich gern burdminbet, gleichfam wie bie Bohne fich um bie Stange berumminbet. -

In ber Gruppe für Arabutle z. mar manche Kondennertie zu vergiehen. In finilichen Mittelschnen nor eine recht erfretzlich Angel vordenden zu bildigen gerifen. Meiser ordentlich sichen noren die von Friedrich Gerifemade mit Solzeinlage aus dem Nagagin des Gentalvereins, in der pratischen Bernetzlung mußte aber den binneren von Etoltendera. Schieden und als die Nagagie der gerifen.

<sup>3)</sup> Sitt mödden den Ströffer doch dorn erinner, ob Spre Est i Chrimbord, beine Gertiedfichter-God in Solle einen Breis ersbeit, jett einer Riefe om Jadon mit dem beim Steine Breis der beit an den den Benefit der Breis der Br

<sup>1)</sup> Bergl. Jahrgang 1878, Geite 93. Die Reb.

werben, wenngleich fie nicht fo bestechend schon waren wie die ersteren.1) -

Sonig mar aus allen Bluthentrachten vorhanden aber in ungenfigendem Borrath, auch burchmeg nicht in ber von fruber ber gewohnten Bute; es fehlte bemfelben, mit Musnahme bes von Blent's ner Defterbeoer, Die nothige Ronfifteng in ber Randirung mit theilmeifer hinneigung gur Gauerung.2) Es icheint ber nothigen Ronfervirung bes Sonige noch nicht bie burchaus notbige Gorgfalt gewibmet zu merben. In ben Breifen maren große Differengen bemertbar. Es muß bier betont werben, bag nicht aller Schleuberhonig von berfelben Qualität ift, wie bies auch von bem Led: bonia gefagt merben muß. Der Schleuberbonig in fortirten Blutbeutrachten ale feinfte Paare erforbert eine größere Aufmertfamteit und Dibe bei ber Bewinnung, bedingt mithin einen hoheren Werth, ale ber aus unfortirten Bluthentrachten gewonnene; ebenfo muß ein Preisunterfchied gwifden Ledhonig auf taltem und Ledhonig auf warmem Wege gewonnen, entichieben geforbert merben. -Die Berpadung muß überall eine bem Muge gefälligere und ftets faubere fein, wogu am beften Bergamentpapier verwendet wird. Ren in Diefer Gruppe maren: 1) der von Rioris Dibenburg ausgestellte Babenhonig in ausgebauten Glasfaftchen und ber in Glafern befindliche Schleuberhonig mit paralpfirter Randirung, fowie die den amerikanifden Honey-boxes nachgegumten fleinen Sonigmaben in Rahmchen, welche leiber nicht etiquettirt maren; 2) die ebenfalls von Rloris-Oldenburg ausgestellten Kruchtfonferven. Gafte und Soniabiere. Durch Diefe Objette foll unferen Sansfranen Die Bermerthung bes honigs anftatt bes Buders an's Berg gelegt merben, wie ber Musfteller auch fpater in ben Berhandlungsbebatten bem fconen Geichlechte angelegentlichft empfahl. Wenn Diefe 3bee Berwirflichung finden follte, mas mohl außer Zweifel liegt, fo murbe badurch ben 3mfern eine ungeahnte Abfanquelle ihrer Produtte eröffnet merben. Das aus Sonig bereitete fcmadhafte Bier, meldes Insfteller großentheils gratis ausfchenfte, mar billig (pro gange Rlaiche 25 Pf.) und ift jedenfaus ein gefünderes und nahrhafteres Getrant, als manche andere, mit bem Ramen Bier belegte Getrante. Auch rothe Grube in Sonia gefocht und ein Sonia-Liqueur war von bemielben ausgeftellt. - Bon bem ausgestellten Bachfe mar in porgfiglicher Gute und Es erübrigt nur noch, eine Aflicht zu erfüllen, nämlich der Stadt Rendsburg für das freundliche Entgegensommen und insbesondere den herren Komitie-Migliedern für ihre freudige und opferbereite Arbeit den Dank der gefammten Aussteller und Befuder hiermit abzuflatten.

#### Die Gartenbienenzucht in der Region der Kaidebiene.

Es ift mobl nicht zu leugnen, bag gerabe bie Bienengucht im eigenen Gartchen, mit 5-10 mohlgepflegten, im Berbfte bonigreichen Stoden, welche une ben hauslichen Bedarf von etwa 50-100 Bfb. Sonig, je nach ber Gute bes Jahrganges, liefert, einerfeits ben mobithuenden moralifden Ginflug auf ben Ruchter übt, welcher im Allgemeinen ber Bienengucht vindicirt wird, andrerfeits ben beiteren Genuß, bas eigentliche Bergnigen gewährt, welches wir von bem Bertebr mit bem munberbaren, bem einzigen jum Sausthiere geworbenen Infecte er= warten. Wir Bienenvater, alt und jung, find nicht im Zweifel barüber, bak es bie gemutblichften. wonniglichften Stunden des Erbendafeins find, welche wir, fei es por Beginn ber Tagesarbeit, fei es nach beren Bollendung, beim traulichen Bienenbaufe in dolce far niente oder in ordnender Tha: tigfeit gubringen. Das Mittagsmahl ift beenbet, fofort wird die mit duftenbem, von Fribr. Juftus aus Samburg bezogenen Ranafter mohlgeftopfte Bfeife in Brand gefest, und mit urfraftigem Behagen dampft ber vergnugte Bienenvater, bem raftlofen Gilguge vergleichvar, feinem Bieuenftance gu. Ein schattig warmes Blatchen in möglichster Rabe bes Standes, wird ausgesucht, man bringt ben Raffee, ber mit bergenerquidenbem Aroma die Atmojphare burdbuftet, und nun bebarf es nur noch ber Bienemeitung ober einer anberen Bienenlecture, um ben Bienenvater glauben gu machen, bag Die Freuden bes Parabiefes, welche einft Abam fo leichtfinnig verfcherzte, ju ihm gurudgefehrt feien. Befriedigt laufcht er bein harmonifchen Brummen und Summen Der fleiftigen Thiere, befriedigt fieht er fie, von ber Saft des Bonige überburbet, auf und neben bas Alugbretteben fallen, und mit frober

<sup>&</sup>quot;) To biefe Ansicht die allgemeine war, ist fraglich Bei den tänstlichen Wittelwänden von Friedrich tauscht man sich leicht über die Diede, weil die Pragung eine tiefe il. Zu einem sichern Reiultat gelangt man erst, wenn man die Stüdzabl mit dem Erwickt gelangt man. 2. R.

<sup>1)</sup> Doch mubl nur in einem Ralle? Die Reb.

Soffnung bentt er an bie icone Beit ber golbenen Ernte. Dann tommt wohl auch ber befreundete Nachbar berbei, es merben ihm bie fconften Bolfer gezeigt, mit Ctols auf icon gebedelte Sonigmaben hingewiesen und bie gemachten Erfahrungen fowie bie vom heurigen Jahrgang gehegten Soffnungen gegenfeitig ausgetaufcht. 3a. ja, es ift etwas Roftliches um bie Bienenvatericaft; aber ihre Freuben bluben leiber meift nur bem mittelbeutichen 3mter, beun im Rorben wird faft burchgangig Comarm: bienengucht betrieben. Da füttert ber Befiter feine Stode von Beginn bes Fruhjahrs bis Johannis, läßt fie fcmarmen bis fie fich auf's 3= und 4fache vermehrt haben, bringt fie bann in ben Buchweisen und auf die Saibe und ichmefelt im Berbfte bis auf die urfprungliche Bahl ab. Ueberall tritt uns uur fraffer, nadter Egoismus entgegen, ein mahres Raubinftem, bei bem von einer Frende an ben Thierchen felbft, einer Buneigung und Liebe gu ihnen felbftverftanblich auch nicht im Entfernteften Die Rebe fein taun. Chon bes ichnellen Bechiels ber Bolter megen ift biefe Art ber Bucht nicht geeignet, ben ungetrübten Benug und die Freude ju gemahren, beren wir oben ermahnten. Dag nun bie Saibebiene bas Refultat ober bie Urfache ber Bucht fein, foviel fteht feft, baß fich mit biefer Raffe eine erfreuliche Standgucht nicht betreiben lagt; fie ift, ich mochte fagen, nicht fonfervativ, ju wenig fegbaft, ju paga= bondirend; Die Schwarmmuth Der Saibebiene geht in's Unglaubliche, und bies ift befannt genug, um es überfluffig ericheinen gu laffen, bie in ben verichiebeuften Bienenzeitungen referirten Ralle noch um einige gu vermehren. Dag babei, wenn bie Saibetracht fehlt, Die Stode nicht mehr als finger: breit Sonig haben, ift felbftverftandlich, und wenn bie Luft gur Bienengucht nicht allgu tief gemurgelt ift, bann wird fie bei folden Ausfichten icon per: geben. Wenn v. Berlepich 2. Aufl. pag. 307 ber Meinung ift, bag ber Comarmtrieb ber Saibebiene fo groß fei, bag ein rationeller Betrieb baburch febr erichwert merbe, bag bie Saidebiene ameijellos bie bei weitem fchlechtefte ber bis jest in Deutschland eriftirenben Raffen fei, und bie Saideimfer Alles aufbieten follten, eine anbere beffere Raffe einzuführen, fo ift ihm binfichtlich bes erften Buuftes allerbings beiguftimmen, hinfichtlich bes zweiten aber entichieben nicht; fagt boch Lehgen und mit Recht, in feinem Bortrage auf ber Straßburger Berfammlung, daß bie Baibeimfer außer ihrer Betriebsmeife auch ber Raffe ihrer Bienen Die von ihnen erzielten Erfolge verbauften. Fur ben Barten:Bienenguchter ift alfo bie Saitebiene jeben: falls unbrauchbar und es bleibt uns nichts übria. als eine für unfere 3mede geeignetere Haffe ein: juführen. Dzierzon fagt gleichfalls: "Das einfacile und burdichlagenbite Mittel aber, bas burch langjahrige Bewohnheit gur zweiten Ratur geworbene Comarmen ju verhuten, ift jedenfalls bies, baß man bie allgufchwarmluftige Raffe abichafft und bafür eine folche einführt, beren Thatigfeit mehr auf Anhaufung von Sonigvorrathen gerichtet ift." Run fraat es fich nur noch, melde Raffen unferen 3meden am meiften entspricht und welche wir ba: ber einführen follen. Die enprifche und tautafifche Raffe tenne ich nicht genugfam, um über ihre Bor: guge, refp. Fehler, ein eigenes Urtheil fallen gu fonnen; bagegen fenne ich genau bie agyptifche, italienische und bie mittelbeutiche Biene, und ich giebe bie lettere allen übrigen vor, menn es fich barum banbelt, Ctode berguftellen, melde felten ichmarmen und viele Jahre hindurch einen guten Conigertrag gemabren follen. Denn, Die beutiche Biene beuft icon beim Beginn ber Frub: tracht fürforglich an die Auffbeicherung bes Winterporratbes, ichwarmt nur, wenn es ihr an Raum sur Beiterführung bes Baues mangelt und fie ber nothigen Luftung entbehrt, fie ichmarmt nie, wenn fie eine in bemfelben Jahre erbrutete Ronigin befigt. Geben mir baber einem beutschen Bolte ben Commer über gehörigen Raum und huten es burch zwedmäßig angebrachte Luftungevorrichtuns gen vor allzugroßer Bige, fo haben wir Jahre hin-burch, auch bei magerer Tracht, bas Bergnugen, pon bemfelben Stode manche Tajel bes berrlichten Sonias ju ernten, ohne burch vieles Comarmen und Operiren in bem ruhigen, beschaulichen Benuffe ber Bienenaucht beeintrachtigt gu merben,

hamburg, Oftober 1880.

A. v. A.

#### Berichte ber Specialvereine.

Der Berein fur Schönfirchen und Umgegend hielt am 24. October feine Berbftversammlung ab. Der Borfigenbe erftattete gunachft ausführlichen Bericht über bie Renbeburger Wanberverfammlung und hieran fnüpfte fich eine eingehende Befprechung verschiebener Gegenftanbe, fo ti. I bes Abfages von Sonig, ber Ctodeinrichtung, bes Coupes mabrend bes Binters ac. In unferm Berein haben ichon im vorigen Jahre einzelne Mitglieber Berfuche mit bem Ginmintern ber Bienen gemacht und gute Erfolge gehabt. Die Berfammlung erflatte fich angefichts ber vielfachen Rathlofigfeit in ftreitigen Fallen mit bem Anfclug unferes Centralvereins an ben beutiden bieneuwirthichaftlichen Centralperein einverftanben und gab ber Soffnung Ausbrud, bak es biefem balb gelingen werbe, die Erlaffung eines Bienenichubaefebes zu ermirten.

Die lette biesiabrige Berfammlung bes Bienenguchtvereins fur Reumunfter und Umgegenb, welche am Conntag, ben 17. October abgehalten murbe, mar einigermaßen gut befucht. Bahrend bes letten Theils ber Berfainmlung mar auch herr Centralfefretar Anbrejen in berfelben anmefenb. - Bunachft murben mehrere Bereinsangelegenheiten erledigt, und gmar gu Reviforen ber Bereinerechnung pro 1880 Die Ditalieber Bufner Bof und Sufner Sarber, beibe in Prehnsfelde, per Acclamation gemablt, und fobann auf besfalls geftellten Antrag beichloffen, bem Centralperein Die im porigen Jahre für Drud bes Programms ber Rreis: Banberverfammlung verausgabten 25 .M. aus ber Bereinetaffe gu erftatten. -- Der Borfigenbe erftattete alsbann Bericht über bie biesjahrige Banberverfammlung bes Centralvereins in Rendeburg, woran fich eine lebhafte Debatte über ben Abfas unferer Bienen: producte ichloß. Das Ergebniß berfelben mar, baß bie Imfer, um befferen und vermehrten Abfas für Sonig rc. gu finden, für Auftlarung bes Bublitums über ben Berth bes Sonigs in ber Saushaltung burd Bort. Corift und eigenes Beifpiel Corge tragen mußten. Gine Bertheuerung bes Sonias fei bier im Norben nicht munichens: werth; bier muffe ber Breis beffelben vielmehr in einer maßigen Sobe gehalten werben, bamit ber Sonig immer mehr ein allgemeines Genugmittel werbe. - 3mei im Fragetaften bes Bereins porgefundenen Fragen gaben bierauf Beranlaffung gu einer Beiprechung über Die fur Die biefige Begend empfehlenemertheite Stodform. Die Mehrzahl ber Unmefenden bielt bie Stode von mittlerer Sobe und Weite mit zwei Gluglochern, wie folche bier fcon feir lange im Gebrauch finb, auch noch fur bie zwedmäßigften, mabrend andere geneigt maren, bem Luneburger Stulpforb ben Borang au geben, Bum Edlug murbe noch bie Angelegenheit, betr. |

ben Centralbienenftanb für Chlesmig-Solftein, in ben Bereich ber Befprechung gezogen. Man bielt Die Ginrichtung eines folden Standes nicht fur fo fdmierig, als es auf ben erften Blid erfcheint. Benn nur bie Mitglieber ber einzelnen Special. vereine einige Opferwilligfeit bezeigen wollten, etwa burch Offerirung ber nothigen Standvoller, fo murbe Die Ronigl. Regierung auch gewiß gur Unteritubung bereit fein. Der biefige Berein wirb, menn bie Cache an ibn berantritt, mit Rreuben bem Centralbienenftand eine Angabl feiner beften Standpolfer gur Berfügung ftellen.

#### Sprechfaal.

1. Frage: Die Sannemann iche Riefenbeute bat viel Ungiebenbes und regt mohl manchen Bienenguchter gum Rachbenten an, um fo eber ale es allgemein auerfannt mirb, baß ftarte Bolter große Borguge baben. Die Gache ift baber mohl ber naberen Ermagung und bes Berfuche merth für ben weniger erfahrenen Bienenguchter aber ift es nicht to einfach bamit vorzugeben und werben ibm gute Rath. vo emisow oamtt borgusgegen und werden ign gult Aufly-schläge gewiß millommen kein, abgeichen dawon, daß zeber gern umsütige Roben hart. Ich werigtene würde gern uber die angeitellen Serfunde und die erzigtelen Erfolge mit Riefenlichen meglicht Bief hören. Es möge mir da-her verflattet lein, nachtlerend ennige Pragen aufzuftellen und um beren Beantwortung im Bereineblatt gu bitten, ale: 1. a. Bagt fich in Begiebung auf unfere Trachtverhalt-

nife etwas Erfpriegliches von bem Riejenftod ermarten ?

b. Benn bies ber Fall, in icheint es boch nicht ohne Abfperegitter und funftliche Baben möglich ju fein. haben nich nun biefe Dulfemittel hinlanglich be-mabrt? (cir. Bericht aus bem gehrmarnichen Berein in Ro. 7 bes Bereinsblatts pro 1880, S. 63.1 2. Collte es namentlich mit Rudiicht auf Die Tracht-

perbaltniffe unferer Gegenb nicht vielleicht portheilhafter fein, eine großere Bahl Boller gleiche maßig moglichft ftart ju machen burch Aufopferung ichmacher Boller und Beichrantung ber Beftanbesgabl, ale eigentliche Riefenpolfer gu gieben?

3. a. 3ft über bie Erivige bes herrn Dito Schulg in Budow im Jahre 1880 etwas befannt? b. Dat bas im Bereineblatt Ro. 4 mitgetheilte Ber-

fahren beffelben ben Beifall anerfannt tuchtiger Bienenmirthe gefunden c. 3it berjelbe burch bejondere gute Trachtverhalt-

niffe begunftigt ? d. Rann bas gemaltjame Berbinbern bes Schmar-

meus burch Abiperrung ber Ronigin, wie herr Schulg es macht, nicht unter Umftanben bem Riefenvoll verberblich werben und hat bas Bu-ftopfen und Berblenben ber unterften Fluglocher feine Bebenten ? Runbhof, ben 1. October 1880

E. Griebel.

Antwort: Die Rebaction erlanbt fich. auf bas Borftebenbe Rolgenbes au erwibern : Bir balten une bem Einfenber gegenüber gu Dant verpflichtet, bag er in fo eingebenber Beije ein offenbar bochft wichtiges Thema gur Beiprechung in unferem Blatte in Anregung bringt. Geit bie herftellung von Riefenvoltern burch hannemann in Anregung gebracht murde, haben wir mit ber größten Aufmertfamteit in ben verschiedentten Bienengeitichritien bie Sache verfalgt und wallen beshalb bier lurg alles Das guiammenfalten, was uns über bielelbe bisher befannt gewarben ift.

Sannemann's Artitel in ber "Gichft. Batg." über feine Riefenvolfer und beren Ertrage erregten mehr als je bie Aufmertfamfeit und bas Intereffe beutider Bienenauchter. Rein Bunber , wenn lettere ber Gache naber gu treten, fich veranlagt fühlten. Befandere aber mar es Dita Edulg in Buctaw, ber in seinem Ansjage in No. 4 unteres Ber-einsblattes dem Pringip Hannemann's nach den Fortschrit-ten deutscher Bienenwirtssichaft eine für uns greisbarere Gestalt gab und zwar in einer Weise, daß man nicht umhin tann, ju geiteben, macht fich alles fa glatt, wie er fich bie Sache jurecht gelegt bat, fa muffen bie hannemanu. Schulge ichen Riejenvolfer einen ebenfo graßen Umidmung in ber Bienenwirthicaft Deutschlands beragebringen, ale einftens bie Erfindung ber Sanigichleuber. Es ift aber auch feine Frage, bag Riefenvolfer nur wie Schula fie hingestellt wiffen will, fur Deutschland van Bartheil fein fonnen; Die Riefenvolter wie Sannemann fie bilbet, mit 20 bis 50 Rilo Bienen, burften fur unjere beutichen Berbalmiffe mindeftene nur praftifc unwirticaftlich fein. Das fucht auch Gragenbarit in einem Artitel gegen Sanneaus jung und vergengurt in einem neitte gegen hanne mann in ber "Grichfabler Spig." Be. 12 zu beweifen. Er erlägt die Hannemann ichen Nichen gerodezu für unwirth-chaftlich und dagt : 6 fei un na tür il ich eine falde falaf-iale Roffe von Bienen, 20–60 Kila in eine Beute zu bein gen. Er fei unt v. Berfelich der Knicht und habe daß burch tangiabrige Erfahrung beftatigt gefunben, bag, folle darch langedbrige exparing openaug; gerinwen, oug, jour ein Balt recht steile garbeiten, wid im Feisse nicht erlahmen, nur eine bestimmte Menge von Bienen, etwo wie sie eine gute Berlepich-Geute — ein Dathestod, oder der Bagenstützer mit 16 Bögen — nicht zu schwacht und nicht gu ftart befett - faffe, bas rechte Rag für bie Denge ber Bienen angebe. Das Unwirthichaftliche ber hannemann'iden Riefenpotter weif't nun Gravenbarft ichlagend in fafern weiter nach, als er burch Bablen erhartet, wie hannemann mit feinen Riefen in feinem hanig Elda-rabo nach nicht einmal den Ertrag der Lünedurger Saideimter erreicht, viel weniger es aber nach gu ben Ertragen ber Ameritaner bringt, Die bei ihrem ig ratignellen Betriebe mit 50 Rila Bienen, vertheilt auf fo und fo viele

 überhaupt weitig jum Sowärnen greigt fin. Dir schieben geben Rummer ber Gigftüber Alle fallen bei aus einer Euglerung des herrn Albertt im ber letben Rummer ber Gigftüber Pleienenzeitung, wa genannter berr far de Riefen al in Schulz aufreitt. Auch Ginntber - Gispericht bei Gichlichter Benengeitung berichtet, wo man jumlige Rieflichte von einem Riefenvalle gehabt gunlige Rieflichte von einem Riefenvalle gehabt ber Gigglichte gehabt hat ber bei gehabt partiege bereichtet von einem Riefenvalle gehabt ber Gicklichte ber eine Riefenvalle gehabt ber die Bereichte gehabt ber die Bereicht

b. Die Riekunolfer werben fich ohne Mbiperraitter nicht zwedmußig berfellen follen. Wie fich bieielben in biefem Sommer bewöhrt haben, barüber baffen wir uniere Refer bis jum Beginn ber nichtjen Saifom burch Original - Bericht mie burch eine Munbichau auf biefem Gebiete auflitären zu fonnen Ohne Zweisel ist ber Fragesteller bier auf bem

Ohne Zweifel ist der Fragesteller sier auf dem rechten und beiten Wege, mindestens durfte sich dieser Weg als der zwedmäßignige bis dahin erweifen, daß die Atten über die Riesenvöller vallfländig geschlassen wie

3. a. Unferer Biffens hat Derr Schulg über feine biesjährtene Arfalge mit feinen Riefen nach nichts beroffentlicht, ebenfo ift in den Bienengeischeiten außer ber Albertifchen Angade, bis fest in der Sache nichts Erebeliches beröffentlicht worden.

Sage nichts Ergebildes veroffeitlicht worden, b. Ob bas Schulgeliche Beriahren bei auerfaunt füchtigen Bienenwirthen Antlang gesunden hat, ift und nicht befannt.

c. Derr Schulg icheint in einer Gegend gu imtern, ma gute Frubjahre - und Cammertracht herricht und bie Bienen weniger ichwarmen

Man bente fich die Kanigin eines Ricfenvaltes d Schals, auf einen engen Beutraum durch Abiverzuiter beschrändt. Defer Brutraum isch flugloch aben und die Bienen jallen nur in's Freie fammen fonnen burch die felllichen Fingicher. Ja aber aus bem Puntraume führt ber Beg nur durch Absperzeitter; welche nachtjeiligen Fosgem muß das unter Unknähmen haben?

1. Der abgeiperte Buttraum wird fiels gedenigt von Benen ein. Dem Beun und Sönigh bilden fiels bie größten Angiehungsbundte im Bienenflack, erft wenn der abgeiperte Peutraum leinen Blad mehr bat, mulifen die Bieuen in die Redenräume weichen. Dies Malamung der Bienen im Brutraum, die sich ihnen unz zu leicht bemerdbar machende Enga und ledervölferung führt gar leicht.

11. auf Schwarmachanten, mindeftens bei ichwarmluftigen Bienen. Was gelöftigt num Es werben Zeit ien angefelt und der Schwarm zieht aus, terzader, de bei Königin nicht ialgen fam, zurich. Die erkt junge Königin, die aussichlücht, hol nichts Efficerts zu thum, als die alle Mutter absglieden. Aum beginnt ein Kampf der jungen Königinnen bis eine Eiegerin beitelt. Werb ab biefelbe bis eine Geigerin beitelt. More de biefelbe

nicht ausstitigen taum, wird fie benbenerträtig werben und dann fie eint beum Niefen nichte Doftbete gefchiebt, wenn einer Königin auf die eine ober andere Siele ihren Tab im Gode findet und nun eiertegende Kreistlöshenen auftreten. 38 bas Ryffingen eines Richen nicht jahr den fo schlieme Ryffingen eines Richen nicht jahr den fo schlieme Kreistlässen der Richen kann alle ande referendigin ein. Ihr den Richen fann alle ande referendigin ein. Ihr den Richen fann bie Berluch und kreistoften auf der Richen fann die der kreiste ein Kreisoften auf die Richen fann die der Richen fann der Richen fann die der Richen fann die der Richen die welter aus die fiel Minde kann da de geschiede mit Richenoften aus die fein Mynik dan doch au gewoart.

110. Ein Umfand, der bei Riefenvolleren mit obgesperster Königen une noch fest um Gewicht zu gladen scheint, ist, doß die Arbeiterdienen Leis der Durchgange durch die Köherregitete den Bollen obliteisfen, den sie ins Butlöger tragen gullen und der auch in diese gehort. Wie der Vogabrung der Voun eind eine gar zu Lümmerliche und modikelige fein? Broditen die Jienen nicht auch zur durchterung der

vingetragenen Nectaes des Bollens?

10. Sollten fich die Bienen, die bekaitdig durch die schaftlich wird die Beinen, die bekaitdig durch die ficharliantigen Durchfange der Adherrentiete friechen müllen, wie die Pollen- und Wallertrager nicht vor der Zeit adnutien, desponers Echaden an den

Flügeln leiben?
V. Bo bleiben im abgeiperrten Brutraum tobte Bienen, und Bachsmotten, ba fie nicht burch die Abfperraitter bindurchgetragen werben fonnen?

Mit find pied Medicing, das greeche object Gebenten Bit find het Meining, das greeche object Gebenten Mit find het Meiner der Gebenten Mit find het Meiner der Gebenten der bil eine Gestelle und in Betradig ju gefen find, nach Gestellung object Fragen des heren Gestell hab Wort bestellt das Gestellung object Fragen des heren Gestell das Wort bestellung object Fragen des heren Gestell das Wort bestellung der Gestellung des Gestellungs des Geste

Frage: Gechrter Berr Rebaeteur ! Da Gie fich fur ben Giand ber Bienenwirthichaft babier ju intereffiren icheinen, fo bin ich gern bereit Ihnen bas Benige, mas

ich dorafter meiß, mitgutgieten.

28ad der Kreitsbereite berichten betrifft. 31 ft. 20.

28ad der Kreitsbereite berichten betrifft. 31 ft. 20.

28ad der Kreitsbereite berichten betrifft. 32 ft. 20.

28ad der Kreitsbereite berichten betrifft. 32 ft. 20.

28ad der Kreitsbereite berichten berichten Kreitsder meine im Begang auf hong und Sach wereiger erzeiteig mer, ist fam ich sicherten berichten Kreitsder und seine Berichten berichten

Jonn Sching erfaube ich mit noch eine Frage an für, urichten. De Amerum als Janke i liviet tiegt und bei auf die Vienergacht von jeder nicht voll Gewicht geder auf der Vienergacht von jeder nicht voll Gewicht geder Decentung, od auch eine El alta auf feit für alla eine Deutschaft von den der in Elana auf feit das mit der im Rauche Pachenmerte, beite Steinen Deutschaft wir der Viener der Viener

Mit wet. Die Redorion jag 3ben im 3, betrer frandlichen Berich belten Zunf ab gaust ber für 3der frandlichen Berich belten Zunf ab gaust ber fünste quatur Erfolge an Jürre finief inne berirber nerberte. Sam fam berief unsehnen, soh, no fich überhaupt Biene in ülleugebende Febre jahren liege, bei erfehnige bei un interpredorder Seier jahren liege, bei erfehnige in in ülleugebende Febre jahren und in die Erfte mit ber Behalbach meiter Berichet zu machen und bei der Febre bei eine gieren kertrieden. Zer erfte mitjamger Zunfer zu jegen, bit im Solt.

#### Mnzeigen.

Die Rendsburger Bereinsmitglieber wollen ich am Sonnabend, ben 31. Ottober, Abends 6 Uhr im Bahndafs botel gu Rendsburg werd Gefadung eines Specialvereins versammeln. Der Banderlegere wod anweiend fein. Einführung von Richtmitgliebern ift gen gestattet. Das Emite

Berfammlung bes Stormarnichen 3mfer-Bereins am Gonntag ben 14. Robember 2 Uhr Rachmbei Beren Rofenau in Langelobe.

Lagesordnung:

1. Geschäftliches 2. And bem Bienenleben. Einwinterung. (von Mund) 3. Mittheitunger bes herrn Detlessen über die Gravenhorft iche Betriebsweise und herstellung billiger

Bogenftülpen.

Um jahlreiche Betheiligung, auch etwaiger Gafte erlucht Der Borftanb. DR unch. 3. A.

### Literarische Anzeige.

Durch die Redaction positivel zu beziehen: Gravenbork: "Braftlicher Imter". 3. M. Boget: "Die Donigdiene". 9. M. 20 Bi. Andblaucht: "Interregeln in Knittelverfen." 55 Bi. Letyn: "Die Hauptifiede aus der Betriebnissei der Mindurger Begengucht." I. M. 69 Bi.

Buneburger Bienengucht." 1 & 60 Bf. Bollner: "Rotigbuch fur praftifche Bienenguchter." 90 Bf.

In half 1. Bereinbongerfegenheit 2. Bericht ihre bie 6. Banderverlammtinung best Gentralvereins zu Rembburg.

2. Berleich alber bie Rundburger tueleftung. 4. Die Gartenbennnysich im ber Negion ber Halbelten.

5. Berichte ber Geschalvereine. 6. Sprechjool. 7. Angeigen.

Durd von Chambt & Richung in Rief. – Berlag best Gentralvereins. – Expedit om 2. November.



t-Bereinsmiglieder fomen das "Bereinsblatt" durch jede anflatt für den Halbighe-Peres von 1...K incl. Koftfang fesieden. Angelgen jeder Arr werden mit 20 Visfür die gewöhnliche Druckeile berechnet.

des Schleswig-Holsteinischen Centralvereins fün Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung bee Borftandes vom Centralfefretar Cl. Audrefen, Bifderftr. 29.

## Bericht

über die 5. Wanderversammlung des schleswig-holsteinischen Centralvereins sür Bienenzucht, zu Rendsburg, vom 23.—25. Septbr. 1880.

(Bon Cl. Anbrefen: Riel).

(Schluß.) Ru bem Bortrag von Rloris über Rrugung idreibt une Gr. Claufen : Sattlundmoor wie folat : "In Rr. 11 bes Bereins : Blattes G. 94 find bie von mir in bor Debatte geaußerten Bebanten gu fury gefaßt, fo bag mancher Lefer glauben mochte, ich fei ber Auficht . baf burd bie Rreuging felbft Rrantheiten erzeugt werben tonnten; fo ift es nicht gemeint. Bielmehr habe ich ber Befürchtung Ausbrud gegeben, bag burch ben Begug freinber Bienenraffen jum 3mede ber Kreugung Rrantheiten, befonbers bie Faulbrut, leicht eingeschleppt merben fonnen, weil man nicht unter allen Umftauben bie Bemahr hat, bag bie fremben Stanbe, von melden man bezieht, abfolut gefund find. Dag eine mobigeleitete Rreugung jum Befferen führt bavon halte ich mich überzeugt, obwohl ich mit ben ver-

ichiebenen Raffen Rreugungsverfuche felber nicht gemacht habe."

"Def ober eine Beredlung durch Areugung mit ropfer Ilmiglich und Verständnist geleitet werden nuß, und nicht wie bei natürliche Blutansfriichung sich vom letzlu volglieche natz, ist selbsierkständig, und wer auf's Geratherwohl die Areugung vornnung, fann daburch auch eine Verstjedespung der Anglie erzielen, denn nicht undebingt treten die bestjeren Eigenfagdeten ausschließtig dervor.

Um 1 Uhr ward die Berfammlung wieder eröffnet und guerst herrn E. Binter- Eimebuttel
bas Bort ertheilt gu feinem Bortrage

Leber bas Bienenleben.

Der Bortrag war in erfter Linie für Richt-Inter bestimmt und biefe solgten bem gewandten Redner benn auch mit bem lebhastesten Juterefie. Indeß enthielt ber Bortrag auch für Bienenguchter viel Interefantes und weniger Befanntes. Das bewies a. M. auch die bem Bortrag folgende lebhafte Debatte, sowie ber reiche Beifall, welcher

bem Rebner gegollt murbe.

Rach einer furgen Ginleitung, in welcher ber Bortragende auf bas Bergnugen und ben Rugen binwies, ben bie Bienengucht gemabrt, führte er aus, bag bie Biene mohl fo alt fei wie bie Belt. In ber Bibel mirb icon bes Sonige mehrfach gebacht. (1. Mof. 43, 11, 2. Mof. 3, 8, Sirach 39, 31, Spr. Salom. 25, 27.) In ben Pfalmen Davibe mirb brei Dal bas Bache ermagnt, aber nicht gefagt, mozu es vermenbet murbe. Ariftoteles, Birgil und Plinius haben über bie Biene geidrieben. Rarl ber Groke batte Bienenftanbe auf allen feinen Landgutern. Es wird bann ber Beibler gebacht und ihrer Privilegien. 1538 toftete ein Bienenvolf 3 Bulben, eine Rub 5 Bulben. Diefe gefdictlichen Rotigen werben bis auf bie neuefte Beit fortgeführt und barauf bingemiefen, bag in Preugen fur bie Bienengucht viel gethan wirb auch von Seiten ber Regierung. Rebner geht barauf gur Schilberung bes Bienenlebens über und führt in biefem Theil bes Bortrags fein eigentliches Thema außerorbentlich intereffant aus.

Der Borfigende bantt bem Redner und eröffnet bie Debatte, die fich besonders mit mehreren bie praftische Seite ber Imterei betreffenden Fra-

gen befcaftigt.

Sierauf erhielt Lehrer Bohlgehagen Projensborf bas Bort ju bem Bortrag: Beleuchtung ber vornehmften Reue-

rungen im Betriebe ber Bienengucht. Der Gebantengang feiner in Blattbeutich ge-

haltenen Rebe mar folgenber:

Wie überall, wird auch im Betriebe ber Bienenjudt eine fornliche Erfindungshagt übed bemerft und so werben Dinge um Metgoden als Probutte unreiter Boeen ju Tage gefrbert, bie nur gesignet sind, ben noch unfundigen Ansinger irre ju leiten. Begend ber Aufre ber mit jugemeistenne Seit will ich für heute nur ben Modified im Bergeleig mit bem überge gebrauchten Ertofolere, ben Schwarmsad und ben Schwarmtrichter besprechen.

Die Frage, ob ber Mobilsof ober ber allbefannte Geroßerb den Borgug verbient. Lößt die nicht unbedingt beantworten. Im Gegenden mit ergeistiger, ober wenig andbuurchter Jienemweite ist dem Innter die Mobilsucht zu ampfelden, wenn andere bemeischen für bie Mobilsucht der Kopf nicht zu die der der Gelbbeutel zu dum ist zu benn es ist unbefreitelber mehr zustellagen die benn es ist unbefreitelber mehr zustellagen die Robilgudt erforberlich und ihre erfte Ginrichtung

ift erheblich theuerer.

Für die Monderbienengucht in der Modified gang des denke geeignet, voorwagseigte, das je für die Sanderung richtig vorgetigket mit. Die Kenntnis von der Natur und dem Zehen der Viernen, die einige Grundlage einer rationellen Bienen, die einige Grundlage einer rationellen Bienength, wird leichter um doudfandiger ennochen die Wobligudigt; auch gewährt die Muchtmahode dem Zichten annehmen der Wobligudigt; auch gewährt die Angeber der Wobligudigt ist der die Rocklage angebil det wohn die Voorgege angebil der der Voorgegen der die Voorgege angebil det worden find und noch werden, die man also dei ihr nicht eindet.

Reben bem hochbelobten Mobisson wird inbest unser bekannter, allbeliebter Strohstod, scherzweise Pubelmüße genannt, seinen Plat allezeit bebaupten, besonders bei dem sogenannten kleinen Rann, der seiner Justerei nur wenig geit und

Gelb opfern taun.

Dem Rord-Imter tann ich ben Schwarnfad nicht, benfelben bier aber gu befchreiben und feine Inwendung gu geigen.

Mis gang neu will ich schließlich noch ben Schwarmtrichter neunen, ben ich bier in ber Ausstellung gum ersten And sebe. Seine vielfeitige, höhlt praftische Anwendung if do handpreistlich, das nun fich nur wundern fann, dies einsache Geräth nicht längst ersunden und im Gebrauch genommen und haben

nommen gu haben
In ber Debatte vertheibigt Klöri e Olbenburg die Mobilgucht und wenn auch die Stabilgucht beute ihre volle Berechtigung habe, sei boch
iene die Bienengucht ber Jufunft.

Damit mar Die Arbeit bes erften Sauptver-

fammlungstages gethan.

Um 4 Uhr Nochmittags vereinte ein frohe Mah bie Jumbe. Die Angle in der und deren Freunde. Das die flei hoof brachte Dr. Ke fin er aus auf umfern Kaifer door die Steine die Angle auf die Erstelle verein, das der inte Angle erstelle verein die Gestelle die Gestelle

Um 8 Uhr warb im Saale vom Borftanbe bie Preisvertheilung vorgenommen. (Bergl. Nr. 10 b. Bl.)

Am Sonnabend, bem zweiten hauptage, war wiederum das prächtigfte Wetter und die Ausstellung wurde in Folge bessen am Bormittag von Landleuten aus ber Umgegend Rendsburgs recht gut besincht. Der Kormittag biente wiederum der Besichtigung ber Ausstellung, sowie ber Abhaltung ber Telegirtenversammlung (siehe Rr. 10. BL.)

Gegen 12 Uhr begannen die Verhandlungen. Se hatten sich, wie Tags vorser, wiedernm recht viele Richt: Bienenglächter dazu eingefunden. Den ersten Gegenstand der Tagesordnung bilbete ein Bericht des Vereinssestratus über

bie 25. Wanberversammlung beutscher und öfterreichischer Bienenwirthe in Roln vom 7, bis 11. September b. 3.

In Ar. 1 bes nächsten Jahrgangs unferes Bl. wird ein aussinkticher Bericht über bie Kölner Bersammlung jum Abbrud gelangen, wir können beshalb sier auf die Wiedergade bes Vortrages

verzichten. Es folgte benn jum Schluß ein Bortrag vom Lehrer Bohlgehagen über bie Frage:

Bas haben unfere Bereine für bie Bervolltommnung und Berbreitung ber Bienengucht gu thun?

Sür biefen ebenfalls in platibeutischer Sprache geboltnem Bortrag, ber wegen mangelnber Zeit giemlich furz aussisch erntete ber an Erfahrung reiche und vom warmer ziehe zur Sache erufulte Rebner reichen Beissal, wie für ben am Tage voorber. Doffentlich werben bie ertheilten Bieund Ratsfoldige von den anmesenden Bereinsmitalieben bekenzigt worden ein. den Bereinsmitalieben bekenzigt worden ge-

Um 2 Uhr begann die Aerloofung. Es waren reighig 3000 Voole verlauft, Eer Unduch der Geminne geschaft in der Aussiellung; sier ca. 700 K. wurde ben Abiga eines großen Theiles ihrer Brobutte fird beim ihr en Aussiellung verbundenen Mohen und Koffen jemick gut entschäbigt wurden. Bladen und Koffen jemick gut entschäbigt wurden. Bladen ind ihr Berdoofung angefauft wurde, fand größentheils unter der Honde Menschaft verbe, fand werigierte die Konter in die Lief die Heine werigierte die Konter der Konter die Konter werigierte die Konter die Konter die Konter werigierte die Konter die Konter die Konter werigierte die Konter die Konter die Konter die Konter werigierte die Konter di

Nadmittags war bie Strasansalts Gestien zum Bestud geöffnet. In welchem Unstange von biefem freumblichem Anerbieten ber Verwald tung Gebraud gemacht worden, vermag ich nicht zu lagen. Auch sand ein Ausstug mit einen Zwmyboot nach Arbisterus fatt. Mitt erböste bie Annehmlichteit biefer hübsigen Wasservattige.

Abends wurde vor einer gablreichen Berfammilung im Saale wiederum concertirt; die febr tüchtige Rapelle des Pionnierbataillons erntete, wie am Abend vorther, reichen Beifall. Erft in später Stunde trennte sich die Gesellschaft.

Berfen wir jum Schluß unferer Betrachtungen

noch einen kuren Bild auf die Ausstellung, so muß zumächt zugegeben werben, daß fie an Reichhaltigteit berjenigen in Neumünster 1877 nicht gleichtam, indeh barf man sie doch in mancher hinsche seine getungene bezeichnen.

Un ber Ausstellung lebenber Bienen hatten fich 15 Mitglieber mit gufammen 44 Bolfern betheiligt. Reben ber beutichen Biene mar bie italienifche (in mehreren Bolfern) und bie cuprifche vertreten, besgleichen beibe Buchtmethoben und Die wichtigften Stodformen. Beobachtungsftode maren mehrere porhanden; fie haben ja immer für bie Richt= Imter ein besonderes Intereffe, indem fie einen bequemen und freien Blid in bas Leben und Schaffen bes Bienenftaates gemabren. Die Debrabl ber ausgestellten Boller geichnete fich burch Bolferreichthum, tabellofen Bau und großen Borrath aus, fo baf bie Ausstellung nach biefer Rich: tung mufterhaft mar. Daffelbe ließ fich nicht fo allgemein von ben Bohnungen fagen, in welchen bie ausgestellten Bolfer untergebracht maren. Reben ein paar porgualich gegrbeiteten Bogenftulpern und Raften maren wieberum, und namentlich in ber Stabilaucht, Bobnungen porbanben, bie auf einer Musftellung beffer gefehlt batten. 3m Gangen lagt fich unferen Strobforben noch ber Bormurf machen, baß fie ju bunnmanbig finb.

Die Ausstellung von Wohnungen und Berathen mar, mas Bohnungen und Schleubermafdinen anlangt, gut befdidt, mabrend von ben übrigen fleineren Berathen fehr wenig am Plate war. Batte bas Dagagin bes Centralvereins nicht feine Sachen ausgestellt gehabt, mare bier eine fehr empfindliche Lude gemefen. Es mare munfchenswerth, bag geeignete Sandwerfer in unferer Broping fich mit Berftellung von Beratben in umfangreicherem Dage befagten, als es ber Rall ift : es wurbe fich babei ein lohnenber Berbienft er: gielen laffen. Bas mir jest an Gerathen gebrauchen. muß faft ausnahmslos von auswarts bezogen Bohnungen werben bagegen bier gu Lanbe in vorzüglicher Gute verfertigt; Die Musftellungen von Dilit. Dibenburg, Ralm. Burg a. F. und Bott cher Borbe (Strofforbe) gaben bavon bas befte Beugniß. Daffelbe burfen wir von ben Schleubermafchinen fagen. Prattifche Ginrichtung, Golibitat und Billigfeit seichneten biefe aröftentheils aus. Auch eine Strobpreffe und eine febr gute Bachepreffe maren ausgeftellt. Gin Stud pon G. Mb. Friebrich Greifsmalb ausgestelltes Abfperrgitter batte u. a. ben Gebler, baß bie Ranten an ber einen Geite ju icarf maren. Bir haben bem Rabrifanten bies mitgetheilt, er bat es augegeben, aber auch bereits in feiner Kabrit eine Bortebrung getroffen, burch melde biefer Fehler befeitigt wird. Die von Schloffer dannemann in Betersborf a. F. ausgestellten Absperrgitter erhielten einen Preis. Soll das Absperrgitter seinen Jwed erfullen, muß es vor allen Dingen genau und accurat gearbeitet fein.

In ber Probuttenausstellung mar viel Sonig porhanben und amar burchmeg in befonberer Gute, fo bag bafur eine gange Reibe von Breifen ertheilt werben tonnte (3 Breife und 4 Diplome). Befonbere Beachtung verbiente bie Musftellung verichiebener Sonigforten von Baftor Beterfen: Ebbelad. Er batte fich ber mubevollen Arbeit untergogen, bie Probufte feltener Trachten gu fammeln und fonnte fo Caubiftels, Lowengabn: und Bohnenhonig neben Raps, Rlees und Buch meizenbonia ausstellen. Diefe Rollettion murbe von Richt Smfern vielfach bewundert. Die in Sonig eingemachten Gruchte nnb Gafte, welche Rloris Dibenburg in reicher Ausmahl und geichmadvoll ausgestatteten Gefagen ausgestellt batte, haben unfere Befucher gelehrt, bag ber Sonig fich in biefer Begiebung portrefflich benuten lagt ftatt bes Buders und gwar mit Bortbeil, weil er mehr füßt, als biefer und nebenbei bas icone Aroma verleibt. Muf ben Ausstellungen ber beutich:ofterr. 2Banberversammlungen fpielen bie in Sonig eingemachten Ronferven icon langer eine Rolle. In Greifsmalb hatte Bfarrer Robbom, ber Gefretar bes baltifden Centralvereins, barin berrliche Er: zeugniffe ausgestellt und rebete biefer Art ber Honigvermerthung bas Wort, wie Rloris es bies Jahr in Rendsburg mit vollem Recht gethan. Auch in Brag und Rolu mar biefe Art ber Bro bufte gut vertreten. Um fo erfreulicher mar es, bag Coleswig : Solftein in biefer Richtung nicht gurudneblieben ift. Aber auch ju Gebad lagt fich ber Sonig vorzüglich verwerthen, bas geigen uns bie banifchen Musftellungen, bas haben wir auch in Greifewalb und Brag beobachtet, mo Sonigtucen und anbere Conbitormagren in trefflicher Auswahl und von vorzuglicher Bute porhanben maren; barin find mir noch gurudgeblieben. unfere biesjahrige Ausftellung hatte bavon garnichts aufzuweifen. Auch ber Deth mar fehr fparlich vertreten. Wollen wir aber unfern Deth als Betrant empfehlen und ihm wirflich Gingang verschaffen, bann ift bas Allerbefte nicht ju gut und mur biefes barf ausgestellt merben. In Reu: munfter mar 1877 Deth mitausgeftellt, ben man lieber hatte ju Saufe ober anbersmo laffen follen. In ber Methbrauerei tonnen wir von Danemart lernen. Bachs fehlte in Renbeburg faft gang. Mußer einem Quantum gewöhnlicher Marttmaare mar nur ein einziger Broben, allerbings von vorjuglicher Gute, vorhanden, fur melden bem Mus-

fteller b. Saga u : Bonnebed bie brongene Ctaats: mebaille als Breis juerfannt murbe. Mus bem Magagin bes Centralpereins mar Erbmachs ausgeftellt und gmar in vier Gorten, rob, wie es gewonnen wird und raffinirt (gelb wie unfer Bienenmachs, hellgelb und weiß). Mittelmanbe werben von verichiebenen Mitgliebern unferes Centralvereine fabricirt, mit bem Sabrifat von 3. Ab. Friebrich in Greifsmalb tonnte fich indeß in ber Ausstellung feines unferer einheimi= fchen 3mfer mit Begug auf Scharfe ber Muspragung und Bleichmäßigfeit ber Starte meffen. Die Anwendung ber Dittelmande wird von Jahr au Rabr eine größere und wenn ber Imfer fur 2 Rilo gutes reines Bachs 1 Rilo Mittelmande aus ber Sabrit wieberbefommt, bann tann er in ber That fein Bachs nicht beffer verwerthen, benn er erhalt fo 2 .4 50 Bf. fürs Rilo, alfo bebeus tenb mehr als ben Marftpreis. herr Ralm in Burg fcreibt uns: "Ber erft Mittelmanbe gebraucht hat, wird fie in immer großerem Dag: ftabe permenben."

Wenben mir une enblich ber letten Gruppe ber Musftellung: Lebrmittel in Literatur, au, fo mar hier bas Magagin bes Centralvereins faft alleiniger Aussteller: 3 große Baubtableaur, eine Dappe mit febr hubichen Abbilbungen ber Biene und ihrer aufern und inneren Theile, ein Berbar, enthaltenb bie Bienennabraemachie Schleswig Solftein, verschiebene nenere Werte über Bienenaucht, bas mar fo Mles, mas unfer Maggain ausweifen tonnte. Daneben hatte Lehrer Dennler in Engbeim bei Strafburg i. G. feinen "Elfaf. Bienenguchter" ausgestellt. eine portreffliche Bienen: geitidrift, welcher ein Diplom guertannt murbe. Bom Renbeburger Symnafium mar "Die Detamorphofe ber Biene", ein Glastaften, welcher in fleinen Glafern bie Biene in allen Gutwidelungsftabien vom Gi bis jum Infett zeigt, ausgeftellt. Dr. Raeftner batte biefe von ibm felbft geleiftete Arbeit bereits 1879 in Reumunfter ausgestellt und bat fie nachber bem Renbeburger Emmafium um Geident gemacht.

Wir find am Ende unserer Musterung. Röge ber freundliche Lefer, ber uns gefolgt ift, ben Eindrud empfangen haben, daß es uns barum zu thun war, in Rürze eine rein objective, die Sache förbernde Darstellung zu geben!

Wir find bamit am Ende unferes Perichts dierhaupt. Jum Schluß foll mur noch der Runfch einen Ausbrud finden: Woge die 6. Wandberversammlung zur Förberung unferer heimischen Bienenzucht beigetragen haben, mögen die Mitglieder unseres Seubeurtheilen, glaube aber, bag bie 3mferei biefe bulfsmittel nicht mehr entbehren tann.")

2. Die Antwort in meinem Ginne auf biefe Frage liegt eigentlich ichan in ber Aufwort auf In. Co ift eine Grundbedingung, bag man nur an bie Bilbung eines Riefenvaltes geben wirb, wenn bie Rormalgabl erreicht ift, und bie Balter alle in bem Buftanbe fich befinden, baß jebes einzelne als "fertig" gelten tann; erft bann wirb aus biefem traftigen Daterial ber Bolfen berfluß, welcher fonft ale Schmarme bie nicht gewallte Bermehrung berbeiführen murbe, in Beftalt gebedelter Bruttafeln entnammen und bem Riefenstammpalt quaeinat. Es ift burchaus nicht meine Abficht, prattamiren gu mallen, bag man jest nur mit Riefenvoltern initern falle, biefes mare ja gar nicht ausführbar, aber, bag bie Riefen ihre Bartheile baben, menn nach ben angebeuteten Grunbiaben berfahren wirb. das ist ichan prattisch mehrieitig bewiefen, und ist theoretisch unbestreitbar. Es ist dann has Riesen-voll nach Schließ ber Tracht ein Honing forant, ben man mit Respekt öffnel und die Standböller bleiben trop ber Blunberung burch ben Riefen fraftig, weil ein Schwarmen, und beshalb auch ein tablichwarmen nicht varfammen wirb.

30) Die ffeitighafvorfeite zeirhoten bie Bütten, melde uns bier be doupstracht liefens fallen, um beponingertrog ill bestalt in beiem Jahre nur gering, night on auch ber Der Meien. Jammerbin it, ober ber Gring eines Mielen in bielem Jahre nach größer griefen, alb ber om gehn fineller Ginnlavollern, melde bereit als Jonnightele behandel merken. Bei Burben uns einem Mielen germate Burben und der der Beiten der der den Beiten Donig mit in ben Binter; beführe behagert ober auch (e. 81) Donagabinden, auf m ist un 6, ner m ist un 6, ner

c) Rur Frubjahre- und Sammer., feine Spatfammerund herbfttracht.
d) Bei Beantwartung Diefer Frage ift ber loblichen

Scholiton ein Jerthum unterteiler, nämlich nicht auf einem engen Festnam mit bei Beitrighe bet meinem Berfehren befrägalt, jandern ber Ramain bedält bie beitre mit eine Einstein ber den der Beitrig betracht gestellt der beschäftlichen befrägalt, jandern ber Ramain bedält bie beitre mit erne Einstein bei der Beitrigkeit gestellt gestellt der Beitrigkeit gestellt gestellt

\*) Eine geörer Abbandung in gorm eine Büdtirist: "Gefdichte, An werd ung nun Rugen ber wan fine den von Dito Sault, aub der nen Ale gerichtet ber mebernen Birennuch, om Ronginnen Abjeregüter, beiproden von h. Güdter, UL Kurf, wirb gegen Britgung einer Zewpfenngunter frands gegenabt. Weife, bog bie beimtehernben Steaen auf die oberent, b. a. über bem Gitter (liegenber Hingloder is) im gefen ist nerben der eine Steaen der Gieselber werbandig nech meiste der Gieselber der Steaen der Gieselber der Steaen der Gieselber der Gies

1. Son einem abspierrtien woll, aber nicht von einem einergesten Stetten fann bei neiem Steiteber 15 deuts, aber der Steiten Steiteber 15 deuts, aber de Johnstein Steiteber 15 deuts, aber de Johnsteinden anberien laun, ift von den Johnstein bei bei deuts der Johnstein der Steiteber 15 deuts der Johnstein des Johnstein des Johnstein der Steite 15 deuts der Johnstein der Johns

höchfen bie mit Elmensjenb beladene. Orrifer bel 
Ge ift kann angardmen, bel bei bei Gagdene bet 
Bieren hurch eiter bei bei bei den geben bei 
Bieren hurch eiter bei bei geben bei 
Bieren hurch eiter bei bei geben bei 
Bieren am Gehammen Mindle under werken, nach 
bem ber Biere im bei bemittendt (erft; ib. Mageden geben der Gesche der Bieren bei 
Bieren am Gehammen Mindle mehr bei 
bei Geren, als bei der Kliment im St. 11 vorzubeieige mich Süber der Siller bind (dame Klomiga) 
ist bei bei bei bei bei bei bei den gestellt 
ist bei den die gleich mit absjatter biererbeit anzunafmen, die bei erfte jum anfallsprüse Konnin 
bei abs bei erfte jum anfallsprüse Konnin 
bei abs bei bei erfte jum anfallsprüse konnin 
bei abstellt der der bei der der 
bei bei bei der bei der der 
bei der bei der bei der 
bei der bei der bei der 
bei der bei der 
bei der bei der 
bei der bei bei der 
bei bei 
bei der 
be

weiten Beutraum, weniger ichlimm ift's, wenn eine Arbeitsbiene Gier legen follte; boch in beiden Fallen weiß man fofort am Gluge, mas brinnen bargeht, ba ja immer nur barausgefest wird, bag Anfanger und Ungeubte fich nicht auf einen Riefen einlaffen werben.

Ill. Das vor ben Gluglochern, welche mehr als 2 Gentimeter Bobe haben, jur Beit ber ftarfften Ballentracht eine gang betrachtliche Angabi Ballentugelden (Boschen) ju finden find, ift jedem Imfer befaunt, man über-geuge fich burch ben Mugenichein, und halte eine turge Beit lang ein Abfperrgitterftud, naturlich genau 4'10 Millimeter Schlibmeite vor's Flugloch; Die Bienen bringen Die großten Bollenflumpchen bequem bindurch, nicht mehr und nicht weniger ftreifen fic ab als bei hoben Gluglodern, Die Bienen miffen fich recht gut ju belfen, machen fich bre it und mohl nur ben Stod berlaffende Bienen ftreifen fich an ben beladetten in entgegengefehter Richtung porbeibrangenb) bicfen bin und mieber ein Sodden ab.

IV. Die Befürchtung, bag bie Ranten ber Abiperrgitter eine borzeitige Abnuhung ber Behaarung und ber Glugel herbeiführen fonnen, ift durchaus grundlos; man beobachte nur bie ein normales Gitter paffirenben Bienen und man wird übergengt fein, bag auch

eine ftete Benutung bes Gitters bem Rorper ber

Bienen feinen Schaben bringen fann. V. 280 bleiben aber im abgeiperrten Brutraum tabte Bienen und Bachemotten, ba fie nicht burch bas Abiperraitter binburchgetragen werben fonnen? fo fragt antwortend bie Redaftion, vergaß aber noch babei gu bemerten, bag bie Drobnen (wovon boch auch eine fleine Bahl erbrutet merben trab Befeitigung jeglichen Drohnenbaues aus bem Brutraum) noch gang befanders hierher gu erwähnen finb.

Etwaige Bachemotten und Randmaben werben mit Beichtigfeit burch die Gitterichligen transportiet, tobte Bienen giedt's, nachdem bie unteren Flugiocher ge-ichlaffen find, im Brutraum faft feine mehr, beun Die jungen, noch nicht flugfabigen Bienen fterben felten, Die verfruppelt Die Bellen verlaffenden forumpfen febr balb gufammen und find bann immer noch bequem burd's Gitter gebracht worden. Die Beiden ber alten Bienen, welche ja ausichließlich im honigraum, alfo über ber Bittertafel arbeiten, fallen auch auf's Gitter; Die geringe Angabl von Drobnen friftet in dem graßen Brutraum, ba fie niemals bas Connenlicht erbliden fannen, ein elenbes Rerferbafein und merben nach Schluß ber Tracht in einer Ede auf bem Babenbrett liegenb, vertrodnet aufgefunben.

Budow, 12. Rovember 1880.

Ctto Confg, Runftwadenfabrifant u. Bienenwirth.

Die Rebattion, Die fich fur perpflichtet erachtet, auf Direfte Anfragen ber Lefer ibres Blattes mit ibren Anoliette niftdien ore Lerer igere Bunte mis turen nur fichen nicht zurüchgleiten gu durfen, glaubt an ben vom ihr gegen die sagenannten Riefenvoller lundgegebenen Be-burten vorfäunig noch selfhalten gur millen und das um so mehr, als seigtere durch zeinige lieine Bemerkungen! Des gedricht geren der Gedus in leiner Beise bestendt find, ja eber noch um einige vermehrt werben, wie g. & bas Schwachen ber Stanbftode burch jo frube Ent-nahme ber vielen Bruttafeln auf Raften ber gweifelhaften Riefen, bas Lagern ber tobten Drohnen im abgesperrten Brutraume u. I. m. Dagegen gesteben wir gerne gu, bag ber Brutraum ber Schulg'ichen Riefen wohl fein enger, an fleiner genannt gu merben verbient und bag bie Lage ber Fluglocher eine anbere ift, als wir fie uns bachten;

wir hatten aber einen Lagerflod und feine Stanber por Angen. Die Rebaftion macht bei ihren Bebenten gegen bie Riefen feinen Aniprud auf Unfebibarteit ibeer pon ber Theorie wie Braris biftirter Austaffungen in boriger Rummer ihres Blattes, fie weiß auch recht gut, baß Manches in einigen Gegenben gang anbere fich macht als in anberen, je nachbem bie geguchtete Bieneuraffe, Die Trachtverhaltniffe und Betriebemeife ber 3mfer bies bebingen, aber fie balt trobbem feft an ibren Bebenten, bis bir Braris biriefben meggeraumt bat. Bir merben baber unferm Beriprechen gemaß alles Bichtige in biefer Begiebung mittbeilen und bergeichnen fomit bier gleich einen gelungenen Berfuch bes herrn Otto Couls nach einen obigen Bemerfungen, muffen bagegen aber bon & fehlgeschlagenen Berfuchen berichten, 1. ben bes bohmischen 3mfers, ben berr Schulg ermannt, 2 bes Lehrers hermann nach feinem Referate in Rubolftabt und 3. ben eines hannoverichen 3mtere. Betterer batte, wie une mitgetheilt wird, 5 Bor- und 5 Rachichmarme ju einem Riefen ber-einigt, mar aber febr mit bem Rejultate bes Riefen getauicht morben. Babrend fein Riefe nur 120 Blund Sonio ergab, hatten 3 feiner gewöhnlichen Borfchmarme e benfo biel ale ber Riefe geleiftet. Bir freuen und ichlieflich: bag berr Otto Schulg mit uns gu Berfuchen rath, nicht von Anjangern, fandern von den tuchtigften Imfern ber einzelnen Specialbereine, benn bas ift offenbar ber rechte Beg, ber Cache auf ben Grund gu fommen. -Die Rebaftion.

Erwiderung auf die Entgegnung bes Berrn Dund.

Die Rurudmeifung ber Beichulbignng, bag ein Stod mit einem Brutraum ball Drobnenmache pramiirt morben. mit einem Seutemm vom Logamadus praimit moven, halte in voll aufrecht. 3u bem Jur Abmehr' ift mit striftlich und mündlich die volle Juftimmung neiner Collegen gemooden. 3ch debe fertoe, dah der Gold, der nach Ar. 7 d. Bi, "den Brutraum voll brahnenwachs" gefabt haben salt nr. 10 nut noch ein Edu "mit Prohnenban im Brutraum" fil. Also nicht Mufrechholung. ber fruberen Behauptung. Der pramiirte Stod bes herrn M-L, ein Dathe icher Stander mit 9 Gangrahmchen im Brutraum, hatte nach meinem Gebachtnig und meinem Rotigbuch eine Babe bald mit Drobnenbau ausgeführt; sociaquia eine soace galo mit arbanenan ausgelaut; es mar die leigte, für Jedermann fieldbare am Fraffer. Der Stod erhelf die 5. Brämie, da eine Serausnahme bes übrigen Bouele ergad, das er dehen Stoden gleich gultelien war. Der Stod wäre nicht prämitit, "menn mur die tighe Bäde in Mugenschein genommen" währ: 68 ipricht alfo far eine genaue Besichtigung unfererfeits. — Unfer Berfahren in Reumunfter mar biefes. Jeber Stod tunet vertugen in Reumanner war otefes. 300er Ston wurde fo meit auseinanber genommen, je nach Eforbern saft gang ober weniger, daß ein gutreffendes Urtheil dogegeben werden sonnte. Das Beniger begiebt fic auf die Stode, die dam sich eine Richtberücklichtigung ergaben. Sa wurden die besten Stode feligestellt. Behufs Bergleidung find bann bon biefen viele einer zigeiten Durchsicht unterworfen und barauf ift die Bramie zuerfannt worben. - Unfer Berfahren giebt alfo meber Berantaffung, von einem blogen Anfeben ber letten Babe gu reben, nach bie in Rr. 10 ausgesprochene Forberung an Die Breierichter ju ftellen. Der Cachfundige meiß auch, bag eine herausnahme bes gangen Baues oft nicht nothig, oft gar unmöglich ober boch nicht rathlich ift. - Dit ber Unreinlichfeit bes Stodes, bente ich mir, verbalt es fic wohl ebenio, wie mit bem Brutraum voll Drohnenwachs. Lepabn im Robember 1880. Somara.

Bir betrachten biermit Die Debatte fiber Diefen Gegenftanb für geichloffen.

Die Rebaftion,

#### Derficherungsverein.

Grit meiner feßten Befennstmaßung find bem Berfleternspereint folgende neus Biltglieber beigetreten:

1) Miss bem Specialberein Betundiefer: Dufenpädere

3) Gednact Pulari mit 8 Selfern: 2) Miss ben bierfern

Biltgliebern bei Specialbereins- Urganifi Midgelfen-Dagebil mit 6, Selferr Morreini-griverbeifele Raup pr. Japar

minnmen 4 Skitglieber mit 4e Selfern

Der Gleinb bei Bereinis im til 19 Biltglieben

Der Gleinb bei Bereinis im til 19 Biltglieben

Der Gleinb bei Bereinis im tilt mit fin fat 28 Missisfeer

mit 4672 Bollern. Tasbarf, ben 22. Rabember 1880. D. Stave, p. t. Raffirer.

#### \_\_\_\_

#### Aleinere Mittheilungen.

Meisjerrs (Tanocctum velgere). Dos Berningen Ordicheren Söller, da be übbergen als Mibricasen wegen eil rine gespien Schmierighten, und bei gur Berbinnig bei Verfeichten Kampile angelighten Sützlich ind Steining bei Verfeichten Kampile angelighten Sützlich ind stein der Verfeichten und die den der Verfeichten der Verfeichten der Verfeichten der Verfeichten und die ist ein er vondest und eindende Stützlich einzuber. Man filled find bas dernal bei uns wildbundigenben Richistern, tendene ei ischaft und verfeichte der Arten Kalle gut immediate ein festen der Verfeichten der Verfeichten

Durchführung biefes Lehrfages im gangen Großen gewiß feine golbenen Fruchte tragen, fanbern im Gegentheile bei nur gang magiger Ungeschidlichfeit ban Geite bes Bienenguchters felbft bie Erifteng gar mander Bienenfamilie bebroben. Beit befier wird man hanbeln, wenn man bas Urtheil, ab bie Ronigin nach branchbar fei, ben Bienen felbft überlaßt. Es ift eine ausgemachte Gache, baß bie Arbeiterinnen einer ichlechten Ranigin in ber Regel gar balb ben Garans machen und fie burch eine junge, Die fie aus ber barbanbenen Brut nachergieben, erfeben. Mandmal ieboch tauiden fich auch bie Bienen felbft über bie Fortpflegungefabigfeit ihrer Mutter, fo daß fie biefe, felbft im vargerudten Alter ber jungfräulichen Tachter vorgieben. Gollte fich ein Bienenvalf, fei es aus angestammter Liebe und Berehrung für Die Ronigin, fei es aus irgend welchem anderen Brunde, nicht bewagen fühlen, eine abfalut ichlechte, unfabige aber brahnenbrutige Ranigin gu befeitigen, bann erft greife ber Menich ein und entferne Die untüchtige Majeftat, febe aber fagleich frembes Blut ban einer tuchtigen Ctammmutter in Weftalt einer gebedelten Beifelwiege bei, aber er halte feft an bem Grundfabe, daß nicht bas Alter, fanbern bie großere aber geringere Fruchtbarfeit bei narmaler Gierlage über ben Berth einer Ronigin enticheibet.

2it Bienespaß is Waltheilen niemt neutröhige einen inderm Haufbrunn, bei mas bereit ein einfelligten. Dem ausglicht. Rochben in ben läufigier Johen hir Gonglieber in Gestellen Schleiber in Gestellen der Schleiber in Gestellen fleiber ber Zeichquann (Chaterpen) und ber Gunnellunger (Tepha man icht 1966 bei talleinde Martt ber Anja mellidie in Eduberhalten eingebiegert, der ihr Gestelle fleiber
den Gestellen eine Gestellen der Gestellen

#### Drudjehlerberichtigung.

3m Rr. 11. pag. 97 fieht "verhandelt" ftatt "ver-

#### Mngeigen.

1. Berfammlung bes Bienenguchibereins "Dziergon. Ehrenfels" am 12. Decbr., Rachmittags 3 Uhr, in Stadt hamburg:

Tagedorbnung:

1. Referat über bie 5. Banberverjammtung. 2. Beichlubiaffung über "Beitrage gur Dedung ze."

3 Berathung bes Statute bee bentichen Centralvereins. 4. Berichte über bas Bienenjahr f. m. b. a.

5. Fragetaften-Erledigung.

Dibenburg, 25. Nop. 1880.

Der Borftanb.

2. Berjammtung bes Stormarufden 3mterbei berins am Sonning, ben 12. Decbr. 1880 in Langelog
bei heren Mojenan, Rachmittage 2 Uhr.

Tage forbnung: 1. Antrag eines Mitgtiebes, betr. ben Bauberfehrer-

poften unferes Centralvereins. 2. Bortrag bes Schriftfuhrers: Erfullt ber Central-

verein feine Blichten in Begug auf Bereinswefen te. 3. Beantwortung mehrerer Anfragen anderer Bereine in Betreff bes Wanderlehrerpoftens.

4. Beichaftliches. Um jahlreiche Betheiligung , auch anderen 3mter-

eollegen bittet ber Borftanb. Rand.
3. Berfammlung bee Bienengucht vereins at

ber Stor, am Conntag ben 12. Deermber, Rachmittage 2 Uhr im Bereinstotal.

Tage borbnung: 1. Bereinsangelegenheiten. 2. Berichterstattung über bie Wanderversammlung in

Rendeburg. 3. Diesjährige Ernterefultate.

1. Die Einwinterung. 5. Ueber bie Auswinterung im letten Fruhjahr.

Um recht gaftreichen, und punttlichem Befuch bittet Der Borftan b.
4. Der Gufeler Berein fur Bienengucht bitt.

4. Der Sufeter Bereit fur beimen gant 19. December beim berin Gaftwirth Che nieuer in Gufelerbobm, Rachmittags i Uhr eine Berjammlung ab. Tagesorbnung:

1. Renwahl bes Borftanbes. 2. Ueber Ginminterung ber Biegen.

3. Aufnahme neuer Mitglieber. Um gabireichen Bejuch bittet

Der Borftand.

6. Dwich la ger 3m fer verein. Berfammlung am Conntag, ben 19. December, Rachmittags 11/2 Uhr im Lotale bes Gaftwirthe 3. D. Blod gu Biefind b. Rropp.

Tage do ronung: Db Auflofung ober Fortjegung bes Bereine; wenn

Ob Auflöfung ober Fortjegung Des Bereine; wenn Letteres beichtoffen, atebann Bahl eines completen Borfrandes.

Um gahlreiches Ericheinen bittet Der p. t. Borfranb.

6. Jehmaruscher Berein: Berjammlung am Sonntag vor Beihnachten, ben 19. December b. J., Rachm. 17, Uhr in Landfirchen.

Tagesorbnung:

1. Das Statut bes beutiden Centrafvereins. 2. Die Dedung bes Defigits. 3. "Ueberwundene Standpunfte."

4. Entrichtung bes Beitrags pro 1881 (2.40 .46) 5. Budjerwechiel. F. Otto.

7. Bienen zuchtverein fur Olbenburg und Umgegend, Berfammlung, Sonntag, ben 2. Jan. 1881, im Bereinslotal, Anfang Rachmittags 2 Uhr.

Tage sorb nung: 1. Befprechung ber Statuten bes beutschen Centralvereins

2. Berathung über bie Dedung bes vorhandenen Defigite unferer Centralvereinstaffe.

3. Rechnungsablage bes Raffirers und Bablung ber Beitrage für 1881. Der Bor ft a u b.

8. Bienenguchtverein fur Reuentrug und Umgegend, Berjammlung, Sonntag, ben 9. Januar 1881, im Bereinstofal ju Renentrug, Anfang Rachm. 2 Uhr.

1. Befprechung bes Statuts bes beutichen Centrafbereins.

2. Berathung über bie Dedung bes vorhandenen Defigits unferer Centralvereiastaffe.

3. Rechnungeablage bes Raffirers und Jahlung ber Beitrage jur 1881. Der Borft an b.

. 9. Der Bramfiebter Bienenguchtverein wird am Sonntog, ben 9. Januar 1881 im Bereinstofal eine Berfammlung abhatten. Unfang 11. Uhr. Tagebord nung:

1. Die Arbeiten des Junters während des Binters. Bortrag des Banderfehrers. 2. Rechnungsablage für 1880 und Einzahlung der

Beitrage für 1881. 3. Bereinsangelegenheiten.

Der Borftanb.

Ein Bienenmeifter,

der gleichzeitig Bienruwohunngen anfertigen fann und in sich nurfahren ist, findet zum nächken Frihjahr beim Unterzeichneten Seftlung. Etwaige Offierten werden vor dem 1. Januar 1881 erbeten. Rich im Rovember 1880.

El. Anbrefen.

Bienen - Verkauf.

In Ottenbuttel bei Jychoe, beim Schmiedemeister Anaad fieben 20 Bienenftode gum Bertauf à 40 bis 50 Pjund fchwer.

Mit diefer Anmmer ichließt bas Post-Abounement pro 1880. Wir bitten unsere gespriten Abounenten, basselbe für 1. Semester 1881 ernenern zu wollen. Die Expedition.

3 n 9 al. 1. Berfelt über bei , Sinderereinumtung bes Ententerering in Annaburg (Schieft) 2. Jun Rendberter (Schieft) 2. Jun Rendberter (Schieftlange, 3. die beitem mit Weistige erfolgrein oder mit derembiger erftungier met Bogertütlere abs 4. Jun Gelchiefte der Jonanemann-Schul fen Riefen, 6. Reriefe Angelegenkeiten. 8. dier ertildes 7. Spreschon 4. Sermbertung, 9. Berfelterungsveren. 10. Reiten Kingelegenkeitungen 11. Augusten.

Drud von Schmidt & Maunig in Rief. - Berlag bes Centrafvereins. - Expedirt am 5. December,

# Vereins-Blatt

bes

# Schleswig-Holfteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Mitmirfung bes Borftanbes vom Centralfefretar Cl. Anbrefen.

Zehnter Jahrgang.

Riel. Drud von Schmidt & Rlaunig. 1881

## Inhalts - Verzeichniss.

| Grite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grite.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mugeigen 8, 19, 27, 35, 44, 52, 64, 72, 80, 88, 96, 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rreismanderverfammlung in Reumunfter 1879 betr. 43                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beiträge pro 1881 8, 19, 26, 35, 51, 72, 88, 108<br>Berichte ber Spezialbereine 5, 15, 25, 42, 47, 59, 70, 87, 93, 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Panbes-Detonomie-Kollegium, bas, und bie Bienengucht 12<br>Literarifdes 17, 66, 71, 91                                                                                                                                                                                                   |
| Befainung ber Vienen, Mittel gur         68           Beiner, Die, ols Spatishier         68           Bienentolernber.         68           Sienentolernber.         79, 93, 100           Bienernidgenber.         79, 93, 100           Bienernidgenber.         68           Bienernigenber.         69           Briefligher ber Riebaltion         7, 80, 164           Britishjer der Brienengsächter-Berein         69 | Maufe obsuhalten im Binter         59           Mittelwanne, etwas über.         22           Robifbeuten, Stage ber         99           Bobiglüchter, gur Brachtung für         58           Archnungen bes Centralvereits         62           Micienwöller, Gedanten über         23 |
| Depntirten-Berfammlung bes bienenwirthichaftlichen beutichen Centratvereins 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schmib, Andreas :                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gingraben ber Bienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sprechiaal 6, 18<br>Standpunfte, übermundene                                                                                                                                                                                                                                             |
| Faulbrut, meine Erfahrungen über bie 5, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ebbten ber gefunden Bienen, ift es fpefulativ, rationell? 89                                                                                                                                                                                                                             |
| Studauf jum neuen Jahr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bereinsangelegenheiten . 2, 9, 26, 45, 53, 65, 73, 102<br>Berficherungsoerein 44, 50, 63, 72, 88, 108<br>Bogel, ein verlaumbeter                                                                                                                                                         |
| Hamburg's Handel mit Jonig und Bachs 13<br>Jauptorincipien, welche nuffen die leitenden jein? zc. 64<br>Hamburg, Bereitung von 91<br>Honiglier, Bereitung von 77                                                                                                                                                                                                                                                               | Wanderbersammlung, die 25., deutscher und östert.<br>Bienemörthe 11, 21, 29, 37<br>Wanderversammlung, die 26., deutscher und östert.<br>Bienemörthe                                                                                                                                      |
| Imter, ber thatige, im Winter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beitrigiter, dos Hannemanniche 3<br>Reiffelgiter, die richtige Amvendung des Hanne-<br>mannichen in Schwarmgegenden 34<br>Betterpoopheten, die Gienen als 76<br>Jolf. Eingangs- auf Bienenprobutte 78                                                                                    |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ren Mittheilungen.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bienenitaat, ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bienenweibe, forat für 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sonigeffig                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bienenmeibe, gur 52, 61 Bienenguchter, ber, fernt nie aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wittel gur Berbreitung ber Bienengucht 104                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bienengucht, Fortichritt ber in ben B St 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Preeper Berein 18                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bienengucht im Raplande 103<br>Drahttuch anstatt Glas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rheumatismus, heilung burch Bienenftich                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Smoter, ber angerifaniiche                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ginfangen eines Bienenfdwarms 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stich ber Bienen, Mittel gegen 87                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Geruchsorgan ber Infelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berfuche und Mufter-Bienenftand 26<br>Berfucheftation, bienenwirthicaftliche 7                                                                                                                                                                                                           |
| Donig, ein Mittel gegen Rolit ber Pferbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bache, Brufung bon, auf feine Echtheit . 104<br>Bachsaustafi ohne Breffe . 80<br>Bein, der wilde, als Bienen- und Bogessutter . 27                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





exectionismispicoet romen die "Sereinoblati" burch ebritatt für den Halbigens Recis von 1 . 16. incl. Baft lag bezieben. Austigen jeder Art werden mit 20 Kfg für die gewähnliche Druckselle berechnet.

# des Schleswig-Holsteinischen Centralvereins fün Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung bes Borftanbes vom Centraljefretar GI. Andrejen, Sifcherftr. 29.

Dereinsangelegenheiten. 1. Der Anichlug unferes Centralver: vereins an ben bentichen bienenwirth fcaftliden Central verein ift beim Borftande bes letteren angezeigt morben. Unfere Spezial: pereine, welche bas Statut bes beutichen Centralvereins einer Berathung unterzogen, haben fich ausnahmslos für ben Anfdluß ausgefprochen. Gin Sauptgiel, bas ber Berein anftrebt, ift befanntlich Die Regelung ber Rechtsperhaltniffe in ber Bienenjucht, Erlaß eines nenen Bienenichutgefebes. Die Stellung, welche bas Landes Defonomie-Rolleginm biefer wichtigen Frage gegenüber angenommen, tann nur dagu beitragen, daß ber beutiche Gentral: perein auf feiner einmal betretenen Bahn um fo unbeirrter und energifder fortfahrt, und por allen Dingen eine großere Rlarbeit über bie gegenmartige Sachlage in geeigneten Rreifen gu berbreiten fucht. Bir möchten in Diefer Begiehung an Die Rebe bes Grafen Bfeil-Gnabenfels auf ber Brager Banberversammlung erinnern (pal. Bereinebl. 1880, Rr. 5, Geite 39), in melder er in ericopfenber Beife Die Mittel und Bege jeigte, beren die Agitation fur unfere gute Cache nd bebienen ming, wenn fie Erfolg haben will. Griebel Hundhof

Bit ins jest ein Sieb vob beutichen Sentralereeins gemorden, feichen auch um des Bellen is domeins Beitrebungen und es ils somit auch an uns, die Die Regeltung der bienenwirtslechtlichen Mechle verhältung nicht aus bem Auge zu laßen, umb bob um so mehr, die der in ich om wiederschel in uniere Verarie Gefagenbet betten, und von der Unzulanglichtet betchenden gefellichen Beitlimmungen aber bas Stutten der Riemen zu übergaugen. Der Sertiman richte beher an alle Sertimathung in der Sertiman richte beher an alle Sertimathung in un fere Klagen bienen, umvergallich zu feiner Klume klagen bienen, umvergallich zu feiner Klume ab benachen.

2. Bur Deding unferes Defigits haben ferner beigetragen:

| James Sagnjen Aembe    |  |   | 4 | ·10. | _  | 41. |  |
|------------------------|--|---|---|------|----|-----|--|
| Wilh. Ramte Bebel i.   |  |   | 1 |      | -  |     |  |
| Ang. Riffen Ridelsbull |  |   | 1 | **   | -  | "   |  |
| S. Berbied Fodbed .    |  |   | _ | •    | 50 |     |  |
| Loepthien Sandhof .    |  |   | 2 | "    | 50 | av. |  |
| Berein Bramftedt       |  |   | 5 | *    | _  |     |  |
| Berein Fehmarn (1. 9   |  |   | ō | **   | -  |     |  |
| Jacobs:Roldenbuttel .  |  |   | 2 | 10   | _  | **  |  |
| Gell Ottendorf         |  | • | 1 |      | 50 | **  |  |
|                        |  |   |   |      |    |     |  |

|                     | O.  |    | Gt. |   |   | 15 | .7 | W  | 513 | one |
|---------------------|-----|----|-----|---|---|----|----|----|-----|-----|
| Dagu von früher     |     |    |     |   | ٠ | 1  | 04 |    | 50  | **  |
| Berein Renmunfter   |     |    |     |   |   | ٠. | 6  |    | _   | -   |
| Berein Saddebn      |     | ٠  |     | ٠ |   |    | 10 | ** | _   | -   |
| Baumann Beiligenft  | edt | en |     |   | ٠ |    | .2 |    | _   |     |
| Berein auf Fobr     |     |    |     |   |   |    | 4  |    | _   |     |
| Rorner: Befchenborf |     |    |     |   |   |    | 2  | ** | _   |     |
| Berein Olbenburg .  |     |    |     |   |   |    | 5  | 胍  | _   | PI. |

Die Bereinsleitung fpricht ben freundlichen Gebern ihren Dant aus und fieht ferneren Bei-

tragen entgegen.

3. Beftellungen auf die Sichftebter Preife von 4. A. 50 Bi. incl. Porto find für dies Jahr fehr fourtig eine Greife von 4. A. 50 Bi. incl. Porto find für dies Jahr fehr foktlich eingegangen. Sollte etwa Jemand die Bestellung vorfammt baben, in tann folde moch in den nächken 8 Tagen bei dem Unterzeichneten befchaft werbe.

Riel, Enbe Januar 1881.

Der Gefretar.

## Meine Erfahrungen über die Jaulbrut. Bon Bohlgehagen.

II.

So [aß ich benn in wenigen Aboden meinen aniehnichen Beinenftand und mit bemielben mein angenehmes Wieren und berechtigtes hoffen vernichtet, und zwar in Folge eigerer Unwissenwissen macht und Unturbe - Patte ich mur ven erften fauligen Stod früh genug entberft und vernichtet, so ware mie möriger folibarer Staden mir gebrieben.

Es wurde indes ein neuer Stimb erworben Die fall neuen Tohnungen von dem vorigen Stand bade ich vorfaufig aufbewahrt, nachdem in die icht werden vorfau verfacht einige Augenbilde dem Adammenfeuert ausgefest. Ant dem Nach eines benachtschaft in der Benachtschaft und berauft, und judar ohne jeglichen eine gu fürchtenben Rachteil.

Mein in Rede ftegender Unsal hatte mich mit mit mehreren tückligen Imfern der Umgegend in Ber- bindung gebracht, welchen ich manche hochwickige Lehen verbante, die ich hier, vereint mit den eigenen Erlebnissen wen Anfacken, spowie fie die Faulkrut betressen, meinen jüngeren Inkerbrüdern and Krex son.

Titl nun auch ersahrungsmäßig die Faulbrut selten in der oben beschriebenen vollendeten Allgemeinsheit auf, so ist doch die Wöglichteit dafür eine verdürgte Thatjade; steht es überdies auch selt, daß saulbritige Sidde mitunter, obgleich volleam, durch den solgenden Winter lommen, dann volleam, durch den solgenden Winter sommen, dann

auch juweilen, ohne menschliches Juthun brutrein find, jo jollte boch allegeit die Thatigfeit des Imters in diefer Richtung nur vorbeugend, nie heitenb fein, und zwar mit Ruchficht auf die Gefahr für den gangem Stand.

Da, abgriebn von ber Anflectung, bir Jaubrut unt bei vollfrafen Bieden möhren ber vollften Bieden möhren ber vollften Brutheit erfdeinit und, wie ich mich aus Erfahrungen Berryugt baltet, (ediglich eine, Joge zu arsprüßter in Jaumern bes Siedes ist, so mitjin genbertike foldes volltreich Siede von eru unmittelbaren. Gimmirtung der Soungraft bermöhrt merken, bitriebare inneren Raum boben und genigmete bildtung. Der Inder hal fodos in biefer Briedung ber eine bei ber bei der bei de

Wird auf biefe Beile ein feulbrütiger Stod ernbech, fo mus bereifte ban Zaubern noch am felbigen Bena, beam ber Siug eingestellt ift, vorificitig sentfernt umb vernichter bereim, voll eine Benare bavon auf bemodbarte Sicke geratigen. Be habe als angestellter betrer um balb feit 30 aber alle angestellter betrer um balb geit 30 aber alle angestellter betrer um balb period betreibn finner, nur bage richt eiter beiharter, mitiga Bienar bie vorfriehne empfohlene Aufmertmitiga Bienar bie vorfriehne empfohlene Aufmertmetrich einige mitter befire Beit als faut brütig finder und zum Gebriehn ber übrigen Bienen
betritten miller

Ich weiß, boß ich in meiner Ansicht über bie Soulbert, befeinder aber in miener Weltope, bie Saulber zu behandeln, von der allgemeinen Ansichaums abereide und boder all Biberfrond stote; mei nieß biese weiter Best in ihrem Berlaufe mittlich ertebt, mer jenned einen soulbeitigen Geof in schradter, wird mit zustimmen, wenn ich sogiebertadter, wird mit zustimmen, wenn ich sogiebetradter, wird mit zustimmen, wenn ich sogiebetradter, wird der Sertiderenis and Societien Bernatung Manner unteren Sertiderenis and Societien Bernatung ich die weite der die der der der der die die flick weite, bollsteinischen Bienen zustabe beitrebte Regierung verauslägte, die bestäcken Gestige über die Kinderpelt z. auch auf die Brutzelt der Wellen

# Die 25. Wanderversammlung denticher und öfterreichischer Gienenwirthe in Köln. Som Rebatteur.

Cs sind die Wanderversammlungen die geistigen Amterbrüder; der frijde Lebensbauch, welcher in beneiben weht, geitigt von Jahr zu Jahr schonere Frührte, Brückte, von denen jeder Thetlinden met and Wunsch und Bewirftig und Bewirftig kommen und annehen kom.

Mls die 13. Banderversammlung 1864 in Gotha tagte, außerten vergagte Gemuther, bag bie Bahl 13 im übeln Rufe ftebe und daß es fraglich erfcheine, ob ben Manderverfammlungen noch langere Lebensfrift jugufprechen fei Dit prophetifchem Schariblid fagte banials in ber Eröffnungerebe ber Gothaer Berfammlung Baftor Aleine: "Bir eröffnen bente nicht die 13, Banberver: fammlung, fondern die erfte vom zweiten Dugend!" Die lette vom zweiten Ingend haben mir 1879 in Brag erlebt und 1880 fonnten mir in Roln bas Jubelfeft bes 25jahrigen Beftebens der Wanderverfammlungen deutscher und öfterreichifcher 3mfer begeben. 3a mehr als ein Bierteljahrhundert liegt feit bem Inslebentreten Diefer Berfammlungen bereits binter uns, benn Rriege und andere Umftande haben wieberholt ben Musfall berfelben jur Folge gehabt.

Mits einem zwiefeden Grunde burtle man vom der Köhrer Berfammlung fehr wiel ermatter: einmal der Jubiläumsfeler wegen, sobam auch, meil ber "Bater" Mjein und das "beitige" Röhn wohl geeignet waren, eine besonere Anziekungsfrast; un üben. Diele Sofimungen doben fich inch judig erjüllt: leine 5401 answärtige Junter baben die Soliene Beaubererdammlung besicht, uns Selbererich wielleicht feine 10. Beit fünd babei, wie im worigen Jabre im Krag, wieber auf wenig auserhälfine.

Schiumgen und höternigem angewiefen, dem ein Eferschaft ber ödike mutbe in Röhn [10 mein gereicht geschieden ber ihr Röhn [20 mein röhn Röhn [20 mein röhn Röhn [20 mein röhn gemingem in die jurisdigseilenen, hörten mir oder von röhn jurisdigseilen den Röhn in der kommen nicht jurisdigseilen den Röhn für die können desprechen geming der den der von der der v

Whe ber Befund, so blieb auch die Ausstellung sinter denen im Greisband und Verag weit aurüd, besonders waren die lebenden Wolfer schwach vertreten und in dem Aussseldungsslaat war gwo-Vielerfei aber nicht Biele, d. h. die Aussselfulung bot weder in ihrer Gesammtheit, noch im Eingelnen des Interesionen und Welchernden sposiel, als man

hatte ermarten mogen.

Eins barf jeboch nicht unermabnt bleiben: Die Banderversammlungen beutscher u. öfterreichischer Bienenwirthe icheinen mit jebem Jahre mehr Die Aufmertjamteit bes Auslandes auf fich jut gieben : Danemart und Schweben, England und Solland, Italien und Die Comeis maren vertreten, nicht allein in ber Berfammlung, fonbern jum Theil and in ber Ausstellung. Es liegt barin mit bie Gemabr bafur, baf unfere Manberversammlungen, Die eine vielleicht mehr, Die andere minber, ber Bienengucht in jeder Sinficht mahrhaft forberlich find und bas ihnen porbin gefpenbete Lob in vollem Mage verdienen. Ich habe schon im vorigen Bericht über die Prager Bersammlung es ausgefprochen und will es hier wiederholen: In ben Berhandlungen liegt por Allem ber Comer. punft ber Wanderverjammlungen, von ihnen geht Die lebhaftefte Anregung, Die reichfte Befruchtung aus; fie bilben außerbem bie befte Bermittelung gu bem perfonlichen Bertehr gwifchen 3mter umb Binter, ein Moment, ber gleichfalls fegr boch anaufchlagen ift. Muf die Berhandlungen ber Rolner Berfammlung barf benn auch mit voller Befriedi: aung gurudgeblidt merben. Und batten fie nicht mehr ju Wege gebracht, als eine Ginigung über bas Rormalmag und bie endgultige Conftituirung bes beutschen bienenwirthichaftlichen Centralvereins, fo burften wir mit ihren Refultaten icon gufrieben fein. Gine gange Reibe michtiger Fragen bat aber außerbem ihre Erledigung gefunden und fein Ditglied wird die Rolner Berfammlung ohne neue Belehrung und Anregung verlaffen baben.

Die 25. Wanderversammlung wurde vom 5. bis 9. Geptember abgehalten. Es brachte bie erfte Salfte bes Monats febr icone aber auch febr warme Tage. Als wir (ich hatte meine Frau und herrn Bunning Riel in Begleitung) am Connabend, b. 4., burch bie honnoverichen Canb: und Saibegegenben junachft nach Bremen fuhren, lagerte fich ber Staub fo bid auf bie Rleibung, baf man mit bem Finger barauf fchreiben tonnte Bremen bot uns mabrent ber Mittoasieit einige Stunben ber Erholung. Bunachft wurde im Rathefeller mit einer Rlafche Mofel ber Staub binunter gefpult, bann nahmen mir bie Gebensmurbigfeiten bes Rellers unter fundiger Suhrung in Augenschein, besuchten ben Bleifeller im Dom, Die Borfe, ben Borfeuteller (in welchem mon icon und billig ift) und bie pornehmiten Stroßen und Anlagen ber Stabt. Geit 1865 im Trubel bes Cousenfeftes batte ich Bremen

nicht gefeben. 11m 2 11hr festen wir burch bie gesegneten Kluren bes fühmeftlichen Sannovers und Weftfalens. Die industriereichen Wegenden ber Rheinproving unfere Reife fort noch Duffelborf, mofelbit mir Abends gegen 9 Uhr eintrafen und nach langerem Bogern und Warten, Fragen und Berhandeln im "botel Zweibruden" ein Unterfommen fanben. 3n Rolge ber Gewerbeausstellung woren bie Gafthofe überfüllt und man burfte ichon aus bem Grunde nicht febr mablerisch fein. Im nachften Morgen befichtigten mir bie Stobt und glabann bie Gemerbeausftellung: Stunden genügten uiben faum, einen oberflächlichen Ueberblid ju gewinnen, gefchweige benn, bas Gingelne naber gu betrachten, gum Ctaunen aber und Bewundern bot fich auch in ben wenigen Stunden genug und fie genugten, um in mir Die llebergeugung gu ermeden, bag bie Duffelborfer Gemerbeausstellung in mancher Beziehung Die Berliner, Die ich im September 1879 ju feben Belegen: beit hatte, zweifellos übertraf. 3ch erinnere nur an die Gifeninduftrie, Die Abtheilungen für Dafdinen, für Gemalbe 2c. Cowere Tropfen eines beroufgiebenben Gemitters verscheuchten uns aus bem iconen Garten, in welchem bie Ausstellungsgebaube einen Plat gefunden, fcmere Donnerichlage begleiteten uns, als wir etwas por 5 Uhr mit bem Buge Duffelborf verliegen, um nach einer guten Stunde in Roln, bas Sauptgiel unferer Reife.

Man hat bem Kölner Komite ben Vorwurf gemacht, daß für Unterbringung der Göffe nichts geschehne sie. (Lyd. 3-11). Self. Interpreceden. Auf mein briefliches Erlucken war uns im "Jotel Lambberge ein sehr autes und dobe ibilliaes Logis beforat worden.

Einzug zu halten.

#### Das Landes - Oekonomie-Kollegium und die Bienengucht.

Unterm 21. Tegember v. 3. ging vom Titeftor bes sandvo. Generadorerins, Gerrn Boteft man, weider im preuß. Defonomie-Rollegium Schleswig-Hoffen vertritt, bem Untergeichnete und Schreiben ju, in weidem mitgetheitt wurbe, boß a speiter Burth for Tegesborbung für bie am 13. Januar beginnenben Berhandungen bes Defonomie-Rollegiums aufgefellt jei:

"Gutachtliche Acufierung des Rollegiumsüber die Rothwendigfeit einer weiteren Regelung der Rechtsverbattniffe der Bienenzucht."

Serr Botelmann bat, ihm bie Wünsche unseres Centralverins in biefer Begiehung befannt gu geben und erflärte fich bereit, dieselben gu vertreten Wir unterlaffen nicht, auch an dieser Stelle für das liebenswürdige Entgegentommen verbindlichst un danken.

"Moddem der Unterschöntet mit einigen Mitgliebem der Merindeitung Mölfrunde über ben
betrefinden, jür unfere Inderen Modden
betrefinden, jür unfere Indereit in mödigen,
Gegeritund genommen, hat betreite mit geren
Botefunam barüber coniertt und bemießten unfere
Boden und untere Wänighe mit Seuga und bei
belichenden gefehlichen Bethimmungen über bie
Blenengadit vongetragen, auch in einem Schreiben
m Vorfigenden bes beutigken bienenwirtsfödigtlichen Gerntodererins, deren Boder Radbow,
erludd; in einer motoriten Gingabe für bie
Jonterefien ber Bienengadit borgen
Sollegium einquirteten. (Zoß Lebjan-Sonnover
um Meternetten in der Soche befellt fei, mor mit

damals noch unbefannt.) Es wird vielen Lefern unseres Blattes das Echidsal unserer Anträge im Desonomie: Rollegium bereits durch die Tagespresse besannt geworden sein, ich kann mich daher hier aus das Wichtigste

beschänden.

Ter Referent bemertte, nach Bertiner Rochrichten, Folgenbes: Die Kleinengudst wirft in manchen Gegenben, werm sie rational betrieben wird, reiche Bentem ab, sie gewährt Aussulvan von Staatsburgern den Interhalt, ober erfögt is bürftige Einnahme vieler Angesellten der Richte und der Staates. Richt untvoer gericht der Verlagen, der Staates. Richt untvoer groß ist aber der Jugen, den der Bentem der Leinen der Rechwirtsflosif durch der Fonden, der Berting der Rechwirtsflosif der Rechwirtsflos

trag eines Bolles auf 10 bis 20 Bfb. Sonia rechnen. Dehmen wir als geringften Preis für bas Pfund 40 Pf., fo murbe bennach bie Ginnahme an Sonig in ber einen Proving fcon Die Gumme von 1320000 Me. bis 2640000 Me betragen. 3m Ronigreich Prengen maren bamals 1350000 Bienenvoller und Diefe lieferten ber Bolfemobliahrt jabrlich minbeftens 5400000 . Dhie Bienen maren biefe Summen nicht porhanden. bem Sonig liefert Die Biene bas Wachs. Tropbem bies machtige Roufurrenten in bem Bafe und ben vielen Belenchtungematerialien befommen bat, ift es bennoch für viele Brede unentbehrlich. Leiber brudt die faft gollfreie Ginfuhr fremden Bachfes bas paterlandifche Brobutt bermagen, bag ber Preis feit 20 Jahren auf Die Balfte beruntergegangen ift. Und bennoch fiefert allein die Proving hannover jahrlich ca. 600000 Pfb. Wachs und führt ber Boltsmohlfahrt baburch bei ben gebrudten Preifen die Summe pon 600000 bis 700000 A. ju. Aus biefen ficheren Coluffen, geftutt auf bie Ctatiftit und eine langjahrige Erfahrung, ift bie Rolgerung, bas Salten pon Bienen burch bie Staatsgefege gut ichiten, gang natürlich. 3ch erfuche Sie beshalb, folgenten Antrag anzunehmen: "Das Landes Detonomie Rollegium befchließt:

 Bum Schnie ber vaterländischen Bienengucht ift auf die Ginsuhr fremben honigs und Wachses in das Gebiet des beutschen Bollvereins eine angemessene Steuer erwinischt.

2) Nach Anfich ber Seubes-Cetonomie Kollegiums liegt ein Bedürftig vor, ben gegenmärtigen Rechtsgutanb in Beziehung auf
der Helbert und Berteilt und Berteilt und ber haten
des halten von Beinen umleindere zu ergein
und die Menten der der der der der
erfulch, der Entwurf zu einem Getege,
den Sedusp der Bienengudit und die eine
diagenwein Rechtserchäuftig betreifen,
eingereicht von dem Berein der deutliche Bienenwirte, von einer
Rommisson prüsen zu lassen, der der
einführen zu moßen."

Es entfpann fich hieruber eine Iurge Debatte, wonach unter Ablehnung bes Antrages nur be-

fcloffen wurde: "Rach Anficht bes Lanbes-Detonomie-Rolle-

giums liegt fein Bedürfniß vor, den gegenwärtigen Rechtsaustand in Bezug auf das Saften von Bienen umfassenber als bisher zu regeln."

Welche Motive das Defonomie Kollegium zu biefem Befcluffe geführt, ift uns bisher nicht befannt geworben, wir verzichten somit auch auf ein Urtheil über die Beschlufplaffung.

Ci, Unbrefen.

#### hamburg's handel mit houig und Wachs im Jahre 1880.

Der auch in Diefem Jahre von geichatter Geite une autiaft überfanbten, auf Beranlaffung ber Samburger Banbeletammer herausgegebenen Arbeit "Samburg's Sandel im Jahre 1880" entnehmen wir die nachstehenden Mittheilungen, Die uns gur Genuge lebren, bag bie viel befprochene und viel gefürchtete Ronfurreng Amerita's auch fur uns 3mfer in recht erheblichem Dage borhanden ift. Bie auf ben übrigen Gebieten ber Landwirthicoft wiederholt empfohlen worden ift, gur Begegnung ber Ronfurreng gang besondere auf die Bute ber Produtte Gewicht gu legen, fo wird es auch fur une Bienenguchter fich in erfter Linie barum handeln, Brobutte von hervorragender Gute an ben Martt gu bringen, um fo ben überfeeifden Rivalen ben Rang abzulaufen. Das ift nun eben nicht febr ichmer, viel ichmerer bagegen burfte es fein, bae tonfumirenden Bublitum babon gu überzeugen, daß unfer Sonig wirllich beffer ift ale ber ameritanifde. Doch gurud gu bem Jahresbericht!

Sonia. Wenn wir unfern poriabrigen Bericht mit ber Erwartung ichloffen, daß ber neue Beit. abidnitt gunftige Refultate fur bas Gefcaft in Sonig aufzuweifen haben murbe, fo ftutte fich biefe Anficht einerfeits auf ben fleinen Borrath und auf bie gunftigen Unichauungen über bie Gefcaftelage im Milgemeinen, andererfeits auf Die geringe Musbeute ber Ernten in Chili und Californien. Diefe Borausfegung bat fich indeg nicht erfüllt, benn wenn fich auch bie borftebend ermahnten Ernteicanungen ale forrett ermiefen, fo hat boch bie allgemeine Beicaftelage, welche ben gehegten Ermartungen in feiner Weife entfprach, beprimirend auch auf Sonig eingewirft, und verlief bae Gefcaft in biefem Urtitel mabrend bes gangen Jahres in matter und luftlofer Stimmung. Bei regelmäßigem Bebarfegeichaft behaupteten Breife fich ungefahr bie jur Ditte bes Juhres, nahmen bon biefem, Beithunft aber eine allmalig weichende Tenbeng an, nachbem fich ber Ertrag ber biesjahrigen Ernte in Europa ale ein auferft ergiebiger berausftellte, unter welchem Ginbrude, wenn auch bie Riffer Diefee Ernteergebniffes im Bergleich au ben gewohnten Bufuhren bon ben überfeeifden Produttions. landern fich als verichwindend flein erweift, die Raufluft abnahm und einer matten Stimmung Blat machte, welche burch ein willigeres Entgegentommen ber Gigner eine allmalige Werthermagigung berbeiführte, fo bag Breife heute ca. 5 ... pr. 100 & niedriger fteben, als am Schluffe bes porigen Jahres. Betrachten wir bie biesjahrigen Bufuhren, fo haben mir junachft eine erfreuliche

Bunahme ber bireften Importen von Savana gu perzeichnen, mabrent Mexico nabegu baffelbe Quantum lieferte, wie im Borjahre; von Chili find dagegen ca. 400,000 # weniger importirt, und von Californien ift bie Bufuhr fait Rull. Unfer hentiger Borrath, welcher ca. eine Million i umfant, ift allerbings mejentlich großer, ale ber porjabrige: im Allgemeinen zeigt fich aber mehr

Bertrauen ju ber Lage bes Artifele, und ba bie Sandler fich mabrend ber letten Monate faft ledialich auf Dedung des bringenbften Bebarfs beidranften, fo burfen mir mobl annehmen, bag bie nachiten Monate uns ein lebhaiteres Beidaft bringen und bamit ben Bemeis liefern merben, bag ber bentige Berthitand ein folder ift, auf meldem mit Rube und Bertrauen operirt merben fann.

| marte empfingen mir im Laufe biefee Jahres bireft: |               |       | 1879      |     |
|----------------------------------------------------|---------------|-------|-----------|-----|
| Bavana 1427 Tierces, 4 Barrels ca                  |               | . ca. | 800,000   | W.  |
| Merico 2209 ,                                      |               |       | 1,100,000 |     |
| Chili und Beru 5350 "                              | 685,000       |       | 1,097,000 |     |
| Californien 126 Riften "                           | 10,000        |       | 450,000   |     |
| ben Gubfee-Infeln 68 Barrele                       | 20,000        |       | 16,000    |     |
| Domingo 2995 " "                                   | 860,000 "     | -     | 550,000   |     |
| Total ca                                           | . 3,825,000 u | , ca. | 4,013,000 | to. |
| Gegen                                              | 3,058,000 "   | in    | 1878,     |     |
|                                                    | , 2,036,000 , |       | 1877,     |     |
|                                                    | 3,570,000     |       | 1876,     |     |
| Borrath ultimo 1880:                               |               |       |           |     |
| Havana                                             |               |       |           |     |
| Marifanifcher                                      |               |       |           |     |
| Ehili                                              | 130,000 "     |       |           |     |
| Californifcher                                     | 40,000 "      |       |           |     |
| Domingo                                            | 170,000 "     | _     |           |     |
|                                                    | 1,040,000 8,  |       |           |     |
| Gegen ultimo 1879                                  |               |       |           |     |
| " 1878                                             |               |       |           |     |
| , 1877                                             |               |       |           |     |
| <br>, 1876                                         | 555,000 "     |       |           |     |

28 achs. Wenn auch bas Gefcaft in bem nun beendeten Beitabiduitt anicheinend fein fonberlich belebtes war, fo zeigen die nachstehenden Biffern doch, daß ber Berjand bebeutend großer gemejen ift, ale im Borjahr, und fallt bieje vermehrte Thatigfeit bauptfachlich in die erften Monate Diefes Jahres, womit bie Borausiehung, welcher wir in unferem vorjährigen Bericht Ausbrud gaben, fich voll bestätigt hat. In der zweiten Salfte bet Jahres ift ber Abjug allerdings ichmacher gemefen, gleichzeitig verloren aber auch Die Bufuhren an Bedeutung und ichließen wir beite mit einem verhaltnigmaßig fleinen Borrath; ftellen wir Diefem ben niedrigen Berthitand bes Artifels gegenüber, fo burfen wir wohl mit einiger Buverficht erwarten, baß Breife fich nicht allein behaupten, fonbern auch einen regeren Berfehr hervorrufen werden. Die Bufuhren von Chili weifen in Folge bes fleinen Ernteergebniffes in jenem Lande eine febr fleine Biffer auf, besgleichen ift unfer Import von ber fo febr beliebten und furranten Gattung Benquela ein perbaltnismäßig fleiner gemefen. Bedauerlich ift es, daß Gattungen, wie Madagascar und Beitindifches, verhaltnigmaßig wenig Beachtung fanben, obgleich namentlich bie Qualitat ber erfteren in

Berbindung mit dem dafür normirten billigen Breife

alle Aufmertfamteit verdient. Das Gefcaft in inlandifdem Bachs mar ben Importen von überfeeischen Blaten gegenüber nie von hervorragenber Bedeutung, und verliert daffelbe immer mehr. bon Chili..... ca. 35,000 %, ca. 72,000 %, . ben Gubjee-Injela ... , 1,800 , , 12,000 ,

1880

Seemarts empfingen mir

| Bengnela<br>Magola<br>Magogabear<br>Mozambique<br>Bijao<br>Bejindien<br>Brajitien                                                       |           | 95,000<br>95,000<br>3,000<br>431,800<br>268,000 | in | 38,<br>97,<br>46,                                    | 000 #<br>800 #<br>000 #<br>000 #<br>200 #                             | -            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sorrath ultimo Heimische und T Schwedische Chili Benguela Angela Angela Angela Brodagascar Rodandique Diplao Beitindisches Steindisches | danisches | 12,000<br>10,000<br>60,000<br>318,200           | 8, | 20<br>10<br>70<br>506<br>31<br>100<br>82<br>16<br>15 | 879<br>,000 %,<br>,000 ,,<br>,000 ,,<br>,000 ,,<br>,000 ,,<br>,000 ,, | Contractor ( |
| 0-                                                                                                                                      | Begen     | 429,000                                         |    |                                                      | 199                                                                   | ì            |

220,000 , , 1877,

Berichte der Specialvereine.

Der 3mferverein für Breet und Um: gegend hielt im verfloffenen Jahre am 14. Nov. feine lette vorjährige und am 16. d. DR. feine erite biesjährige Berfammlung ab. Bur erfteren Berfammlung waren wegen eines außerft folechten 2Betters nur 7 Mitglieber erfchienen; ein neues Mitglied, Tagelohner Rath aus Lepahn, murbe für 1881 aufgenommen. Für ben Berficherungs: perein murben ju Reviforen gemablt: Infpettor Richelfen, Lehrer Rubfert und Forfter Comidt, fowie ju Tagatoren: Comied Blund und Weber Sars, und Schonfirchen mard fur ben nachftgelegenen Berein gehalten. Gerner murben Die Statuten fur ben beutiden bienenwirthichaft: lichen Centralverein befprochen und ein Anichluß unferes Centralvereins an benfelben fur aut befunden. Gin freiwilliger Beitrag jur Dedung bes Defigits bes Centralvereins von ben 8 Anmefenben ergab 5 .46. 50 Bf. Die lestjährige Ernte ift nach Meußerung ber Berfammlung aut gu nennen. Die Anwefenden hatten im Frubjahr 70 Bolfer aus: und letten Berbit 125 eingemintert. Der Borfitende iprach bierauf über Die Ginminterung. Er bob bervor, es fei verfehrt, feine Stode frei und offen auf bem Stanbe fteben gu laffen, ein ruhiger und warmer Stand fei erforberlich, ein trodener Reller, mo gleichmäßige Temperatur, fei am beiten; außerliche Beunrubis gungen feien gn vermeiden; die nach Rorden ftebenben Bolter gehren am menigften und famen am beiten durch ben Binter, aber fie blieben im Grubjahr gegen andere jurud; es feien teine fomache, fondern ftarte Bolter aufzustellen. — Der Unterzeichnete empfahl in Folge von ihm im verfloffenen Commer gemachter Erfahrung bas Abiverr= gitter und rieth gu Berfuchen auch bei Strohforben, indem auf ben Rorb ein Auffat und im Spuntloch ein Abfperrgitter anzubringen fei. Am Schlug ber Berfammlung murbe vom Unterzeichneten noch die Unfertigung von Strohforben auf ber Bohlgehagen'ichen Maichine gezeigt.

Auf unfere Berjamulung am 16. D. M. vorbe mucht in Williglied ausgemehet, bagegen troten 3 neue Milgisber ein: Galwirth Gier zu Mallorf, Krüger Sing uno Schmied Sindr uns über zu krüger Sing uno Schmied Sindr und von 17 anweieln waren, auferdem macen anmefend der Schwieder und der Schwieder zu der Tägesbornung gemäß erhieft gerift ber Der Tägesbornung gemäß erhieft gerift ber Der Tägesbornung gemäß erhieft gerift ber Der Bert ein der Milgier und der Der Bert ein der Milgier und der Der Bert gemäßen der Der Buffellung fei zumächt gestellt gerift Der Milfiellung fei zumächt geber der Bert Buffellung fei zumächt gestellt gestellt Der Milfiellung fei zumächt gestellt Bert Buffellung fei zumächt gestellt Der Milfiellung fei zumächt gestellt Bert Buffellung fei zumächt gestellt Bert Bert gestellt gestellt Bert gestellt gestellt gestellt Bert Bert gestellt gestellt Bert gestellt gestellt gestellt Bert gestellt gestellt gestellt Bert gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt Bert gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt Bert gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt Bert gestellt ge

Rugluft; gegen beides fei ber Stand gu ichnient burch Strobmande, Anbilangungen, bejonoers von Tannen u. bal, Ferner fei ber Stand gegen Die Conne gu ichuten, Die im Commer und mehr noch im Winter den Bienen verberblich werde. Deghalb murbe Anfitellung gegen Diten und Be: icattung empfoblen. Da qud Bennrubigungen von ben Bienen fern gu halten feien, fo fei ber Stand nicht in ber Rabe von Landftragen, Scheunen, Schmieden angulegen; anch Die Rabe großer Gemaffer fei gu vermeiden und por bem Stande feine Gras:, fondern eine Ries: flache von etwa 6 Guß Breite gu halten. — Indem Redner fich barauf ju ben 28 ohnungen felbit mandte, nannte er guerft die Rlogbeute, als altefte Bienenwohnung, fpater fei Die Strobwohnung gefertigt und herr A. nannte und zeigte in Abbildungen ben Chrenfels'ichen Strobftul ber, pon glodenformiger Gestalt; ben Eraubens ftulper, oben weit und unten eng, um Drohnenbau an permindern und Sonia au ergielen; ben Regelftulper, oben fcmal und unten breit, ber eine große Ansbehnung bes Brutlagers gestatte, aber ju wenig Raum fur Sonig habe; ben Bauch: ober Faßftulper, in ber Mitte weit; ben Spigner'ichen Rorb, oben fcmal und unten febr breit : ben Dagaginforb, fenfrecht flebende Balge, aus 3 Abtheilungen bestehend, abnlich bie Chrift'ichen Raftchen, und Die Lagermalge. Jeht ging Redner gu den Mobilmobnungen über. Der Schöpfer ber beweglichen Wabe fei Djergon, ber in feinen Bohnungen Stabe anwende, mogegen Baron v. Berlevich zu Rahmchen übergegangen fei. Die Sauptformen der Mobilmohnungen feien Stander, Lagerbeute und Bogenftulper. Es fei ichwer, fich für eine biefer Wohnungen gu entfcheiben, ju fagen, fie fei bie befte; ber Stanber fei für und ber Lagerbeute vorzugiehen. Biele Freunde habe and ber Gravenhorft'iche Bogenftulper in unferm Lande gefunden; er bedinge eine gute lebermintes rung, fei auch leichter berguftellen als die Raften, bas Berumnehmen Des Stodes und Die oben Didere Babe founten nachtheilig werben. Um im Raften jeder beliebigen Babe beitommen gu tonnen, habe man von ber Seite jugangliche Stocke, Seitenschiebeftode, und auch oben an öffnende Stode gefertigt. Sinfictlich bes Daterials fei gu Bieneuwohnungen Bolg ober Strob, als ichlechte Warmeleiter gu mablen. Redner empfahl noch für freistehende Rorbe Strobtabbe und binfictlich ber Aluglocher beren gmei. - Rach langerer Debatte über Diefen Begen. ftand lieft ber Unterzeichnete fich aus fiber ben Reinigungsausflug ber Bienen und bie erften Arbeiten bes Imfere nach bemfelben. Samptzwed des Reinigungsausfluges ber Bienen fei ber, fich bes mabrent 3, 4 bis 5 Monate in ihren Leibern angebauften Uuratho gu entledigen. Diefer Ausflug rufe bes 3mtere Thatigfeit am Bienenftanb wieber hervor. Es murbe empfohlen, etwa por bein Stande fich befindenten Conee mit Datten, Strob u. bgl. ju bebeden, erftarrte Bienen auf: gufammeln, und, neubelebt, fcmachen Boifein angugeben; ber 3miter habe mabrend bes Tages bie Stode aufmertfam gu beobachten, nachzusehen ob Die Bienen fart ober fcmach ausfliegen, ob fie auch unruhig fuchend auf bem Stode umber laufen, um fo fchwache und weifellofe Boifer gu erfennen. In ben nachften Mingtagen babe ber 3mfer Gemull, tobte Bienen zc. aus bem Ctode ju entfernen und bies Gefchaft nicht ben Bienen gu überlaffen; weisellose und fcwache Boller feien mit anderen ju vereinen, ber Sonigvorrath fei ju unterfuchen und ber Roth burch ftarte Portionen Sonig ober Buder abzumehren; wo fein Waffer in ber Rabe, fei an gefchitter Stelle foldes binguftellen. - Berr Cell-Ottenborf zeigte noch, wie er burch Baum: wolle, eingelegt in ben Pfeifenbedel, Miche unb Runten beim Rauchmachen gurudhalte und Biegler Dau. Lebinfublen burch einen ausgestellten Rorb wie einer, ber im Rorbanfertigen eingenbt ift, auf ber Rorm boch febr accurate Ctode anfertigen Rach Rechnungsablage und Gintaffirung ber Beitrage murbe bie Berfammlung gefchloffen. Levabn, b. 22, 3an. 1880. Cowars.

Die Berfammlung bee Bienengucht: vereine für Reumunfter und Umgegend, welche am Conntag, ben 16. Januar abgehalten murbe, mar, mahricheinlich megen ber ftrengen Rafte, nur ichmach befucht; wir batten aber bie Freude, bag ber Borfitende bee Centralpereine, Berr Dr. Raftner aus Borbeeholm, in ber Berfammlung anmefend mar. Der Chriftführer erftattete junachft ben Jahreebericht und legte Rechnung ab. Der Jahresbericht ergab, bag ber Berein im porigen Jahre 78 Mitglieder gablte. Die Bereinseinnahme betrug im letten Jahre 243 .4. 50 Bf., die Ausgabe 203 .4. 50 Bf.; es ift alfo ein Raffebehait von 40 .M. vorhanden. Die Ginwinterungefrage erregte eine lebhafte Debatte, bie aber menig Deues ju Tage forberte. Biele hiefige Ditglieder haben wiederum in Dieten eingewintert, mas immer \* eine vortheilhafte Ginminterungemethobe ift. herr Dr. Raftner empfahl Ueberminterung in unterirbifden Raumen. wie in Polen, Comeben und anberen falten ganbern, Diefe Ueberminterungemeife murbe auch bier anmendbar und portheithaft fein. - hierauf murbe bas Ctatut bee Centralverbanbes ber beutiden Bienenguchtvereine burd berathen und im Gangen angenommen. Dur in Betreff bes & 7 biefes Statute munichte man barüber Muftlarung, ob bie Stellvertretung bei Abftimmungen unter allen Umftanben ftatthaft ift, ober ob unfer Centralverein auch allemal meniaftene einen Delegirten gu ben Berfammiungen fenden muffe. - Ine ber im Sabre 1879 in Berbindung mit ber bienenwirthidaftliden Areiemanderverfammlung bier ftattgefunbenen Berloofung ift noch eine Cumme bon 97 .M. 50 Bf. porhanden, melde nach Beftimmung bes Ronigl. Oberprafibiums jur Forderung bienenmirthichaftlicher Zwede ju referviren mar. Diefe Cumme ift bon ben Reviforen ber Mueftellunge-Rechnung beanftandet morben, Um nun die Ungelegenheit gu allfeitiger Bufriedenheit gu erledigen, hat ber hiefige Berein beichioffen, bag behufe Befcluffaffung über die Bermendung ber qu. Summe jum April b. 3. eine Delegirtenverfammlung ber an ber Ausftellung betheiligten Bereine hierher gu berufen fei, und marb bestimmt, bak ieber Berein hierzu bon je 30 Mitgliebern ober einem Bruchtheil berfelben einen Delegirten entfenden burfe. Die Berfammlung mabite bemgufolge fofort 3 Delegirte fur ben biefigen Berein. Behufe Berbei-führung einer Blutauffrifchung foll im April b. 3. ein Austaufch von Standbienen gwifden ben biefigen Bereinsmitgliebern fattfinden. B. Stabe.

Berein Sanerau. Unfer Berein hat wieberum 2 feiner Ditglieder eingebußt, einen burch ben Tob, ben andern wegen Aufgabe feines Bienenftanbee. Ge bleiben fomit fur 1881 nur 12 Dit. lieber. Bon biefen hatten 11 fich ju unferer am 9. Januar abgehaltenen Berfammlung eingefunden, ein gutes Beiden beim Beginn bes neuen Sahres! Rach vorgenommener Rechnungeablage und Bahl zweier Borftanbemitglieber, fowie Gingahlung ber Sahresbeitrage murbe angeregt, ob es fich nicht etwa empfehlen merbe, für unfere Wegenb, Lunganer Bienen anguichaffen. Bunachft wollte man fich burch ben Sprechfaal unferee Bereineblattee über bie genannte Biene naber informiren. In Un= fehung unferer beidrantten Raffenverhaltniffe marb von einem Beitrag jur Dedung bes Defigite Mb-Der Goriftführer. ftand genommen.

Der Bienenguchtverein für Reuentrug und Umgegend hielt am 9. b. D. feine erfte

<sup>\*)</sup> Das Cinnieten ber Vienen ift gewiß zu empfelten, aber nur da, mo bie Volenkrefaltniffe dess ongethen sind. Bille fürchen inft, daß bei der gwößen Rölfe, die Er Willer und der Weitendelen trodgte, eingelen Inftern mit dem Eingeden oder Einmielen ihrer Vienen trautige freihrungen moden werben. Das Cinnieten icher der Erde verbient unter allen Umfanden vor dem Gregoren Borguge.

torben, 1 im Bogenftulper, 5 in Raften. Gin Raftenvolt befam bie gutartige Faulbrut. Mus Furcht bor ber bosartigen Faulbrut tobtete ich bas Bolt, brach ben gangen Bau aus und erhielt nur einige Bfund Bonig. Gin zweites Bolt mar febr fcmad (ich hatte es mit einem anbern vereinigen follen) und brachte garnichts ein. Dennoch habe ich 400 Bfb. Bonig und 5 Bfb. Bache geerntet und 13 Bolfer in ben Winter gebracht. Gin Bolt, im Lagerftod, mußte guerft im Grubjahr 10 Salb: rabmden mit verbedelter Brut an ichmade Bolfer abgeben, lieferte bann mahrend ber Rice. u. Buchmeigentracht 80 Bfb. Bonig und ift mit gutem Borrath in ben Binter gegangen, bat freilich nicht gefdmarmt und mabrend ber beften Trachtzeit hatte ich bie Ronigin mit 2 Baben abgefperrt einen gangen Monat binburd. 3. 3. 3urgenfen.

Der Bramftebter Bienenguchtverein bielt am 9. Januar eine Berfammlung ab, gu welcher ber Banberlehrer fein Rommen in Ausficht geftellt hatte, in Folge Unwohlfeins aber vorher abidrieb. Es murbe junadit bie Durdminterung befprocen und tonftatirt, bag unfere Bienen im Gebruar eines flugbaren Tages bringend beburfen, meil fie febr frub in ben Winter gefommen find. In einem ausgestellten Bogenftulper murben alebann bie Borgige Diefer Mobilmobnung por ben übrigen gezeigt und erlautert. Der Bogenftulper ift 1. eine besonders geeignete Wohnung fur Die Ueberminterung, fann 2. auf einer Form von jebem Rorbflechter leicht bergeftellt merben, verurfacht 3. wenig Anslagen und 4. bedarf bei feiner Anmendung in ber Bienengucht ber 3mfer nicht fo viel Berathe, als bie Raften erforbern. Die vom Borftand por: gelegte 3a bre brechnung marb gepruft und richtig befunden. Beichloffen wurde, vom leberichuß bem Centralverein jur Dedung bes Defigite 5 .4. au übermeifen. Alebann murben bie Beitrage ein: gesahlt und beichloffen, biejenigen, melde bie Enbe Ranuar ibre Beitrage nicht entrichtet baben, bis auf meiter als ausgetreten an betrachten.

### Literarifches.

Gr. Boffelmanu.

Salve Andbiend's "Imferregen in Antiette berfen", die unter unferne Sefen fig bereits viele Freunde erworben haben, ericheinen in den nächste Zagen in britter fest verenchter: Auslage im Berlage des Herausgeben. Die "Imterregeln" geichne rich befamtlich burch telendigen ihmmer aus, ein ammutigies Genand, dos durchweg einen febr werthvollen Kern, eine wirftlig berurentibare

biesjährige Berfammlung ab. Die Tagesorbnung mar feftgeftellt wie folgt: 1. Befprechung bee Statute bee beutiden Centralpereine. 2. Berathung über bie Dedung bee vorhandenen Defigite unferer Centraltaffe. 3. Rechnungeablage bes Raffirers und Bahlung ber Beitrage fur bas 3abr 1881. Das Statut bee beutiden Centralvereine murbe worgelefen, befprochen und ber Unichlug unferes Centrafvereins einftimmig genehmigt. theiligung an ber Dedung des Defigite ber Wanberberfammlung in Reumunfter ward abgelehnt nnb twar aus bem Grunde, weil unfer Berein, ber 1878, ben 11. Muguft, in's Leben trat, jur Beit ber genannten Berfammlung noch nicht beitanb Die Beitrage gur Raffe fur bas 3abr 1881 gingen nicht gur Balfte ein und merben biejenigen Berren Intereffenten, die im Rudftande find, ebenjo brin: gend ale freundlich gebeten, balbigft einfenden gu wollen, wie auch bie beiben Berren, bie noch mit ihrem Beitrag fur bas 3ahr 1880 reftiren. Musgetreten find Bloger. Sarmeborf und Schroder-Danjagen.

Sebftin, im Januar. D. Brug.

Der Gufeler Bienenguchtverein biefen 13. Debt. v. 3. feine ferte Berigmmign ab, n weicher bem Berein 5 neue Miglieber beitraten. Der biberrige Borfand murbe burch Acchaenton wiedergrabtlt. Der Borfigente birt barunf einem wiedergrabtlt. Der Borfigente birt barunf einen wiedergrabtlt. Der Borfigente birt barunf eine Botrea über bir Gimmiertung, an medfen fich ine langere Tebatte fnüpfte; in bifer madet fich ine fangere Tebatte fnüpfter im beriegen Borfathen in Mobiltwohnungen beffer burch ben Bintremmen, als in Beben. (?) Die Mobilitudt hat nunferm Berein lethes 3abr erfreuluse Forbert-heitte grand, ba ber ber.

Bienenguchtverein auf Gohr. In ber Berfammlung am 2. Januar b. 3. murben von nferm Berein, ber nur 10 Mitglieber jablt, jur Dedung bee Defigite 4 . burch eine Cammlung eigetragen. Unfer Berein ift mit bem Unichlug n ben beutichen bienenwirthichaftlichen Central. erein einverftanden. Es find in unferm Berein ur 2 Bolfer niehr eingemintert morben, ale poriges frithjahr aus bem Binter famen. Die Soniarnte mar im vermichenen Jahre eine gute, auch rhalten mir unferen Sonig bier gut bezahlt. 3m Sommer, wenn noch fein frember Sonig bier ift, berfelbe tommt in ber Regel erft im Berbft) beommen wir für Riechonig 1 . bas Bfund, fpater für Buchmeigen. und fonftigen Sonig 80 Bf. Genaueres über bie honigernte fann ich nur von meinem eigenen Stanbe berichten 3d brachte 12 Boller aus bem Binter, bavon 6 in Strob.

Regel umhult. Bir geben aus ber neuen ber: mehrten Auflage nachftebenbe Probe:

Das Abtrommeln. (Gine mabre Geichichte.) Barobie su: Es mar ein Ronig in Thule. Es war ein Imter, ein netter, Gar fleifig bis an fein Grab,

Dem nedend ein luftiger Better Gine Abtrommelanweifung gab. Raum bort' er vom Abtrommelu munteln,

Co ging er auch muthig brauf los Und feste fich amifchen die Runfeln Und nahm fich ein Bolf auf bem Choof-

Den leeren Rorb bagegen, Den ftellt er in's Bienenhaus ein. Er bentt, bag die fleinen Rollegen Port gieben recht artig binein.

Mit fraftigen Sauften nun pocht' er -Richt lange, — da fest er — o Graus! — 3d weiß es von feiner Fran Tochter, -Bergmeifelud jum Garten binaus.

Der Graben - er fcwirrte hinnber, Als gifchte Die Solle barans. Der Baun ba - er feste barüber, Mle ging es sum Bfaunfuchenfchnians.

Hun fab man ibn rennen und winten Und ichlagen rund um fich ber. Daun that' er gufammenfinten. -Er trommelte niemals mehr.

#### Spredfaal.

Grage.

1. Rennt einer unferer 3mfer bie Bungauer Bienen? (cfr. "Coblei. 3inter" Rr. 8 vom Jahre 1877) Gind fie bier im Lande Inlivirt worben und mit

welchem Erfola? 3. Wober find fie gu begieben?

Antwort. Die erfte und zweite Groge merben varausfichllich mit "Rein" beartwortet werben, wenigstens ift une von Lungouer Bienen hier in Schleswig-Baftein nichte ju Gefichte gefammen. Rudfichtlich ber britten Frage, mit welcher wir une on herrn 30l. Ferb. Benba, Redaftenr bes "Schl. Imter," wandlen, tannen wir das Folgende mittheilen. Derr Bendo ichreibt uns: "In freundticher Ewiderung Ihrer Anfrage theile mit, daß van Schleften aus Lungauer Schwarme vom berten Gutsbefiber Alois Lainer in Junis bei Sathurg beftellt warden find. Diefer herr ift jedach bereits geftorben; feine Tochter Morie hal aber bas Bienengefchaft meitergeführt; ab bis gum Mugenblid noch, mir unbefannt. Die Rebattion.

Bur Riefenangelegenheit. Goeben lefe ich im Bereinsblatte einen Artifel über bas hannemann iche Beijelgitter, nach welchem es bei einem Berfuch in zwei Fallen mit bem Ginfperren ber Ronigin ichlechte Refultate gegeben bal. Dagegen habe ich lesten Commer bei 2 Boltern Die Ronigin auf einen Monal mabrend ber Trachtseit eingesperrt gehalten, und gute Refultote ergielt. Der eine Stod brachte 80 und ber andere ungefahr 50 Bfb. Sonig. Es mare gu munichen, bag bon mehreren Geiten gemochte Berinde veröffentlicht murben.

3. 3. Jurgenfen.

#### Eleinere Mittheilungen

Dem Breeter Berein freundlichen Dant fur feine mir in ber Beriammlung bom 16. Januar ermiefene Baftfreundichaft. Interejiont und belehrend maren bie Bortrage lebhaft und anregend bie Bebatten; ich erinnere mich mit Bergnugen ber bart verlebten Stunben. Leiber reichte Die Beit nicht, um über alle angeregten Fragen einen vollen Austanich berbeiguführen. Es fei mir beshalb geftaltet, auf biefem Bege Eniges zu ergangen. Ueber bie Ein-richtung meines Bienenichauere bitte ich im Berrimiung meines Bienen goveres bite ich im Bereinsblat von 1877 Nr. 6. Jeditog zur lieberwinterung nochleien zu wollen. Eine Berieg zur lieberwinterung hocke Mutler hocke mit Borichworm zur Berdindung bes weitern Schwiemens, wie Buich und, elwos obweichend, von Vertepich es iebere, halte ich unter Unianden für jedigeren geschwäcklich werdendigte. Wit den hier gebeindlichen Stützbarben bal es mir nicht gelingen wollen. Der Stulper icheint mir gu febr ein Schwarmftod gu fein. Beim Raften bagegen, ber nach form und Rauminhalt mehr ein honig-ftod ift, bewährt lich bas Berfahren und ich giebe es ber innstinden gerfüdelung ber Solfter der, bei Stadt ben Sorichmerm gegeben, bann wird biefer in einen Raften gebracht, ber mit Baben und Rittelwahren ausgehattel ift, und sa fchnell wie möglich an bie Stellt bes Mutterftades geichafft, erhall fomit auch beffen Blugbienen. Nutterstades gersamt, etweit john und versen syngenten. Dies fande die Vellierteiger gefen bem on einen andern Biog gebuchten Multerlied vertoren. Welternd einigend Tage iolonge der Multerlied noch nicht meber linggeid ilt. mus der Inter dem Leiten gelle ongenammen. alle Selfer erichen. Weine Köthen mit 3300 Mubitad alle Selfer erichen. Weine Köthen mit 3300 Mubitad Raumgehalt, gaben noch birfem Berfohren niemals einen Nachichiaarm, liefern ober einen Sanigertrag, bag es eine Freude ift Ueber meinen Rabm denich iebe flod will ich hier nichts Raberes miliheilen; theils fehlt mir dazu die Federgewandheit, theils fürchte ich, bei dem öffentlichen Bobe meines eigenen Rinbes gu laul gu werben. Wer fich bofür interefirt, mag tammen und jeben, mog auch Raag und Taldenbuch milbringen und bas Rathige je nach Bunich und Bedurfniß feinem Gebachtniß ober bem Kapier anvertrauen. Geit einer Reibe von Jahren intere ich fall ausichlieflich mit biefem Stod und ich will nur bemerten, bag ich ihn vorlaufig nach nicht in die Rumpel-fommer ftellen werbe- (Bergl. Bereinsblatt 1876 Rr. 3.) Bum Schtuß noch ein Bort über die Preeger Berfammtung : yam zapus nod ein voort uper oir preeger Verlammiung: Venn ein Serein das Gluid dat, von einem Varlamde geleitet an werden, der mit alleiligen des oufrichtige Seltieben verbeindet, nur die Imterei zu febern, ihren Foortfacht allein zu bienen, dann darf man fich nicht wundern, dos febes eingelies Kitalieb in der Berlammiung fich wahlfuhlt, bag eine mahre Lebenbigteit, ein eifriges Julerefie fich befundet. Es war eine Freude gu feben, wie Jeder ben Bortragen laufchle und an ben Debotten fich betheiligle. 280 neben ernftem Streben nach Forberung ber Bereineintereffen wolle Burbigung ber verichiebenen Anfichten gu Tage trill, ba muß gute Frucht gebeiben! Ottenborf, im Januar 1881.

#### Beitrage pro 1881

; boben ferner entrichtet: Berein hauerau (12 Milgl.), Bramftebl (9), B. Bemorn (31), B. Borbes-holm (4), B. Diebnung (12), B. Fohr (9), B. Eufel (17), B. Dobbeby (14), B. Brech (18), B. Eiberg (et) (21), Except (18), B. Eiberg (et) (18), B. Egge berg (21), Tirtle Milgieder: Canb berg-Brebftebt, James Bahn fen-Reinbed, Bobt-Sanb berg dreppen, games vagn in neremen, gover gebagen Bejensborf, Bon vol bi- Einkenberf, El. Etol-ten berg Schönberg, Go ich Anatrum, Röhler Free, Mug Miffen Midelsbill, Marten ien Friedrichfienloso, B. Runben opmer, T. Ochen Alboin, Wilh, Mamle-Bedel i D. D. Berb i etch Jodden Loopthien Canbbof, Jatoba-Koldenbüttel, Reimera-Brodfiebl, Braage-Mühlenbarbed, Ge II Dtienborf, Strob. Sudebort, Dund Glinde, C. Griebel-Rumbhof. Bottder Gonnebed, D. Saggan Gonnebed, D. Bott der Bonnebed, S. Gaggau Bonnebed, D. Songo u Bonnebed, R. Betere Bornbord, Sammerid. Bornbored, Bammerid. Bornbored, Bammerid. Bornbored, Eleffen Bornbored, M. Saggau-Erfrobe, B. Fin d'-Rrolau, Bonl en Rebel auf Amrum, D. Doffmann-Brundborf, 3. Rroger-Dauenbof, B. C. Bautfen Chr.-Albr. Roog, Th. G. Jeffen Riebull,

Michel et eine Leggebul, grupt Billet e-tumboutter, dortege die Selfen ber g. Barbeket, Muffter die Erfeiten ber geberdet. Muffter die Erfeitende geweiter die Erfeiteriech, E. die er der Amsterfregen, S. die über die Freinglund. B. Abler-Ofterbever, J. 3. Vereinschlieben die Erfeiten Friedrich die Gegeber der Geschlieben die Freinflich die Geschlieben die Geschl

Didelfen. Dagebull, Ernft 28 inter-Gimebuttel. Bottder

#### Mnzeigen.

1. Fehmorn ider Berein fur Bienengucht. Berfommlung om Conntag, ben 13. Februor b 3., Rode mittage 2 Uhr in Lanb firchen.

- Togesordnung:
- 1. Abrechnung pro 1880.
- 2. Boritonbewohl.
- 3. Bortrag (fiebe Rr. 12. 1880.) 4. Befprechung über die Bibliothef. 5. Bucherwechfel und fonftige Bereinsangelegenheiten.
- 2. Berfommlung bes Bienenguchtbereins an ber Ctor. Connlog, ben 20. Februor, Rochmittags

#### 3 Uhr im Bereinelofal gu 3 pe b oe. Togesorbnung:

Berfammlung au verforgen.

- t. Bericht ber Reviforen. 2. Fortiebung bee Bortroge über Schmarme im Juni
- und 3uli, bom Borfigenben. 3. Die Bereinsmitglieber werben gebeten, ben im Bereinelolal befinblichen Frageloften bie gur nachften
- Um gabireichen Befuch wird gebeten Der Borftanb.

3. Der Borbesholmer Imterverein wirb om Conntag. den 27. Darg b. 3., eine Berfammlung im Bereinelotal obhalten. Anfang Rachmittage 3 Uhr. Tageforbnung:

- 1. Bereinsongelegenheiten. (Einzahlung ber refticenben Beitrage, Delegirtenwohl in Anlog ber Reumunfter ichen Rreisversammlung ic.).
- 2. Die Ueberwinterung ber Bienen. 3. Ueber Frühjahrefutterung.
- 4. Bortrag bes Banberlehrers über Bienenftonb und Bienenwohnungen, verbunden mit Ausftellung von Wohnungen unb Geröthen.

Der Borftond.

### Imkerpfeifen,

einfach und praltifc, pro St. fronto 3 # 50 Bf. gegen portofreie Ginfenbung bes Betrags ober Nachnahme. Bardim in Medlenburg.

> B. Renmann, Lebrer am Onmnofium.

Es finden auf meinem gegen 80 Bolter gaulenben Bienenftande biefes Commeriemefter wieder 1-2 junge grfunde Leute, welche bie 3mlerei nach olter und neuer Methobe gu erlernen munichen und fich Gertigfeit im Raftenbau zc. aneignen wollen, hierzu Gelegenheit. Unterricht für Schlesmig-Doifteiner gentie. Roitgelb billigit. Blinde bei Samburg.

C. Mand.

Die ouf ber Musftellung gn Renbeburg, fowie gu Burg auf Gehmorn

#### Drümiirten

Königinnen-Absperrgitter empfehle gu 80 Bf. bos Stud, fleinere Proben werben nicht abgegeben. Bei Abnahme von 1 Dpb. Plotten 20°, billger, Ferner empfehle

Deilelkäfige

à Stud gu 50 Pf Einsach und praftifche Babenzangen à 80 Bf. Baben-Abbedetungemeffer à 80 Bf. Stopmeffer, Gemillhalen und Rutbenreiniger à Stat 80 Bf Gang Giferne Soniafdleuber von 8 . on.

> 3. Sannemann, Schloffermeifter in Beterebori.

### Mittelmände

perfendel jum Breife bon 5 & pr. Rilo. Coonberg i. S. GI. Stoltenberg, 3mfer.

### Königinnen-Abiverraitter.

ous Rinftafeln, mit ber Maidine geprekt 4.4 mm Beile, perfende in Streifen pon 2 m lang und 20 cm breit. # 3., nach beliebigem Mang geidnitten. - Broben graen Einfendung bon 30 Bf. in Briefen poftfrei.

2. M. Johannfen, Riempner.

### Literarische Anzeige.

Durch Die Redaction pofifrei gu begieben : Gravenborft : "Braftifcher 3mler." 3 .#. Bogel : "Die Sonigbiene." 9 .#. 20 Bf. Rnobland: "Imterregein in Ruittelverfen." 3. Mufl 90 21 Bebgen: "Die houptftude ous der Betriebsweife ber

Luneburger Bienengucht." 1 .4 50 Bt.

Siergu eine Beilage :

Dom Mandels-Bienenstande gu Posendorf.

# Breis-Courant für 1886,

# M. Ambrogic'schen Oberkrainer handels-Bienenstandes

Moiftrana, Boft Lengenfeld in Rrain (Defterreich.)

Ausgeichnungen. 1973. Beltanoftellung in Bien: Anertennunge Diplom. - 1873, Simmering bei Bien : Sitberne Staatemebaille -- 1874, 1873, Befeinstellung in Veitz: Ymerfennugsf-opion. — 1873, einmering bei Weitz: Eitherne Standsmödilfen 1874, Weitz: Eitherne Standsmödilfen 1874, Weitz: Eitherne Stevenien-Weitzlung — 1874, Dieffen 25. Geber Eitherne Standsmödilfen 1874, Maille 26. Geber Eitherne Standsmödilfen 1874, Maille 26. Geber Eitherne Standsmödilfen 1874, Maille 26. Geber Eitherne Standsmödilfen 1874, Maille 27. Germodilfen 1874, I. I. L'admirichaeligh Gefeinlichet in Edison: Germodilfen 1874, I. I. L'admirichaeligh Germodilfen 1874, I.

|   | Die Roniginnen werben imwinem praftifden                                                                                                                                      | Alärş<br><sup>unb</sup><br>April |     | Mai  |      | Tuni |     | Inli |     | August |     | Sept.<br>und<br>Oktb |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|------|------|------|-----|------|-----|--------|-----|----------------------|-----|
|   | Beifeltafig verpadt, sub. lit. C. D.                                                                                                                                          | fl.                              | 16. | fl.  | .16. | fl.  | .46 | fl.  | .16 | fl.    | ./6 | A.                   | .16 |
| Α | Eine gut befruchtete Ronigin mit 200 Begleit-<br>bienen, franco                                                                                                               | 4                                | 8   | 31/2 | 7    | 3    | -66 | 21/1 | 5   | 2      | 4   | 2                    | 4   |
| В | Ein Ableger mit befruchteter Ronigin, reines Bienen-<br>gewicht 400 Gramm, franco                                                                                             | 6                                | 12  | 410  | 9    | 4    | 8   | 31 , | 7   | 317    | 7   | 9                    | 15  |
| С | Ein Ableger mit befruchteter Ronigin, reines Bienen-<br>gewicht 800 Gramm, franco                                                                                             |                                  |     | 61., | 13   | 6    | 12  | 51,  | 11  | 5      | 10  | 5                    | 10  |
| D | Ein Raturichwarm mit befruchteter Ronigin, reines Bienengewicht über 1 Rilo, franco                                                                                           | _                                | _   | В    | 16   | 71.  | 15  | 7    | 14  | 61/2   | 13  | 61/2                 | 13  |
| Е | Ein ganger Deiginalftod mit Bau, Brut und honig, von welchem 2 bis 3 Schwarme im Fruhjahre gu gewärtigen find, ift bes ficheren Transportes wegen mit Gumminnterlage verfeben | 8                                | 16  | 8    | 16   | _ '  |     |      |     |        |     | 71                   | 15  |

ballage und Bolifpelen in obigen Preifen ichan mitbegriffen jud. Die als iehr begiene gerühmte Bervadung ift fo angefertigt, bag nicht leicht ein Unfall gu befürchten ift. 2. Die Bestellungen werben ale befinitiv angenommen, fobalb ber hierfur entfallenbe Betrag franco mit ber

Beftellung eingefandt wirb. 3. Alle Bestellungen werben nach ber Reihenfolge bes Ginlangens, aber immer in ber verlangten Beriobe,

und wenn nur möglich por 20. bes Monate egpebirt. 4. Die Boller, welche versandt werden, haben junge Mutter. Ebenso werden junge Koniginnen versandt. 5. Es werden nur Naturichwärme und in Ermangelung folder Runflichwärme über 1 Kilo versandt.

6. Bor ieber Bienenerpedition geht ein gebrudter Moijobrief voraus.

7. Die berungludten Raturichmarme, Abteger und Roniginnen mit 200 Begleitbienen werden burch andere erfest und umgebend ohne weitere Spejen franco jugejandt, wenn die tobte Ronigin binnen 24 Stunden nach Antunfi

franco eingefandt wirb. 8. Bei Beftellung von 10 Stud lit. A. B. C. D und E wird bas elfte Stud gratis gugegeben. Huch wird Bonig in Baben und gelautert fowie Bache ale Borbau bei Beftellungen au febr magigen

Breifen geliefert. Es find icon über 600 Stud febr voll- und honigreiche Originalftode, alle mit jungen Roniginnen vom

beibetraut, ein Beweis, bag biefelben, an alle Temperaturmechiel gewohnt, in jeber Begend vorzuglich gebeiben werben, Deshalb erlaube ich mir, meine Bienen fur jede Wegend recht febr anguempfehlen. Lebet Die Erfahrung, bag jebe Blange ober jeber Autursamen, aus fatten Gegenden nach marmeren gebracht, fehr gut gebeiht, jo ift ohne Bweifel baffelbe auch beim Thierreiche ber Rall.

Muf Berlangen werben Bebermann über 200 Beugniffe über meine echten Rrainer Bienen franco und gratis jugefendet.

3nhalt: 1. Bereinstangelegenheiten. 2. Weine Erichrungen über die Gaulbent. 3. Die 25. Benderberiammlung beuticher und öhrerrerichischer Bienemierthe im Roln. 4. Dob Landerber Changamie Rollegium und die Kienenpach. 6. Dendeute der bender mit domig um Stude im Jahre 1806. 6. Berleich ber Geschliertrine. 7. Literarisches 8. Seprechaal. 9. Reinere Weitheltungen. 10. Beiträge gegen 11. 11. Anglegen.

Drud von Schmidt & Mlaunig in Riel. - Berlag bes Centralvereins

irt am 5. Jebruar.

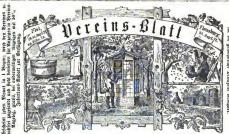

do. Vereinstnisplieder fönnen das "Vereinschlott" durch jede stanskalt für den Halbschaft-Peris von 1 "C sied. Polilichag beziehen. Anzeigen jeder Wert vorden mit 20 Pffich die Erendhulde Dertacksie derechtet.

des Schleswig-Holsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung Des Borftandes vom Centralfefretar El. Andrefen, Sifderftr. 29.

Die 25. Wanderversammlung deutscher und öfterreichischer Bienenwirthe in Köln. Bom Rebafteur.

Se liegt nicht in meiner Aufgabe, weil außerholbe Bahmens biefes Blattes, auf die Beichreibung ber Stabt Roln und ihrer Sehenwürdigteiten hier einzugeben. Mit ein paar Strichen aber das hochintersfante flüchtig zeichnen, wird auch der fletzische Zeier mit gestalten.

Köln, das fömilige Colonia Karippina, nach Glaubius Agripp, ercho fich im Mittelatler burge ben Kande umd Kiefs leiner Bürger zu hoher Bebentung. Seine Fohlichfeit fromten übe untigen Kaifer umb bettleibeten verfajebene Wole das Annt des Verfahrenstens. Annge umd erbritter Kampig um Greiketten umd Kreibeten wirdem dem Bernerfedelt umd Kreibeten zwijdem der Bargerfedelt umd den Erpflichfeiten, medige better durch die Schlach dei Wertringen gapunngen wurden, tiem Sig in Bom zu nehmen.

Runft und Riffenichaft erreichten trot biefer Rämpfe in Köln hohe Blüthe. Berfchiedene Bau: und andere Tentmäler jener Zeit, vor allem der Dom, legen davon noch heute beredtes Zeugniß ab. Au ber Gelehrtenschule weren ein Albertus Maanus. ein Thomas Aquin thatig; ber Plan jum Dombau, ber Beginn ber Ausführung fallt in jene Zeit.

Mach bem Sturze bes Soloatentaifers und ber Ginverleibung ber Rheinproving an Preußen hob sich die bie Stadt wieber und zählt heute fast 150 (000 Cinwohner, ift eine bebeutende Festung, Sie ber Negierung, bes Obersandesgerichts, bes Erzhlichofes und endlich die drittgrößte Stadt der Monarchie.

Unter ben Sehenswürdigleiten sieht selbstrebend ber Dom, beisen Bau im verflögenen Sahre vollendet, obenan, ein Aunstwerf, wie lein führeres je geplant, slarer und tonsequenter leines durchgesührt worden. Im Jahre 1801, als die Bhirme über Bachfirst noch sam hinausragten, fah jed Bunderbau, sum ertlen Ande und siet der Zeit

nicht wieber. Jest ftanb er in feiner Bollenbung por mir, weit hineinschauend in Die beutschen Lande, die geeint das große Wert vollendet und geweiht haben. Der Dom trit bem Beichauer vermoge ber überaus reichen Ornamente, ber großen Ungahl von Thurmchen, Gallerien und Larven, Die ihn vergieren, trot feiner Daffe fo leicht und buftig entgegen, bag mobl ber Ginbrud bes Gemaltigen, nicht ber bes Daffenhaften in ihm auffommt, um so weniger, da auf das richtige Verhältniß zwischen Lange, Breite und Sobe an allen Buntten auf's Beinlichfte Dbacht gegeben ift. Großartig in feinem Meußeren ift ber Doin, erhaben im Innern. Sat fich bas Gemuth befreit pon bem gewaltigen Gin: brud, ber fich beim Betreten beffelben feiner bemachtigt, fo betrachtet bas Auge mit Staunen und Entjuden bas majestätische Enfemble, Die reiche Ungahl herrlicher Gaulen, bas fuhne Gewölbe, welches ben Bau überfpannt, und erft allmalig wird es möglich, fich mit ben Gingelheiten gu beicaftigen. Die Kenfter mit ben toitbaren Glasmalereien, Die Steinfiguren an ben Pfeilern, Die Orgel, Die Urne ber Ronigin Richega, Die Schapfammer und Die Safriftei, die gablreichen Rapellen des Chores u. A. bieten bem Muge reichen Ctoff für langere Betrachtung. Doch ich barf hierbei nicht lange verweilen und will nur noch hingufugen, bag verfchiebene andere Rirchen, bas Rathhaus, bas Ballraf-Mufeum, ber Gurgenich, bas Dentmal Friedrich Bilbelm III. auf bem Beumartt, Die neue Rheinbrude, ber botanifche Garten ber Befellichaft Slora, ber goolvaifche Garten ac. außerorbentlich febenswerth und intereffant finb.

Die Wanderversammlung ber beutich:öfterreichifchen Imfer murbe im Bictoria-Caale am Baibmartt abgehalten. In einem fleinen Rebenfaale und noch fleinerem Garten mar die Ausstellung untergebracht Der beschränfte Raum that ber Musstellung Gintrag, Die Berathe und Bohnungen maren meift auf Geitentischen unmittelbar an ben Banben angebracht, fo bag biefelben nur von einer Geite besichtigt merben tounten, mas bei Wohnungen namentlich forend ift. Much bie lebenben Bienen, Die freilich jur Aufstellung Plat genug in bem fleinen Garten batten, fanden boch für bie Befichtigung etwas bicht gufammengebrangt; man mußte babei unwillfurlich an ben großen freien, von ftattlichen Banmen umrahmten Ausstellungsplat auf ber Schuteninfel in Brag benten, welche eine weit freiere Bewegung ber Beschauer und eine mehr fustematifche Aufstellung ber Bienenftode. wie

ber Wohnungen zc. juließ.

Am Sonntag, d. 5. September, Bormittags 11 Uhr, hatte bereits die feierliche Eröffnung der Ausstellung durch ben Oberburgermeister von Roln, 2r. Beder, fieltgefunden. In der furgen gunächt und est susstiftungs-Comite gerücket. Mr.
fprache hatte der Rechter der Hoffungs
gegeben, des die biemalige Austledtung, verbunden
mit den interefinaten Berkandlungen, wie der gefammten bestift-diererteisfischen Bienengude, die
inderheit auch derfeusigen der Echwerkervoningen
Reinland und Berfielden gereichen mögen. Nachbem dann noch fermeb bertoreragenbe Golfte, u. A.
Dr. Zietzion, Rarf Gatter — Wien, Veroleftor
Rettler — Wäldund, vorgefellt worden mern,
marb ein Mundgang durch die Musikellung vorgenommen.

Die Mehrgabl ber Gafte traf erft am Montag ein. Am Abend biefes Tages fand eine Begruffung und gemuthliche Bufammentunft in ben Raumen ber Lefegefellichaft flatt. Gin von Gallerien und Beranden eingeschloffener, mit bunten Papierlaternen zc. gefcmudter Garten mar bort gur Aufnahme ber Gafte bestimmt; ber Tag mar berrlich und Reber freute fich fcon auf bas Bufammenfein in iconer fühler Abendfrifche. Es tam anbere : noch maren bie Raume von Gaften nicht gang gefüllt, ba jog ein heftiges Gewitter über Roln bin, ber Regen firomte hernieber, ber Donner übertonte bie Festmusit und Beber freute fich, wenn er in ben Beranden oder in ben angrengenben Bimmern ein trodenes Plageben fanb. Der Raum mar febr fnapp und mer ipat fam, fand nur mit Dube Blat. Den Frohinn gefchah baburch indeß fein Gintrag; überall herrichte Die froblichfte Stimmung. überall ward bie lebhaftefte Unterhaltung gepflogen und bas Grugen und Saubebruden wollte fein Enbe nehmen. Der Billtommengruß ber Ctadt Roln murbe ber Berfammlung bier von bent II. Refiprafibenten, Direttor Sternberg, eutboten. Spater richtete auch noch Oberburgermeifter Beder, ber I. Feftprafibent, welcher anfanglich burch Amtsgefcafte am Ericheinen porhindert mar, bergliche Borte an die Anmefenden; erft in fpater Ctunde trennte fich bie frobliche Befellichaft.

#### Etwas über Mittelmande.

Im Laufe des letten Jahres sind viele Anfragen, betreffend die Befestigung und Verwendung der Mittelwände, au nich gerichtet worden; es sei mir daher gestattet, im Nachstehenden Einiges barüber mitzutheiten.

Um Mittelwände in Rahmchen zu beseitigen, bebient man sich eines Löthbertete. Diefes Brett ift bei einer Dicke von 3/4 Joll so lang und breit wie die Rahmchen im Lichten (innen gemessen);

2Bill man nun Mittelmante entlothen, fo legt man bas Lothbrett porber in Baffer, bamit es burch und burch feucht wird, fcmilgt in einem Topf mit Musauf Bachs fiber Roblen ober einer fleinen Lampe, fo bak es aut fluffig, aber nicht gu beig wird, fonft murbe es beim Mulothen bie Mittelwand mit fcmelgen. Sat bas Bache bie richtige Barme, bahn gießt man ein wenig auf bie etwas fdrag gehaltene Mittelmand, mo biefe Die obere Geite bes Rahmchens berührt, fo bag ber Bacheguß Band und Rabmchen mit einauber verbindet. 3ft ber Bug eben erftarrt, bann tami man gur ichnelleren Abfühlung etwas faltes Baffer barauf traufeln. Run menbet man Rahmchen und Liand und macht es auf ber anbern Seite ebenfo. Die fo ausgestatteten Habmchen hangt man in ben Babenbod, bis bas Bache gang ertaltet ift.

An den Seiten befoftige ich meine Mittelmande nie find sie nur oben gut defeisigt, reißen sie nicht ab Unten nuffen die Mittelmande etwa 1/2 Boll au turz sein, damit sie, wenn sie beim Ausbauen ich etwas dehnen, nicht unten ausstoßen und wellig

werben.\*)

In runden Stülpförben habe ich die Wände an in die Ründung passende Städchen gelöchet und mit Trathspeilen befestigt, indem ich den an der Spitze etwas warm gemachten Drath unter den

Slädden durch die Rönde sind,
Schulten in Kasten gebe ich in der Regel
1—2 ausgebaute Baden, 6 Salbrähmden mit Vallettenden mit Kasten volle Andere Kasten
Wittelmond und joann nur volle Andere Kasten
den ausgebauten Baden sönnen die Bienen sogled
den Sonig ablögern; beun gerobe badurch, doch die
neu gebauten Bellen auf den Ründen gleich mit
Jonig affüllt urbern, reisjen die Känder ober ziehen

sich boch sehr in die Länge. Bei Bogenstülbern muß man reichlich Raum geben, sonst aber kann man ganz in der gewöhnlichen Weise verfahren. Bei Stillpförben muß man den Schwarm erst in einen kerten Kord einman den Schwarm erst in einen kerten Kord ein-

sangen und läßt ihn bann von biefem in ben herr El. Stoltenberg fathet feine Mittelwände die nach unten bin um einige Linien verjangt gugeschnitten verden, oben an ben Seiten etwa 1 30ll felt, bann ist teine Gefahr, daß sie sich einwarte kinnungen.

Die Rebattion.

mit Mittelmanben gespeilten Korb ziehen. Die fo ausgestatteten forbe werben febr ichon regelutakia ausgebaut.

Im letten Sommer entnahm ich einem fehr ftarten Bolle alle Baben und gab dafür nur Wittelwände. Das Boll baute in 6 Tagen 24 Halb-

rahmden icon aus.

Aufter, die sonft ohne Mittelwahne 10-12 gegenburche, einen Roffen von 16 Soldröhungen nur zu durch, einen Roffen von 16 Soldröhungen nur zu durch, dauer eine mit Mittelwähren aufschaftet in 5-6 Togen auf, ohne des man alle Toge Tohnenwocks schweben um füllegeben und Konger Tohnenwocks schweben und füllegeben und kongerecht feet, werben auch die Waseru alle sield in der Mittel der M

Dies wird fur ben Anfanger genügen. Wie bie Mittelmande sonft noch ju verwenden sind, wird jeder leicht selbst finden, ber sie erst einmal gebraucht bat,

Burg a/F. Eb. Ralm.

#### Gedanken über Riefenvolker.") Bon B. Claufen. - Sattlunbmoor.

Da ich in Ermanglung eigner Erfahrung und Anschauung nichts über den Wehrwerth ber Riefen-

\*) Die Rebaltion fagt Ihnen fur Ihren trefflichen Ar-titel besten Dant, und fie nimmt benfelben gern und mit Bergnugen auf, natürlich unter ber feften Boraustepung, bag Sie uns am Schluffe ber Saifon vollttändigen Be-richt über bie erzielten Resultate abstatten, mogen fie ausfallen wie fie wollen. Jedenfalls tommen Gie bem Biele ichon etwas naber, wenn Gie ben fogenannten Riefen a la hannemann ober Coulg, über Die fürglich gang im Sinne ber frugeren Auslafjungen ber Rebaftion Dr. Dziergon in ber Gichftabter Bienengeitung vollftanbig ben Ciab brach, fein Bertrauen entgegen bringen und beehalb fogulagen einen Mittelweg einschlagen wollen. Sie nennen beshalb Ihre Boller ablichtlich nicht Riefen, fonbern Braftpoller, und wollen folde in einem gewiß nicht fo ohne Beiteres au verurtheilenben Bege berftellen. Bir munichen Ihnen Glud ju bem Unternehmen, wenn wir auch andererjeits unfern leifen Zweifel nicht unterbruden danen, daß and Sie mit Ihren Kreifvollers wielleide, wie bei des Greif noch inzusäheigheit. Wir fannen nicht anders, alb bem zihren, met Lieftrag, and vorhen nicht aber de bem zihren der Sierzig, and vorhen der ihre Bergalen. Dier beite, flumas architet ein Bolf nicht mehr nach Bergättig feiner Kräffe und fahren der in der Sierzig der die Bergättig der Sierzig der die Bergättig der Sierzig der die Bergättig der Sierzig der tonnen, bag auch Gie mit Ihren Rraftvollern vielleicht Biene wendet fich erft bem Brutneft ju, um bas Gefammelte abzugeben, findet fie sc.", werben Gie ichwerlich in ben underzeihlichen Fehler verfallen, bas bonigmagagin vor bem Fingloche anlegen und es von bem fluglochlofen Brutnefte durch ein Gitter absperren zu wollen. Richt allein mare das naturwidrig, da die Biene die Brut vor dem Flugloche durchaus haben will, sondern man zwänge bann nach Ihrer gang richtigen Btobachtung Die armen Arbeitebienen, mit ihrer Laft ben Beg gweimal burch bas Gitter au machen. Die Rebattion.

völfer gegenüber unfern gewöhnlichen Raturvölfern bestimmen fann, fo mochte ich, ebe ich an's Wert ginge, Riefen ober bem abnliche Bolfer berauftellen. mir die Cache in Gebanten erft fo gurecht legen, baß ich bei ber Ansführung menigftens nicht gu Schaben fame, barum folgenbe Fragen:

1. Bas find Riefenvolter? Es find folde. benen, wie bis babin befannt, auf Roften anderer fleiner Bolfer zu einer übernatürlichen Menge Arbeitebienen verholfen wirb, entweder burch Gins bangen pon Bruttafeln aus anberen Stoden, ober burch Bufammenbringen vieler Comarme.

2. Wer tann fie berftellen? Rur bers jenige, ber grundliche Renntniffe von ber Ratur ber Bienen befint und zugleich gemaubt in ber Be-

handlung ift.

3. Bodurch merben Riefen ertraa: fabiger? Die Brut gehrt von bem, mas bie Arbeitsbienen einfammeln, aber ba ein Riefenvolt eine unnatürliche Menge Cammler im Berhaltniß gur Brut hat, fo fammeln die Arbeiter auch verbaltnigmagig viel mehr als gur Ernahrung ber Brut erforberlich ift und fpeichern ben leberfluß auf, wenn Blat porhanden ift.

4. Duffen es benn unbebingt Riefen volfer fein, um ben bochften Ertrag an Sonig ju erzielen? 3ch bente: Rein, benn es bat mit ben Riefenvolfern auch feine Bebenten, sumal wenn man in einer Gegend wohnt, wo bie Bienen weniger bruten, es find beghalb mehr Refervevölfer nothig, um folche Riefen vollftanbig gu bevoltern, ober man lauft Gefahr, bie fleineren Stode gu viel gu fcmachen. Außerbem bin ich ber Meinung, bag bie Piene ihre Ratur nicht gang verlengnet: nur im Gefühl ber Mutterliebe fammelfie Rahrung. Die vom Felbe tommenbe Biene wendet fich erft bem Brutneft gu, um bas Gefammelte abzugeben, findet fie bafelbit ober in ber Rabe feinen Blat bafür, alsbann erft begibt fie fich in ben entfernteren Raum, und gibt die Laft ale Borrath ab. Die Mufmertfamfeit bes Buchtere muß barauf gerichtet fein, bag bie Bienen fo viel wie möglich genothigt werben, ben gefammelten Bonig in Die Erweiterung bes Stodes, ben Sonigraum, eingutragen; baju gebort freilich ein fraftiges Arbeitsvolt, welches mehr einfammelt, als die Brut verzehrt, mir aber will es boch fcheinen, bag auch eine Ueberftarte an Bolf portommen fann, fo bag ein Riefe von etwa 200,000 Arbeitsbienen nicht fo viel leiften murbe, wie zwei Stode von halber Starte, meil bie Arbeitsbienen bes Erfteren au wenig Antheil an ber Brutverforgung haben, für welche fie boch eigentlich nur leben. Bei lebervolferung muß eine gemiffe Faulheit eintreten, felbft wenn fein Playmangel porhanden ift. Biele

Arbeiter in einem Stod machen mohl fraftig, aber Ronigin und Brut beleben ben Duth gur Arbeit,

5. Giebt es noch andere Sauptbebin: gungen neben ber Bolfsftarte, melde ben Sonigertrag fteigern? Benn Rraftvolfer berart hergeftellt finb, bag fie ben bochften Rleiß entwideln, fo fommt es auf die viel erhohte Große bes Stodes nicht an. Ferner muß man Corge tragen, daß feine überfluffigen Bienen erbrutet werben, fo bag man genothigt ift, biefelben im Berbft gu tobten, benn jebe biefer Bienen ift auf Roften bes bereits vorber eingefammelten Sonigs erbrutet. Chenfalls pernichte man feine brauch: baren Bachstafeln, benn folches ift auch ein Berluft an Sonig, weil jum Mufbau berfelben ein bedeutenbes Quantum an Sonig verwandt wird, bedeutend mehr als ber Erlos aus reinem Bache ergibt.

Da die Rucht ber Riefenvölfer in abulicher Beife, mie fie Coulg : Budow in Rr. 4 bes B. Bl. uns porführt, boch eines Berfuchs werth erfcheint, fo bin ich entichloffen, wenigftens einen Berfuch in halber Große ber beidriebenen Art gu machen, boch fo, bag bie Sache mir weber mehr Dube, noch Roften verurfacht, als beim gewöhnlichen Betrieb. Deine Dobilftode find gerabe barnach eingerichtet, bag 9 Stud aufammengeftavelt. bem Dag ber Coulg'ichen Riefenbeute entfprechen, mit bem Untericbieb, baß bie Bobe 6 gegen 5 Stagen und bie Tiefe 27 gegen 32 Rahmchen ift. Das Abfperren ber Ronigin tann burch Swiften: legen von bunnen Bretteben mit Abfperrvorrichtung geschehen. Die nothigen Fluglocher laffen fich ohne Schnitte in ber Strohwand berftellen. 3ch bin alfo in ber Lage, eine Beute ohne befondere Roften berguftellen, mein Bienenftand erlaubt es ebenfalls; bie Behandlung, bente ich, werbe ich auch fertig bringen. Der Berfuch mirb aber fein Riefenvolt, fonbern nur ein Rraftvolf ergeben; ich werbe wie folgt verfahren.

3d bestimme zu biefem Zwed im Frubjahr 7 gute Bolfer, Rr. 1-7, Rr. 1 und 2 merben auf bem Stand aufeinander geftellt, boch bie Bolfer bleiben porläufig getrennt und jebes arbeitet für fich, besgleichen Dr. 3 und 4, Die übrigen 3 werben beliebig einzeln aufgestellt. Ericheint bann ble Reit, mo bie Bolter recht erftarft finb, fo mirb je ein Bolt von ben aufeinander gestellten ent= weiselt und mit bem andern vereinigt, fo bag amei Rraftvolter entfteben. Die Raften bleiben alebann nicht mehr aufeinander fteben, fonbern werben hintereinander gestellt. 36 muß bemerten, baß meine Raften von unten und oben, vorn und hinten juganglich find, fo bag 2-4 und mehr in jeber beliebigen Bufammenftellung eine Gefammtbente abgeben. Brei leere, boch mit Baben ausgestattet. Beuten werben auf die beiden unterflen Raften als Sonjaraum aufgestellt, jo bag inne Beute geschaffen ist, necke 72 habrögingen fast. Ere Brittaum kam beitelig verengt werben durch Albertern eine die auf 9–12 Röhmden Zeie und 2 Jedichänden gobe. Bem bem 3 Eingekoltern rechne ist, in guten Mitteljahren, bein Mittellich und die Beitellich werden beinen um die gelich ber Clambider zu erfahren, bein Nr. 1.—4 find im Gerbft nicht mehr und nicht werigen des 2 Einde freiholes Zurchfähren.

Bordanfg ift das beidriebene, nur jum Theil auf Erschung gestützt Berfahren erft im Mane, ich bin aber überzeugt, daß es sich leicht praftisch aussühren läßt. Ich mödte, weil es nach meinen Bergältnissen passenter ist, es dem Schulzischen Supflem vorzieben, was ich aus den vorangeganaenen Araan zu beweisen verluchen will.

Bur Frage 1. 3ch bin nicht genothigt, um einen Riefen bergufiellen, anbere Boller burch Entnahme von Bruttafeln gu fcmachen; jebes Bolt hilft fich felber burd. Die Arbeit baran für ben Buchter ift einfacher. Bur Frage 2. Beber mter, felbft ohne befonbere Renntniffe von ber Bienennatur und Bemandtheit in ber Behaublung. barf auf befdriebene Beife verfahren. Bur Frage Durch Die größere Arbeitergahl im Berhaltniß jur Brut mirb. wie fcon gefagt, bas Bolt ertraafabiger. Es ift aber bas oben befchriebene Berhaltnig ber Rraftvolfer nicht fo febr unnatur: lich und Die Leiftungefähigfeit auf honigertrag bennoch eine vollfommene. Bei etwaiger Ungunft im Betriebe fann ein Berluft nie jo empfindlich werben, ale wenn ber Stod boppelt fo groß ift. Bur Frage 4. 3ft fury mit Rein beantwortet, benn ein Bienenvolf hat feine Grengen in ber Grofe, in melder es fich am mobiften befinbet. fraftig und muthig ift und bas Deifte im Cams meln leiftet. Wohl jur Beit ber reichften Sonigtracht icheint es, ale ob bie Arbeiter eine Reit lang burch bie Gier nach Sonig gefühllos gegen ihr Liebftes maren. Bur Frage 5. Wenn ich freilich nicht gang fur Coulg'iche Riefen ftimme, jo gefällt mir boch baran, baß man bas Bruten und Bauen beffer reguliren fann, fo baß feine überfluffigen Bienen erzeugt ju merben brauchen.

Setr zu winischen wäre, wenn mehriach Joeen Baber Riefenzucht bekannt gegeben würden, bevor Mancher lich Koften und Mithe an Riefenbeuten verurschaft und sich Febler mit einscleichen, die das ganze neuere Soptem verleiben, so daß Strohtorb und Schwefelaben wieder hoch gehalten werden.

Der Riefenftod ift wie ein hober, fteiler Berg für und 3mter. Jeber muß fich vorfeben, bag er jum Besteigen bie bequemfte Stelle finbet und im Auffeigen nicht ausrufcht. Sier Iann es mit Roch beigen. Gie mit Beile. Ber ich sie felber nicht traub, ber marte, bis die erften Pfabe innter untel find. Dn nedher Sche auf diefen Berge taun es beiten: Sier ife gut fein, laft ums hutten banen? Ber meit, mie bod ber Berg fit; voraussächtlich ift es auf ber höchsten geber rauh und talt und für Manchen nicht ausgubalten.

#### Berichte der Specialvereine.

Fehmarn'fder Berein für Bienengucht. Much am 13. Dief. Dite, mar bie Berfammlung unferes Chec. Ber. recht ichmach befucht. Es maren nur 10 Mitglieder auwefenb. 3ch vermuthe bag bie Urfache bes Fernbleibens fo vieler Ditglieber in bem leibigen Defigit und was bamit gufanimenbangt, liegt. Es wird vieler Anftrengung unfererfeite und mehr bes Entgegentommens von Geiten ber Bereinsleitung bedurfen, um ben Centralverein nur in feinem Beftanbe ju erhalten. Der immer wiederfehrende Bormurf in ben Rerfammlungen ift ber, bag teine jahrliche öffentliche Rechnungs-ablage ftattfinbet, ba eine folche boch burch bie Statuten, wenn auch nicht vorgefdrieben, fo boch feineswege verboten ift. - Der bieberige Borftand murbe miebergemablt. Der Bibliothefar lebnte inden im Juterreffe einer befferen Benugung ber Bucher bie Wiebermahl ab, worauf Berr Ralm auch bie Beforgung ber Bucher übernabm. - Der Berichterftatter hielt fobann einen Bortrag, betitelt: "Uebermunbene Standpuntte", in welchem er nach: jumeifen fuchte, bag in bem biefigen Specialvereine l. ber rein gewohnheitemaßige Betrieb ber Bienengucht (bie Praris ohne Theorie), II. bas Abtrommeln gur Ungeit, III. bie Rurcht por ber ichlechteren lebermin: terung in ben Raften und IV. bie Comarm: aucht au den überwundenen Standpunkten geboren. - Es murbe beichloffen, aus Bereins: mitteln 2. Erempl. bes Lehrbuches von Dr. Bis mansti und 1 Exempl von "G. Lehgen, Die Sauptftfide tc." angufchaffen. Bei biefer Belegen: beit murben bie Borguge bes Bogel'ichen Buches hervorgehoben, aber ber hobe Preis bedauert. -Der Borfigenbe forberte ju Beitragen gur Dedung bes Defigits auf und berichtigte ben von ber Bereinsleitung im Allgemeinen gemachten Borwurf. baß man jest unaufrieben fei, obgleich in ber Delegirtenverfammlung bavon nichts ju fpuren gemefen, indem er mittheilte, bag man bamals von einem Defigit nichts gewußt und bag bie Reuwahl bes Borfianbes mit einer nach feiner Meinung ju

großen haft abgemacht fei.\*) Die Sammlung ergab 6,600 M. — jum Schlusse wurde ein Auffahr fasichen verlooft. R. Otto.

Der bienenwirthicaftliche Berein a. b. Stor bat feine erfte biesiabrige Berfammlung am Conntage, ben 16. Januar in 3 behoe in Rrobn's "Bier : Convent" abgehalten. In ber Eröffnungerebe bemerfte ber Borfigenbe, Berr 3. Sievers Abehoe, bag ber Berein ben feften Borfas babe, Die moglichfte Rubrigfeit zu entfalten und fo an feinem Theil bie Intereffen ber eblen 3mferei im Bereinsbegirt, und mo möglich barüber binaus. au forbern. Die bann guerft vorgenommene Wahl von Borftandsmitgliebern gab folgendes Refultat: 3. Cievers, Borfibenber, D. Dort, Stellvertreter, E. Lange, Protofollführer, 3. Sille: brand, Raffirer. Der Unterzeichnete murbe gum Berichterftatter für bas "Bereins Blatt" auserfeben. Auf Aurege eines Mitglieds murbe bie Errichtung eines Gragetaftens befchloffen, gu beffen fleißiger Benutung ber Borfipenbe aufforberte. Bu Reviforen ber baun vom Raffirer vorgelegten Jahres-Abrechnung murben bas Chrenmitalieb Branbt sen. und Boller : Colotfelb gemablt. bielt ber Borfitenbe einen Bortrag über: Braftifche Erfahrungen über Schwarme im Mai, Juni und Juli. Der Redner, bem eine ca. 40jahrtge Praris jur Seite fteht, theilte aus bem großen Schabe jeiner Erfahrungen bes Lehrreichen und Intereffanten recht viel mit. Da es ein gang freier Bortrag war, fo fann bas Radiftebenbe nur eine febr burftige Biebergabe bes Befprochenen fein. Berr Gievers halt bafur, bag bie Comarme, welche im Dai und Aufang Juni fommen, eine gang befonbere Aufmertfamteit verdienen, namentlich die Jungfernichwarme. Ericeine ein Schwarm, fo orientire fich ber Junter forgfaltig über beffen Bolfegabl. über Die Alorperhaltniffe und berudfichtige baneben die Witterung, bevor er fich fcbluffig werbe über Die Behandlung bes Schwarmes. Die Befprechung Diefes Themas murbe Zeitmangels wegen auf Die Tagesordnung ber nachften Berfammlunggefest. Bu ermahnen bleibt noch, baß bem Referenten bie all= gemeine Ruftimmung zu Theil marb, insbesonbere außerten fich die Mitglieber Gramert = Gube und Branbt : Bodenberg febr auftimmenb.

Sans Bied.

#### Dereinsangelegenheiten.

1. In Betress des Peschlisses des Landese Detonomie Kollegiums, über welchen wir in voriger Nummer nach Berliner Jeitungsnachrichten Mit theilung machten, ist ein Irrthum zu berichtigen auf welchen wir von sompetenter Seite aufmerkam gemacht worden sind. Der Beschliß laute nämlich:

"Nach Ansicht bes Landes-Dekonomie:Rollegiums liegt ein (nicht: kein) Bedürsniß vor. ben gegenwärtigen Rechtszustand in Bezug auf das halten von Bienen umfassender als bieher zu reaeln."

Es darf also ber Hoffnung Raum gegeben werben, daß eine Waublung jum Lessern nicht mehr lange wird auf sich warten lassen.

2. Sur Dedung Des De fiz its haben ferner begetagen:

Verein Kehmart (2. Vate). 6. 46. 60 H.

Verein Kehmart (2. Vate). 6. 50 i.

Soft-Propheierbagen 1, 50 i.

S. Oolje-Groß-Kummerfelb. 50 i.

Cin Ungenannter 55 i.

Dagu von früher 157 i.

Dagu von früher 55 i.

Dagu von frü

3m Sangen 171 & 60 Bi. Die Bereinsleitung fpricht ben freundlichen Gebern ihren Dant aus und fieht ferneren Bei tragen enlachen.

Riel, Ende Februar 1881.

Der Gefretar.

#### Beitrage pro 1881

laden ferme entrialet: Berein Jekbos (22), Berein Arbangel in Growen gerin febmen in 1), Reifen Levelbett, Joseph Kromellad (26), Berein Gebmen in 1), Reifen Bereitt, Rahl Gederneck, Großfenterfol, Rahl Gederneck, Großfenterfol, Rahl Gederneck, Großfenterfol, Rahl Gederneck, Großfenterfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfolderfo

#### fleinere Mittheilungen.

<sup>&</sup>quot; Die Borftondbludfl ift unter Auftimmung der Teignirten fr. Nectomation, als durchau ordnungsmäßig vollugen worden. Das Borftonkonlein des Definits war den herren Delegitien ebenfalls befannt; es dertelt fich gerode der erste Thell der Berhandlung um die Angelegnschit.

manben, von Bohnungen re. auszubilben. Der Befichti-gung von Facigenoffen und Freunden ber Bienengucht fieht bos neue Etablifement jederzeit offen. Bir werden fpater über bie Einrichtung Raberes mittheilen.

Der milbe Wein ale Bienen. und Bogelfutter. Die Bluten bes milben Beines (Vitis hederacen Witd.) merben bon ben Bienen to finet befucht, bag es oftere icheint, ole ob ein gonger Bienenichwarm fich auf ben Stod niebergelaffen. Der Bortheil biefer Bfionge besteht barin, bag bte Bluthe in eine Beit fallt, wo die houptbiuthler icon ihre Bluthezeit gurudgelegt haben. Im Binter bient bie reife Brece bes milben Beines ben Bogeln ole beliebtes Futter.

Bie erfeunt man ben gefülfchten Sonig? Dieje Frage beantwortet Dr. Ch. 3witling im frangofifden Theil bes "Etf.. Lothr. Bienenguchter" wie folgt: Der bonig lann gefalicht merben mit Baffer, mit Eraubenauder, mit Starte, mit robem ober geeoftetem Debl, mit Canb te. Um gu erfahren, ob ber houig mit Baffer vermiicht ift, greift man gur Bage ; 100 Liter guten honig wiegen I Rilogramm. Dau wiegt alfo junachft bas leere Gefab, fullt es olebonn mit Sonig und wiegt es wieber, findet man babei ein geringeres Gewicht, ats burch ben Abgug bes Taragewichtes entiteben murbe, fo borf mon onnehmen, baf ber Bonig mit Baffer vermifcht ift. Der Troubenauder im Bonig lagt fich mit Giderheit nnr burch bie demijde Anatuje ermitteln; ber tuchtige 3mter ertennt ibn jeboch an ben wenig beeben Beichmad , bem Rehten bes Meomas. 3ch toftete fürglich in Strafburg fogenannten Albenhonia, melder nichts anderes mar ate Eroubenauder vermengt mit einem Ertraft aus Sopfen und Drangebluthen, um bemfelben bie gelbliche Garbe und bas Aroma ju geben. Um eine Falfdung mit Starte, Debt ober Sanb gu ton-ftotiren, genugt es, ben honig aufgulofen, g. B. 25 Granim in 75 Granim tattem Baffer, etwa in einem Beinglas. fit is Granmt einem wahret, eine in einem Beringute Enthalt ber Honig feine fremben Gubliangen, dann töft er sich vollstandig auf. Andernsalls scheiden sich noch, nochdem man die Anflösung eine halbe Etunde rubig siehen lieh, die unlöstichen Substangen, welche gur Verfalfchung bienten, aus und liegen am Boben bes Glafes.

Der amerifanifde Emoder, ein trefflicher Rouchapporot wird in ber Regel mit fauligem bolg, bas mon mit einer wire in der Argei mit fainligen Hotz, dus wind mit eines Calpeterihung onfeuchtet, oder dem mon Todatsblötter zufelt, geftopft, um einen Mauch zu erziefen, welcher die Beiene beneittert. Dr. Fwilling bemerkt nun in der fronzösischen Abtheilung der Rr. 2 des "Elf.-Lothr. Bienen-Auchter," daß er ansanglich felbit fo verfohren, bog er aber neuerdings ben Berjuch gemacht habe, bem fauligem Sols Bochsabfalle ober Stude Bropotis jugufegen, und babei bemertt habe, bag ber Rauch weit wirfiamer fei; Die gereigten, aufgeregten Bienen wurben fofort fanft. Diefer Rauch habe u. A. ben Borgug, fur ben 3mter angenehm gu fein und bie Bienen nicht gu betauben wie bos bei Unmendung von Tabate- und Calpeterrauch borfomme.

Corgt für Bienenweibe. Gin gnt befepter und mohlgepflegter Obitgarten ift ein reiches Erntefelb fur die Bienen; bier fammeln fie gerobe ju einer Beit, mo bas Betb noch wenig bietet; bier tonnen fie, weil bee Obfigarten in unmittelbarer Rabe bes Stanbes ift, ouch bei ungunftiger Bitterung Borrath boten ; ein einziger freund. licher Connenblid genugt icon, fie ouf bas nabe Arbeitsfelb gu toden. Wenn es ougerbem eine feststebenbe Thatwerben, ftete reicher tragen, ale biejenigen, an welchen Die Bienen Die Befruchtungearbeit nicht vollgieben, fo follte tein Imler faumen, fich einen moglichft reichbeftanbenen Obfigarten ongulegen und bemfelben Die Bflege angebeihen laffen, welche einen guten Erfolg ficherftellt. Roch manche andere Gemachje giebt es, die fur ben Gorten eine Bierbe, fur ben Befiber eine Freude, fur ben Bienen eine honigquelle find : Die hinbeere, ber milbe Bein ze. Bir permerfen bes Beiteren auf Die Artitel bee brn. B. Dennigs im "Bereinebl." Jahrgong 1878, Geite 19 und 30.) herr Malm .- Burg empfiehlt n. A. ouch bie ollge. mein befannte Schneebeere (Symphoricarpus recimosus) ale gute Souigpflonge. Diefe Bflange gebeibt überall, wo fonft nichte machien will. Gerner empfiehtt er Die Unpfiongung von Golbregen und Borboru, weil biefe Reftor bieten, ben Gorten gieren und leicht gu cultioiren finb. Die Schneebeere tann burch Burgefläufer, Gotbregen burch Comen, Borborn burch Stedlinge leicht vermehrt werben. EL 21.

### Unzeigen.

1. Bieneugudtverein Dgiergon-Ehreufele au Dtbenburg. Berfanimlung am Conntog ben 13. Darg, Rachmittoge 21/2 in Gtabt Samburg.

Tage forbnung: 1. Beichäftliches.

2. Befprechung über Berloofung gefchentter Gegenftanbe. 3. Sonigausfiellung von Bereinsmitgliebern.

4. Erledigung bes Fragefoftens. Der Borftanb. 2. Der Borbesholmer Imterverein wird om Sonntag, den 27. März b. 3., eine Berfammtung im Bereinslofal abhalten. Anjang Rochmittags 3 Uhr.

Logesorbnung: 1. Bereinsongelegenbeiten. (Gingabtung ber reftirenben Beitrage, Detegirtenwahl in Anlag ber Neumunfterichen

Rreisoerfammtung ic.). 2. Die Ueberminterung ber Bienen.

3. lleber Grabiahrefutterung.

4. Bortrag bee Wanberlehrere über Bienenftanb unb Bienenwohnungen, veebunben mit Musitellung bon Bohnungen und Berathen. Der Borftonb.

3. Berein Schönfirchen. Berfammlung, Sonntag, b. 20. Mary b. 3., Rachm. 3 Uhr, im Bereinstofal. Tagebordnung: 1. Geichäftliches.

2. Bortrag bes Borfigenben über Stand und Bohnung ber Bienen.

der Bienen. 3. Auswinterung und Frühjohrsfütterung. Der Borftonb. 4. Berfommlung bes bienenwirthichaftlichen Bereine o. b. Stor. Sonntag, ben 3. April, Rache

mittogs 3 Uhr, in Rrobn's Bier-Convent ju 3Beboe. Togesorbnung:

1. Bortrag über Ginführung frember Bienenrocen. Re-ferent: 3. Gie bere. Rorreferent: E. Bonge. 2. Mumelbungen für ben Berficherungeverein.

3. Bas nuget ein Fragetaften ? 4. Renbeburger Bilber und Buntes,

Robireiches Ericheinen ber Mitglieber erwartet Der Borftonb.

5. Berfammlung bes Bienenguchtvereins für Reumunfter und Umgegend om Gonntag, ben 3. Mpril, Rachmittogs 1 Uhr, im "Tiooli" ju Reumunfter. To gesorbnung: 1. Bereinsongelegenheiten.

2. Die Durchwinterung ber Bienen in biefem Johre. 3. Der Tabot mit Bejug auf bie Bienengucht, Referent: Lehrer em. Buid - Brachenfelb.

4. Anmelbung ber Bienerwoller gum Berficherungeverein und Entgegennahme beliebtrage. Um alljeitiges, pracifes mabeinen ber Mitglieber bittet Der Borftanb.

Das Breieverzeichniß methol Bienenwirthichaft über Ruchtftodel Comarme ac. fenbe ich auf Berlangen Beben frei gu

Geinen Schleuberhonig

gebe ich billig ab. Biederverlaufer erhalten Rabatt. Otto Coulg & & Gubler in Budow, Reg. - Beg. Frantfurt a. b. Der berfenben

auf Berlangen toftenfrei ihr Breisverzeichniß uber Kunstwaben u. Königin-Absperrgitter nebit anstübrlicher Befdreibung biefer beiben wichtigen

### bienenwirtbicaftlichen Suliemittel und ihrer Anwendung. Königinnen-Abfperrgitter,

aus Binttafeln, mit ber Dafchine gepreßt 4,4 mm Beite, versende in Streifen von 2 m lang und 20 cm breit, a & 3., nach beliebigem Maag geichnitten. — Broben gegen Einsendung von 30 Bf. in Briefen postfrei.

2. Dt. Johannfen, Riempner. Sattitebt.

Die Rendeburger Photographie idein noch immer nicht allen Bestellern jugegangen gut iein. Bur Beantwortung ber mehrleitig au mich gerichteten Anfragen in bieler Begiebung biene bie Mittheilung bag Reliamaitonen am gwedmaßigften an ben Bhotographen felbft gu richten finb. Geine Abreffe ift: F. Luttgene-Rendeburg

Riel, 24. Februar 1881.

El. Anbrefen.

#### Mittelwände

aus reinem Bienenwachs 50 Stud 1 Rilo (Salbrahmengröße) pro Kilo 5 M. 6 Kilo 24 M. Fitr reines politrei eingefandtes Bienenwachs gebe halbes Gewicht Mittel-manbe. Bestellungen erbittet balbigft Gb Raim. Burg a. &

Bertanfo: Ungeige.

Beim Unterzeichneten in 36choe fteben 4 Mobil- und 30 Stabilftode, a 25 bis 36 Bib. fcmer, jum Bertauf. Billebrand, Bachtmeifter a. D.

#### Literarische Anzeige.

Durch die Redaltion poftfrei au begieben : Gravenbort : "Brattifcher 3mter." 3.4 Bogel: "Die Sonigbiene." 9.4 20 Bf. Ruoblaud: "Imterregeln in Anittelverien." 3. Muft.

90 3 Lebjen: "Die Sauptftude aus ber Betriebsweife ber

Luneburger Bienengucht." 1,4 60 Bf.

#### Aufforderung.

Dit ber am 3. April b. 3. fatfindenben Berlammlung bes "Benenguchtereins für Reumunfter und Umgegenb" foll ein Austaulch von guten Standbienen, behufs herbei-führung von Blutauffrichung auf ben einzelnen Standen, berbunden werben. Diejenigen Mitglieber bes Bereins, welche geneigt find, einige Boller ihres Ctanbes gegen Bolfer von anderen Standen auszutaufden, werden er-fucht, bies mit Angabe ber Babl ber jum Austaufch offerirten Boller bis jum 26. Darg b. 3. bem unterzeichneten Chriftführer angeigen gu wollen. &. Stave. Tasborf, ben 28. Februar 1881.

# Die Runftwaben - Fabrik von

# Gust. 2(d. Ariderich in Greifswald

empfiehlt ihre aus reinem Bienenwache gefertigten

### fünftlichen Mittelmande

ju folgenben Preifen :

1 Rilo und Bruchtheile unter 2 Rilo à Darf 5 . 4 75 und barüber bie gu 4 50 25 100 4 -

incinfive Rifte und france innerhalb Deutschland und Ceftereid. Ingarn; unter 1 Rifo jeboch nur unter Anrechnung Reber Beftellung ift genaue Dagangabe ber Lange und Breite ber gemunichten Baben bejaufugen.

Ronigin = Abiverraitter.

febr frart, in Binl und von fauberfter Ausfuhrung in Tafeln von 2 Deter Lange und 1 Deter Breite 1 D-Meter Mart 10 -1/2 5 50 3 -

unter 1/4 - 20 fur je 100 □-Centimeter Inhalt; 1. Die 26. Banberversammlung beuticher und ofterreichischer Bienenwirthe in Roln. 2. Etwas über Mittel-

manbe, 3. Gebanten über Riefenvoller. 4. Berichte ber Spegialvereine. 5. Bereinsangelegenheiten. 6. Beitrage bro 1881. 7. Rleinere Mittheilungen. 8. Angeigen.

Drud von Schmidt & Riaunig in Riel. - Berlag bes Centralvereins. - Erpebirt am 5. Mars.



# des Schleswig- Holsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung bes Borftanbes vom Centraljefretar Cl. Andrefen, Johannisberg b. Riel.

# Die 25. Wauderversammlung deutscher und önerreichischer Bienenwirthe in Köln Bom Rebatteur.

Deiniga, ber 7. Sepibe., mar ber erte Bertammlungstag. Bulb nach 10 Hir morb bie 25. Bundberrerfamuslung burd ben 1. Präfibenten im Bauen ber Etab Köll eröjnet., 3n feiner Alujerade bracht Wichner bie Spitjuung jum Ausbrad. baß nach Midal niem bentern Bietersleipfspinderstemenn baß fünfziglährige Jubifann bes benitödiertreibjefsmer juniertragse gefeter werbe, bie gute Ende, welde mir Syarn und pflegen und benitönder in der ber bei Swenze einigener Beine befägsänkt, jondern eine internationale gemorben ein möge.

Der Öberdürgermeister machte alsdann ber Perfammlung be Mithefilung, dog bie Königl. Etaatsergierung seine Berteteter zur Konderverfammlung entsaht höhe, und zwar sei der Ober-Reglerungsvath Wülfing als Berteteter des Auflusmmissers, Begierungskraft Bis ein nan als Berteter des Ministers für Landwirtsschaft, Dam mänen und höpfen erfisieune. Der Erfügungs bedonte in längtere Rode die Abectutung der Ritentejund als Redeunseige ber Kandwirtsfohlt; sie necht auch von der Agal. Regierung erfamt umb gefdößt, wir die erfende Eubernionitrung per Vinnengudi umb speziell der Banderererfammlungen burch Gelbmittel umb ingling Kömnin- bettich gige. Ber untet umb ingling Kömnin- bettich gige. Ber Ausgleifüt unfer Aglier felbi des warme Eumpathen sitt unter Richtungen; als Zeichen besten jehen sitt unter Richtungen; als Zeichen besten Sieverpflichten der Bandererschundlungen, der Emman-Veräferten Edmit den Kronnorden zu überterichen.

Unter begeistertem Zubel ber Kersammlung ward dermit der sodernete Schmit de Geriel. Mit gleicher Begeisterung ward eingestimmt in das hoch, weiches Paltor Radbown in Kinlak biefer Dreneberefigung auf unteren Kaifer als Schützer des Friedens und Mehrer aller ziedlichen und ertichen Urbeit ist woch ausbrachte.

Dr. Dzierzon uchm Anlaß, ber Interverfammlung ein "Bormarte" zugurufen. Es fei zwar recht viel icon erreicht und bas fei nicht zum mindellen bas Berdient der Nanderversammlungen und ber burch feinen Kreund Schnib gegatübeten "Sichflähter Bienengeitung". Dennoch müßen wir mit bem Sipoli Faulus bekennen: "Mich daß ich's ichon engriffen hätte,
ober ichon vollommen ich , viennete' jage ich bin
nach, baß ich es ergerien möchte. Begenüber
bem Grerichen und dem Erichfen fonmen ihm des
Bod ich es ergerien möchte. Begenüber
bem Grerichen und dem Erichfen fonmen ihm des
Bod ich es großen Newbon in den Sinter "Joh
and Wertschlenne gefinden, bag. "maßeren ber ein
mit filcht.", maßeren ber eine sich gener in nach genten begate
ermießlich Even mit seinen unerforschlen Schähen
vor mit steat."

Bor Eintritt in die Tagesordnung wurden noch die 15 Preisrichter vom Prafidum in Vorfoliag gebracht und von der Versammlung befinitiv gewählt.

Jest erhielt Lehrer Bogel : Lehmannshöfel bas Wort zu einem Referat

#### "Ueber bas Rormalmaß".

Er bemert Eingangs, daß fein verchtret Freund Pathe das Meferal über biefe wichige Angelegenheit dabe holten sollen, daß aber am 24. Anguft der Tod den treum Arbeiter aus dem reichgefennten Kebe seiner Birtfamfeit obgerusen habe. "Der Benigd bentt, Gott lentt. Die Berfammlung ehrte das Andenken des Deingegananen durch Erbeben von ben Sieden.

Reduer ging dann auf fein Thema näher ein und begründete die Pringlichfeit der Sinführung des Normalmaßes in der ihm eigenen furzen und flaren Neise.

Co lange Die Bienen in Strobforben ober in einfachen Rlogen, beg. Solgtaften mobuten, batte Die Differeng von einigen Boll, Die fich beguiglich bes Breitens, Tiefens ober Bobenburchmeffere berfelben ergab, für Die bienenwirthicaftliche Braris gar menig, für ben gefchaftlichen Berfehr gerabegu nichts gu bebeuten. In erfterer Beziehung haben fich bie Berhaltniffe auch mit Ginführung bes beweglichen Babenbaues nicht mefentlich geanbert; benn es ift noch feinesmege ermiefen, bag gerabe 23.5 cm Lichtenweite und 37 cm Lichtenhobe basjenige Daß fei, bas ben Bienen am beften behagt und worin fie ben meiften Sonig fammeln ober nach Belieben bie meiften Schwarme liefern : es ift auch noch nicht feftgeftellt, ob ein und biefelbe Stodaroke allen Begenben Deutschlande und Defterreichs - um biefe beiben Staaten hanbelt es fich bei Ginführung eines Rormalmages auch wenn felbe ungleiche Trachtverhaltniffe und meitaus verichiebenes Rlima aufzuweifen haben, gutraglich fein murbe und ob nicht Begenden mit besonders reichlicher Tracht eine großere Lichtenmeite verlangen murben als biejenigen, in welchen bie Tracht fparlicher, bafur aber vielleicht andauernber ift. Aber das fieht sein, des in geschäftlicher Leiselung ein einheitliches Mög in nerhalb des Obgedachten Ländergebietes von grotem Vorteilei ilt umd das bei en internationale Verfehr mit Bienenwohuungen und Bienergundigschöfigsfert bedeuten eine Einheitert wird, weren eine Einheit mach der der die Verfehr mit Michael der die Verfehr der die Verfehr die Verfehr die Verfehr der die Verfehr die Verfehr der die Verfehr die Ver

Batte Pfarrer Dziergon por ungefahr breißig Rabren, als er mit jeinem beweglichen Babenbau in Die Deffentlichfeit trat und bierburch ber gangen Bienengucht eine neue Richtung und fichere Grund: lage aab, qualeich eine bestimmte Stodaroke enipfohlen, ober mare Freiherr v Berlepich, ber allerdings anfangs ju weite Raften hatte, bei einer aufgestellten Stodform fteben geblieben, fo murben wir langft ein allgemeines Dag haben; benn mit ber Ginführung bes beweglichen Babenbaues mare Die Berbreitung ber vorgefclagenen Bienenwohnung Sand in Sand gegangen. Beute fteben ber rafden Einführung eines Rormalmaßes namhafte Schwierigfeiten entgegen, von welchen ich nur bie eine bervorbebe, bag bie meiften Bienenguchtervereine bereits ein fires Dag haben, und bag eine Ungahl pon Bienenguchtern fich von ber gewohnten Ctodform nicht trennen mag.

Aber trog allebem joben wir Utrade, ben Allen Brichtight, froit bessein eine belimmte Breitenund Schenausbehrung aller Bienenstöde mit beweglichen Beboerhou belimmt murch, mit Greube zu begrüßen. Beinigstens merben unfere Rinder nab Kinbestinder wissen, wond sie fich zu richten baben mit Allestind vorsjanden, daß die aufger betrijfe ber Einstellung und die Allestinder betrijfe ber Einstellung unter einaber nicht undebatten der fahrer, allenstig verschausber nicht undebattende rechwert, allmälig verschwinder

Der Beischlüß, wie er in 86in am 7. Esptember 1880 einstimmig gefaßt unten, lautet: "21: 25. Banberoeriammlung beutische und Sierenschliche Steinenwirte erftärt zu ührer Zubelfreit in 86in: Bit minischen, das die Normalmaß in Tylergon'ifden und Steere ober Edindrebeuten. Berchungt in allen Bienenmoglungen, verm Grundberchungt in allen Bienenmoglungen, verm Grundberchungt in 46 in 1880 in

Die angenommene Rahmdenhohe eignet fich vorguglich für Stander und für Lagerflode. Erstere erhalten in der unteren Etage zwei, in der oberen Etage — bem honigraum — eine Reibe halbrabinchen, mabrent bie Lagerftode aus Gangrahmchen, beren Gefammthobe 37.5 cm betragen mng (amei Salbrahmchen à 18.5 cm und 0.5 cm Durchgang gwifden beiben Rahmden), gufammen-

geftellt merben.

herr Gatter : Bien gab die Berficherung, bag man and in Defterreich bes Befchluffes fich freuen und ber Ginführung bes angenommenen Rormalmafes jeglichen Baricub leiften merbe. Direttor Sternberg, ber II. Brafibent, begludmunichte die Berfammilung au biefem pon ibr einftimmig gefaßten Beidluß; er verfpricht fich bavon bie fegenbreichften Folgen fur Die Bebung ber rationellen Bienengucht; Die Berfammlung giebt burch ein lebhaftes "Bravo" ihrer Frende über ben Befchluß Anebrud.

Es folgte ein Bortrag von Dr. Daiergon fiber bie Frage:

"Bie bat ber Bienenwirth nach einem Digjabrauverfahren, umfeinen Bienenftand obne an große Roften und Duben

burdaubringen?"

Der Rebner fagt: Bur Clellung Diefer Frage fühlte ich mich peranlaft im Sinblid auf bas porige, in den meiften Gegenben febr ungfinftige Bieneniahr. Die Grage ift am beften gu beantworten, wenn wir uns nach einem langen und ftrengen Winter und einem ichlechten Bienenfommer bie Rrage ftellen: Bie batteft Du eigentlich im porigen Berbfte perfahren follen? Denn viele Imfer winterten Ctode ein, bie ben Minter nicht über: ftanben, fo dag Antier und Dube verloren maren. Best, nachdem mir erfahren haben, wieviel Berluft im Minter bagemefen ift, find wir nun fluger geworben? Gar viele 3mter haben fich eben fagen muffen, bu baft thoricht gebanbelt; bu baft Botter in ben Binter genommen, welche nicht banerhaft maren, bu batteft blos ftarte fraftige Bolfer mit binreichenben Borrathen in ben Winter nehmen follen. Die Regel, welche ber Bienenwirth in ichlechten Bienenjahren ju befolgen bat, ift bie, ben Bienenftand recht ftart gu redugiren. Benn es icon als Regel gilt, fein Bolt in ben Binter gu nehmen, welches nicht ftart ift, bann muß biefe Regel um fo ftreuger festgehalten werben, wenn bas Jahr ungfinftig mar. Unbarmbergig muffen alle Bolfer vereinigt merben, von melden man nicht gang bestimmt vorausfieht, baß fie einzeln ben langen ftreugen Binter aushalten tonnen, und Da man boch bas Sahr bei Beiten beurtheilen fann, muß man auch bei Reiten auf bie Ueberwinterung Rudficht nehmen und bei Beiten ber Bermehrung Einhalt thun. 3mar find die Diffjahre febr verichieben. Danche Sabre find ber Brut recht alinftig. fo baß bie Bienen bie in ben Berbft binein bruten,

aber wenig Sonig auffpeidern; es fommen aber auch Jahre por, Die felbft ber Brut ungfinftig find, fo bag bie Bolfer fomobl bonigarm wie polfsarm ba fteben; in biefem Falle muß natürlich bas Berfahren ein anberes fein. 3m Allgemeinen muß man ber Bermehrung bes Bolles tei Beiten Ginbalt thun. Pogu Bienen ipat ausbruten laffen. Die mis im felben Sabre nichts mehr nügen fonnen und nur freffendes Rapital find. Je meniger Sonig, befta theurer ift bie Ueberwinterung. Man redugire nach einem ichlechten Sahre nach Diöglichfeit, wenn man auch ben Ctanb auf Die Balfte, felbft auf ein Drittel gurud bringt. Wenn man nur bie Bolfer, Die man in ben Winter nimmt, recht ftarf macht, fo tann man in nachften Sabre bie Bermehrung um fo ftarter betreiben. In ber Regel folgt auf ein ichlechles Sahr ein gules, meldes ben Berluft erfegen fann, befonbere wenn man fich icone Baben in Dienge refervirt, ober menn ber Rorbbienenguchter Rorbe mit iconem Baue aufbewahrt; nur muß er in Ottober bafur Corge tragen, bag bie Baben nicht van Motten angegriffen und gerftort werben. Dit Bulfe ber aufbemahrten Baue und Baben tann man bann im nachften Jahre bie Bermehrung um fo ftarter betreiben und die fribere Bahl ber Bolfer um fo eber wieber berftellen. Das find Sauptpunfte, melde ich befonbere im Ange hatte und bas Berfabren, meldes ich empfehlen mochte. (Brava!)

Lebs en . Sannoper pertritt eine andere Anficht.

Er fagt: Bir Bienengichter in Sannoper perfahren in einem Diffahre gerabe entgegengefest, wie br. Dr. Dgiergon empfohlen bat. (Cenfation!) Tritt ein Difjahr ein und bie Bienen haben ihren Ginftanb nicht an Sonig, fo mare es verfehrt, bann ben Ctanb ju rebugiren; man mirft bann bas Rapital mit ben Binfen meg. Wie aber fommt ber Bienenguchter in Die Lage, feinen Stand gu erhalten? Ginfach baburch, bag er einen eifernen Rond bat, bas find feine Sonigtonnen; Die muffen in guten Jahren gefüllt merben. Wenn 7 Ctode 300 Bfb. Sonig geben, bann ift es verfehlt, wenn ber Bienenguchter benfelben billig verlauft; pernunftig banbelt er bann, wenn er ben bonig in Tonnen fclagt und einftampft. Gie finben besbalb bei uns manchen Berufsimfer, ber vielleicht auf feinen Speicher 40 Tonnen Bonig fteben bat, meil es ein Spruchmart ift, bag es unter 7 3interjahren 2 gute, 3 mittelmäßige und 2 fcblechte giebt. Webe bem 3mfer, ber in fchlechten Sahren nach Bulfe ausschauen muß, ber mit bem Topfe laufen muß, nur vom Raufmann Sanig ju taufen. Bohl aber tann ber Infer ber Bufunft rubig ine Muge feben, ber bann gefullte Sonigtonnen bat. Alfo in Difjahren nicht redugiren, wohl aber redugiren in febr gunftigen Jahren.

Pfatter Deichert ftimmt mit Dr. Tzierzon überein und will nur einige Luden ausfullen. Erstens ift nicht blos auf die Quantitat, son-

bern auf die Qualitat bes Sonige ju achten, welchen man ben Bienen giebt; zweitens febe man auf bie Bufammenfegung ber Waben, und brittens auf Die Beichaffenbeit ber Bobnungen. Die Quantitat enticheibet nicht immer. Es ift in biefem Rrnbiabr gefommen, bag Bienenwirthe vom Lande mir flagten, fie batten alle Ctode verloren: es fei noch viel Sonig in ben Ctoden porbanben gemefen und bennoch feien fie gu Grunbe gegangen. Es war bies natürlich. Der Conig mar fitr bie Bienen gur Ueberwinterung untauge lich; es mar fanbirter Sonig, ben bie Bienen im Binter nicht gebrauchen fonnen, weil fie bas nöthige Baffer nicht haben, ben Sonig fluffig gu machen. Aller fanbirter Sonig, Rope = Sonig. Sonig vom Binterrnbfen, von Biden und Richtenbonig barf ben Bienen fur ben Winter nicht gelaffen werben. Eritt magere Trachtzeit ein, fo greife mon gum Randisguder. 3ch habe bas mit bem beften Erfolg gethan und ift bies Futter auch noch billiger als Conig. Zweitens ift bei ber Ginwinterung in ber Bufammenfetung ber Baben gefehlt morben. Der Bienenguchter bat barauf gut feben, bag bie Bienen von Sonigmabe gu Sonigmabe fortruden tonnen. Sierbei tritt eine Chattenfeite ber Rabmchen bervor. 3ch bin ein Freund ber Rabmchen, aber Dzierzon bat bennoch Recht: Die Biene fann nicht fo leicht um bas bolg berumfommen, als um Baben ohne Rabmchen. ilm biefem Fehler vorzubengen, foll man bie Waben in ber Ditte burchfteden. 3ch habe bas bei einigen Bolfern mit bem beften Erfolge gethan und habe gefeben, bag bann bie Bienen von Sonia zu Sonia fortruden tonnen. beachte man bie Beichaffenbeit ber Wohnung. Die Pavillon Ginrichtung hat fich herrlich bei mir bewährt. 3ch habe die Bienen auf 5 bis 6 Beiten jufammengefest und bie Bwifdenraume mit Moos und Cagefpanen ausgefüllt. 3ch brochte bie Stode bann in einen Raum von 6 fuß im Durchmeffer. Sier ift bie Temperatur immer um einige Grab bober als im Freien. In meinem Pavillon babe ich Die Bienen fibermintert. Bolfer, melche Die Wohnung nur balb ansgebaut hatten, babe ich mit Ranbisguder gefüttert und von 10 Bolfern, bie im Gangen 1 Tib. Sonig batten, aber mit Ranbisguder gefüttert murben, ift mir nur 1 Bolt ju Grunde gegangen und gwar im Frnbjahre burch meine eigene Rachläffigteit. 3ch taufte ben Ranbisguder ju 53 Pf. und verfaufe ben Sonig

30 1.20 .6 und 3u 2 Pfo. Kanbis fann ich noch 1 Pfd. Wasser nehmen. Zu einer besseren leberwinterung muß man sich für die Zufunft auf alle Fälle gefaßt machen. Probiren Sie es, wie ich es gemacht habe und Sie werben finden, daß ich Recht babe. (Pravo!)

Die übrigen Redner (Stureberg, Rlausmener zc.) empfehlen ebenfalls bie Buderfutterung als eine

billige und gute. Der fobann folgende Bortrag von Schlößer: Ehrenfeld über die Krage:

"Belde Eigenthumlichfeiten find gu beobachten, um eine gute Durchwinterung ber italienifden, beutiden und frainer Biene zu erzielen?" bot nichts weientlich Reues und fann bier füglich überannen werben

Bachter: Merfeburg gab ein Referat über

"Das Bachsausschleten, Die zienlich mühjame Mauipulation, durch welche man bisher das Bachs ans den alten Baten auspreßte, soll in Julinift durch eine ganz einsche Medimenarbeit erfett werden.

Sert Bäckter in Werfeburg will eine Borrichtung erfumbt naben, mittellt wecker fich vos Bachs von allen bafielbe umgebenben frembortigen Eriofria ausscheidt. Der Borgang mirbe auf dem Gefeje ber Centrilugalfeit betuchen, und war berat, hoß Allingielten, bei in rottenbe Besegung verfest merben, fich dalb nach übrem festsichem Gewodiet fogleben, fo abs die festprisch ich erweite der bei der der der der der anderen der leichter Tegele ich mehr gegen bemachen der leichter Bestelle ich mehr gegen bebeiten Bestege und des dabilt entliges Berechter vor Willichterlaufung. — Zon Sonds foll bei ter in Rebe siehenen Wassian an der Welle emporfeigen mit der von der Kreiten eranderet werben.

Das Bringip ift gang richtig, aber mir gmeifeln an ber Doglichfeit feiner Musführung. Bon Sonig und Baffer, vielleicht auch von verfchiebenen Bienenüberreften wird fic bas Bache balb icheiben. ba biefe Ctoffe ein bebeutend hoberes Gewicht ale Bachs haben. Aber von Bluthenftaub, von Rymphenhautden und bergleichen wird bie Conberung megen bes mit bem bes Bachfes fo giemlich übereinftims menben fpegififden Bewichtes Diefer Ctoffe ungleich ichwieriger von Ctatten geben. Much trifft bas Bachs auf feinem Wege nach rudmarts, mobin es fic burd bie Centrifugalfraft ber ichmereren Stoffe fongentriren foll, bedeutenbe Sinderniffe in ben feften Stoffen, Die es sum Theile, wie beifpielsmeife bie feitgesponnenen Bembden ber Rumpben, gleichfam fadartig einschließen und fefthalten und mußte Die Schlenberfraft icon bebentenb ftart wirten, bag fie einer Breffe gleich biefe Binberniffe bewaltigt, ba fie ja nur mit ber geringen Differeng, Die im fpegififchen Gemichte fient, au arbeiten vermag. Bang anbers arbeitet biefelbe Rraft bei ber Mildentrahmung, mo feine feften Theile ibre Birfung paralpfiren. Mit ber Sonigichlenber barf fie gar nicht verglichen merben, meil bei biefer die volle Centrifugalfraft aur Beltung tommt, mabrend in bem ermahnten galle nur ein mingiger Bruchtheil berfelben, etwa 1-2 pot, in Bermenbung fommen.

Gines Berfuches und weiterer Berfolgung ift bie Cache mohl werth und burfte Berr Bachter bis jum nachften Jahre gewiß auch icon mit einer jum Befriebe fertig geftellten Dafdine, Die ohne Bweifel gang einfach ausfallen wird, hervorautreten

in ber Lage fein.

Der phantafiereiche Erfinder will aber "in amoliter Ctunbe" noch eine weitere Entbedung gemacht haben: Es fei ihm, fo verficherte er bie in Roln verfammelten Bienenguchter Deutschlands und Defterreichs, gelingen, burch Buthat von Ctartenicht aus reinem Sonige veritables Bache beraus: jufchleubern! Es gebore biergu blos fonelle Um: brebung und Compreifion ber Daffe. Er meint, bies fei auch ber Borgang, auf welchem bie Bienen bas Bachs erzeugen. Diefe lettere "Entbedima" wird mohl auf die "Racheborfe" feinen nachbaltigen Ginfluß üben.

Der nun folgende Bortrag von Dr. Donboff: "Giniges gur Phufiologie ber Biene" berührt gwar gunachft nicht die praftifche Ceite ber Bienengucht, bietet aber febr piel Intereffantes. Leiber mar ber Rebner fcmer verftanblich unb ber Bortrag fo umfangreid, baß eine Riebergabe an biefer Stelle unmöglich ift. Bir mochten unfere Lefer beshalb auf bie Rr. 21 ber "Gichft. Bienengtg." von 1880 verweifen, mofetbft fie ben gangen Bortrag abgebrudt finben.

Braftifches Intereffe bot ber folgenbe Bortrag:

,Bas ift die Urfache, bag bie einft fo blubenbe Bienengucht Roln's und ber Umgegend ihrem gangliden Berfall entgegengeht und mas ift gur Sebung ber Bienengucht in Roln und Umgegenb gu thun?"

Souller : Roln beantwortete biefe Grage in febr gewandter Beife. Coll in einer Gegenb bie Bienengucht bluben, bann muffen folgenbe 4 Fattoren vorhanden fein: 1. Rultur und Pflege berjenigen Gemachfe, welche unfern Lieblingen Rahrung bieten; 2. eine hinreichente Bahl von Bienenvolfern, um bie bargebotene Eracht ericopiend ausnugen gu tonnen; 3. intelligente

Bienenguchter und 4. eine gunftige Bitterung. In ben Jahren von 1810 bis 1840 maren in Roln biefe Bedingungen erfullt und Sonig und Bachs hatten coloffale Preife; ber Sonig wurde mit 1 .M. 50 Pf, bas Bachs mit 2 .M. 80 Pf. bas Pfund bezahlt. Ter Berfall ber Kölner Bienengicht trat mit bem Tage ein, an bem fich bort bie erfte Buderfabrit etablirte. Die Buder: fabritanten ermirften Polizeiverorbnungen, melde ber Bienengucht ben Tobesftoß geben mußten. Die betreffenbe Polizeiperordnung ift zu intereffant, als baß fie nicht an biefer Stelle einen Plas finden follte. Gie lautet:

Tit. VII. Forft:, Jagd: und Bifdereipolizei. Rr. 19. Berordnung, betreffend bas Salten von

Bienenftoden.

In Rolge ber Belaftigungen und Rachtheile, welche burch bas Salten großer Bienenftaube innerhalb ber Ctabt Roln für Berfonen und Eigenthum entftanben find, wird biermit verorbnet:

1. 3merhalb ber Ctabt Roln burfen in einem Saufe nebft feinen Bubehörungen nicht mehr ale funf Bienenftode in ber Art gehalten merben, baß bie Bienen nicht auf frembes Gigen: thum fliegen tonnen. (Challenbes Gelächter in ber Beifammlung, in welcher Couller Diefe Berorbnung porlas)

2. Contrapenienten verfallen fur jeben über biefe Rabl binausgebenben Bienenftod in eine Belbbufe pon 1-10 Thaler, ober im Ralle bes Unpermogens in eine perbaltnigmaßige Befange nifftraje.

3. Diefe Berordnung tritt mit bem 1. Darg 1855 in Rraft

Roln, 5. Dezember 1854. Der Polizeibireftor Beiger.

Gin Bieneuglichter bat beim Erlaß Diefer boch: meifen Berordnung, Die noch heute gu Recht bes ftebt, nicht mitgewirft. Alle Anftrengung ber Rolner 3mfer, bie Berorbnung gu befeitigen, maren bisher vergeblich. Coffen wir, bag balb ein Bienenfonggefet erlaffen werbe, bamit berartige in fich unhaltbare und naturmibrige Berordnungen sum Rall tommen!

Damit mar bie Tagesorbnung für ben eiften Berfammlingstag ericopft und marb, nachdem Baftor Rabbom bie Bertreter ber bentichen Centralpereine auf 8 Uhr Abends gur Berathung ber Statuten bee Centralpereins beutider Bienensuchter eingelaben, bie Berfammlung geichloffen.

Die Delegirten Berfammlung, welche Abends im Bictoriafgale tagte, genehmigte nach einiger Menberungen bie Ctatuten bes beutichen Central: pereins und conftituirte enbaultig ben Berein, ein Wert, auf bas mir mit Frenben gurudbliden. Es ift, fo hoffen wir gewiß, ber beutiden Bienenjucht und ben beutichen Imtern bamit ein großer Dienft ermiefen.

## Die richtige Anwendung des hannemann'ichen Weifelgitters in Schwarmgegenden. ')

Ein jebes Ding bat feine zwei Eriten, eine ichte, eine burte, auch vos Somensmunische Beriefe gitter macht sieren feine Aussnahme. Bahrend boffelbe viele Sienengaßer ion über Geböss fodere, lassen andere Tein gutes Hone an ihm und beibe baben in ihrer Beiter erdig. Auf unrechten Zeit angemandt, stadte des Gitter allema, möhrend er richtig abrende ein mit erhebtlichen Rugen ehen lo sieder schande eines bestättige Australie ein in der schand bei der facht Leicht gefährlich in seiner Insendum girt es in einer Edmarmagend, udch 10 leicht Gefahr bringt es in einer Schwarmageren Gegens. Man bendet in einer Edmarmagende

folgende mafgebende Regeln :

1. Wenn ein Bienenvolf fo viel Tracht bat. bag es fein Brutgefcaft orbentlich voruehmen tang, aber nicht fo viel Sonig eintragt, um einen giemlichen Ueberichuß an Reftar aufweichern an tounen, fo erwacht ber Schwarmtrieb bei einem folden Bolle und baffelbe ichwarmt ficher aus, ie eber, je meniger Plat es bat, also auf je meniger Baben man die Ronigin einfperrt. Bird einem Bau gu einer folden Beit ein mit einem Gitter abgefperrter leerer Raum gegeben, fo ift biefer fo gut für benfelben wie gar nicht vorhanden. Berudfichtigen baun boch bie Bienen nicht einmal einen leeren unabgefperrten Raum unter fich in einem Stülber. Sperrt man nun qu einer folden Beit ab, erhalt man mohl friibzeitiger aber auch einen besto geringeren Comarm. Rann Die Ronigin nicht mit aus ber Wohnung tommen, fo fcmarmt ein foldes Bolt mohl 2 bis 3 Boden aus, und biefe fcone Beit ift für baffelbe verloren.

2. Keun aber ein Bolt überreiche Tracht hat, also Houig auftragen und als Borrath bededeln taun, werden alle von Jungen leer gewordene gellen sofort voll honig gegoffen und die Konigin

") Der hert Kreifler fichte, bi und bei überschause bei andiglerbene Kritiste mie folgte. Mit bedoret Greibe und Walmerflumfet habe ich in ber legen Jit ist bei der die Ber bei gestellt der Steine Ber bei der Steine Ber bei der Steine Ber bei der Steine Bei Ber die Richt bei der die Rag der Richtsbete will mit Ihmen übern, bag in wentjene manklicht gegeben der die Rag der Richtsbete bei der die Rag der Richtsbete der Richtsbete Bei der Richtsbete Bei der Bei der Richtsbete Bei der R

in der Gierfage von den Bienen selds beschändt; des Bettaleschickt wir au gie im Minimum redusit und nun ift die Jeit eingetreten, mit wirflichen Augen die Konigie einferten zu fonnen. Dieselbe ift auf 3 die 4 Baden zu segen; zu nan fann tie jest dreift, fo lange die Arodt anhölft, in einen Beistläffig sperren, die Vienen werben in ihren Trachsteirst eines Mindly zur Forditung einer jungen machen. Ihr an general die Viener di

Ans dem de eku Grötetene ergield fig num:

So lange die Sienen auf des Schwärmen
arbeiten, in unferer Holdegegend hier etwo
king die Nigeng Buggit, gede man den
Bienen fein Abhergatter und feinen Asilg für
be Rodigin, felbt in der Auchwörigentacht nicht:
denn die Pienen mögen dann fo gerne brüten
und fömen mit fehr erbeitigen Augen junges
Bolf für die Ausnutzung der Holdefach under
jehen. Bei Beginn der Holde für den it übeit
eingefpertt merden, worausgefelt die Tradi
eine biefand je felbt die Scheftläftig find den
bei die Auflicht und der bei den die bei die die

er beitandig – felbt die Scheftläftig find dom

aber auch nur bann, am Plage.

Comarmen, welche etwa Mitte Juli ober Un: faugs Muguft fallen, fperre man bie Ronigin auf 2 bis 5 Baben ein; ber Ronigin merben je meniger Baben gegeben, je fpater ber Comarm fommt Rallt ber Schwarm mitten in ber Saidetracht, fo wird die Ronigin am beften in einen Rang gefpertt. was nüht dann noch eine Rachzucht für den Schwefel. Alle Schwärme, welche ich nun in an gegebener Reit erhalte, gebe ich in einen 9-rabmigen Stulper, welcher mit einem mit Abfperrgitter ver febenen Schiedbrette gerade in ber Ditte fo ab gefperrt ift, daß die eine Balfte bes Rlugloches in ben Brutraum Die andere in ben Sonigraum führt. Auf biefe Beife abgefperrt, brauchen die belabenen Arbeitebienen fich nicht burch bas Gitter gu gwingen. Co behandelte Comarme leiften bedeutend mehr wie gewöhnlich eingegebene.

Berjöht ber Jimfer in einer Schwarmagenm in ber angsgedenen Weife mit ber Ablyertung, wird er nie Misjölle zu belfagen haben. Er holite befonders siel: Nur bei einer regelerdient Belltracht barf abgespert werben, baum införantt bie Batur sich des Brungeschäft ein, man fommt is ber Notur zu Julie, arbeitet ihr nicht emgagen. Sen Midyerzütter ist, den fein Mittel gegen bie Matur, beseicht zu bestäunzien und bad Schwarma zu verfündern. Ein seinklöper Einzeiff in die

Ratur bleibt nicht ungeracht.

Rebenbei bemerte ich, daß ich die aus vergeneren Ditter der gestellten Gitter den au-Bintblech gestausten vorsiehe. Denn da die Schlies der gestausten Bleche scharftantig sind, mussen die Bienen ihrer Behaarung fo wie ihren Alugeln burd bas Baffiren ber Schlige Schaben jufugen, auch fann bie Baffage ber icharfen Ranten megen nicht fo bequem fein, als bas Durchgeben gwifden Bei fentrechten Schiedbrettern runden Staben.

muffen bie Stabe ber Bitter magerecht laufen. Bruttenborf bei Beven (Brov. Sannover).

Bidels.

## Beitrage pro 1881

haben ferner entrichtet: Berein Gegeberg (t), Berein Breen (2), Berein Chonfirchen (14), Berein Borbes-holm (17), Lilienthal. Blantenefe. Rielfen - Schafflund, & Gbere Gilebort, D. D. Rrufe-Ahrensbaet, Dartens Daffec, Fru hauff Betereburger hofbrauerei b. Riel, Frangen-Tellingftebt, Thomfen Schaltholg, 0. Ret., Flangen-geungtrer, Lomien-Spungor, Anthony-Schafftolg, Buit. Ab, Frederich Merfemald L. Baben ftein-Schle, Jak. Reufe Richefshof, Jung. Siegerd-hägen, C. C. Huller-Eimsbuttel, C. Reale-Eimsbuttel, D. B. Geemann jun. Bernd, B. Bamier - Berend, Baron von Beinte - Borbesholm.

### Unzeigen.

1. Der Sabbebper Imferverein wird am April b. 3. im Saufe bes Gaftwirthe Ploen in Afcheffel, Rachmittage 2 Uhr, eine orbenttiche Berfammlung abhalten. Alle Mitglieder, fowie Freunde ber Bienen-

aucht werben hiemit getaben Bur Berhandlung fleben:

1. Bereinsangelegenheiten ;

2. Die Muswinterung;

Ein Bortrag bes Behrers Gieberfrob in Geflorf über Stabil- und Dobilgucht. Der p. t. Borftanb.

2. Der Rortorfer Bienenguchtverein wird

am Conntag, ben 10. April b. 3., eine Berfammlung abbalten. Anfang 2 Uhr Rachmittags. Tagesorbnung: 1. Bahl eines Telegirten für bie Berfammlung in

Reumuniter 2. Einzahlung ber Beitrage fur ben Berficherungs-

perein. Die Ueberwinterung Um gabireiches und rechtzeitiges Ericheinen bittet

ber Borftanb. 3. Der Bienenguchtverein fur Gufet und

Umgegend wird am Ganntag, ben 24. April, beim Gaftwirth Ebenteuer auf bem Gufelerbohm eine Berfammlung abhalten.

Tagedordnung: 1. Die Ueberminterung ber Bienen.

2. Heber Frabjahrefütterung. Aufnahme ber durchgewinterten Bolfer in ben Bercherungeberein.

4. Bereinsangelegenheiten. Um gabireichen Beluch bittet

ber Borffanb. 4. Bienenguchtverein fur Reuftabt und Um-

gegenb. Berfammlung am Dftermontag, ben 18. April bei ben Gaftwirth Jager in Altenfrempe, Rachmittage 2 Uhr.

Tage#arbnung:

1. Befprechung über Die Durchwinterung. 2. Rechnungeablage pro 1880 und Bablung ber Bei-

trage pro 1881 Bablung ber Beitrage fur ben Berficherungeberein. Ablieferung ber Bucher ane ber Bibliathef bes

Centraloereins. 5. Bortrag: Das Tittelchen über bem i.

Der Borftanb.

5. Berfammlung bes Angler Bienenguchter-Bereine am Montag, ben 18. April, Rachmittage 3 Ubr. im Birthebaufe gu busbpries.

Lagesorbnung: 1. Babl eines neuen Barftanbes und anbere Bereinsangelegenbeiten.

Bedaufen über Die Biene ale Sausthier im Bergleich gu anderen Sauethieren. Ueber Riefen. ober Kraftvolfer.

Der Borftanb.

6. Berfammlung bee Bienenguchtbereine für Reuenfrug und Umgegend, Connag, ben 21. April 1881, Rachmittage 3 Uhr, im Bereinelocal ju Reuenfrug.

Tagedordnung: Apharismen über Rarbbienengucht. Referent : herr Brug. Gibftin.

Ucber Benutnng funftlicher Mittelmanbe. Ref. herr Lebrer Comibt. Groß. Colomin

3. Ablieferung ber Bucher aus ber Bibliothet bes Centralpereins. 4. Rablung ber ruditanbigen Beitrage. Spaterbin

wird ber Beitrag pr. Rachnahme eingeforbert werben muffen. Der Borftanb.

7. Beriammlung bes Imter Bereine fur

Brees und Um gegend, Countag ben 24. April b. 3 ... Radmittage 2 Uhr, in Breet. Driller's botel. Tageforbnung: 1. Bereinsangelegenheilen. Anmelbungen gum Ber-

ficherungeverein. Beftfepung ber Banberverjamm, 2. Refullate ber Musminterung. 3. Bie und mamil füttert man am Bredmagigften.

Der Banberfehrer wird anwefend fein. Um gablreichen Befuch wird gebeten. Der Borftanb.

### Bedeutende Breisermäßigung !

## Königin Absperrgitter.

m und mehr à m .4 8 - \$f. m à m .4 8 50 \$f. ig m # 9 - Bf. # 4 50 Bf. m Dedbretidengroße Rormalnag 100 Gt. A 20 - 9

50 . 4 12 -# 2 75 Bi to Anbere Maobe nach Berbaltniß.

Tafchenhobel gang bon Gifen (febr prattifch) p. Ct. & 1 - Bf. 10 . 4 7 50 St.

Rufter gegen Ginfendung von Briefmarten franca. Bereine erhalten extra Rabatt. Eidrodt, Gifenach, Boft Butha (Thur.)

Carl Rober. Bem. Dieje Gitlerbleche murben querft bon mir in Deutschland angefertigt und ichan feil 1877 auf meinem Stanbe geprüft.

### Mittelmande

aus reinem Bienenwachs in Halbrähmdengröße pr. Rilo (ca. 50 Stud) 4 & 50 KH, empfichtt Jahannisderg b. Riel.

61. Staltenberg.

### fioniafdleuder

mit Gummigetriebe, mehrsach pramiirt und aus der Aussiesung in Rendsdurg ein Diplom erhalten. Ja 4 Kallbober & hab Nahmchen 1944. ga 4 Habber & hab Nahmchen 1944. ga 4 Habber & hab Nahmchen 1954. ga 4 Habber bie der Berchedige. Wit Hatzlüber die 16 24 und 12 24 empfiedt

Reuftadt i. D.

D. L. Broberd.

### Absperrgitter

aus Binferaht, 231/4 cm breit, 371/4 cm lang, liefert gut

3abannisberg b. Riel. Gt. Stoltenb

## Literarische Anzeige.

Durch bie Rebaftion postfrei zu beziehen : Gravenborft : "Braftischer Inter." 2 & Bogel : "Die honigbiene." 9 & 20 Bi. Runblauch "Intercegeln in Kantelverfen." 8. Auft.

20 21. Lebien: "Die Hauptfilde aus ber Betriebsweise ber Luneburger Bienengucht." 1.4 50 Bf.

## Otto Schulz & H. Gühler

..

Buchow, Reg.-Beg. Frankfurt a. d. O.

verfenben auf Berlangen to ftenfrei ihr Preisverzeichniß über

## Kunstwahen und Königin-Absperrgitter

### nebst ausführlicher Beschreibung

biefer beiben michtigen bienenwirthicaftlichen Sillsmittel und ihrer Anwendung.

### Breis-Lifte

## des Joh. Aodic'ichen Oberkrainer Sandelsbienenstandes

gu Meling Dber - Rrain (Defterreich).

|      | Ehte Rrainer Bienen.                                                                                                          | Mārz<br>April | Mai<br>*     | 3uni         | Juli<br>#     | Hu-<br>guft | Sept.<br>Oct.     | Anmerkung.                                                                                                                  |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| III. | 1 Hofruchtete Königin mit Begleitbieren<br>1 Ableger mit 800 gr<br>1 Ratutschwarm mit befr. Königin und<br>über 1 Kilo Bienen |               | 6<br>8<br>12 | 5<br>7<br>11 | 4%<br>6<br>10 | 4<br>6<br>9 | 31/2<br>5<br>81/2 | Franco jeber Bahn. ober Bofitation. Driginalftode von Rrainer Bienen werben gegen Einjendung van 14 4 unfranfirt verfenbet. |  |  |  |

Gur gute Antunft wird Garantie geleistet, allenfalls tobt einlangende Roniginnen ober Bienen werden erfest, wenn bie tabte Ronigin jobort brieflich retournitt wirb.

Bei Mnahme von mehr Stüd fann entbrechende Ermößigung der vorftebenden Preise vereindart merben. Si merben mur Bollen mit jungen Kollingianen beriehen. Bei Beitellung mit wenigkten 25 voll. Magding gemocht werben, der Kelbetrog wird der Wienelnebung nachgenammen. – Beitellungen wuslen bald gemocht werben, die lodie in nach Efficialen der Kollen and efficialit werben.

Inhalt: 1. Die 26. Banberversamulung beuticher und afterreichischer Bienenwirthe in Roln. 2. Die richtige Anwenbung bes haunemann ichen Beifelgitters in Schwarmgegenben. 3. Beitrage fur 1881. 4. Angeigen.



## des Schleswig-Holsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung bee Borftandes vom Centraljefretar El. Andrefen, Johannisberg b, Riel.

# Die 25. Wanderversammlung deutscher und önerreichischer Lienenwirthe in Köln. Bom Rebatteur.

Der Reft des erften Verjammfungstages murbe wen Verprügen gewinder. Die Geite Geite ber Kölner Verfammtung ließ zu münichen übrig; nicht weil der Stadt und biere Ungehung Sechensülrbigleiten und Vergungungsorte seinen Sechensülrbigleiten und Vergungungsorte seine des wei von wohl am erften Cage beim Verfund des gologischen Gartens und der Johann zu san zu zu zu zu verfüglich gest gestellt, der die geite Verfüglich gestellt, ein Mangel, der sich nomentlich an zweiten Zage recht unangenehm fußbar mehrt und die Fremben zu feinem ausgiedigen Gemuß

Der golgajiche Garten und die "Flore" liegen eine gute Biretellunde unterfalb der Eigde an linken Kheimufer; Dampföde und Kleichaft von die Kreinbung bahin. Mird Uhr Rachmitteln die Kreinbung bahin. Mird Uhr Rachmitteln werd die Kheimufer die Kheimufer die Konten in Lieder der golgajiche Garten ill in feiner Auflage gang gefchmackod, hal aber im Ukbrigen vor benen in Januburg. Verführ und Krein und Frankfur am M. Lamu

Am Abend des 7. September sond eine Zie dammenkunft ber schäßte im Bickorischas flatt.
Am 8. September sollte Morgens 8 libr die Alfachten des Beschädigung des Tomes, des Richen G. Mortin, St. Gertnon und St. Maria im Kapitol, so wie des Antsphanis flatführen; de bestimmte das Programm. Ein Verfammfungsort war nicht betimmt, och meniger ein Sührer und deben die Meisten nur einen Theil der genannten Gebäude in die flatführen; den genannten Gebäude in die flatführen nur einen Theil der genannten Gebäude in die flatführen nur einen Theil der genannten Gebäude in die flatführen nur einen Theil der genannten Gebäude

Der 1. Jestprässent, Dr. Beder, eröffnete bie Bersammlung des zweiten Tages zur sestigeseten Stunde und trat sofort in die Tagesordnung ein. Der erste Gegenstand betraf

"Das Umlarven von Beifelzellen in ber Pragis und Borgeigung bes

Ber fahrens."
Der Rejerent, Biarrer Bengandt aus Eiche

bad, lofte feine Aufgabe in meifterhafter Beise und unter bem lebhaften Beisall der Bersammlung. Er fagte:

"Ich erlaube mir junadht nach bem Werth ber Arbeiterlarve zu fragen; ich habe nämlich gesten in ber Ausstellung aus einem Stode einige Larven entnommen. die ich gern ihrem Sigenthhimer ersehen möchte, da die Larven bis heute Morgen sonigliche Larven geworben sind.

Tas Umdarven von Weifelgelen beiech barin, obg ich in bie Bedehfelgelen eines Bolfes, von dem ich aus irgend einem Grunde feine Judichten dem Botten der Bellen dass irgend einem Grunde feine Judichtenignen den mößet. Arbeiterfarven eines wirder zulagenden Wolfes übertrage. Das Umdarven beruft auf der Taptsfache ans jeher Arbeiterfarve unter gegebenen Berfallniffen eine Königsterve von den Beinen erzogen werden fann dumb; es ift ein demonstratio ad oculus zu dem gefängten Wolfer. Der Bien mink. Das Um-

larven ift nichts Raturmibriges; benn es ift ber Natur abgelernt. Unfere Sonigbienen befigen von Saus aus nicht die Gabe, ihre Gier ober Larven von Wohnung ju Wohnung, von Belle ju Belle ju tragen; aber viele Bermanbte unferer Sonig: imme find, mas bie Rufufe in ber Bogelwelt find, 3. B. Die fogenannten Schmaroperbienen, oben an Die Wefpenbienen, Die in Folge einer Art von Umlarvung ibre Brut von einer andern Bienenipecies, pornehmlich von ben Canbbienen, groß futtern laffen. 3d bachte mir, wenn ichon eine Bienenfpecies Die andere burch eine Art Umlarvung erfolgreich au taufden verfteht, wie viel niehr muß es moglich fein, eine Sonigbienen Spielart burch Bertaufdung von Giern gur Berangucht einer anderen Sonigbienen: Spielart gu gwingen. In ber Bragis bat fich ber Theorie vom Umlarven nichts Erhebliches in ben Weg geftellt. 3ch fann fogar größtentheils alles bas miberrufen, mas ich im vorigen gabre in Brag ale Borficht ausgefprochen habe. Unfere Bienen laffen fich bas Umlarven gefallen. 3ft die Arbeiterlarve gludlich aufgepinfelt und unverfehrt vom Binfel gebracht und hat fogar unfere ungeichidte Sand bie Beifelgelle verlett, jo ift boch mit Sicherheit Das Berfahren bes Umlarvens fiets gelungen, fobald bie Lupe Die Unperfehrtheit ber Arbeiterlarve nachweift. 3ch will 3hnen nachher bas Berfahren geigen; aber gemiß fragen Gie erft. welche praftifche Geite hat bas Umlarven? benn grau ift alle Theorie, unr grun bes Lebens gol: bener Baum. Gie baben auf ihrem Stanbe s. B. ein munbericones fraftiges beutiches Bolt; es bat eben feinen Borichwarm abgeftogen und fein Brutbau ftrost von gebedelten und ungebedelten Beifel: gellen: ich mochte aber von biefem Bolfe nicht nachauchten. Rebenan haben Gie ein fleines Bolf mit einer cuprifden, fautafifden ober italienifden Driginal-Ronigin und benten; batte ich boch erft fo viele neue Beifelgellen von ber nenen Raffe erzogen, als beutiche nutlos von bem abgefdmarmten Bolte bafteben! Gie fonnen fich bann belfen : fie pertaufchen Die Larpen, nehmen aus ben Beifelgellen bie beutiden fonialiden Larven meg und bringen an beren Stelle Die Barven aus bem Raffevolt. Arbeiten Gie ficher, arbeiten Gie gefdidt, fo tonnen Gie verfichert fein, Gie erleben bie Benugthuung, bag bas Bolt ausschwarmt, gwar mit lauter beutschen Arbeitsbienen, aber mit Roniginnen Ihrer Lieblingeraffe. Das Umlarven ift eben fo ficher ale bas Umtaufden von Roniginnen und Roniginnenzellen. 3ch bente, bas genugt jum Rachweis, bag mir bas Umlarven in ber Braris brauchen fonnen. Das Bufegen von Roniginnen und Bellen vergleiche ich mit bem Bfropfen eines Bilblings, bas Umlarven mit bem

Dculiren. Wer mit Gicherheit pfropft, ber pfropfe boch; wer aber bas Oculiren verfteht und baran große Luft hat, ber oculire boch; bas Ergebniß ift gang einerlei. Es ift gang einerlei, ob man bem Bilbling ein Auge ober ein Bropfreis guführt, wenn Gie nur bie nothige Fertigfeit befigen. 3ch mill Gie in ben Sandgriffen beim Dculiren ber Bienenwildlinge unterrichten. Glauben Gie nicht, baß ich bie Bebentung bes Umlarvens fiberichate; bas Beil ber Bienengucht hangt ja bekanntlich von

gang Anderem ab." Rebuer macht fobann bas Erperiment. Er geigt feine Berfgeuge (Scheere, Binfel, Bincette) und verfahrt nun berart, bag er an ber Babe bes einen Bolfes eine Ronigingelle mit ber Scheere auffchneibet, die Ranber gur Geite biegt, mit ber Bincette bie in ber geoffneten Belle befinbliche Roniginlarve faßt und entfernt. Dann bringt er mit einem angeseuchteten feinen Binfel Die Arbeiterlarve ber Raffe, von ber er bie Ronigin wünfcht. in bie geleerte Ronigingelle und bettet fie in ben Speifebrei. Damit ift er fertig; bie Bienen verbedeln Die Schnittmunbe ber Belle und meift ichon am nachften Tage erfeunt man, bag bie Arbeiterlarve in die einer Ronigin vermanbelt ift. Frage: wie alt bie Carve fein burfe, um noch umlogirt merben zu founen, beantwortet Wengandt: "Benn Sie an Stelle einer viertagigigen Roniginlarve eine eintägige Arbeiterlarve bringen, fo muß bas eine munbericone Ronigin werben."

Es entfteht bann noch eine Debatte gwifden Benganbt und Dr. Donhoff einerfeits und Dr. Dgiergon und Pfarrer Baftian anderer: feits über bie Frage, ob ber Speifebrei etwas anderes fei als ein febr gutes Bemifch von Bollen und Donig.

Dr. Bollmann : Bonn behandelt bas Thema: "Auf melde Beife curirt man ein

brobnenbrutiges Bienenvolt? Redner wich in feiner Auffaffung von bem über biefe Frage bereits Befannten eigentlich nicht

ab, und fonnen mir baber auf Bibergabe bes Befaaten versichten. Braf Bfeil - Bnabenfelb beautwortete Die Krage: "Bie balt man bie Ronigin auf Die

einfachfte und billigfte Beife mit abfolnter Giderbeit in Stanber: wie Lagerbeuten vom Sonigraum

Der Rebner empfiehlt in feinem Bortrage ben

Bogel'fchen Canal gegenfiber bem Sannemann'fchen Abfperrgitter, mabrent Gubler . Budow auf Grund eingehender Berfuche mit großer Gut. ichiebenheit bas Abiperraitter empfiehlt. Er ichließt; "3d bleibe babei: Tas Sannemann'iche Abfperr: gitter wird eine große Bufunft haben."

Bu bem Thema:

"Erörterung über die Kaulbrut, deren Entftebung und Bebung"

wird fobann Lehrer Frey : Rurnberg bas Bort ertheilt. Dit Rudficht auf ben gemeffenen Raum beben wir aus feinem trefflichen Bortrag nur bie folgenben Gage bervor :

"Die bie Brutfaule begunftigenben Umftanbe theilen fich in zwei Gruppen, in auftedenbe und nicht anftedenbe. Richt anftedenbe Urfachen finb : regnerifch faltes Better, Erfaltung ber Bienen, befonders ber Brut, Unreinlichfeit beim fpeculativen Futtern, Fütterung von verdorbenem Sonig und Bollen, ju große Barme. Anftedenbe Urfachen find: Ausrauben faulbrutiger Stode, burch ge: funde Bienen, Berunreinigung gesunder Stode burch Ginfegung eines Bolfes in einen anbern Stod, ber bereits faulbrutige Brut beberberate. Anfftellen bort, wo faulbrutige Bolfer geftanben (ba tann felbit nach Jahren biefe Rrantgeit mie: ber entfteben), ferner burch ben Blattlausbonia. ber eine Daffe von Bilgfporen bat; burch Blumen, auf benen faulbrutige Bienen gefammelt haben, burch Rutterung von Sonig aus faulbrutigen Stoden; bann burd Unporfichtigfeit bes Bienengüchters felbft. Bas bat nun ber Bienenvater gu thun, um Diefe Rrantbeit ju erftiden? Erftens fann er ihr burch geeignete Dagregeln vorbeugen, um porermabnte nicht anftedenbe Urfachen und Birfungen aufzuheben, ober ihren meiteren Ginfluß möglichft ju milbern. Zweitens muß ber Bienenglichter fofort geeignete Mittel anmenben, um bie Rrantbeit im Reime ju erftiden. ber Berftorung ber Lebensthatigfeit bes Faulnigpilges beruht bie Beilung ber burch ibn erzengten Rrantheiten. Die verschiebenen Mittel, melche bie Gabrungspilge vernichten, beißen antifeptifche und Die Chemie gahlt beren eine Menge auf. Gur unfern 3med empfiehlt fich por allen bie Caliculfaure. Gie wird unfern Bienen burch bie Mutter Ratur felbft gegeben und gmar in ben Bluthen ber Spiraca ulmaria. Diefe Pflange machft in Deutschlaud milb auf fenchten Wiefen, an Graben zc. Gie mirb 1-2 m boch und blutt febr reichlich in ben Monaten Juni, Juli und Muguft. In allen ihren Bluthentheilen hat fie Caliculfaure und Die Bienen bringen burch Gintragen von Sonig und Bollen bier ein natürliches Desinfettionemittel mit nach Saufe. Gorgt nun ber Bienenvater fur Berbreitung biefer Pflange, fo daß fie vielfach beflogen werden fann, fo forgt er für ein Borbeugungsmittel ber Raulbrut und in zweiter Linie für ein gutes Geilmittel in tionen in diefer Richtung wird es unfere Aufgabe milbefter Korm." fein, biefen Gerbft in Erfurt, woselbst die end-

Biegand bemertt, bag bie Spiraea, in Garten verpffaust, nicht gebeibe.

Rabbow theilt mit, daß im Besitte des baltischen Centralvereins an eilichen Stellen die Faulbeut gang von felbt werschwunden ist, obwohl es wirklich die anstedende gewesen. Es liege die Bermuthung nabe, daß die Spiraca die heilung bewirtt babe.

Frey sagt: An der Begnit wächst die Spiraea sehr viel und daher tommt es, daß in und um Rürnberg die Kaulbrut nicht jum Ausbruch tommen

fann.

Auch in Schleswig Hollein wächft die Spiraca ulmaria an den bezeichneten Stellen sehr reichlich, 3. B. in den Wiesen an der Loiter Ane. Unsere Viewenzischer würden gut thun, der Pflanze ihre Aufmertsankeit zu ihrenke und sie in die Gegenden zu verpflanzen, wo sie bisher nicht angetrossen wird,

theilung eine freudige Erregung. Die nadfte Aufgabe mar bie Bahl bes Ortes fur bie 26. Banberverfammlung im Berbft 1881. Rach einigen Berhandlungen warb bie Stadt Erfurt gemablt, jum 1. Reft: prafibenten ber Oberburgermeifter Breslau in Erfurt, jum 2. Feftprafibenten Gutsbef. Franten: baufer in Giepersleben bei Erfurt. Rur bie 1882 abzuhaltenbe 27. Wanberversammlung murben bie Stabte Buba: Beft und Frantfurt a. M. in Borichlag gebracht. Bir möchten für 1882 uoch auf hamburg hinweifen. Den Centralvereinen in Echlesmig Solftein, Sannover, Medlenburg, bem martifchen und bem baltifchen Centralverein ift Samburg febr gelegen; und biefe haben wohl bas Aurecht auf bie Babl einer Stabt in Rorbbeutichland, nachbem Brag, Roln und Erfurt als Berfammlungsorte vorauf gegangen find. Es fommt bingu, bag auf eine bereitwillige Aufnahme ber Manberversammulung von Seiten Sambura's mit Sicherheit gerechnet merben barf. Andeutungen barüber find mir fcon im porigen

Rabre gemacht morben. Rach naberen Auforma-

tionen in dieser Richtung wird es unsere Ausgade sein, diesen Herbst in Ersurt, woselbst die endguttige Ortswahl für 1882 erfolgen soll, für Hamburg's Mahl einzutreten.

Der folgenbe Buntt ber Tagesorbnung:

"Beshalb ift bie Lüneburger Seibebiene eine ausgezeichnete Raffe geworden, und empfiehlt fich die Rachtungsmethobe der Lüneburger auch für andere Bienenraffen?"

. Es erhielt nunmehr Pfarrer Graf bas Bort ju feinem Bortrage:

"Neber eine wohlfeile, aber teine neue Bienenwohnung."

Redner schlägt die Benutung von Padtisten zu Bienenwohnungen vor; er bekleibet die Kisten mit einem Lattengestell, süllt die Zwischendume mit Stroh aus und giebt demselben ein Verput. Darauf werden die Verhandlungen geschioffen,

Graf Pfeil fpricht Annens ber Kersommlung bem Direttor Sternberg ben Dant für feine außerordentliche Umficht und sachtmblge Leitung ber Beischollungen aus. Tie gange Berfammtlung erhebt fich von den Sigen und bringt bem Prafibenten Sternberg ein breifaches hoch.

Damit war bie Rölner Banberversammlung ber Hauptsache nach beenbet; ber zweite Tag hatte ganz besonbers viel Lehrreiches geboten.

Es folgte nun ein gemeinischaftliches Mittageeffen im Sauptfaale bes Gürgenich, bes großartigften ber alteren nicht firchlichen Gebaube Roln's, bessen Ban 1441 begonnen, 1452 vollenbet wurde; 1856 wurde ber Gürgenich umgeenbet wurde; 1856 wurde ber Gürgenich umgebaut. Der Sauptfaal hat eine Lange von fast 55 m., eine Breite von 24 m.

An bem im reich becorirten Burgenich Caale veranstalteten Refteffen betheiligten fich mehr als 200 Berfonen, barunter viele Damen. Ernfte und beitere Reben mechfelten mit froblichen Liebern Dberburgermeifter Beder brachte auf Die Berricher Deutschlands und Defterreichellnagrus ein Soch aus, unter bem Sinmeife, baf, fo lange beibe Raifer feft aufammen ftanben, es feine Dacht magen merbe, ben Frieben Guropa's gu ftoren. Breifrau Lina v. Berlepfch toaftete auf Die beiben Raiferinnen Augusta und Glifabeth. Rach beiben Reben murbe bie preugifche refp. öfterreichifche National Somne ftebend gefungen. Gr. Direftor Sternberg ließ bie Bienengucht, Graf Pfeil Die Stadt Roln und ben Bater Rhein, bas altehrmurbige Chepaar, Otto Sartmann bie Damen leben.

Abends fand eine gemuthliche Bufammenfunft ber 3mter im Garten bes Darienbilbchens an Deut ftatt und am folgenben Morgen bie Breisvertheilung: Die golbene Staatsmebaille bes Enltusminifteriums erhielt Bilbelm Bogel, Lebrer in Lebmannshofel bei Ruftrin mit bem Buniche, ban berfelbe fortigbren merbe, Die Beftrebungen bes Bereins auch funftig: bin recht fleißig ju forbern; bie zweite golbene Stadtmebaille C. 3. D. Gravenhorft in Brannichweig für allgemeines Berbienft um bie Forberung ber Bienengucht. Ferner murben 10 filberne Staatsmebaillen, 5 filberne Mebaillen ber Stabt Roln, 1 filberne Mebaille bes Rheinifd: Beftfalifden Bienengucht vereins, fowie Diplome, Bronce: mebaillen und Gelbpreife vertheilt. Es ift babei an bemerten, bag nicht allein bie ausgestellten Cachen, fonbern bie tuchtige Leiftung auf bem Bebiete ber Bienengucht überhaupt wefentlich mit in Betracht gezogen murbe, ein Berfahren bas gewiß burchaus richtig ift.

Nach ber Breisvertigtlung tülteten fich bie 
woch anweisende "Umter zur Steiftigtet reinnutmöttet nach Blolanbsect; se war für bie Zour ein 
Zampfboot gedracter! Meferent umb feine Begleiter jogen es vor, mit ber Bofin nach Bonn zu 
fahren, hier zumächfil über Bopothwoot ben Arreitberg zu belteigen und bann nach einer Befichtigung 
bes Armöbentmate auf bem allen Boß mit einem 
Schonboot nach Gobleng zur fahren und vom hier 
aun weiter ben Richt und hier echonischt ist 
Midbedheim hinauf zu beständigen. Unterwegs begegneten wir nach unsache Befichtigen. Unterwegs begegneten wir nach unsache Befichtigen. Unterwegs begegneten wir nach unsache Befichtigen. Unterwegs begegneten wir nach unsache Befichtigen und 
Leiten warmen Sanbebruch begleitet ber Wickjebbarms. Auf Beiberfeich würch 2 alsein in Schringunfer

## Hebermundene Standpunkte')

Dt. S.S.! Wenn ich mir es erlaube, nun Ibre Aufmertfamfeit in Anfpruch ju nehmen, fo bitte ich junachft um freundliche Rachficht megen ber ameibeutigen leberichrift meines Bortrages, ben ich "llebermunbene Standpunfte" betitelt habe. Dit bem Ausbrude "übermundener Standpunft" pflegen ig aufgeblafene, unbulbfame Menichen um fich au merfen, Leute, Die in Ueberichagung ibres eigenen Biffens und Ronnens mit einem Geiten: blide auf Anbere benten: "Ich bante Dir, Gott, baß ich nicht bin wie andere Lente, fo unwiffenb, fo ungeschidt, fo weit jurud." Bu biefer Corte mochte ich von Ihnen boch nicht gerne gerechnet werben, noch weniger mochte ich Beranlaffing geben, baß man imferm Bereine, ber boch in "beicheibener" Beife bem allgemeinen Beften bienen will, eine berartige Gelbftuberhebung gutraue. 3ch habe bie lleberichrift bennoch gemablt, weil Alles feine amei Geiten und auch feine Grengen bat, auch die Bescheibenbeit. "Rur Lumpe find be-Wenn Giner erft bie icheiben!" faat Gothe. Lebrighre und vielleicht auch bie Befellenjahre bie "boje Gieben" - binter fich bat, bann follte er boch mitfprechen burfen in Dingen, Die feinen Bernf angeben und ergablen burfen von bent, mas er erlebt bat. Unfer febm. Berein bat nun auch Die 7 Lehrjahre hinter fich - wie Gie miffen, ift er am 1. Ceptember 1872 ins Leben gerufen er bari alfo icon beshalb einmal gurudbliden und reben von bem, mas er erlebt und erreicht bat. Benn ich mich nun jum Sprecher bes Bereins aufwerfe, fo werben Gie balb feben, baß renommieren nicht unfere Sache ift - ich will mich nämlich gang beichränten auf bas, mas früher bei uns verfehrt mar und nun anbere und beffer geworben ift.

1. For bem 1. Exptember 1872 also gab et feinen Special-Verein sin Vieneungald auf Jöhmarn; ein großer Theil — son die Jöhmarn; ein großer Theil — son die Jöhliche der jettigen 20 Mitgliebe war noch nicht einem al im Beitze von Bienen. Dur einige wenige Rusglieber — besonders die Grinder des Wiglieber der Spatten eine Mynung von dem rationellen Betriebe mit der beweglicher Made, zu welchem der schese, Mitglieber der beweglicher Made, zu welchem der schese, die die Abgrung war aber and beit spiene vorghanden. Mynen ist aber noch fein betrieben vorghanden. Mynen ist aber noch fein Spiene, ist noch nicht Tagebelle, sondern uur Tämmerung. Wir übrigen aber besonden unt anstere santeten im Zuntell obge Köhper,

Borgetragen im fehmarnichen Berein fur Bienengucht am 13. Februar 1881.

mußten uns mehr auf unfer Befühl, als auf unfer Beficht verlagen. Bir batten Bienen und - mauchmal auch Souig und Bache; wir geibelten nicht, bas thaten fur une bie Dlaufe, bie im Binter unter ben Rorben fich ihres Dafeine freuten. wir tamen nicht eben oft jum Bienenftande, befto laufdiger mar es bort fur bie Raten und Subner ebe mir une Sonig aneigneten, gebrauchten mir vorfichtshalber Die Schwefellappen; wir gingen mit Bienen um, wie Bater und Grogvater es gethan, verfuhren alfo rein gewohnheitemäßig, ohne Ginficht in Die Cache. Bober follte auch Die Ginficht tommen? Wollte man einen Rorb recht genan betrachten, fo befam man tron bes Ginfebens feine Ginficht, fonbern nur Stiche. Dbe unter ben heutigen Bereinsmitgliebern Damals folde gab, welcher lieber 3 als 4, lieber 5 als 6 Boller einwinterten, weil eine gerabe Rahl nicht gut fei, welche immer vom Glud bei ber Imferei fprachen, weil fie ben Berftand nicht brauchen mochten - ich wills nicht annehmen! Colde Lente werden freilich "nicht alle", aber — fie geben nicht in ben Berein. Dit einem Borte: berrichte bier ber Schlenbrian. Dit ber Granbung unferes Spezialvereine tamen mir plotlich einen großen Schritt weiter: Der rein gewohnheits. magine Betrieb ber Bienengucht ohne Ginficht in Die Cache ober: Die Pragis ohne Die Theorie mar fofort ein übermunbener Stanbnunft

Ehe wir nun übergeben zu dem 2. Theile dieses Bortrages, muffen wir noch mit dankbarer Anerkennung der Grunder und ersten Leiter unseres

Spezialvereine gebenfen

2. 3ch bemerfte porbin, bag wir mit bem Gintritt in ben Bienenguchtverein um ein Bebeutenbes pormarts gefommen feien. Das fonute ja auch nicht andere fein. Durch bas bamale trefflich redigirte Bereinsblatt, burch bie Bucher und Reitschriften aus ber Rieler Central Bibliothet burch bie Bortrage und bas Bormachen und Bor: zeigen ber Berren Chr. Jeuffen und Rloris, burch unfere Berfammlungen in Landfirden und endlich burch unfere Wanderverfammlungen erhielten mir vielfeitige Auregung ju einem naturgemagen, verufinftigen Betriebe ber Bienengucht. Hun ging's auch frifc an bie Ausführung bes Gelernten und Befebenen. Das Abichmefeln ber Bienen marb uns als etwas Umnatürliches, Graufaines und Untlinges gefdilbert. Bir faben es auch vollftanbig ein, wie unnaturlich es fei, bas Chaf gu fclachten nur bamit es beim Scheeren ftill liege, wie graufam es fei, Die fleifigen Cammlerinnen jum Dant für ihre fuße Gabe mit Schwefelbampf gu Tobe gu martern; wie unflug es fei, ein Bolt tobten, meldes mit geringen Opfern fur bas nachfte

Sabr ju erhalten fei, bag man bei ber Raftenbienengucht bas Abichwefeln umgeben tonne, mar und einigermaßen flar, aber - Raften batten wir nicht und überließen es einftweilen anderen, fich baran bie Finger gu verbrennen. Bie follten wir es benn anfangen, wenn wir die Bienen in ben Rorben nicht tobten und boch Sonia und Bache ernten wollten? Bir mußten trommeln. Und es wurde getrommelt und zwar fo fleifig, bak Mander baritber balb alle feine Bienen perforen batte. Deun im Gerbit und nachften Grubjahr gab es Sungerichmarme, Sungerleider und Tobte. Durch Schaben wird man flug. Das Abtrommeln in bem Umfange, in welchem es 1873-1875 vielerorte getrieben, bat aufgebort, weil wir gelernt haben, bag es vertehrt ift. Diefe Brogebur gut jeber beliebigen Beit porgunehmen, inbem in ber Regel ein etwa gu Anfang Inli von Saus und Sof gebrachtes gutes Bolf nicht mehr im Stanbe ift, fich noch ein neues Bachsgebanbe ju errichten und biefes mit bem nothigen Bintervorrath ju verfeben. Das Abtrommeln an jeber beliebigen Reit - aur Ungeit - ift für une ein übermunbener Standpuntt. (Schluß folat.)

#### Berichte der Spezial-Vereine.

Der bienenwirthichaftl. Berein an ber Stor. Die am 20. Februar in 3Behoe stattgefundene Verfammlung war leider fparlich befucht. Br. Bachtmeifter Billebrand verlas por Beginn ber Berhandlungen bas Brotofoll ber vorigen Berfammlung und übernahm bann ber neue Brotofollführer, Berr Duller Lange, Die Sefretarfunftion. Darauf erftatteten Die in ber porigen Berfammlung gemablten Reviforen, Br. Rentier Möller : Schlotfeld und fr. Brandt : Bodenberg, Bericht über Die ihnen unterbreiteten Raffenbucher und Duittungen. Grande ju Rotaten hatten nicht vorgelegen , und die Berfamulting nahm mit ausbrudlicher Frende Rotig von ber Thatfache, bag ber Berein munmehr nach jahre: langem Deficit wieber ein Bermogen befige, indem ber Raffenbeftand 3 .4. 50 Bf. betrage. Darauf wurde nach bem Inhalt bes neueingerichteten Fragefaftens gefragt, worauf ber Dr. Borfigende mit: "Leider nichts in" antwortete und bagu bemertte, bag hoffentlich fünftig eine gufriebenftellende Antwort gegeben werden tonne. Runniebr mard in die Besprechung bes vom frn. Borfigenden icon in ber porigen Berfammling porgetragenen Rapitele über Die Bebanblung ber Comarme eingetreten. Br. Gievers mieberholte in ber

Rurge noch einmal feine biesbezuglichen Unfichten. Er außerte fich nun hanptfachlich über bas Berfabren, welches gu beachten fei bei Schmarmen ans ber Beit ber erften Salfte bes Juni. Anch biefen Schwarmen muffe befonbere Gorgfalt gewibmet werden. Die Trachtverhaltniffe und auch bie Bitterung feien meiftens berart, bag auf ein ichnelles Bedeiben ber Schmarme Diefer Beriobe felten gu rechnen. Darum muffe ber Schwarm in einen Stod mit Babenbau und Soniavorrath gefaßt werben. Ginen Comarm in einen leeren Rorb an thun, fei überall unrathfam. Er perfebe ben Rorb immer mit mehreren Baben und gebe and ftets aufaugs etwas Rahrung, bamit ber Schwarm in ben Stand gefest werbe, ichon innerbalb 8 Tagen mit ber honigtracht beginnen gu tounen. Die hannoverichen Imter, Die ja befanntlich fo icone Ertrage erzielen, feien in Diefen Bunfte unfere Lehrmeifter. Die Beit vom 15. Juni bis jur Budweigentracht fei icon eine viel gunftigere; immerbin aber burfe ber 3mfer nicht nachlaffen in feiner Corgfalt fomobl beguglich bes Schwarms als auch hinfichtlich bes Minterftodes, und fei bei bem Letteren ftete baranf binguarbeiten, bag er im Berbfie nicht meifellos merbe. Die Distuffion über biefen intereffevollen Begenftand mar eine recht lebhafte und betheiligten fich fait fammtliche In. wefenbe baran, Die Berren S. Siepers, DR. Möller. D. Dort und G. Lange fprachen aus langjähriger Erfahrung fich im Allgemeinen im Ginne bes Referenten aus. - Bum Colug muß ber Berichterfiatter fich berichtigen. Statt "Jungfern. ichmarine" hatte er im vorigen Bericht "bie erften Schwarme" fchreiben follen. S. Bied.

+ + +

Soeben beim Schlich bes Blattes gest uns eine Todesnachricht zu, welche bie gange Intervolt mit liesem Schwerz erfüllen wird, benn einer unterer Belein ift aus bein Seibe treuer und jegenvericher Arbeit abberinse worden zur erwigen Aube: Andere Schmid in Eichftatt. Die uns angegangene Todesnachge lantet:

Gott bein Allmächtigen hat es in feinem unerjoriglichen Rathiglinfe gefollen, unfern innigfigeliebten Gatten. Rater, Großvater, Bruber, Schwager und Onfel, herrn

Andreas Schmid t. Seminarprafett a. D.,

Rebatteur der Vienenzeitung. Ritter I. Klasse des Berdienstordens vom h. Michael, Ritter II. Klasse des hessischen Ludwigs-Ordens, Judder des f. preußischen Kronen-Ordens VI. Klasse z. 22. nach langerem fcmeren Leiben, im Alter von 65 Jahren, heute Morgen 8 Uhr ju fich abgurufen. Indem wir biefe Trauertunde allen Ber-

wandten, Freunden und Befaunten mittheilen, bitten wir um ftille Theilnahme in unferm grenzenslofen Schmerze.

Gidftatt, ben 2. Dai 1881.

Die tieftrauernd Sinterbliebenen. Wir werben in ber nachften Rummer unferes

Wir werben in ber nächften Rummer unferes Blattes bem heimgegangenen einen Kranz auf sein frisches Grab legen. Sein Andenken wird auch unter ben Imtern Schleswig-holfteins in Spren beiben. Die Kebattion.

#### Areis-Wanderversammlung in Neumunfter 1879 betreffend.

Mm 24. b. Dite. fant in Reumunfter (Tipoli) eine Delegirtenversammlung ber betheiligten Bereine Statt, um Befchluß zu fassen über die Berwendung eines aus der mit der Arciswanderversammlung verbunden gewesenen Berloolung, nach ausbruchicher Bestimmung des Konigl. Dberprafibiume fur Die Broving Goleswig Dalftein, "Bur Forberung bieneuwirthichaftlicher Zwede" reiervirten Fands von jeht ca. 100 4 In biefer Berfammlung waren ver-treten: Der Berein Reumunfter burch Lehrer Bolgaft-Buftorf. Raufmann Bable-Reumunfter und Lehrer Da a b. Babenftedt, ber Berein Barbeshalm burch Dr. Raeftner-Borbeshalm, ber Berein Coonfirden burd Centraljefretair Andrefen und ber Berein Segeberg burch Rathner Dreme-Ruleis. Die Bereine Rortorf und Sanerau halten fich ichriftid entidulbigt. Beichlaften wurde einstimmig, ben in Rebe ftehenben gand, ben ber Reumunfteriche Berein burd vorjährigen Beichluft einftweilen auf ein Jahr jum Besten eines ju errichtenben Musterbienenstandes für Schleswig Solftein jurudgelegt und ginebar beiegt hatte, an ben Centralverein als Beitrag jur Dedung feines Deficits ju überweisen, vorbehaltlich ber Genehmigung bes Konigl. Oberprafiblums. hierburch ift die Angelegenheit wie anzumehnen, ju alleitiger Bufriedenheit erteigt, ba fich auch die Borflande ber entiquibigten Bereine in ihrem reip. Schreiben fur Die Ueberweifung bee Faube an ben Centralverein ausgesprachen batten. Es fteht gu haffen, baß auch bas Ronigl. Oberprafibium obigen Beichluß genehmigen wird, weit burch leberweifung bes Gonde an ben Centralverein abne Zweifel auch allgemeine bienen-wirthschaftliche Zwede in ber Broving beforbert werben, Ich ichließe diesen Bericht über die nattgehabte Dele-

di ichliefe beien Bericht iber die flatzseladte Leicgirtenverfammlung noch die hauptergebniss der Keichnung der Kreisbanderverfammlung an, die nummehr, nachdem voll Angelegangeit wegen des Honds für "dienemvirtiglagliliche Blaecke" erledigt, von den Revifaren, den herren Ledoum Seud Bedricksdart und Dragniff Sievers-

Schontirchen, gutgeheißen worben ift.

| Cliniah mt. |

rlaufte Ausstellungegegenftbe. 68 , 25 ... Gumma ber Ginnahme 1430 4 85 Bf. 986.

24.

Die Rebaftion.

|     | II. Musgabe.                                                          |       |     |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|
| 1.  | Für gur Berloofung und birect ange-<br>taufte Mueftellungsgegenftanbe | 867   | a   | 70 |
| 2.  | Für Drudiaden, Borto, Arbeitelohn<br>und fonftige Ausgaben            | 316   |     | 65 |
| 3.  | Für Bramien                                                           | 144   | M   | _  |
| 4.  | Gur Mufit                                                             | 90    | *   | _  |
| 5.  | Bur Forberung bienenwirthichaftlicher                                 |       |     |    |
|     | Bwede refervirt                                                       | 97    | **  | 50 |
|     | Summa ber Musgabe                                                     | 1515  | .16 | 85 |
| Die | Rechnung ergiebt mithin eine Unterb                                   | itanz | nou | 85 |
| Ta  | sborf, ben 25. April 1881.                                            | Stan  | е,  |    |

Rechnungefichter.

") Diefe Untertegung ift bergeit von ben betheiligten Bereinen burch freiwillige Beitrage gebedt worben.

#### - -

iper Minichungen jeorgielt befadifen.

2. Die Borghinde ber Gegeleiterine, beren Ministeber Gefügerte haben, bitte ich auf Gerund eines Befaltulisie bereifikerte haben, bitte ich auf Gerund eines Befaltulisies der Gereinsbeste Mr. 10 1869), mit bathomygistiet eine Ministeber der Gereinsbest Mr. 10 1869, mit bathomygistiet eine Ministelle Gereinsbest Mr. 10 1869, mit bathomygistiet eine Ministelle Gereinsbeste der Gereinsbeste d

gemacht. Tasborf, pr. Reumunfter, 25. April 1811.

S. Stave,

Raffirer bes Berficherungevereine.

1. Berfammlung bee Fehmarnichen Bereins j. B. in Laubfirchen am Sonntag, ben 8. Rai b. 3. um 11 2 Uhr.

Tagesordnung: 1. Die Auswinterung.

2. Barum ift die Schwarmzucht für Fehmarn nicht gu empfehlen? 3. Bereinsangelegenheiten.

3. Bereinsangelegenheiten.
4. Bicherwechiet.
2. Berjammtung bes bi enen wirthich afilichen
Bereins a. b. Stor, Soundag, ben 8. Mai b. 3. Rachn.
2 lifte, in Echtorield bei Gern Mentier R. Woller.

thr, in Schtotfeld bei Berin Rentier DR. DRd Tagedordnung:

1 Heber Ginführung fremder Bienenraffen. Referent: 3. Erevers Rorreferent: E. Lange. 2. Belichtigung bes Mollerichen Bienenftanbes.

3. Beichaftliches und Benuthliches. Um gabtreichen Beiuch biefer Banberversammlung bittel Der Borftanb.

3. Am Mittvood ben 11. Wai, Nachmittage Elbenivet Beriammlung des habbebper Bienenverein giatt bei gern Gufmirth Schmidt in Geftel-Lebrer Siebertrob wird dann den Vortrag füer Schwind Mobilundt Halten. Alle Bienenfreunde haben freier Juteilt. Der Vorfand.

4. Bordesholmer Berein. Berjammlung Sonntog, ben 15. Mai Rachmittage 4 Uhr. Tagesordunng:

i. Borführung und Beiprechung von Bohnungen und Gerathen.

2. Die Fruhjahrstracht. 3. Die Schwarmzeit.

Der Banberlehrer wird anmefend fein. Der Borftanb.

5. Bienenguch tverein für Reufindt und Umgegend. Berjamminng am himmelfahrtstage, ben 26. Mai 1881 beim Gaftwirth & Benn in Reuftabt Radmittags 4 life.

Tage ert nung: 2. Ablieferung ber Bucher aus ber Bibliothet bes Centratvereins.

2. Borführung Dathe'icher Biehneuwohnungen und Bortrag über Anfertigung von Beuten nach bem Normalmagi.

3. Ulber die Bahl bes Bienenftanbes. Der Banberlehrer ift eingeladen, ber Berfammlung zuwohnen. Der Borftand.

## Otto Schulz & H. Gühler

Buckow, Reg.-Bez. Frankfurt a. d. G. versenben auf Berlangen toftenfrei ihr Preisverzeichniß über

# Kunstwaben und Königin-Absperrgitter

biefer beiben wichtigen bienenwirthschaftlichen Gulfsmittel und ihrer Anwendung.

Anhatt: 1. Die 25. Banderversaumilung beuticher und öfterreichischer Bienenwirthe in Roin. 2. lieberwenntene Glandpuntte. 3. Berichte ber Specialvereine. 4. Rreidwanderversammlung in Reumunfter, 5. Bericherungsperein. 6. Anseigen.

Drud bon Schmidt & Mannig in Riel. - Berlag bes Centralbereins. - Expedirt am 7. Mai.



olsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung bes Borftandes vom Centraljefretar Gl. Andrefen, Johannisberg b. Riel.

### Dereinsangelegenheiten.

1. Die 26. Banberverfammlung ber beutiden und öfterreifden Bienenwirthe wird vom 6. bis 9. Ceptember b. 3. gu Erfurt ftattfinden. Sur Diefelbe ift eine Ctaatsbeibulfe von 2000 Me bewilligt worben, außerbem bat ber Berr Minifter für Landwirthichaft 2c. gur Bramirrung hervorragender Objette 10 filberne und 10 brongene Ctaatomebaillen jur Berfügung geftellt. Für bie Musstellungs : Begenftanbe wird von ben Etaatsbahnen und ben unter Staatsverwaltung ftebenben Privatbabnen freier Hndtransport gemabrt. Fragen für Die Berhandlungen find an ben Redafteur ber "Cidft. Bienen-Big.", Berrn Bonel, Lehmannshofel bei Ruftrin, einzufenden, alle übrigen Die Berfammling betreffenben Rufdriten an bas Brafibium ber Manberperfammlung in Erfurt (Dberburgermeifter Breslau, Gutebefiger Frantenhanfer).

2. Bur Dedung bes Defigits bat ferner beigetragen :

ein Ungengunter . . . . 1 . 50 Bf. bagu von früher . . . . 171 . . 60 . im Gaugen 173 .#. 10 \$f.

entgegen. Riel, Enbe Dai 1881.

Die Bereinsleitung ipricht ben freundlichen Bebern ibren Danf ans und ficht ferneren Beitragen Der Cefretar.

#### Hebermundene Standpunkte. Bon Otto : Bannesborf.

(Schluß).

3. Unterbeffen batten einzelne Bereinsmitalieber es boch mit ben Olbenburger Raften verfucht und fiebe ba! es ging berrlich: es gab fconen Schleuber: bonig in Menge. Bir beforgten und alfo Raften, marfen Comarme ober gar abgetiommelte Bolfer hinein, bestellten Wabenbod, Schleuber, Bange, Anten: reiniger, Ctodfrude, Entbedelungemeffer u. f. m. und berechneten ben Gewinn im Borans und marteten mabrend bes Binters ber angenehmen Dinge, Die ba fommen follten. Der Winter ging vorüber; ber Tag bes Reinigungeausfligs fam. Aber in bem neuen Raften fab es graulich aus! Der Anblid ber tobten und ber rubrfraufen Boller warf und aus allen unfern himmeln und wir wurden irre an ben Raften. Es erging uns, wie jenen Englandern, Die bei bes berühmten Trafe's

Freunde ftatt der gepriefenen amerifanischen Anollen: frucht, ber Rartoffel, mit Ruder und Rimmt beftreute Rartoffelbeeren effen mußten und bei bem abideuliden Geidmad bes Gerichtes febr ungludlich. aber boch febr boffich erflarten, in Amerita mochten bie Beeren ber fremben Affange mobl reif unb moblichmedend merben, in Guropa murben fie aber nicht reif. Bir Dachten: "Die Raften paffen mohl für unfer Rlima nicht, ober fie find ber Ratur ber Bienen nicht angemeffen; im Commer figen bie Bienen wohl icon barin, aber im Binter ift es nichts bamit. Wenn nur jemand fame, ber uns die theuren Raften nebft Bubehor abfaufte!" Es fam aber niemanb. Spott ber Rachbarn unb bier und ba bansliches Glend begleiteten bie trube Ericeinung auf unferm Bienenftanbe. - Genua. Die Raften megmerfen ober als Fertel Transports taften benuten, wie bies in Dedlenburg vorgefommen fein foll, ging boch nicht an, und als achte, jabe Colesmia Solfteiner perfucten mir es noch einmal mit ben unheilbringenben Raften und fanden endlich bie Urfache bes Abfterbens nicht in ben Raften, fonbern in unferer Sabindt, unferer Corglofigfeit und unferm Beige. Cobald mir Diefe Wehler befeitigt, b. b. ben Bienen auch in ben Raften binreichenben Bintervorrath gelaffen ober gegeben und ihnen einen marmen Binterfit bereitet hatten, ging alles über Erwarten gut. Besonbers zeigte fich bies in bem Jahre 1878. Bon ber Beit an murben immer mehr Bolfer in Raften eingewintert, aber auch ausgemintert, fo baß pon ben ca. 300 Bolfern ber Bereinsmitglieber minbeftens 180 in Raften fiben. Es burfte mohl fein Bereinsmitglied geben, meldes wegen ber Ueberminterung ber Bienen in ben Raften befondere Angft hatte. 3ch nenne alfo bie Furcht por ber ichlechten Ueberminterung in ben Raften ben 3. übermunbenen Ctanb: punft.

4. Satten mir nun mit ben Raften nach einer Ceite bin viel gewonnen, fo mußten wir boch andererfeits im Stillen bie Rorbimfer beneiben wegen ber vielen u. fruben Schwarme. Gelbft 1878 brachten bie Raften nur 1/3 fo viel Schmarme, als bie Rorbe. Daß mir viel mehr Sonig aus ben Raften gewonnen, mar mohl ein Troft, ber aber nichts verfcblug bei bem Berlangen nach ftarfer Bermehrung. Bir legten und alfo mehr auf bie Schwarmzucht und - es ging nochmals rudwarts. Bir ließen g. B. 1878 im Berbfte Rorbe mit ju großem Sonigvorrath burchfteben, um nur 1879 recht viele Schmarme zu befommen. Bir ließen im Fruhjahr bie Bienen nicht eher in ben Sonigraum, bis ber erfte Comarin abgegangen mar. Die fcmeren Rorbe brachten aus nabeliegenben Urfachen fleine Schwarme und bie Mutterftode leifteten nicht viel mehr, als baf fie ben Uebericus bes vorigen Jahres verzehrten. Die Raften gaben ihre Schwarme oftmale erft nach langem muffigen Borliegen ab, aber bas Muttervolt leiftete menig und "bie Jungen" batten genug ju thun, fich ju etabliren. Die honigtopfe aber blieben leer. Da ift une benn bie Schwarmaucht verleibet. Bir nehmen jest feine Rorbe mehr in ben Binter, melde über 30 Pfb. Brutto miegen, geben im Inni ben Rorben Auffatfaftchen und ben Raften nach Bedarf leere Baben in ben Brutranm. öffnen rechtzeitig ben honigraum und feben babei boppelten Bortheil; raiche und ftarfe Bollevermehrung und moglichft viel Sonia. Die Sowarmaucht ift ber 4. übermunbene Stanbpunft. -

M. H. D. ! Ich bar Sie nicht langer in Minprich geitenn, obgleich fich wohl noch mehr überwurden Standpunfte nachweifen ließen. Bielleicht ommen wir einnabermal barauf jurich. Auch jabet ich noch Berführenes "in Sicht" mos zu beiten der Bernuthungen, in Dien Weiselbeit beimal feine Bernuthungen, in weren Verführungen wofführen. Eins möcht ich boch erröchnen, best niemals ein übernuthere Etandpunft wird.

"Der Imfer muß lernen, fo lange er lebt!"

Bemerkungen über Ausflüge ber Konigin. Ge wird im Allgemeinen angenommen, bag bie Rönigin, wenn fie befruchtet ift, ihre Wohnung nicht wieder verläßt, außer mit einem Schwarm.

Dem ift aber nicht fo; ben 25, Geptember v. 3. fury por 12 Uhr, mar ich beim Apfelpfluden; ber Bann fteht am Bienenhaufe; ba fab ich, baß viele Bienen por bem Blugloch maren, im Juni mar eine italienifche Ronigin befruchtet worben und biefe hatte ich bem Raftenvolt jugefest. 3ch wollte nun feben, wie viele ichmarge Bienen noch bagmifchen maren, es maren nur wenig ba, - aber meine icone gelbe Rouigin fpagierte munter gwifden ben Bienen umber. Run wollte ich ben Schieber am Flugloch etwas in Die Sobe gieben, bamit fie beffer in ben Raften eingehen fonnte, bas bulbeten bie Bienen aber nicht, fie fielen mich an, und ich trat gurud Rach 5 Minnten tam Die Ronigin von braufen anfliegen und ließ fich aufs Alugbrett nieber, flog nochmal wieber ab, fam ungefahr nach 3 Minuten und ging fogleich in ben Raften.

Bergangenes Jahr tam ich anfangs September um 3 Uhr auf meinen Bienenstand, da waren vor einem Kasten so viele Bienen und Drohnen, daß sie beinase das Flugloch verstopft hätten; ich wollte ihnen ein wenig Luft geben, sowie ich ober nach bem Schieber laugte, tam bie Rönigin heraus, ging gerabe ibrei Filupbrett und flog ab, und bies war auch eine langt befruchtete Rönigin, was auch die Trophentschaft bewies; fil bie Rönigin noch nicht befruchtet, so werben bie Dropnen gegegt und

gepflegd.

Vor einig Jahren fam ich um 1/2 b Uhr auf meineu Vereinig Jahren fam ich um 1/2 b Uhr auf meineu Vereinig der heine Stendigt an nabe vor Ihren Korbe herun; bas fonnie voch fein "Vefruchungsausstug ien, benn sie mos die einigle auf dem ganzie Stande, bie Vereinig der der Vereinig der Vereinig der Vereinig der Vereinig der Vereinig der Vereinig der Vereinigen der Verliebe und verlieben der Verlieben vor der inienen verei die fride Euff angeichen.

Lettere halte ich für bas Bahricheinlichfte. Ich habe icon viele Königinen außerhalb bes Stockes geieben. Das hat ichon lange bei mir sestigeftanden, baf die Königin mehrere Aussilige gang nach Belieben hall, wenn die Witterung barnach fil.

Ceegalendorfer Riegelei 3. R. Doller.

Berichte der Spezial-Vereine. Beehrter Berr Rebacteur! Da bie 3mler in neuerer Beit fich vielfaltig mit ben Riefenvollern beichaftigen und Bieles fur und gegen Diefelben angeführt worben ift, ohne baß man gu feften Refultaten gefommen mare, fo erlaube ich mir, an Gie bie Borfrage gu richten, ob es nicht gwed: maßig fein murbe, auftatt im großen Stul ben Riefen gu bilben, guerft einen allgemeinen Berfuch in einem fleinern Dafftabe anguftellen. - Berr Claufen . hattlumbmoor hat bereits biefe 3bee infofern jum Austrage gebracht, als er von Riefenvolfern abfieht, um Rraftvolfer gu bilben. Bei einer Bienenwirthichaft, wo man über gablreiche Stode ju verfugen bat, mogen biefelben vielleicht gwedmaßig fein ; allein fur ben Rleinbetrieb find fie noch ju groß. - Ließe fich nun nicht bie Sache foweit vereinfachen, bag man por ber Sand bas Rraftoolt auf einen Zwillingsftod befchrantte? Beibe Beuten murben burch Abfperrgitter mit einander zu verbinden fein. Die eine Beute murbe ausfolieflich als honigraum bienen, mabrend bie andre theilmeife ale Sonige und theilmeife ale Brut-Raum Bermenbung fanbe. Dlan fonnte. wenn bie Sache fich bemahrte, allmablig ju com: plicirteren Bolferverbindungen übergeben. Jebenfalls warbe ein Anfanger in ber Bienengucht leichter mit einem folden "Riefen" fertig werben als mit einem à la Sannemann und ein etwaiger Ruin eines folden Bolles murbe einen Berluft von meniger Bebeutung nach fich gieben. - Es mare

noch die Frage, zu beantworten, wie würde es sich mit den Fluglöchern verhalten? Mürde jeder Kaften seine Fluglöcher haben müßen oder würde es genügen, wenn der Theil mit dem Brutraum mit ihnen versehen wäre?

Bielleicht haben meine — natürlich unungsgeblichen — Ansichten über beise Sache allgemeines Interesse; in diesem Fall steht es Ihnen natürlich fret, wenn Sie es für zwechnäsig halten dieselben in unserm Vereine-Blatt zur Sprache zu beingen. Hochaftungsvoll ergebenst Ihr B. R. Bonten, Amprim

Der Nordaugler. Bienenjudiver ein biet am 18. April un Dusbyrie eine Werfamme biet am in der bei der b

Der Amterperein für Breet und Umgegend bielt am 24. April feine Berfamm: lung ab. Anwesend maren 14 Mitalieber. Rachbem bas Beidaftliche erlebigt und beichloffen, baf bie nachfte Berfammlung (ftatutenmäßig Banberverfammlung) auf Bablftorff abgehalten und bie Bienenftande bort befichtigt werben follten, murbe über bie Refultate ber Muswinterung verhanbelt. Bon ben Anwesenden wurden 210 Ctud größtentheils Stabilftode eingewintert und 200 Stud ausgemintert. Much bie wenigen Dlobilftode batten fich biefen Winter gut bemabrt und hatten wenig gegehrt. Bei ber Frühjahre Fütterung murben 2 Arten unterfchieben, Rothfutterung und fpeculative Sutte: rung. Erftere, wenn möglich mit Babenhonig ober reinem Sonig und in großen Quanten gur Beit, lettere mit verbünntem Honig oder aufgelöftem Arpftallauder ieben 2ten bie 3ten Tag in fleinen Portionen. - Ausgestellt mar ein Luneburger Stulptorb, ber vom Berein angefchafft ift und fehr viel Beifall fand, auch hatte Berr Comarge Lepahn ein felbft verfertigtes Bifir gur Bienen: tappe von Pferbehaaren bort.

Bahletorff, im April 1881. Der Borftanb.

Bienenzuchtverein für hanerau und Umgegend. Es war icon feit bem 8. b. Dits. meine Abficht, Ihnen Mittheilung über nufere Berfaminlung, welche an bem Tage ftattfanb, gir machen, wenn and biefelbe fur weitere Rreife wenig Intereffantes bot, ba ber größte Theil ber Beit Berhandlungen über ben Berficherungsverein, fowie die Gingahlung ber biesjahrigen Beitrage für benfelben in Aufpruch nahmen. Intereffiren mochte es Gie aber boch, baß bas Refultat ber Bufammenftellung ber eine und ansgewinterten Bienenvoller mar, bag von 378 eingewinterten Boltern, 27 Bolter eingegangen find, mithin 7 pEt. Danche haben gar feine Berlufte gehabt, bagegen ein Inter, über 1/2 eingebuft, Die großeren Imfer ungefahr 3 pot. Biele Bienenvoller haben noch honigvorrath, febr viele Bolfer baben aber feit ber Answinterung, Die bier mohl riemlich allgemein in ben schönen warmen Tagen bes Darg gefcheben, unterftutt merben muffen, felbit folde, Die mit reichlichem Borrath eingewintert maren, benfelben aber anigezehrt hatten.

Sanerau, ben 18. Mai 1881.

5. 3. Manuhardt.

Borbesholm er. Bleuengucht. Vereilu.
Die beighierige Fridighee Verfammung mer fiberaus fiert bei oft. woren in der Miglieder eine gute bei den der der der der der der eine gute Bo einig Cobeside vorlamen, war eine gute Bo einig Cobeside vorlamen, war eine Migliede der der der der der der der eine gute Bo einig Cobeside vorlamen, wei weiter Beitellofigleit. Die Kitterung bietet in beiem Jahr weiniger Schwierigkeiten, innen Jonia gemig vorfanden ist und nicht zur fünstlichen fähre terung gegriffen werben der, Jum Schlieb bat der Herr Bandetelpre einen Vortrag über der Veinentfand, wocher allegenieme Beifall jand.

Der Bienenguchtverein für Schonlirden und Umgegend bielt am 20. Mary feine erfte biesjabrige Berfammlung ab. Gingezahlt murben bie Beitrage fur 14 Mitglieber, Gine Beiprechung über die biesjahrige Heberminterung ftellte feft, bag bie Bienen portrefflich burch ben Winter getommen find. Tobte find faft gar nicht gu beflagen, von Ruhr ift nichts bemertt worden und bie Behrung bat trot bes langen und zeitweilig recht ftrengen Winters bas gewöhnliche Dag nicht überichritten. Es zeigte fich aber auch bier wieber, baß ein ruhiger und froftfreier Ctanb, gwedmaßige Luftung ber Stode und augemeffene Bottoftarte für eine gute Ueberminterung unerläuliche Bebingungen find. Der Borfigende theilte mit, bag ihm von verschiebenen Bereinen icon Berichte über gute Ueberminterung angegangen feien, Ueber ben Stand ber Rapfaat, melden fur uns eine

Daupttracht objusteben yffegt, läßt fich heute Anderes noch nicht fagen — Der Borfspenbei jrozd jehohm über Loge und Einrichtung bes Vienenflands, fowie über Dienemohnungen. In Betreif der leigteren labelte er die dünnsambigen Errofsfore und empfoll das weit Spundod, Befalosien ward, am 20. Juni eine Banderung wir der Benntlung absylaten. Jeit der Banderung wir der Band

Rehmarnider Bienengudtverein. Die Berfammling am 8 Dai in Landfirden mar von 18 Mitgliedern besucht. 1. 3machft murbe über bie Auswinterung verhandelt. 26 Mitglieder haben 1880 eingewintert 316 Bolfer, bavon 207 in Raften, 1 im Bogenftfilper und 108 in Rorben. Davon eriftirten am 8. Dai 290 Bolfer, namlich reip. 191, 0 und 99; ber Abgang betrng reip. 7, 7% 100 0, und 4, 8%; im Durchiduntt find 6, 5% eingegangen. Bon ben eingegangenen Mobilvoltern find 2 idmade und 6 weifellofe mit anbern Bolfern, lettere fo weit thunlich, copulirt : 7 find por Sunger und 1 an ber Ruhr umgefommen. Bon ben betr. 9 Stabilvolfern find 4 por Sunger und 2 por Ralte umgefommen; 1 ift ansgezogen und 2 find meifellos geworben. Anfiallia ericheint es. bag von ben meifellos geworbenen Mobil-Boltern fich 4 anf einem einzigen, allerbings großeren, Stanbe befanden. - 2. herr Ralm leitete Die Frage ein: " 2Barum ift bie Comarmgucht für Febmarn nicht ju empfehlen? " Er wies barauf bin, bag bie oft ungfinflige Grubjahrswitterung bie frube Entmidelung ber Bolfer beeintrachtige und bag bie eigentliche Trachtzeit bier im Juni und Juli fei. " Die Edwarme fommen bier in ber legten Balfte bes Inni und in ber erften Galfte bes Inli. Cpattracht ift nicht vorhanden." Die Debatte mar febr lebhaft und ergangte bas Borgebrachte nach verfchiebenen Seiten. Refnitat: "Wenige, aber ftarte Botter leiften vielmehr, ale viele ichmache Bolter!" - 3. Der Gdriftfibrer murbe aufgeforbert, Die Bereinsangelegenheiten vorzubringen. Bunachft murbe ber Borftand beauftragt, ber Bereinsleitung gegenüber bas Intereffe bes Special. Bereins mahr: gunehmen und fich wegen ber mahrgenommenen Diffiande, welche nach biefiger Auffaffung Die balbige Aufflojung bes Centralvereins verurfachen burften, an Die Bereinsleitung gu menben. - Muf Ginladung ber betreffenben Mitglieder murbe beichloffen, bie nächtte Wanberverfammlung am 19. Juni b. 3. in Bannesborf abzuhalten. — - 4. Bum Coluffe murben zwei nene Ditglieber aufgenommen, die herren: Cautor Armbruft und Landmann S. Ropde in Betereborf. -

Die Ausficken für voleine Commer find nicht eben gantlig, Die Begetation dat fich gibt einen Monat später entwickelt, als in gewöhnlichen Jahren und Ribber und Rie baden fart gelten Crif feit Mitte Mai mach fich dei allen Jahlern eine Janahme der Brut bennerftlich und die Solfefläter eutspricht bem burchschulten Etande um Mitte Myrit.

Mugenblidlich, nachbem die Sahlweide ausgebint hat, werden Löwenzahn. Stachenbeer- und Johannisdeerblithe beflogen und scheint die Ansbente eine gute zu fein. Die Blithezeit der Rübsen und der Sauertrijche ist unmittelbar be-

porftebend.

Reuftabter Berein. Am 2. Dftertage, ben 18. April, bielt ber Berein fur Reuftadt und Umgegend unter febr gablreicher Betheiligung feine erfte biesjabrige Berfammlung in Altenfrempe ab. Rachbem bas Geichaftliche erlebigt, ging es an bie Aufstellung ber Berluftlifte. Es murbe conftatirt, baft es Reind Binter nicht gelungen mar, betradtliche Luden in unfern Bestand an reifen. Bom Berein maren im Berbit 1880 eingewintert: 155 Bolfer in Mobil: und 156 in Ctabilwohnungen, Ansgewintert find reip, 153 und 145 Botfer, alfo mabrent bes Binters burch Tob nud Beifellofigfeit eingegangen reip. 2 und 11 Bolfer. Das macht für Mobilbenten einen Berluft von 1,29 pCt. und für Strobtorbe einen Berluft pon 7.05 pCt. 3d conftatire, baf folguge unfer Berein beitebt, wir alliabrlich bie Erfahrung gemacht haben, ban bei une verhaltnigmagig mehr Bolter in Rorben als Raften gu Grunde geben. Fern fei es aber von mir, ben guten alten Stulpforb fur bas verant: wortlich ju machen, mas gewiß ber Buchter verfouldet hat. Die meiften Bienenguchter geben bei ber Ginminterung eines Rorbes viel weniger forgfam an Werte als bei ber Ginminterung einer Mobilbeute. Es murbe bervorgehoben, bag bie Bolfer all: gemein febr wenig Sonig gegehrt hatten trop bes ftrengen Binters. Man ichob bies auf ben reichlichen Bollenvorrath, ben fie mit in ben Binter genommen. Der angemelbete Bortrag tonnte nicht gehalten merben, weil die bagu nothigen Mobilwohnungen nach bem Mormalmaß, welche von herren Dathe in Enftrup verichrieben maren, nicht eingetroffen waren. Neueingetreten in ben Berein find bie Berren: Boibefiger Robr ans Marrborf, Riegelmeifter Giefe aus Jartau, Rabemacher Beder aus Bliesborf und Comiebemeifter Frechten ans Gomnig. Es ift erfreulich, bag fast alle Mitglieber in ben Berficherungsverein getreten find. Der imgünstige Frühlfting hat bie Bölter in ber Entwidelung febr gurungsbalten, so bag Maischwärme nur in geringer Zahl zu erwarten sind. A.

Der Bienenzuchtverein für Neumünster und Umgegend hielt am 3. April im "Tivoli" gu Reumunfter eine Berfammlung ab, welche von 20 Mitgliedern und einigen Sospitanten bejucht mar. Ans ben gur Erledigung gefommenen Bereinsangelegenheiten ift Folgenbes zu ermabnen: Aufgenommen murbe als neues Mitglied ber Bienen: gudter C. Schlobohm in Renmunfter. Bum Stell: vertreter bes Borfigenben an Stelle bes als folcher aus bem Borftanbe ausscheibenben Bartnere S. Abel murbe ber Manfmann A. Bable Renmunfter gewählt. Bu Taratoren bei im Berficherungsverein etwa eintretenbe Schaben mablte bie Berjammling fur ben biefigen Berein: ben Onfner S. S. Linbemann: Braat und Coneiber C. Buid. Latenborier: felb, fowie ju beren Stellvertreter ben Sandmann 5. Delfe Dalloe; ferner gu Untersuchungen in ftreitigen Gallen fur ben biefigen Berein als Borort bes Berficherungsoereins: ben Lehrer &. C. 2Bolaaft-Buftorf und gu beffen Stellvertreter ben Lehrer B. Stave Tasborf. Als nachftgelegener Berein wurde ber Berein Borbesholm angejehen, und baben bemnach bie biefigen Bereine Taratoren bort bie erften Unterindungen porumehmen. - Cs folgte bieranf bie Berichteritattung fiber Die biesiabrige Durchwinterung ber Bienen, welche gang porghaliche Reinltate eraab. Berlifte find gang geringe, auf ben meiften Standen gar feine gu beflagen, und bie gludlich burchgewinterten Bolfer find, mas Bolfeftarte und Sonigoorrath betrifft, auch fammtlich, mit pereinzetten Ansnahmen, in febr gutem Buftanbe. Borginglich bemabrt bat fich hier wieber Die Ginminterungemethobe bes "Gin: mietens ber Bienen", und hatten bie auf Diefe Beije in ben Binter gebrachten Stode burdmeg feinen einzigen Tobten und auch nur febr menig von ihren Borrathen gegehrt. Leiber ift bas Grif: lingewetter unferen Lieblingen bis jest wenig giniftig gemefen, es mare bierin eine balbige Benbung jum Beffern bringend ermfinicht. - Bum Solug murbe beichloffen, bie nachfte Bereinsoerfammlung als Banberverjammlung am 19. Juni in Braat abzuhalten und ju biefer Berfammlung außer Befichtigung ber Bienenfianbe zwei Bortrage in Ausficht genommen. Womit gefchloffen.

#### Derzeidniß

#### ber Mitglieber bes "Berficherungsvereins" pro 1881.

(Die neben ben Ramen ftebenben Bahlen geben bie

Babl ber burchwinterten Bienenvolfer an. 1. Mus dem Specialvereiu: "Remnünfter und Umgegend". Bahnmeifter J. Lobie, Dauenhof 9, Inter C. Schloodynn, Neumunfter 17. Landmann C. Duland, Halloc, 50, Landmann D. Delfs, Halloc, 30, Schneiber C. Buich . Latenborferfelb 40, Behrer &. C. Bolgait. Buftor 4, Schuhmacher & Dolft, Reumunfter 20, Raufmann M. Bable, Reumunfter 15, Altentheiler E Schnoor, Chuborf 13. Lehrer D. Maaß, Babenftedt 23. Mientheiler E. Sped. Padenftedt 11., Kathner C. D. Suhren, Ehndorf 29, Schmied D. Theede, Padenftedt t, Ortsoorsteher D. Blund, Babenftedt 8, Arbeiter D. Blund, Babenftedt 5, Rathner 3. Bittorf, Pabenftebt 12, Arbeiter D. Starten, Babenftebt 6, Drittethuiner D. D. Ruhl , Babenftebt 6, pacentete 6, Trittehuiner 5, E. Küll, Sübenfelbe 6, Trittehuiner 5, E. Küll, Steinberg 10, Spaller 6, Arbeiter 3, Erener, Gloddsprag 10, Spaller 6, Elmbensum, Statenbert 11, Gloddsprag 10, Spaller 6, Elmbensum, Statenberg 10, Steinberg 11, Statenberg 11, Staten parber, Basbed 28, Behrer D. Bejtphalen, Broofenlanbe 5. Schipmager (I. Mier, Größgarie 18. Schieder (J. Dander, Größgarie 38. Arbeiter D. heitmann, Größbarrie 38. Arbeiter D. heitmann, Größbarrie 37. Schieder J. Brenth, Reichartie 17. Jümnermann D. harber, Brachenfeld 10. hufter J. harber, mann 3. Sarbert, Brackerfelb 10, Sajmer 3. Sarbert, Brackerfelb 2. Räfther 5. Remburg, Großenaßer 20. Ellteatheiter 35. S. Räfther 3. Bermburg, Großenaßer 20. Sambmann C. Sambmann E. Sabenfelb 2. Sambmann E. Sabenfelb 2. Sambmann E. Sabenfelb 3. Räther 3. Satt Sabenfelb 10. Sadbajmen Br. Thiefen, Sabenfelb 6. Räther 6. Sahmann Sambmann E. Sabenfelb 10. Sambmann Buftorf 20, Baldmarter DR. Schumann, Broofenlande 9 Behrer D. Stölting, Arpeborf 9, Sufner S. Sarber, Brehneielbe, 100, Aitentheiler DR. Raad, Brehnefelbe 18, Schmied E. Samm, Brennsfelbe 2. Juiner D. Ridels, Brennsfelbe 2, Arbeiter 3. Bog, Brennsfelbe 7, Schlachter 3. Bog, Großenaspe 23, Dufenpachter D. Staggen, Bornrum 16, Beber B. Sammerich, Aufeld 16, Sufner J. D. Bloder, Tasborf 6, jufammen 60 Mitglieder mit 1007

2. Aus ben biertten Dittgliebern bee Centralpereine: Beber D. Stoffers, Billftebt pr. Ahrensburg 24, Bottcher Dr. Stoltenberg. Barebet pr. Schönberg 45, S. Roofe, Barebet pr. Schönberg 7, Lehrer Martenjen, Friedrichfentoog pr. Hoper 15, Weber B. Anuten, Hoper 17, Lorenz Tusborg, Rutteballtoog pr. Hoper 5, Rieol. Broberfen, Rigtgaard pr. Hoper 2, Schifer 2, Kohn, Debborf pr. Raltentirchen 40, Ardeiter D. Robn, Schmalfelb pr. Kaltenfirchen 26, Rathner DR. Mohr, Rattenfirchen 30, Drecheler 3. Stegemann, Raltenfirchen 26, Altentheiler C. D. Greoe, Raltenfirchen 45, Rathner D. Febrs, Ralten-firchen 10. Bartifulier B. Sanbfamp, Raltenfirchen 28, Arbeiter B. Rod, Schmalfeld pr. Raltenfirchen 10, Galt-wirth Ehr. Damann, Gettorf 50, Bahnwarter El. Damm, Rrogaeperield pr. Neumunfter 6, 3mler Aug. Riffen, Ridelebull pr. hoper 36, 3mter D. Riffen, Reitum auf Sult 20, Lebrer 3. D. Goich, Rantrum pr. Sulum 2. Organist Broberfen, Schlamereborf 8, Land-mann Reimers, Reuterteich, pr. Schlamereborf 9, Behrer

Jodimien, hornemublen pr. Schlamereborf 26, Rauf-Journal B. Jorenzen, Schamersborf 26, Defonom D. Bloog, Schönberg 20, Imfer El. Siotlenberg, Schönberg 76, J. Bientiere, Beiferheber pr. Garbing, 25, J. Broders, Boppenbull pr. Garbing 16, Jürg, Carl, Besterheber pr. Garbing 5, Lehrer Steenhufen. Befterhever pr. Barbing Barong 5, Reger weeningen, zerieregeer pt. Sanga-de, Saloifer 3, M. Dorif, Kropficierbagen 22, Bahga-water 3, Kroger, Bauenhof 19, Zeber V. Arufy, Krops 69, Landman 3, Roble, Kropp 18, Nabemader D. Goos, Chofding pr Kropp 15, M. Kalfer, Cherbear pr. Garding, 61, C. 8, Deley, Zeherdrever pr. Garding 5, Selier M. Betere, Bornhoved 107, Bottcher D. Dobie, Bornhoved 9, Brieftrager Steffen, Bornhoved 9. Rathner Gr. Freeje, Ridlingen pr. Bornhoved 22, Suiner D. Caggau, Gonnebet pr. Borithoved 9, 3mfer D. Saggau, Gonnebet pr. Bornhoved 69, Lehrer Bottger, Gonnebef pr. Bornhoved 5, Lehrer J. A. Rieljen, Scharftund pr. Balebull 24, Lehrer Thomfen, Schaltholg pr. Tellingftedt 20, Organift Frangen, Tellingftebt 10, Behrer Reimers, Brodftebt 8, Bahn-meifter Rehmte, Brofftebt 8, Bahnwarter Lubers, Broffiebt 7, Rathner Schumann, Brofftebt 19, Bahnwarter Gollbranbt, Quarnftebt pr. Rellinghufen 6, Babnmarter Soutenand, Linarnjeet pr. Kellinghufen D. Hafinwarter Ludwig, Quartifedt pr. Kellinghufen 21. h. J. Keterfen, Segeberg 13 (wovon 6 Böller ju Stoff pr. Schleswig ftehen), Inter h. J. Möller, hentedt in Korberdith-marichen 10. Imter d. Bornholdt, Wöptden pr. heide 24. 3mter B. S. Jenjen, Rarrenthall auf Rorbhujumerfelb pr. Sufum 9, gniammen 57 Mitglieber mit 1295 Bollern.

3. Aus dem Specialverein Reuenteng und Umgegend:" Tijchier E. Bioger, Sarmsborf 11, Arbeiter Joh. Rabler. Sarmsborf 11, Behrer Schmidt, Gr. Schlamin 7, Tischter uttmann, Gr. - Echlamin 11, Schuhmacher Bebenfee, Beidendorf 4. Schuhmader Rufd, Lebnfabn 5, Ban-toffelmader Roll, Rniphagen 27, Schneiber Burmeifter, Dobftien 17, Ortsvorfteber Ripp, Sobftien 2, Landmann Hobetten 11, Lessongeger Ausp. Hobetten 2. Senomann Schramm, Ri-Salamin 6, Golfivitth Hopott, Nacydorf 4, Schuhmacher Chimid. Harrborf 4, Sallter Horft, Cismar 11, Schuhmacher Chimid. Harrborf 25, Schuhmacher McCelvurg, Belgiendorf 2, Malete Biele, Lehnichu 6, Schuhmacher G. Beterien, Harmborf 16, Juliammen 17

Mitglieber mit 166 Bolfern.

4 Aus dem Sperialverein "auf fidber" D. C. Broders, Bod 8, 91. Beters, Rieblum 7, 3. 3. Järgenien, Aller-jum 13, N. C. Nörden, Allerjum 1, 2. 3. 80ch, Aller-ium 1, 3. Reiften, Allerjum 6, 3. Beters, Allerjum 1, B. Badter, Borgium 12, D. Frödden, Devenum 8, D. Bodnip, Midium 2, B. Bundies, Oblium 1, 3. D. Bohnip, Midlum 2, S. Bundies, Olbfum 1, 3. O. Jappen, Toftum 2, gufammen 12 Mitglieber mit 56 Bottern.

5. Auf bem Specialverein "Rortorf und Umgegend:" Bodner 3. Theebe, Datgen 42, Weber 3. Langmaat, Geeborf 20, Rathner C. C. Langmaat, Seeborf 12, Altentheiler D. Briedt. Schulp 5, Bantoffelmacher D. Rroger. Datgen 12, Beber D. J. Bung, Polel 28, Altentheiler El. Schluter, Datgen 13, Altentheiler J. Kroger, Datgen 1. Beber Jod. Butenicon, Thienbuttel 80, Tifchler Chr. Bichel, Thienbuttel 22, gufammen 10 Mitglieber mit 185 Bolfern.

6. Mus bem Specialveceine "Schontieden und Umgenenb": Forfter Day, Charlottenthal pr. Selent 44, Bandmann g. Bohnfad, Schlefen 18, jufammen 2 Mitglieder mit 62 Bolfern.

7. And bem Specialverein "Gufel": Steinlieserant Pohm, Reustab 12, Bahmmister harber, Bujenborf 17, Bahm-water Beganer, Bujenborf 6, Bahmwater Bolenbauer, Robel 6, Schuhmader Struve, Bujenborf 2, Sattter Joarns, Erlesborf 6, Räthmer Berede, Stowetter 7, Ge-meinwebeiner Bestjoglad, Groenberg 4, gujammen 8 Mitglieber mit 57 Boltern.

8. Ane bem Epecialverein "Borbeeholm und Ilmgegend": 8. Mie sein Spreimirerin "Conkreum inn innigegen.
Dr. Käliner, Barbeshalm 5. Tilcher Einufmann, Sordes
holm 10. Bostone Lembrecht, Bordesholm 1, Muslitus
D. Boltone, Bordesholm 24, Käliner W. Kälier, Bordesholm
11. Altentheiter H. D. Mieden, Bridge 25, Muslitus
11. Altentheiter H. D. Mieden, Bridge 25, Muslitus halm II, Mitentielier D. D. Rieden, Beilage 25, Millita Zald, Büggerbol, 39, Schulmader D. Zemburg, Gr. Zald, Büggerbol, 39, Schulmader D. Zemburg, Gr. Gluberbol, S. Linder, G. L. Linder, G. G. Greicher, G. Greicher, G. G. Greicher, G. G. Greicher, G. G. Greicher, G. Grei mit 626 Boltern.

9. Mus bem Spezialverein "Beeet und Umgegend": Bebrer Blubfert, Rafenfetb 2, Pantoffelmacher D. Bart, Bahlstorf 13. Holzvogt D. Gorch, Bahlstorf 6, Holz-wärter Cl. Big, Jahrholz pr. Mickeberg 9, Altentheiter 28. Neiche, Glisertoppel 11, Weber 3, dark, Dorf Wielen 26, Lehrer Schwien, Bahlstorf 12, Lehrer Schwarz, Lepahn 21, Bachter Beder, Bablitori 31, Forfter Schmibt. Perband 13, Schmieb Blund, Spolgau 20, Schmieb Brebnet 13, Schmieb Blund, Spolgau 20, Schmieb Stubr, Rühren 12, Altentheiter Sachtleben, Bahiftorf 6, Rebetter 2, Horn, Vehm-tuhlen 3, Krüger hing, Maftorf 11, Lebrer Staat, Faltenborf 6, Bermalter Richelfen, Brebened 9, Mruger Gier, Raftori 8, Arbeiter Bog, Babiftorf 6, gujammen 20 Dit-

glieber mit 233 Bolfern.

10. Mus bem Specialverein "Giiberbithmarichen" : Lanb-10. Aus dem Seziaberein "Suberdinamengen" Land-beiger El. Clauffen, Behmbagien 80, Holes S Reimers, Behmbagien 33, Landbefiger J. B. Severin, Behmbagien 2, Kaufmann E. A. Boffel, Vannsbüttel 80, Keieragt E. Tand, Prunsbüttel 63, Kaufmann E. L. C. Hecker sen, Prunsbüttel Q., Jah. Tobo auf Baerin pr. Ruben 12, Landbefiger J. H. Archer, Kattrepeler Löffchwag 44, Archer beiter B. Schuldt, Rattrepeler Bifchmeg 3, G. 3. Schrober, better K. Schald), Kalltepeler Bifdweg 3, L. J. Schoofer, Kalttrebler Sildweg 2, B. Doniffen, Mattrepel 16, B. J. Honlfen & H. Jager, Rattrepel 12, Lebrer Meine, Enderhalbeid, S. Nicchipflicheider Boldb. Bung 7, M. Datdi & Joh. Bulth, Bung 17, Lebrer Schallmad, Nocra-lader Donn 1, Lebrer Biefe & Holm, Buchjodg 17, Lebrer nacr 200m 1, Reper Weise & Houn, Dungols 17, Köfter Storm. Hodhold 3, D. Münd, (1) 4, Léher Cid, Hodbonn 3, Léher 3, D. Magel, Ediad 8, Pajlor Pieter, Edelad 5, Amiterdigher M. Hop, Edelad 3, Léher Edohn, Rusenbeid 10, Landmann D. Bielenberg, Reisenbeid 5, Mart Bert, Edder-Krompringenbon 3, Julianuma 26 Mitglieber mit 504 Bolfern.

11. Aus bem Spezialverein "Dzierzon . Chrenfeld": Echuhmacher B. Riebelftein, Rembs pr. heiligenhafen 38, Stadtlafirer D. ft. Ribris, Olbenburg 23, felbmesser E. Schwarg, Olbenburg 16, Schneiber M. Boller, Olbenburg 6, Schumafter J. Grimm, Olbenburg 4, Jujanumen 5 Miglieber mit 87 Bollern.

12. Mus bem Epezialverein "Renftabt nub Ilmgegenb": Apotheter Martens, Reuftabt 10, Weifigeber Staad, Reuftabt 11, Schneiber Lubbter, Renftabt 12, Tifchler Moller, Renftabt 6, Gaftwirth Benn, Reuftabt 14, Gaftwirth Lange, Neuflad 6, Goldwirth Menn, Neufladd 14, Goldwirth Eunge, Reufladd 4, Eddrer D, Mrn, Millentenue 16, Zadhoder Kremann, Maushorf & Edibin 7, Zedhoder Damann, Edad-na, Placifer Gille, Sardan 2, Melider Sin, Binnian, Edad-mann Elenber, Stundau 8, Rathere Sin, Binnian, Samb-mann Elenber, Stundau 8, Rathere Siden Shuntan, Samb-man 18, S. Mulfer Edterlen, Gommit 6, MacTer Edhorm, Mujerborf 32, Eduhymader 5, M. Sid, Thigheoft 18, Edyhmadger Edbert, Sciote 68, MacDondor McGre. Bliesborf 8, gufammen 20 Mitglieber mit 268 Boltern.

13. Mus dem Spezialverein "an bee Stor": Cefonom 15. ARR den ergenverein an ver eine Accesson.

Reinier Jeches 35, Geinwich 3, D. Rrobn, Jeches 100,

Rentier 3. Siewers, Jeches 100, Schmied M. Renad,

Oltenbittel 90, Schulmader Wölfer, Oltenbittel 20,

Gigarcenmader Tob, Oltenbittel 12, Schnicher 3, Salm,

Dleenborf 10, Octonon W. Siewes, Shenborg 12, Oct
boricker 3. Boumann, Beiligenfidden 40, Schulmader Dorfteger 3. Saumann, Pelligerijiaden 21. Saumannager D. Bielenberg, Delligerijiadben 4. Celonom 3. Geodert, Eude 10. Gärtiner D Orth, Jhefide 34, händler M. Holm Prage 19. Mentier M. Eurum, Bendorf 48. Bader Seieders, Beidenfield 60. Käthner Holm, Memmilian Edioder, Landmann Edditimann, Medibert 4, Landmann Edioder, Dublenftrich 4, Rentier B. Dolm, Gube 4. Bienenguchter E. Lange, 3behoe 48, Schubmacher D. Medlenburg, Ciben-borf 3, Rentier B. Laafmann, Bilfter 19, Bader 3. Sievers, Bilfter 41, jufammen 23 Mitglieber mit 666 Bottern.

14. Mus bem Specialvecein "Sanerau und Umgegenb": Gartner Rederle, Senerau 12, Forfter a. D. Sm. G. Mannhardt, Sanerau 7, Landmann Ci. Delis, Sanerau 3, Rentier S. Greve, Sanerau 48, Beber S. Sabenfelb, Steenjelb 16, Landmann El, Rahmann, Bas bei Thaben 61, Landmann Dan, Robrod, Godels 43, Coneiber Cl. Timm, Bathen b. Chafftebt 61, Landmann Johs, Drinrich, aumn, gaugen 0. Schaffter 61, Zandinann Johk, Heinrich, Jameron 2, Afthure (I. daß, Semein 11, Architer die Schulz, Spann 6. Liesbüttel 21, Landmann Joh, Kafthur (I. Littenbern-holt 23, Allentheiter Cl. Rehfe. Thaden 10, Weber Keimer Reimers, Godels 18, Arbeiter IR. Felbhufen, Godels 9, Beimerte, Bapp auf ber horft bei hanerau 35, Landmann Ja. Bopp auf ber horft bei hanerau 35, Landmann Jah. Bornholt, Dersdorf 56, Weber H., Bab, habemarichen 17, Farber Bet. Bopp, habemarichen 14, aufammen 20 Mitglieber mit 502 Bottern.

Die Bejammtgabl ber verficherten Bienenvoller betragt os mitt Dil3, weine fic fiber 301 Miglieber vertheilen. Grwaje Reichmationen gegen dos vorliebende Bergiefinis bitte ich vor bem 20. Junt d. 3. bei mir einzienden. Mimeldungen von Beienwohlern jur Berficherung werden von mir noch steis enigegen gerommen, der seite Zahreidetrag beträgt der 3 fl. su jedes gludtlich burchwinterte Bott. bis beute 5714, welche fich uber 304 Mitglieber vertheilen.

Easbori, ben 21. Dai. 1881

B. Ctabe, Raffirer bes "Berficherungevereine".

#### Beitrage pro 1881

aben ferner entrichtet : Berein Reum unfter (60 Ditgl.), B. Sabbeby (3), B. Renftabt (3), B. Norbangeln (1), B. Fehmarn (2), B. Borbesholm (3), Guts-befiber hanling Sarthulen, Brofesjor Badbausskiel, Th. Beodmann Sahren, b. Mijien Reitum a. Gult, 3. Anupen - Telenhufen, Lehrer Dibbern - Rathlau, Bet. Rrufe - Rrapp , Behrer Gomibt - Bebrenebori. Dorft - Bropfteihagen.

#### Bleinere Mittheilungen.

ponig ale Schutymittel gegen Diphtheritie. Mus 3boro in Ungarn wird berichtet : "In hiefiger Begend, ma feit einiger Beit bie Diphthreitis ftart graffert und icon viele einiger Bei De Lopagertuis feart geniper und igen eine Kinder verjelben gum Diper fielen, werben in Bauern-samilien, wo die Mittel gur Begablung bes Arzies und ber Apothete selben, bei ben ersten Angeichen der Er-trantung und logar als Bräservativmittel Einreibungen mit reinem Bienenhonig am Balfe, und auf ftartes Laid. papier bid auf geftrichener Bonig als Umichlage ant Salje mit fo gutem Erfalge verwendet, baß in Falge befien

feither in Dorferu, wohin bie Deeflung eines Argted wegen ber ju großen Entfernung ber Decen Armuth der Famitie nicht möglich ift, soll teund kinder mehr an beiere böfen Krantheit fierben, währende bieber arge Würgengel der Rinder den Artgen die meisten der von ihnen behandelten Klienen himvografit."

Bur Bienemurbe. Folgende hubliche, ichnellwachsende Bilangen seien ben Imtern gum Andau empfablen; bei febr geringer Mege nehmen sie mit dem ichlechteiren Baden fartieb und selbst in nächter Rabe bes Bennenfaubes

werben fie nach honig und Ballen von ben Bienen ftart beftogen.

April und im Juni, so dur man eine geneimalige Techt im Johre. Der reiche aus fleieme braumen Körnern bestehen Seme ist teicht zu sammeln.

3. Die Glode ablume (Campanula), eine ausbauernde Klange, erreicht eine Hohe vom 2-3 fleiß, giebt im allen Aften Hong, was der bei der Arten Hong und wie der harbeit gene Der Sammeln gefreit gim Frühjahr und auch im Sommer gesten werden. nacher verpflangt mom die jungem Pflangen an

ihren Bestimmungeort, wo fie ale icone Garrenblumen binben fallen.

blichen Gelten.

10 (2012). auch Stockeit grunnt, eine Teilen gestellt gest

### Mingeigen.

1. Bienenguchtverein fur Reumunfter und Ilmgegend. Die Banderverianmilung des Bereins firen mit, wie beschiedieffen, am Conning, ben 12. Juni, jondern, weil an bierm Toge bas Renuseit im Reumunfter

abgehalten werden wird, erst am Cauntag, den 19. Juni b. J. Statt. Berfammlungsart: Braat bei dem Gaswirth J. H. Sittori, woselbst die Bersammlung um 10 Uhr Bormittags beginnt

Tagedordnung:

Die Behandlung ber Mutterftude nach bem Schwarmen, Bortrag von Kaufmann Bable- Reumunfter. Beichtigung ber Bienenftande bes Orts.

3. Beichtigung ber Bienenstande des Erts.
4. Gemuthicht Unterhaltung gagteichem Besuch freundlich eingelaben, und findet sie dieseichen, welche die Eisendahn benugen wollen, die Koschaft Worgens 8%, Ukr

Erfenbahn benugen wollen, Die Abfahrt Morgens 89, Uhr vom Bahnhof Reumunfter gemeinfam Statt. Der Borftand.

2. 1. Banderversammiung des febm. Bereins für Bienengacht in Bannesborf, Somnieg. ben 19. Jund b. 3., nachm. 2 libr, ju welcher alle Vereinsemiglieber frendlicht eingefaben werben. Togstodumg der Bittetung, etniprockend. 3. Ctea.

3. Berein fur Breet u. Umgegenb. Banberverjammlung, Countag, ben 26. Juni: Berjammlung-Ort: Bahiftorffer Rühle: Rachm 2 Uhr.

tt: Babiporffer Muble: Rachm. 2 Ubr. Der Borftanb. 4. Berein Schonlirden. Banderverfammtung.

Conntog, d. 26. Juni nach Jahan nisberg. Cammlung der Mitglieder Rachm. 2 Uhr im Bereinslofal. Der Borftand. 5. Verjammlung bes bienen wirthich aftlichen

Bereins an ber Star am Sanntag, ben 12. Junt um 5 Uhr bei herrn S. S. Krobn in Jychoe. Lagesordnung: 1. Ueber Einführung frember Benenraffen. Referen:

3. Ciebers. Rorreferent: E Bange. 2. Ueber bie nachfte Banberberfammlung.

3. Bereinsangelegenheiten. Der Borftanb.

## Literarische Anzeige.

Durch bie Redattion polifrei gu begieben: Gravenborn: "Brattijder, Suffer." 3 ./4. Bogt! "Die honigbiene." 8 ./4. 40 Pl. Andblauch "Junterregeln in Anitteloerjen." 3. Aufl. 190 Pl.

Lebgen: "Die Sauptftude aus ber Betriebstaeife ber Luneburger Bienengucht." 1 .4 50 Bf.

## Otto Schulz & H. Gühler

Ruckow, Reg.-Bez. Frankfurt a. d. O. versenden auf Berlangen toftenfrei ihr Breisverzeichniß über

# Kuustwaben und Königin-Absperrgitter

biefer beiben wichtigen bienenwirthicaftlichen Sulfsmittel und ihrer Anwendung, eben fo ihr neuestes Bergeichniß über "Raftden," "Cechitel" und andere bienenwirthicaftliche Spezialitäten.

Inhalt: 1. Bereinsaugelegendeiten. 2. Uebersaundene Standpuntte 4. Berichte ber Spezialvereine, 5. Berzeichniß ber Mitglieder Des Berficherungsoeieins pro 1881. 7. Aleinere Mittheilungen, 8. Anzeigen.

Drud bon Comibt & Rtaunig in Riel. - Berlag bes Centraloereine. - Egpebirt am 6, Juni.

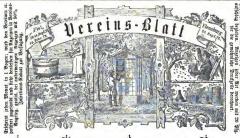

chleswig-Rolsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung bee Borftandes vom Centralfefretar Cl. Andrefen, Johannisberg b. Riel.

### Dereinsangelegenheiten.

1. Behufe enbgultiger Regelung ber finangiellen Berhaltniffe bes Central. vereins erachtet ber unterzeichnete Borftanb es für geboten, eine

#### Delegirten-Versammlung au berufen und awar auf

Conntag, ben 21. Anguft b. 3., Rachm. 1 Uhr, im "Tiboli" ju Reumunfter.

Muf Grund bes & 8 ber Ctatuten merben bie Spezialvereine erfucht, in ihren nachften Berfamm: lungen bie Bertreter für Die Delegirten-Berfamm: lung ju mablen und bas Refultat ber Bablen bem Sefretar fofort mitgutheilen. Diejenigen Ber-eine, welche bis 44 Mitglieber gablen, mablen einen Delegirten; von 45 bie 74 Mitglieber mab. len amei 2c.

Die bireften Mitglieber, 110 an ber Rahl, haben 4 Delegirte ju mahlen. Bur Berhutung einer ju großen Stimmengerfplitterung fchlagen wir - ohne bie Bahlfreiheit irgenbwie beichranfen au mollen - folgenbe herren gur Babl por:

- 1. Lebrer Boblaebagen : Brojensborf. 2. Gutsbefiger Sanfing = Sarlhufen,
- 3. Lehrer Thom fen Schaltholy, 4. Ratafter:Rontroleur pon Stemann:
  - Renbeburg.

Diefenigen bireften Mitglieber, melde anbere Bahl treffen, merben erfucht, bem Gefretar ibre Bahl balbigft anguzeigen. Schweigen wird als Buftimmung jur Bahl ber in Boridlag gebrachten Berren angefeben.

Much bie Bahl bes Ortes fur unfere 1883 abjuhaltenbe Central-Banberver: fammlung wird in ber berufenen Delegirten: Berfammlung in Berathung gezogen merben.

2. Die Anfertigung eines neuen Ra: taloge über unfere Bibliothet ift burchaus nothwendig geworben. Die Mitglieder bes Centralvereins merben baber bringenbaufgeforbert, bie entliebenen Bibliothetsbucher ausnahmelos bis jum Colug biefes Monats an ben Gefretar abzuliefern.

Riel, ben 4. Juli 1881.

Der Borftanb.

#### Welche Hauptprinzipien muffen die leitenden sein, wenn man aus der Bienenzucht hohe Erträge erzielen will?

Bon B. Bojefen: Systofte. (Ueberfest bom Rebacteur.)

Beber Bienenguchter bat bie Beobachtung gemacht, bag alljahrlich ein großer Unterfchieb in ben Ertragen ber einzelnen Boller ftattfinbet; ein einzelnes Bolt leiftet oft bas Giebenfache eines anbern : bie Ilrfache biefes auffälligen Unterfcbiebes muß alleln in ben Roniginnen, nicht in ben Bienen gefucht werben ; er rubrt bavon ber, bag eingelne Roniginnen im Frubjahr und ben gangen Commer hindurch eine große Thatigfeit in bem Gierlegen entwideln. Be ftarter bie Gierlage ift, um fo größer wird bie Thatigteit bes Bolfes fowohl im Stod als außers balb beffelben; benn nach Berlauf weniger Tage friecht aus jebeni Gi eine Larve bervor, und ba bie Bienen bie größte Liebe ju ber Brut haben, wird alle Rraft aufgeboten, um berfelben bie nothige Barme und Pflege gutommen gu laffen. Deshalb entfaltet fich ftets bas regite Beben und Die hochfte Thatigfeit in einem Stode, ber offene Brut hat und pflegt. Bill man beshalb von einem Ctod einen hoben Ertrag ergie: len, fo ift bie Sauptaufgabe, bemfelben eine große Brutmaffe ju vericaffen, namentlich unverbedelte Brut, mabrenb ber gangen Trachtgeit. Diefe Babrbeit fann nicht oft und ftart genug hervorgehoben merben ; benn es giebt noch febr viele 3mter, welche bafur fein Berfianbniß haben, ja es fehlt fogar nicht an folden, Die bieje Bahrheit in einem Grabe igno: riren, bag fie mabrent ber Saupttrachtzeit felbft Alles aufftellen, bas Brutlager zu beidranten, fei es mit Gulfe bes Bogel'ichen Rangle ober ber in ben letten Jahren aufgetommenen Beifelfafige. Colde Imfer werben jeboch niemals ein wirfliches Bergnfigen und einen mabren Rugen von ihrem Betriebe haben; fie merben Jahr fur Jahr bie Wahrnehmung machen, bag fie die Rechnung ohne ben Birth machten.

Sat der gesptte Kefer die Bedeutung der von mir aufgestleine Kauptaufgader die Wichtigkeit der Resörberung des Brutansapse während der gangen Trachzeit, degrissen, so wird er tragen, wie do die se Fielz ur erreichen ist? Die Beantwortung dieser Frage will ich im Nachstehenden zu geben verjuchen.

1. Schon vom Frühjahr an foll er bemuht fein, die Fruchtbarkeit einer jeben Königin voll auszubeuten. Das geschieht fo: Aus ber Mitte

bes Brutraumes eines jeben fruchtbaren Stodes nimmt man eine Bruttafel, welche in Die Ditte eines meniger fruchtbaren Stodes eingeschaltet Statt ber fortgenommenen Bruttafel giebt man bem fruchtbaren Stode an berfelben Stelle eine Runftmabe. Dieje wirb im Laufe von 24 Stunden ausgebaut fein und mehrere Taufenb Gier enthalten. Dan fann biefelbe bann ebenfo fortnehmen und einem anbern brutarmen Bolte einhangen und fie wieber burch eine Runftmabe erfegen. Cest man bies fort, fo merben balb alle Bolter im Befig einer folden Brutmaffe fein, als fie ju belagern vermogen. Satte man bagegen bie Bolfer fich felber überlaffen, bann murben nur einzelne in voller Brut fieben, mabrend ber größte Theil ein Brutlager pon nur geringem Umfange haben murbe.

2. Wenn ber gange burchwinterte Bau mit Bienen gut befest ift und fich in ben meiften 2Baben viele verbedelte Brut finbet, muß ber gange Bau in ber Beife bislogirt werben, bag man gmis ichen je zwei Brutmaben eine Runftmabe einschiebt. Der Brutanfas wird baburch einen gewaltigen Ctof vormarts erhalten, benn ba bie Bienen im Brutlager feine Luden bulben, merben fie im Laufe meniger Tage alle Runftmaben ausbauen; auch bie Ronigin wird ftreben, bas Brutlager abgurunben und beshalb faft mabrend berfelben Reit alle neugebauten Baben mit Giern bejegen. Jest bleibt ber Stod einige Reit rubig fleben, fobalb aber ble Bolfeftarte in bem Dage junimmt, bag eine neue Dislogirung und Ginfchaltung von Waben wieber angeben tann, wird fie vorgenommen. Das Bolt wird bei biefem Berfahren allmalia ju einer Riefen: große anwachfen und eine porgugliche Sonigernte in Musficht ftellen.

3. Die Wohnung muß eine paffenbe Große haben, aber welche? Gine Ronigin fann in 24 Stunden 3-4000 Gier legen, im Laufe von 3 Boden alfo 60-80 000. Da nun ein Berlepid's fches Rahmchen von 8 Boll Breite und 71/2 Boll Sohe bochftens 3000 Brutgellen faßt, muß ber Brutraum allein 25 folche Rahmchen enthalten. Da bie Baben aber and Plat fur einen Theil Sonig und Pollen haben muffen, fo barf man annehmen, bag ber Brutraum nicht ju groß ift, wenn er 40 Berlepid'iche Rahmden enthalt. Rur ben Sonigraum mag ber halbe Umfang genugen. Die Erfahrung hat aber gelehrt, bag bie Bienen am beften eintragen, wenn großer Ueberfluß an leerem Bau porhanben ift, beshalb macht man am liebften ben Sonigraum ebenfo groß, wie ben Brut: raum. Co gelangen wir alfo gu bem Refultat, baß bie Wohnung etwo ameis bis breimal fo groß fein muß, ale bie bieber gebrauchliche. Den Lefer wird bies vielleicht in Erftaunen fegen; ich fann | aber verfichern, bag es bier ju Lanbe mehrere Imfer giebt, Die Stode in Gebrauch hatten, melde 8000 Rubitgoll faßten und boch gu flein maren für bie in ihnen herangezogenen Bolfer. 3ch rathe beshalb unbebingt jum Bau von Wohnungen, Die minbeftens 8-10 000 Rubitzoll faffen. Will man bie Rahmchen mit Leichtigfeit einhangen fonnen, muffen bie Stode fo eingerichtet fein, baß fie fich oben öffnen laffen. Der empfehlensmerthefte Stod ift ber etwas mobifigirte Daiergon : Ctod (Trunftabe). Terfelbe muß eine Lange von 30 Boll, eine Breite von wenigftens 12 Boll und eine Sobe von 12 Roll haben, fo baf bie Waben ca. 1 |-Fuß groß merben. Als Sonigraum wird ein Raften von berfelben Große verwandt, ben man oben auf ben Brutraum fest. Daburch erhalt bie gange Bohnung eine Große von 8-9000 Rubit: joll. Das Flugloch ift 20-30 Boll lang.

4. Das Comarmen muß man gang verbinbern, benn ein ichmarmenber Stod bringt nicht bie Salfte ber Ginnahme, bie fich burch einen Sonigftod erzielen laft. Manche find ber Anfict, baß fic bas Comarmen nicht verhinbern lagt : meine Erfahrung lebrt bas Gegentheil. Wenn ich jebergeit bafür forgte, bag bie Ronigin Ueber: fluß an leeren Bellen hatte, und bas Bolf binreichend Plas auszubanen, gab es niemals einen Schwarm, felbft von ben ftartften Stoden nicht. Die meiften Imter aber bringen ihre Bienen felbft auf Comarmgebanten, benn einestheils wirb ber beidrantte Brutraum balb von Brut und Borrath überfüllt, anberntheils binbert man bie Ronigin gang, ben Sonigraum aufzufuchen und bafelbft ibre Gier abgulegen. Unter folchen Umftanben fann es nicht anderes fein, als bas jebes fraftige Bolf Edmarmgebanten befannt. Sat man nur einen fleinen Brutraum, bann muß man bie Bermenbung ber neuerbings fo fehr empfohlenen fleinen Abfperraitter gang unterlaffen benn fie ftiften ben beabfichtigten Rugen nicht (ebenfowenig ber Bogel'iche Ranal), thun vielmehr bem Bewinn Gintrag; bat man große Stode (wie bie befchriebenen), tann man ju gewiffen Reiten mit großem Bortbeil große Sitter gebranden. Das Sitter tritt nämlich gang in Die Stelle ber Dedbretter, und ba fich über ber gangen Breite bes Stodes eine furge aber außerft reichliche Baffage nach bem Sonigraum befinbet, merben bie Bienen geitig Sonig binauftragen unb felbit bei reichlichfter Tracht bleibt eine binreichenbe Menge Rellen im Brutraum, in welche bie Ronigin jebergeit fo viele Gier legen tann, wie fie will. Durch folde groken Bitter mirb aukerbem noch Rolgenbes erreicht: Diemals mirb man bie Ronigin im Bonigraum treffen, ebenfowenig Brut, Bollen ober Drohnen. Bei ber Sonigernte wird man von biefen Dingen niemals belaftigt. Was bas bebeutet, weiß Beber, ber bei ber Sonigernte nur ein einziges Dal bas Unglud hatte. Die Ronigin gu überfeben und baburch fein Bolf meifellos gemacht Er hat bann vielleicht flatt einer reichen Sonigernte 1 ober 2 Schwarme gehabt, Die menig ober gar feinen Ertrag gaben. Rann man burch bas Abiperraiter auch nur einmal im Jahre eine folde Unannehmlichfeit abwenden, fo hat es fich uber und über bezahlt. Es fann baber bie Berwendung bes Gittere nicht genugfam empfohlen werben, aber nur in ber angebeuteten Beife. Dagegen ift und bleibt es allemal vermerflich, bas Gitter gur Beidranfung ber Brut gu verwenben, benn ie meniger Brutmaffe ein Bolf bat, um fo weniger Rleiß entwidelt baffelbe. Rimmt boch ber Bleiß gang befonbers im mertlichen Grabe ab. fobald teine offene Brut mehr gu pflegen ift. Die fogenannte Diamantregel ift beshalb im boben Grabe vermerflich.

Da ich hier bas Absperrgitter befpreche, mil ich mir erlauben, bas Gitter, welches bei 3. ha nnemann in Petersborf auf Jehmann (das einzige welches ich tenne) zu taufen ift, zu empfelben. Es ist in jeber hinflicht befriedigend, sowohl mit Ridflicht auf die Brauchbarteit, als auf den Preis.

Andem ich meinen Meritel foliefe, bite ich den Zeter, den Jahot besilden zu möeregen und zu prüsen. Ich gene ihr Ebergengung, daß die hier bebrochnen Schen für Worde in der Verrais woch beiteben merden. Freitig entsollt der Artiel viel, was den treddischenden Ansichausen mich entprisel; aber es ist nichts behauselt, was nicht gerrift und als richig behrunden ist. Mehm ich rüchfaltsos geladelt habe, wos ich sin verwertlich hielt, so gerchag es mu der Ansichausen der der hier der der der der der der der der konferen der der der der der der der geringsten in mehre Wossel, der Wohn zu schalen geringsten in mehre Wossel, der Wohn zu schalen. lern, welchen Berlepich, Bogel und anbere Roryphaen ber Bienengucht verbienen.

## Die Biene als fausthier im Vergleich 3n anderen fausthieren.

Daß bie Biene ein Sausthier ift, lagt fic nicht mehr bestreiten, obgleich fie fich nicht in ber Weife gahmen lagt wie andere Sausthiere. Bor beinabe 2000 Jahren mag man fie nicht bafur gehalten haben, beun es beift bei Darcus Cap. 1 23. 6: Nohannes aber af milben Sonia. Richt ber Sonig, fonbern bie Bienen maren milb, beuen biefer Sonig entnommen mar. In noch jungerer Reit fpricht fich ber Cachien : Spiegel alfo aus: "Die Biene ift ein wilber Burm." Db bamale, als gefetliche Bestimmungen ber Bienen megen getroffen morben, bie Raturgeidichte Infeften und Burmer nicht unterfchieb, ober ob man bie Biene in Bezug auf ben Larvenguftand als Burm benannte, tann ich nicht bestimmen, boch ift angunehmen baf, als man anfanglich bie Biene als Sausthier ju pflegen begann, biefelbe fich als völlig wild in Balbern und Bilbniffen aufhielt. Diefe Bilbbeit ift jest perichwunden, meniaftens in Europa, und mo noch Bienen in Malbern angetroffen werben, wie 3. B. in Rufland, ba ift ihre Erifteng jum Theil von Menfchen abhangig und bie Behandlung wird Balbbienengucht genannt.

Die neuere Behandlung, welche die Biene in nen legten 40 Jahren erfahren, macht sie aber völlig zu einem haustlier, ohne daß ihr Raturell Einduse ertitten hat. Die Biene, welche aus bem Erthomfenker ber menschichen Wohnung stiegt. benimmt sich gang so, wie biefenige, bie in ber Bilbniß in einem hoblen Baum wöcht.

Bergleicht man bie Lebensweise ber Biene als Sausthier mit ber ber anbern Sausthiere, bie auch urfprunglich ber Bilbbeit angeboren, feien es Caugethier, ober Bogel, fo ertennt man, bag bei Letteren bas wilbe Raturell fich geanbert und pieles eingebunt bat, welches entweber burch abfichtliches Anftreben gefchehen, ober gufalliges Ereignif ift. Richt fo lagt fic bas Raturell ber Bienen in andere Babnen lenten, auch ift fie feiner Rufalligfeitsmanblung unterworfen burch bie Behandlung, benn gegen alles Bibernatürliche fperrt fie fich und bleibt ber Ratur treu, weil fie ihre Lebensordnung nicht überfcreitet, befonbers im Einnehmen ber Rahrung. Es ift nicht möglich, eine Biene zu überfuttern, benn nimmt fie mehr Rahrung ju fich, ale jur Ernahrung bes eigenen Rorners nothwendig ift, fo theilt fie ibres Gleichen bavon mit, ober tragt fie als Borrath in bie Selen, ober venn gettiblung die Johge is, scheibt ich beitelbe all Bachs ab, derum bleibt sie fich in threm Raturell steis gleich. Undere ist est mit ben nahem Sausststeren, weche die Kachung nehmen müßen in Qualität und Quantität mie der Keipere es sitz unt sindet, ob sur Kristigung des Borpers, ob zur Bettiblung ober zu andern Jenefen. Die ermägtung Jangl nied von dem Zeitere selbt, ab, Germägtung Jangl nied von dem Zeitere stelbt, ab, der die Bernellung sich der die Bernellung der Bernellung d

In Ginem noch unterideibet fich bie Biene gang eigenthumlich von ben anberen Sausthieren : hinfichtlich ber Kraftigung bes Körpers burch Rahrung. Ber ein burch hunger abgemagertes, entfraftetes Stud Bieh benitt, ber muß, um bem: felben wieber gur Bollfraft gu verhelfen, langfam und porfichtig mit ber Darreidung von Gutter vorgeben, wenn nicht folimmere lebel eintreten follen; anbere verhalt es fich mit ber Biene. Ausgehungerte, entfraftete, bem Tobe nabe Bienen, nut noch fabig Rahrung ju fich gu nehmen, gelangen gur Bollfraft burd einmalige Darreidung von Sutter ohne Rachtheil fur ben eignen Rorper. Diefer Gigenfcaft ber organifden Ginrichtung in ber Berbauung ber Bienen und gugleich bem bamit perbunbenen Bermogen, ben Rorper ju ernabren, ift es guguidreiben, bag meber forperliche noch feelifche Beranberungen im Raturell ber Biene eintreten, wie foldes bei anberen Sausthieren mehr ober meniger ber Kall ift.

Darum lieber Bienenfreund, fo lange bie Biene Diat halt, wird es Dir ichmer werben, wieber ben Stachel zu loden.

Man will die Biene fo gerne des Sigenfinns befchuldigen; es heißt oft von ihr, fie ift garnicht fo wie andere Hausthiere, fie läßt fich beim besten Auflen wie diese nicht lenten, wie geht das ju? Solche und ähnliche Fragen suhrten zu obigem Bergleich, welcher die Antwort giebt.

Sattlunbmoor. B. Claufen.

## Die neue nutlichte Bienengucht oder der Dierzonflock.

bessen Zwedmäßigseit gur Honiggewinnung und gur Bermehrung der Lienen, nebft allem Rothwendigen and für den Bienenzüchter in Stöden mit unbeweglichem Baue, von Ludwig Juder, Jauptlefper in Riederschopspein. Siedent, het, vermehrte und verbefferte Auflage. Lahr, bei D. Echauenburg. 1880.

Term Freiherr v. Berlepish den vom Tsierson aufgesellten neuen Seincipien, nach welchen von beinenungst betrieben werden soll, zur wissenschaftlichen Ausstellunung verbosien hat, jo darf men ohne Bedensten bedausten, dos vorzignich hubersbert es genecht, welches die neue Sehre Dziergon's vollstihmlich machte und ihr Eingang in den Reiseln vor pretitischen Bienengügter verschafflet.

Bir baben in Diefen Blattern icon mieberholt bas in Rebe ftebenbe Buch empfohlen und nehmen beute, mo und eine neue Auflage beffelben - Die fiebente - porliegt, Mulag, baffelbe eingehender ju beiprechen. - Inf ben erften 30 Geiten bebanbelt ber Berfaffer bie Raturgefdichte ber Bienen, und zwar in einer fo ausführlichen Weise und in fo flarer Darftelling, bag jeber Unfanger ein volltommen richtiges Bilb von bem Leben und Treiben ber Bienen fich baraus bilben tann. Daß Die ben meiften anderen Lehrbuchern über Bienengucht beigegebenen Abbilbungen ber inneren und außeren Organe ber verichiebenen Bienenmefen ac. bei Onber fehlen, begrußen wir mit Freuden; benn fie haben ja, fo intereffant fie fur ben Gelehrten und für ben miffenschaftlichen Foricher ohne Ameifel find, in der Braris feine Bedeuting und bleibt es ber großen Dehrzahl ber Bienenguchter einerlei, ob g. B. bie Mingen ber Arbeitebiene aus 3000 ober ob fie aus 4000 Facetten gufammengefest find: ichlieflich aber mußte eine folde Beigabe, Die fur Die Wiffenichaft nichts Reues, für Die Pragie nichts Brauchbares bietet, boch ben Breis bes Buches mefentlich erhöhen; nieberer Breis ber guten Lebrblicher ift aber ein Sauptfaftor ber Bobularifirung nüblicher Renntniffe.

In dem Josanden den den geber eine marme und einigende Phylonige der Bienengudg, wie sich sielle seit den seigen Zegennien auf Grundlage des deweglichen Badenbaues entwiedete und weit gube der Bestellung des Bestellung des Bestellung des Bestellung des Bestellung des Bestellung des Loss urchte Clicke auf Seite 40 — die Steitig ungeben von ihrem Sofigant en eine leinde, der Brittlichtett nicht im mindelten ert Brittlichtett nicht im mindelten ert Brittlichtett nicht im mindelten ert Brittlichtett nicht im mindelten erts Brittlichtett nicht im mindelten erts Brittlichten, der Wohrtstellung Bienenvarter" von R. S. Wapperfiedt, 3. Auflage 1856, und verautlichte auch im Seifen alleren Auflagen finden, water wohl besse von der Brittlichten der Brittlichten der Steiten Brittlichten der Brittlichten de

nimmt, ju Bessern verwerthet werden fönnen. Die hieran sich schließende Beschreibung der gebräucklichten Stockornen, deren einzelne durch gute Abbildungen vorgesight werden, bildet einen naturgemösen Uebergang aur "neuesten, nücklichten naturgemösen Uebergang aur "neuesten, nücklichten Bienenwohnung", die nach den beigegebenen Zeichnungen und Zahlen von einem geschichten Trichter recht leicht nachgearbeitet werden fann. Die Anleitung zum Baue von Kawillons Ginnten wir aber wieder ganz gut vermiglen und möchten wir in biefer Sache dem Erfindungsgesied des eingefenst fireblamen Bienensüchters Leine Schranten ieben.

An den meitern (40) Seiten stell ver Verolifte ben Teitenpinde in 25 ber Richte nach vorlägenden Ernstein in Bergleich zu ver allen Bierenmodnum mit unbernglichem Bedendum wihr meit beijen eminente Borzisse nach in höcht zwechnissen Seite fabt er hierbei bis Begeln und Sandpariffe zur Bekondung der Lienen in beiter Steiderne dem Anflägene befannt und ihr gerabe beiter Tehell ber werthpooliste im gangen Buch.

Die solgenden Partien über Schwärme und bie verfleisenen Aften von Munflemarimen hätten in für eine Franklich von die figlich um die Sälfte fürzer aussallen konnen, word der den herben Bienenwolfes flar ift, sich in den uneiten geglenen Sällen ietblig jurchführen wir Meglen ist und die Bienenwolfes flar ift, sich in den meiten geglenen Sällen ietblig jurchführen wir. Regehte für alle Fälle aber unmöglich gegeben werden fannen.

## Das Einbringen von Bienenichwarmen, die fich an unbequemen Orien angefet;t haben.

Diemenschandtume, wedche find am Dreten niebererfeiten abeen, no betren Ginlongen untbenten,
betreiten abeen, no betren Ginlongen untbenten,
betreiten abeen, no betreiten Ginlongen untbenten.
Dreten mittell Mande kon ben unbenamen Drete
betreiten. In dem angebenteten Balle, meldem grunds ber Edmonen in einem aus Muttipen geliedetexen Gentengaume gebadst wirb, wirbe lich
der Mouss bes Edmonentin beingen etmo signettermögen gefaltere: Jamdöhf hudt nam auf ver einer
mögen gefaltere: Jamdöhf hudt nam auf ver einer
mögen gefaltere: Jamdöhf hudt nam auf ver einer
mögen gefaltere. Jamdöhf hudt man auf per eine
den sein seiner Gette mit Mushe um Gorgjad, ob man micht ber Schnigtu amföhd hud bed
bed in sereben Eure, gedingt dies – um Dem gegeneren — in ih bis Abeit bes Edmonrifickopfens
felton serideken zehn ber Edmonren mich ich um en bie unter einem Drahtverschluffe in feine Rabe gebrachte Königin balb gefammelt haben. Findet man die Ronigin nicht beraus, fo wird die Arbeit bes Schwarmicopfens am bequemften burch smei Berfonen vollbracht : Die eine ftellt fich mit bem Rauchapparat auf jene Geite bes Bannes, von melcher ber Wind geht und beginut gegen bie Schwarms bienen Rauch zu blafen, anfangs nur ganz wenig, bamit bie Bienen nicht betaubt werben und Reit gewinnen, fich auf die Gegenfeite des Zaunes ju tongentriren; aus biefem Grunde barf ber Rauch auch nicht ftart fein und mare Tabadrauch nicht permenbbar; am beften eignen fich Wachstrebern jur Erzeugung eines leichten und auf die Bienen rafch einwirkenden Rauches. Der Gehilfe auf ber Gegenfeite balt, fobald bie Bienen aus bem Raune bervorquellen, einen leeren Bienenforb über ben bichteiten Anauel berfelben; ber Comarm burfte von felbft in benfelben gieben; gefchieht bies nicht, fo schöpft er — etwa mit einem gewöhnlichen Schöpf= loffel - großere Daffen von Bienen, Die er leicht faffen tann, in ben Rorb. Raturlich muß biebei, wie überhaupt bei allen Arbeiten im Bienenftode, mit aröfter Chonung ber Bienen vorgegangen merben, bamit ja feine gerbrudt merbe und bie Bienen nicht in Buth gerathen. Bemerft man, bag die in den Rorb gebrachten Bienen benfelben nicht mehr verlaffen, fonbern im Gegentheile burch Bugunter von außen verftarft merben, ober bag Bienen am Rande des Rorbes figen, Die, mit bem Roufe nach innen gewendet, froblich fteigeln, fo ift Die Rouigin im Rorbe und Diefer tann in ber Rabe bes Blages, an bem ber Schwarm gefeffen, mit ber Deffnung nach unten, niebergeftellt merben, doch fo, daß binreichend Deffnungen für bie einund ausziehenden Comarmbienen verbleiben. Gollte aber die Königin durch leichten Rauch nicht aus bein Gestrüppe gebracht werden fonnen, fo mußte biefer allmälig verftartt merben. Den ichlieflichen Dampfwolten taun fie und ihr Aubana unmoalich auf die Dauer Widerftand leiften.

 Erft bann, wenn die meiften Bienen aus ber Soblung hinausgerauchert find, barf man fich wenn fonft Erlaubnig biegu vorhanben ift - baran machen, ben Bugang ber Soblung foweit ju vergrößern, bag man auch ben mit Brut und Sonig gefüllten Wachsbau berausnehmen fann. Diefer wird bann in Rahmden eingefügt, befestigt und in einen Stod gebracht; bie in Riftden ingmifden vermahrt gebliebenen Bienen werben beigefcuttet und bas fo gewonnene Bolf fammt feinem Baue an einem weuigstens eine balbe Stunde entfernten Orte aufgestellt. Rach 6-8 Bochen tonnte bas Bolf wieber in bie Rabe feines erften Gipes gebracht merben, ohne bas Befahr bes Berfliegens von Trachtbienen vorhanden mare. - Samtfache bei ber gangen Brogebur bleibt, bag ber Rauch ftets von einer Geite fomme und bie Bienen auf ber Begenfeite eine paffenbe Deffnung jum Ab: gieben haben.

#### Bur Beachtung für Mobilguchter.

Ginfenber biefes, ber nicht barauf Anfpruch macht, für einen geübten erfahrenen 3mter ju gelten, batte fruber immer zu fampfen mit allerlei Unbequemlichfeiten beim Ginfleben bes 2Babenvorbaues. Seinen Rachbarimtern, Die allerbings auch Reiflinge maren, ging es nicht anders, namentlich erfaltete uns bas Bache fo leicht und wollte bann am Sola nicht orbentlich festhalten. Gin Bufall führte Ginfenber zu einer angenehmen Entdedung, die bein lebel grundlich abhalf. Er hatte im Fruhjahr 1880 in feinem Garten viele Baume gu propfen und machte fich bagu ben, Sachleuten fehr befannten, Ritt aus Wachs und Terpentin, ba er gum Ginfleben der Waben in diefem Frabjahr fein reines Bachs mehr porrathig hatte, vermanbte er ben obigen übrig gebliebenen Baumfitt und gwar gang unbedenflich, ba bie Bieuen im verfloffenen Commer auf ben Baumen beftanbig an bemfelben genagt batten und er alfo mußte, bag ber Terpentin meber ihnen gumiber noch icallich fei. Der Berfuch gelang über alles Erwarten und ift biefer Ritt biefen Commer ausichließlich von Ginfender verwendet morben. Dan nehme von jeber Ingrebieng unnefahr bie Salfte, vielleicht von bem biden ober fogenannten venetianischen Terpentin etwas weniger, und fcmelge baffelbe in Baffer über gelindem Feuer gufammen, Die Daffe flammt befanntlich leicht auf. Da Bachs mehr Barme erfordert, als Terpentin, thut man wohl, wenn man erft Bachs idmilat, bann ben Terpentin jugießt und nun beibes noch ein Beilden gufammenmarmt.

B.

## Ein Mittel gur Abhaltung der Maufe im Winter.

Bon Dlund ju Mund geht bie Frage ber Imter, mas zu thun fei, um unfere lieben Immen im Binter por ben icanbliden Daufen gu ichusen. 3ch leugne nicht, Diefe Frage auch vielen 3mterfreunden gur Beantwortung vorgelegt und verfciebene Dittel angewendet gu haben. folder Silfamittel maren Alettenfuchen, mit melder ich im Berbfte bie Raften und Rorbe an ihrer Bafis umgab. 3m Frühling mußte ich indeß bie traurige Mahrnehmung machen, bag bie Dlaufe bie Rlettentuchen germalmten und bei ben Raften, beren Alualoder gegen bas Ginbringen ber Daufe mit Bledgittern permahrt maren, Die Boben burch: naaten und fowohl in Raften als Stülpern Berheerungen verurfachten, fo gwar, daß ich im Binter 1880 baburch brei Familien in Raften verlor, bas bie Maufe ben gangen Bau gerftorten und fogar Junge bort gur Welt brachten. Endlich gelang es mir in bem verfloffenen Binter ein Dittel gu finben, welches ich, - weil erprobt - biermit meinen Berren Imterfollegen mittheile. - Es fann jeboch nur in einem gefchloffenen Raume Anwendung finden. Diefes Mittel ift trodene Miche. 3d habe namlich Miche von Solg, Strob und Stangelmert burch ben gangen Commer gefammelt und an einem trodenen Orte aufbewahrt. Bepor ich bie Bienen in bas Gartenbaus einraumte. brachte ich alle gefammelte Afche borthin und breitete fie in einer 8 Em. hoben Lage auf ben Rugboben aus. Die Raften und Stulper flauben auf Biegelfteinen, von mo fie am 19. Marg L. 3. moblerhalten auf ben Commerftand gebracht wurden. Bon Dlaufen mar in bem eben abgelaufenen Binter feine Cour au finben, mas ich ber Miche guidreibe. Maner. (Ungarifde Biene).

#### Brittifder Bienengnichter-Verein.

der von dem kleinen geschäftigen Insekte selbst gelernt sein mag, haben englische Bienenzüchter aus weitester Ferne die Schätze der Ersahrung und der Biffenicaft über Bienengucht gufammen gebracht: praftifche Binte find bier bargeboten, beren Quellen aus ben entfernteften Orten ftammten, wie Chicago. Rarbonne, Chamouni, Beft-Indien und verschiebenen Blaten in Stalien, Portugal, Frantreich, Schweig und Griechenland. (Deutschland fehlt!) Bienenftode, weniger malerifch wie bie althergebrachten Strohbeuten, aber unendlich mehr ber Biffenicaft entipredent reinlicher und wirtfamer, find ausgestellt, mabrend mit furchtlofer Gefdidlichfeit, burch Ditalieber bes Bereins, bie Behandlung ber Bienen gezeigt wird und ebenfo von Mitbewerbern bas "Treiben", b. b. bie leber: führung ber Ronigin mit jungen Bienen in einen neuen Stod, um baburch bie Bestimmungen ber Ratur bezüglich ber Schwarmperiobe, vorzugreifen. Die Musstellung murbe am 1. Muguft geschloffen. (Aus bem Englischen.)

#### Berichte der Spezial-Vereine.

Giberftebter Begirtsperein für Bienengucht. Bur bie erfte biesjährige Berfamm: lung unferes Bereins, welche am 13. Dary b. 3. in Garbing abgehalten murbe, mar folgende Tages: ordnung feftgeftellt : 1. Ueber Riefenvoller in ber Bienengucht. Bortrag von Rantor Martenfen. 2. Rechnungsablage bes Raffirers. 3. Reumahl bes Borftanbes. 4. Fragetaften. Rach Eröffnung ber Berfammlung burch ben Borfigenben und Borlefung und Genehmigung bes Brotofolls ber letten porjabrigen Berjammlung erhielt Martenfen gu Bunft 1 ber Tagesorbumg bas Wort. Rebner ging aus pon ben Dittbeilungen Sannemann's in Brafilien, Gud:Amerita, in ber Bienen-Zeitung Nabraana 1877 über ben Gebrand bes Bienenfiebs gur Trennung ber Arbeitsbienen von ben Drohnen und ber Ronigin und bie baburch ergielten Bortheile in ber Bienengucht. Sannemann, ber einen Bienenftand von 300 Bolfern hat, behandelt bie von biefen Bolfern abgegebenen Comarme, foweit bie: felben nicht jur Aufrechterhaltung ber Rormalgahl erforberlich find, in ber Weife, bag er bie mittelft bes Bienenfiebs von ben Drobnen und ber Ronigin getrennten Arbeitebienen maffenmeife in bafur ein= gerichteten großen Riften ober Tonnen vereinigt, ihnen bie unter ben Drobnen berausgesuchten Roniginnen, in Beifeltaffge eingesperrt, über ben gangen Raum vertheilt, jufest und bie Drohnen tobtet. Die Arbeiter haben alfo meber fur Brnt noch für die unnügen Drobnen gu forgen, arbeiten alfo mit um fo größerem Erfolg fur ben 3mter. Angeführt wird von Sanneman, bag fein größtes Riefenvolt, euthaltend 36 kg ober 360,000 Bienen,

einen Ertrag von 438 Pfd. Douig und 19 Pfd. Bachs geliefert habe, berfelbe Riefe aber, im folgen: ben Jahre mit 54 kg ober 540,000 Bienen befest, 944 Bfd. Bonig eingetragen babe. Rachbem nun Referent barauf bingemiefen, bag Saunemann's Berfahren nach ben ibm gugegangenen Hachrichten mit mehr ober weniger Erfolg in Europa und fpeziell in Deutschland Nachnahmung gefunden babe, geht er über gur Rlarlegung feines Planes gur Betreibung ber Imterei burch Riefenvoller für unfere Gegenb. Das Pringip Sannemann's feitbaltend, baf nur ber mit Ausficht auf Erfola Die Imferei burch Riefenvolfer betreiben tann, ber feine fefte Ungahl Buchtftode bat, alfo nicht meiter permehren und auch feinen Sandel mit lebenben Bolfern treiben will, beabsichtigt Referent, ber im Befig von 12 Bolfern --- gute Auswinterung voraus: gefett - ift, Die alle in von ihm felbit verfertigten boppelmandigen Datheftanbern wohnen, feche Raften aus einfachem Bretthola, - ba fie nur Commer: wohnungen fein follen, - ju machen, die nur ben Brutraum eines Datheftanbers enthalten, und gu einer zweiftodigen Gechsbeute gufammengeftellt werben fonnen. Der erfte Schwarm wird in ben mittleren Raften bes Erbaefchoffes mit Ronigin und Drobnen bineingelaffen, nachbem berfelbe felbit: verftandlich mit leeren Waben verfeben ift. In Diefen Raum, ber in feiner gangen Musbehnung ber Ronigin als Brutlager gur Berfügung fieht, werben nun auch die Arbeitsbienen aller folgenben Schwarme, nachbem fie burch bas Bienenfieb von ben Drobnen und ber Ronigin getrennt find, bineingetrieben. Das Bienenfieb aber besteht aus einem fog, vieredigen Raften, ber oben eine Deffnung jum Ginschutten ber Schmarme bat, und beffen eine Ceite aans aus Ronigin-Abfperraittern beftebt. Diefe Ceite Des Ciebs wird mit bem binteren, b. b. bem Flugloch entgegengefetten Enbe bes genannten Raftens in Berbinbung gebracht unb fo bie Arbeiter burch bas Gitter in ben porer. mabnten Brutraum hinein getrieben, mabrenb Drobnen und Ronigin im Ciebe bleiben, jene getobtet merben, Diefe berausgefucht und gur beliebigen Bermenbung im Beifeltafig aufbewahrt, eventuell um ben Arbeitern auch in ben vom Brutraum entfernteften Theilen bes Riefen Die Beforgniß ber Beifellofigfeit zu nehmen, irgendmo in ber Beute untergebracht. Das auf biefe Beife hergestellte Riefenvolf bat nur für eine verbaltniß: magig febr geringe Angabl Drohnen gu forgen und wenig Brut ju ernahren, und fann alfo faft feine gange Beit und Rraft gu Gunften bes 3mfere verwenden. Empfehlen mochte es fich, Die Bonig: ernte bes Riefen etmas por Ablauf ber Sonia: tracht zu beforgen, bei ber Belegenheit bie Ctammsiade mit den alsdaun noch vorhandenene Bienem zu verstären, um biefelben recht vollsjart einswintern zu sönnen. In der den zu sich zu der Bedeuter flächer den fich im Allgemeinen mit dem Beiterenten einverstanden — Die Kunft 2 der Tagedordung ist zu bemerfen, das die Redmung der vorhung ist zu bemerfen, das die Redmung der Tellen der Recht der

Bienenwirthicaftlicher Berein an ber Stor. In ber am 12. Juni in 3beboe abgehaltenen Berfammlung murbe vom Schriftjuhrer mitgetheilt, bag ber Borftand am 18. Dai eine Sigung gehabt, worin als Taratoren für ben Berficherungeverein Die Mitglieder 3. Sievers und E. Lange gemablt worben feien und ferner befcbloffen fei, eine Rreis Banberverfammlung gum tommenden Berbfte fur bier in Anrege gu bringen. Der Borfigenbe, herr 3. Gie vers . 3gehoe, hielt bann einen Bortrag über Ginführung frember Bienenraffen. Die Sauptgebanten Des Referenten find folgende : Bur Erzielung und Erhaltung eines guten Bieneuftanbes ift eine paffenbe Musmabl ber Buchtftode, eine Korung, burchaus noth. wendig, besgleichen eine hanfige Blutauffrifdung. Die lettere wird burch Antauf frember Bienenraffen am Beften bewirtt, Die fremben Bienen haben Gigenschaften, Die unfere beutfchen Bienen nicht befigen, und bie burch Bermifchung vericbiebener Raffen entftaubenen Baftarbvolfer baben meiftens rühmenswerthe Eigenschaften. Als empfehlenswerthe Raffen find die Krainer und Staliener Bienen gu nennen. Wenn ber 3mter fur einzelne Diefer fremben Bolfer auch eine befonbere Debrausgabe habe, fo merbe biefe weit übermogen burch ben ergielten größeren Gewinn. Heber ben materiellen Bewinn fei auch Die Bereicherung an Erfahrung und die Bermehrung an Renntniffen eine Folge bes empfohlenen Berfahrens. Die Retapitulation bes Bortrages lagt fich burch folgenden Can ausbruden: Die Ginführung frember Bienenragen ift nicht unbedingt erforberlich, aber jedenfalls febr forberlich für unfere 3mterei. Der Rorreferent, herr E. Lange, trat Diefen Ausführungen ent. gegen mit ungefahr folgenben Bebauptungen : Die Blutauffrifdung vollzieht fich auf unferen Bienenftanben ohne unfer Buthun, weil Die Bienen ber verfchiebenen Stanbe ftete mit einander in Berührung fommen und wir überbies mit unfern Bienen manbern,

Daß bie getauften fremben Bolfer meiftens berrlich gebeiben, habe feinen Grund in ber gang befonberen Bflege, bie ihnen natürlicherweise gu Theil werbe. Ber feine Bienen nur ftets forgfam pflege, brauche fein Gelb nicht in bie Frembe gu fchiden. Die Behauptung, bag Baftarbvolfer befoubers fleißig feien, folle gahlenmäßig erft bewiefen werben. Die Ginführung frember Bienen muffe er nach feinen Erfahrungen für Liebhaberei und Lugus ertlaren. In ber fich anschließenden Debatte gingen bie Meinungen gleichfalls anseinanber, jeboch fprach man fich allgemein babin aus, bag unfere beutiche Biene bei forgfamer Wartung und unausgefester Bflege ftets ben gebegten Erwartungen gu entfprechen im Stanbe fei. Rach Beenbigung ber Berhanblung murbe ein Befuch an ben Borftanb bes Centralvereins abgefdidt, porin um eine Subvention für bie geplante Rreis Banberverfammlung gebeten wirb. Am Coluffe ber Berfammlung murbe beftimmt, bie ordnungsmäßige Sigung im Juli ausfallen gu laffen und im August eine Banberverfammlung in Schlotfelb abguhalten, mit folgenber Tagesorbnung: 1. Befichtigung bes Doller'ichen und anderer Bienenftanbe. 2. Befprechung ber in Mublicht genommenen Rreis-Banberverfammlung. 3. Gemuthliches. Tag und Stunde biefer Berfammlung wird rechtzeitig burch bie "3behoer Radridten" befannt gemacht.

Sans Bied.

Die Banberverfammlung bes "Bienenguchtvereins fur Reumunfter und Umgegenb" am 19, Runi in Bragt mar pon ca. 20 Mitgliebern befucht. Die Bewohner Braat's hatten für bie Aufnahme alles Dogliche gethan, und mar ber Empfang ber Gafte bemeutsprechenb ein überaus berglicher. Rachbem bis Mittag bie Bienenftanbe bes Dorfes, welche burchmeg in einem guten Buftanbe fich befinden, befichtigt, begannen Rachmittags 1 Uhr bei bem Gaftwirth Bittorf bafelbft bie Bereins-Berhandlungen. Als neues Mitalieb fur ben Berein murbe ber Sufner S. Senning in Braat gewonnen. Raufmann Bable-Reumunfter hielt barauf einen mit Rleif ausgearbeitenben Bortrag über "Die Behandlung ber Mutterfiode nach bem Edmarmen", welcher gu einer regen Debatte Unlag gab. Die Rathichlage bes Referenten, welche im Großen und Gangen bie Buftimmung der Berfammlung fanden, werben in ber bevorftebenben Schwarmzeit bier burch forgfältige Berfuche geprüft werben. Rachbem fobaun bie anmefenden 3mter noch einige Beit im gemuthlichen Beifammenfein ihre Gebauten und Erfahrungen ausgetaufcht, mahnte bie Beit jum Aufbruch, und

schieben die Gaste mit dem Bewustsfein, einen eben so lehrreichen als frohen Tag in dem gastsreien Braat verledt zu haben. H. S. Stave

#### Eleinere Mittheilungen.

Bur Bienemeibt. Den in ber vorigen Aummer unferes Fereinsblaties' gur Angudt empfohlenen Bangen, fige ich heute noch einige bei. Diefe, wie die früher genannten lieferm nicht nur eine treftliche Bienemebel, jondern bienen am rechten Orte auch bem Garten gur Jerbe. 5. Die fungefohl eit (Eckinopes phaerocephalus),

5. Die Rugel bit et (Echinop, sphaercephalus). Die Blätter fün firedrichtig, oberfeitst Herbig behaut, unterfeits grau, filgig, bie Blätsenfrom ill rumbfopfig. Abhautig merg, angenchm riedenh. Die Diftel mirb bis 6 fin hoch, fie blübt im Unti umb Nusult umb mer unterfeitst der Diesen belogen, bie Blümer, aus Eddenschaft und der Beiter belogen, bie Blümer, aus Eddenschaft und der Beiter bei Blümer bei Blümer auf Blürepfang, dechnere aus Einergotten, Stumer ich und der Beiter der Blümer ist der Beiter der Beiter den bei den bei der Beiter der Blümer ich der Beiter der

6. Die Mariend iftel (Silybom Vaill auch 5. marianum). Die Mütter find glängen betgrint, tolh, die Blützer sind glängen betgrint, tolh, die Blützer nie glöber 10 3.77 flyf, blüt) im Juli und Ragult und wird viel beflogen, die Mariendiftel ift ein meitährig glierpflange aus Gabeurepon, finde fic auch betwilbert an Jäunen.
7. Die Met Etilffe (Melissa officinalis), auch Ettronen.

7. Die Mettiffe (Mellewa officinalis), and Ettromenffig genanni. Eie blight vom zum ib 8 Magult, tiecht leit gut, and bie 6 Magult, tiecht leit gut, and bie 6 Magult, tiecht leit gut, and bie 6 Magult, erreidt eine Sobie von 2-4 feig am burb eitig befogen. Bliefe Sinney follte in Einerfield eine Sobie von 2-4 feig am burb eit gelte der Einerfield eine Stehenfield eine Einergene Per Edwirteru zu gebrunden; getrodiet vermecht man besfelbe zum Ständeren ber Dieren, ber erreicht fül Benne feit angeneben. Zu keffille fül peremitren.

gefauft. Aus bem gerudzeichen Kraul vird, wie aus ber Melike, dod feinhe Del gewonnen. 9. Die Refed de (Resela oderata) liefert den Bienen wie Gemmere und herbsmonalen wieden Honig und prücklige orangefarbige Bollen. Die Refeda gebeiht auf jedem Boden.

10. Die Niesenbalfamine (Impatiens glarduligera)
10. Die Niesenbalfamine (Impatiens glarduligera)
einzelnen Becten sehr gut aus, liefert honig und Bollen.
11. Die After (Aster) ift so wie so spon eine beliebte Sommerblume. die edensalls sehr fart beslogen wird.

12. Der Miefentler (Melistus maximus) auch Volben-Klier genannt, weil sie aus der Wohren fammt, weisbildend, ih bedamt als die schönfte, rechtlich blichend, Swaig bergande Blemennigkryllouge, die in there langen Blütheşiel dem den Blemen start bestiggen wird. Man eit dem Alle im Mpeil um Rai; im erfem Gommer erreicht er eine Sohe von 1-2 July umd blisht thatfick am weinel ableventhrießen ausber Museglichen mächtige am weinel ableventhrießen abber Museglichen mächtige

(Fortfepung auf Geite 63.)

## 2C u 5 3 u g aus den Abrechnungen des Centralvereins von 1876—1879. Ginnahme

| Einnagme. |                                                                                              |            |        |                   |          | Ausgabe.                                                                   |             |          |            |    |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|----|--|
|           | 1876,                                                                                        | .16        | 193 j. | .16               | 23f.     | 1876.                                                                      | .46         | 931.     | .46        | 9  |  |
| I,        | Beitrage bon Mitgliedern:<br>a. ber Berein: (28 Bereine mit<br>632 Mitgliedern à 2 .4        | 1004       |        |                   |          | Defigit ausbem 3abre 1875 fur bie Bibliothef:                              |             |          | 88         |    |  |
|           | b. directer Milglieber (77 Mit-                                                              | 154        |        |                   |          | 11 Eremplare Rothe's Korb-<br>bienengucht.<br>2 Eremplare Eichftabter Rei- |             |          |            |    |  |
|           | c. außerorbentlicher Beitrag ban 2 Mitgliebern à 2 M                                         | 4          | _      |                   |          | tung p. 1875                                                               | 59          | 60       | 32         | 1  |  |
| II.       | d. 11 unterftugenbe Mitgib. à 3 .#. Diverfe Ginnabmen:                                       | 33         | -      | 1455              |          | Behalt bes Bereinsfecretairs Drud bes Bereinsblattes                       | 450         |          | 502<br>557 |    |  |
|           | a. für Annoncen b. Bostabannement pro 1. und II.                                             | 9          | , 30   |                   |          | Buchbinderarbeiten                                                         | 17<br>60    | 70       | 001        | 1  |  |
|           | c. que ber Bibliothef (ffir Rücher                                                           |            | -      |                   |          | Fracht- und Bortoauslagen                                                  | 208         |          |            | ı  |  |
| I.        | Beftanb ber Bibliathef (aum Ber-                                                             | 22         | 25     | 55                | 55       | à 5 K)                                                                     | 60<br>13    | _        | 358        |    |  |
|           | fauf angeschaffte Bucher)                                                                    |            |        |                   | 75<br>64 | Aneftanbe bon 2 Bereinen                                                   |             |          | 102        | ľ  |  |
|           | Summa                                                                                        | -          | -      | 1591              |          | Summa                                                                      | - 1         | =        | 1591       | 5  |  |
|           | 1877.                                                                                        | .K         | 똬.     | 16.               | Sj.      | 1877.                                                                      | Ж.          | 野礼       |            | 15 |  |
|           | Beitrage von Milgliedern:<br>a. ber Bereine (22 Bereine mit<br>563 Mitgliebern à 1 26 50 Bf. | 844        |        |                   |          | Calba-Bortrag bon 1876                                                     |             |          | 48<br>42   | 1  |  |
| ,         | b. 11 unterfrühenbe Mitgib. à 3 .M. Diverfe Ginnahmen;                                       | 83         |        | 877               | 50       |                                                                            | 131<br>1800 | -        | 1931       |    |  |
|           | a. Baftabonnement pro I. und II.                                                             |            | 20     |                   |          | Drudfoften bes Bereineblattes                                              | 612         |          |            |    |  |
|           | b. für Annoncen                                                                              | 15         | 68     |                   |          | Buchbinderarbeiten                                                         | 21<br>31    | 50<br>15 | 664        |    |  |
|           | d. Staatsfubventian                                                                          | 910n       | 85     |                   |          | Beitrag an ben landm. Ben. Berein<br>in Riel, 574 Mitglieber à 10 Bf.      | 57          |          |            |    |  |
| Į,        | Bei ber Musftellung in Reumunfter                                                            |            |        | 2156              | 13       | Fracht und Partaguelagen                                                   | 828<br>90   |          | 470        |    |  |
|           | Berfaut von Loofen                                                                           | 927<br>128 | 40     |                   |          | Bei ber Banberversammlung in Reu-<br>munfter v. 13.—15. Gept.              | bas         |          |            | l  |  |
|           | non ber Stadt Reumunfter                                                                     | 75         |        |                   |          | a. angefaufte Gegenstanbe b. ertheilte Bramien                             | 200         | - 1      |            |    |  |
|           | bom lanbm. General-Berein in Rief                                                            | 100        |        | 1305              |          | c. begagne apropren                                                        | 610         | -04      | 1678       |    |  |
|           | An Bilance                                                                                   | -          | -      | 497               | 49       | Eunima I                                                                   | _           | Ц        | 4836       |    |  |
|           | 1878.                                                                                        | .46        | 2SF.   | _                 | 21.      | 1878.                                                                      |             | Bi-l     | -46        | 10 |  |
| i         | trage van Mitgliebern:<br>n. ber Bereine (25 Bereine mit                                     |            |        |                   |          | Defigit aus bem porigen Jahre                                              | -           | 41-      | 497        |    |  |
|           | 523 Mitaliebern à 1.50 M                                                                     |            |        |                   |          | Anfaufe für bie Bibliothel                                                 | 149         |          | 28         | ŀ  |  |
|           | 19 a 75 %                                                                                    | 785        |        |                   |          |                                                                            | 1800        |          | 1949       |    |  |
|           | b. birecter Mitglieber, 76 à 1,50 .K.                                                        | 114<br>27  |        |                   |          | Drud bes Bereineblattes                                                    | 614         | -        | 11190      |    |  |
| 90        | nnenten bes Bereins-Blattes 2 h2.46                                                          |            | -      | 926               | 25       | Diverie Drudfoften                                                         | 12<br>19    | 10       | 615        |    |  |
| r         | Inferate                                                                                     | 18         | 56     |                   |          | Beitrag van 530 Mitgliedern an den<br>landw. Gen. Berein                   | 53<br>536   |          |            |    |  |
| £         | attintmention                                                                                | 2100       | =      | 48                | 6.1      | Diverje Unfoften                                                           | 120         | -1       | 599        | I, |  |
| ta.       | atefubvention                                                                                | 7          |        |                   |          |                                                                            |             |          |            |    |  |
| ta        | en von 2100 M                                                                                | 7          | 70     | 2107<br>50<br>587 | - 1      | Raften ber Expedition                                                      | 90          | -        | 91/3       |    |  |

#### Ginahme.

#### Musaabe.

| 1879.                                                            | .46        | Pſ. | .16       | Bſ. | 1879.                                                              | .44 | <b>B</b> [. | .4.       | Pſ.      |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|----------|
| Beitrage von Mitgliebern:<br>a. ber Bereine (24 Bereine mit      |            |     |           |     | Defigit aus bem porigen Jahre                                      | 47  | 58          | 587       | 58       |
| 570 Mitgliedern à 1,50 .46 b. bireeter Mitglieder, 82 à 1,50 .46 | 855<br>123 | -   |           |     | Reifetoften bes Banberfehrers                                      | 148 |             |           |          |
| c. unterftugende Mitglieder 9 à 3 .#                             | 27         |     | 1005      | _   | Drud bes Bereineblattes                                            | 700 |             | 1996      | 38       |
| Abonnement 6 à 2                                                 | 12<br>16   | Ε   |           |     | biverfe Drudtoften                                                 | 53  | 50<br>95    |           |          |
| Annoneen im Bereins-Blatte                                       | 96<br>11   | 79  |           |     | Diverfe Untoften                                                   |     |             | 773<br>27 | 45<br>70 |
| Beilagen jum "                                                   | 11         | 75  |           |     | Subventionen an ben Berein Reu-<br>munfter (fur Die Rreis. Banber- |     |             |           |          |
| von 30 Abonnenten eingezogenes Borto                             |            |     | 161       | 54  | Brenenmarft 25 .6)                                                 | 125 |             |           |          |
| Binfen bon 2100                                                  |            | =   | 2110      |     | Beitrag von 610 Ditgliebern an ben                                 |     |             |           |          |
| Snbvention b. landm. GenerBereins                                |            | П   |           | l i | fandm. GenBerein à 10 Bf                                           | 61  |             | 186       | -        |
| Riel 50 n. # 25                                                  |            |     | 75<br>687 | 34  | Fracht und Bortoausgaben                                           |     |             | 377<br>90 | 77       |
| Summa                                                            | -          | -   | 4038      | 88  | Summa ber Ausgabe                                                  | -   | -           | 4038      | 88       |

Ertäuder, oft fingerfinate Gode in seiem Breigen blieben, bes an 8 (190) 600- Die (shohen intern meriter Wilderbeite aus 200) 600- Die (shohen intern meriter Wilderbeite der Bereigen bereigte leider ausbier, ber Boben ihm teicht politien, (er mächt leite in Rietgarbeit) 16 die man benießten auf leide Breiten, wo er micht flott, um ben Ghenegaeten auf leide Breiten, wo er micht flott, um ben Ghenegaeten auf leide Breiten, wo er micht flott, um ben Ghenegaeten auf leide Breiten wo er micht flotten bei der Breiten auf bei der Breiten auf der Breiten auch der Breiten auf der Breiten auch der Breiten auch der Breiten auf der Breiten auch der Breiten auch der Breiten auf der Breiten auf der Breiten auch de

Die genomnten Bienemafbrussen, werden die Jahr nur um Theil von mir gezogen, im nadiften Jahre alle und zwar in größeren Wengen, um sie auf ihren Werth und ihr Gedeigen zu prüsen. Wer im nachsten Jahre damit ben Verlach nachen will, sann im Jerest von der ben Semen bezieben, wenn er nicht vorziebt, sich bieferkatt nicht Gamen bezieben, wenn er nicht vorziebt, sich bieferkatt nicht nächte Gamenschaftung zu werden.

Johannisberg, 30. Juni 1881. Gl. Andrejen.

## Berficherungeverein betreffenb.

1) Qn bem Mitgliebertergefanish von 1881 (fiele Bereichbett für Zuufer), nichen fin Gelegene Hurstigsteiten, wie mit her ber der Bereichbet der Stelle bei der Bereichbet der Stelle bei der Bereichbet der Stelle bei der Stelle Stelle

2) Es find bem Berein ferner beigetreten aus dem krein Re um ünfter: Pahnwärter Mu, Schnoor, Tasbof mit 2, Bahnwärter H. Schlüter, Brammer mit 6, Suburer H. Denning, Braacl mit 10, Bahnwärter Schöning, Bahnhof Bonket mit 9 nnd Altentheilspädgter T. Schummn, Braacl mit 7 Böltern; jusd ben directen Rich gliebern des Centralbree inst. Schrer S. Cembe.
Limber p. Sempfred (Oncechtimenschen) mit S. Schrere Rich.

Indices Glave. Glaschal p. Richerg mit S. Schrere Rich.

Indices Glave. Glaschal p. Richerg mit S. Schrere Rich.

Indices Glave. Glave. Glave. Glave.

Richer S. Schreiber Glave.

Richer sod. 9 Sülfer mit g. Schreiber Schreiber Glave.

Richer sod. 9 Sülfer mit g. sagender S. Schreiber Schreiber Glave.

Richer sod. 9 Sülfer mit g. sagender S. Schreiber Glave.

Richer sod. 9 Sülfer Glave.

Richer sod. 9 Sülfer Schreiber Glave.

Richer sod. 9 Sülfer Glave.

Richer S. Schreiber Glave.

Richer S. Sülfer.

Richer S. Sülfe

geit entgeging genommen.

30 Der Beite, Dem Illeitzeifeineren bahmbglicht eine Schaffen gereinberein bereiten gestellt der gemeine Schaffen gestellt gestell

D. Stave, Raffirer bes "Berficherungebereins."

## Mngeigen.

Berein auf Sobr. In Berbinbung mit ber am 8. Juli beim Gaftwirth P. Raun im Ronige. garten ju Byt auf Sohr ftattfinbenben Thierichau wird unfer Berein eine bienenwirthichaftliche Musftellung veranftalten. Die Mitalieber merben erfucht, biefe Ausstellung mit Bohnung, Berathen und Produften thunlichft ju befchiden. Mus bem Dagagin Des Centralverein merben ebenfalls verfchiebene Wegegftanbe ausgestellt merben und wird ber Wanderlehrer, Gerr Anbrefen-Riel, anwefend fein, event, auch einen Bortrag balten. Der Borftanb.

1. Berfammlung bes Bienenguchtvereins fur Reumunfter und Umgegenb am Conniag, ben 14. Muguft b. J. im "Tivoli" ju Reumunfter. Beginn: 1 Uhr

- Radmittags. Tagesorbnung:
  - 1) Bereineangelegenheiten.
  - 2) Deine Erfahrungen über ben Antauf italienifcher Roniginnen, Referent: Lehrer Befiphalen - Broofen-
  - 3) Bericht über bas biesiabrige Comarmen.
  - 4) Fragetaften. Um gablreichen Beluch bittet
    - Der Rorftanb.
- 2 Berfammlung bes Bienenguchtbereins fur Reuenfrug und Umgegenb, Sountag, ben 17. Juli
- b. 3., Rachmittags 3 Uhr zu Reuenfrug. Tage Borbnung: 1) Aphorismen über Rorbbienengucht. Referent: herr
  - Brug-Sibftin. 2) Bermehrung ber Stode burch Runft. Referent: Derr Stumme Darrborf.
  - 3) Arbeiten am Bienenftanbe im Auguft u. Geptember. Referent: Rorner-Beichenborf.

Der Rorftanb.

Berein Schontirden Berfammlung Conntag, ben 24. Juli, Rachmittags 4 Ilhr, im Bereinelofal.

1. Bericht über Die Comarmgeit. 2. Ueber Banberung.

3. Bahl eines Delegirten für bie Delegirten-Berfamm-lung in Reumunfter. Der Borftanb.

Sonntag, ben 10. Juli b. 3. Berfammlung bes gehm. Bereins f. Bienengucht in Laubitrden. Brichtigung ber Bienenflande ber bortigen Mitglieber. Buderwechtel. Bei ungunftiger Bitterung: Bortrag. Minner. 21 ffe nach-Anfang: 2 Uhr nachmittags.

Chr. G. Schlag's

# Vatent-Koniaschlender

perfenben Schweidniß Schlag & Söhne. Breuß. Echlefien.

Befdreibung franco.

## Mittelwände

aus reinem Bieneumache in Salbrahmdengroße pr. Rifo (ca. 50 Ctud) 4 .4 50 Bf., empfiehtt Robannisberg b. Ellerbed.

G1. Stoltenberg.

# Literarische Anzeige.

Durch bie Rebaftion poftfrei au begieben : Gravenborft: "Brattifcher 3mfer." 3 .4. Bogel: "Die honigbiene" 8 .4 40 Bi. Rupbland "Imferregeln in Anittelverjen." 3. Muft.

60 3 Lebgen: "Die Sauptfifide aus ber Betriebemeife ber Luneburger Bienenancht." 1 .46 50 Bf.

# Otto Schulz & H. Gühler

Buchom, Reg.-Bez. Frankfurt a. d. O.

## Kunstwahen und Königin-Absperrgitter

nebft ausführlicher Befchreibung biefer beiben wichtigen bienenwirthichaftlichen Gulfemittel und ihrer Anwendung, eben fo ihr neueftes

Bergeichniß über "Raftchen," "Sechstel" und andere bienenwirthichaftliche Spezialitäten. In halt: 1. Bereinsangelegenheiten. 2 Belde Sauptprincipien muffen bie leitenben fein, wenn man aus ber Bienengucht hobe Ertrage erzielen will? 3. Die Biene ale Dausthier im Bergleich zu anberen Sausthieren.

4. Die neue nupliche Bienenjucht ober ber Dzierzouftod. 5. Das Ginbringen von Bienenfchmarmen, bie fic on unbequenen Leten angefest baben. <sup>6</sup>. Jur Brachtung fit Abbülgüchter. 7. Ein Mittel giber befablung fit Abbülgüchter. 3. Eritifer Bienegucht-Serein. 19. Seriade ber Specialverties. 10. Lefenere Mitteliungen. 11. Musyag aus den Aberchaungen des Centralvereins von 1876—1879. 12. Berficherungsberein betreffend. 13. Angefab.

Drud von Schmidt & Rlaunig in Riel. - Berlag bes Centralvereins. - Ervebirt am 7. Ruli.



nsmitglieber fönnen das "Bereinsblott" durch jede für den Halbjahrs-Keels von 1 "66 incl. Koftgeleen. Ankligen ieder Art werden mit 20 Kfg. für die eerwönfide Druckeite berechtet. 20 Kfg.

des Schleswig-Holsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung bee Borftandes vom Centralfefretar Cl. Undrefen, Johannisberg b. Riel.

# Vereinsangelegenheiten. 1. Delegirtenberfammlung bes ichlesw. - holft. Centralbereins für Bienengucht am Sonntag ben

21. August b. 3., Rachm. 1 Uhr im Tivoli gn Renmunfter. Tagesorbnung:

- 1. Berathung über Deding bes Defigits f. m. b. a.
- 2. Berathung über Aufgabe unferes Bereins: blattes und Anschluß an Sannover.
- 3. Befprechung über bie nachfte 1883 ab-
- 4. Dahl eines Mitgliedes bes Berwaltungsraths an Stelle bes ausgeschiedenen Drn.

raths an Stelle des ausgeschiedenen Gr Peterfen Mühlenbrüd.
Der Borstand.
2 Die Ribliothekshüder find noch nie

2. Die Bibliothetsbücher sind noch nicht auf der Bertellert, obwohl die Einlieferungsfrift mit bem letter Juli ablie, Ber bis jum 8. b. M. bie entließenen Bucher nicht eingelandt hat, muß gewärtigen, daß die betreffenden Exemplare auf jeine Kollen neu angeschaft werben.

3. Bur Dedung bes Defigits haben ferner beigetragen:

Im Gangen . 4. 274.60 Die Bereinsleitung banft für biefe Beitrage und fieht ferneren giltigen Beitragen entgegen.

Johannisberg, 1. August 1881.

XXVI. Wanderversammlung deutscher und öfterreichischer Bienenwirthe in Erfurt

am 5. bis 8. Cept. 1881.

In der vorjährigen XXV. Bandererfammtum deutider umb ölterreidigher Bienengdigter ju Röln wurde Erfurt, die alle, ehrwürdige Sauptfledt Sphringens, als Berfammlungsort für bie XXVI. Bandererfammlung gemählt und bas kräßbium der ergebenft intergeindenten übertragen. In Badrögung der durch biefe Bady uns jugswiefenne Mußgabe werden meir im Gemeinschaft mit ber Stadt Erfurt und beren Burgericaft uns bemüben, ben Erwartungen ber an ber Berfamm: lung theilnehmenben Berren Bienenguchter und Bienenfreunde nach allen Richtungen bin gu ents forechen und bie Tage bes hiefigen Aufenthalts möglichft angenehm für fie gu geftalten. Un alle Bienenguchter und Bienenfreunde, insbefondere in ben beutichen und öfterreichifchen Raiferftaaten, richten mir baber bie freundliche Ginlabung, an ber bevorftebenben XXVI. Wanberverfammlung theilnehmen, auch bie bamit verbundene Ausstellung von lebenben Bienen, Erzeugniffen ber Bienenjucht, Gerathen, Lehrmitteln und allem, mas gur rationellen Bienengucht gebort, beschiden gu wollen. Die in ben Sigungen gu verhanbelnben Fragen wollen bie Berren Theilnehmer gefälligft an ben ftellvertretenben ftanbigen Bice Brafibenten Berrn Lebrer Bogel in Lebm annshofel bei Cuftrin bebufe Aufnahme in bie Tagesorbnung recht balb einfenben. In allen anberen, bie Berfammlung betreffenben Angelegenbeiten wolle man fich an ben I. Brafidenten, Dberburgermeifter Breslau in Erfurt, menben. Die Bienenguchter und Bienenfreunde, welche an ber XXVI. Banberverfammlung theilnehmen wollen, werben ergebenft erfucht, ihren Beitrag mit 3 Dart (11/, Gulben öfterr. Bahr.) balbigft portofrei an ben Borfigenben ber Sinang-Rommiffion, Stadtrath Ramaun in Erfurt einzufenben, mogegen ihnen bie Ditgliebefarte unverweilt jugeben mirb. Much wollen bie herren mittheilen, ob fie burch Bermittlung bes Comites Sotel- ober Privatwohnung gu angemeffenem Breife befcafft gu haben munichen.

Für die Berfammlung ift folgendes Vro= gramm (Mbanberungen und Ergangungen vor:

behalten) softgestellt: Montag den 5. September Abends 8 Uhr: Begrühung der erschienenen Bienenwirthe in den

Nefaurations-Schaften von Eteinig er. Zieftlig den & Schiember Wormitiges 9 llier: Eröffnung der Auflefeling in Bogte bo Garten; Rechanklungen im Sodet des Gartens Rechanklungen im Sodet des Nochmittages 1 llfer, Schleffnun un 2 llfer im Rodierfaule (Paris des Gouverts 2,50 d.) Rodmittags von 5 llfer ab Refidigung der Schemburdigeiten ker Etabut unter Lindiger Hüfzung. Von 7 llfer Abends de Concert in Boget de Garten mit Zöcklang von Geben.

ben Bilbern und Allumination des Gartens. Mittwoch den 7. September: Früh Soncert auf dem Eteiger; Berhanblungen im Saale bes Theater und Soncertvereins von 9 Uhr Normittags die Nachmittags 1 Uhr. Berkindigung der den Aussiellern zuerkannten Prämien um

1 lbr Nachmittens, Mittagseffen nach Bacht im Vogels um Sellling Sanen, 1/3. Uhr Ertraug (frei für bie Mitglieber) nach Gilbre Ertraug (frei für bie Mitglieber) nach Gispersleben zur Beifchtigung ber Gunther ichem umd Frantenhäuler ichem Bereitung der Erbert umd Beifchigung ber Sebensvärbig erte Mittagung in ben Meitung in ben Meiturelind. Och dien von Steitulger, sowie in Vogels umd Steitung auf der Meiturelind. De feld umd Sellings Garten.

Donnerstag den & September: Extrayig nach Eisenach und der Wartburg (frei für die Heltheilnehmer). Jür die an der Extrasahrt nicht Theilnehmenden: Besichtigung des Salzwerks Alversgehofen und einiger Runft- und

Sandelsgartnereien Erfurts

Dad Hureas with an Schember, son 9 Uhr Bormittage ab in Steinigers Veflaurations-Loft; and on the 7, son 9 Uhr Bormittage ob im Gartinfold bes Goncert und Zenatre Bernine effolder in Land Gerten Debet Vertine effolder in Land Gerten Debet Vertine effolder in Land Debet im Bureau under und bottoff bie Gehforfit. Die Goffenten für bie Errologe, die Zischarte, Wohrunge Annei jung reinermpfang nebuten.

Erfurt, den 8. Juli 1881. Das Fräfibinm der XXVI. Mander Berjamulung deutsch sösterreichischer Vienenwirthe.

Breslau, Oberbürgermeister in Erfurt. Frankenhaufer, Gutsbesiter u. Amtsvorsieher in Gisperdleben.

Brogramm für die internationale Ansftellung von ledenden Bienen, Bienenwohnungen, Erzengniffen, Geräthen, Sammlungen und Hilfsmitteln in der Imteret.

§ 1. Das hauptsomite für die XXVI. Mander-Berjammlung beutscher und österreichischer Bienenglächer veranstaltet in den Tagen vom 6. dis incl. 8. September 1881 zu Erfurt in den Räumen von Bogels-Garten eine internationale Außstellung, verbunden mit Prämitrung und Berloofung.

§ 2. Zugelassen werden Vienemvölker, honig und Bachs, Geräthschaften, Bienenwohnungen, Modelle, Unterrichtsmittel, Litteratur 2c. aus allen Ländern. § 3. Die Auskiellung wird Dienstag den 6.

September cr. Morgens 9 Uhr eröffnet und endigt am 8. September cr. Abends. Am 7. September Mittags 1 Uhr fludet die Prämieuvertheilung, am 8. September Vormittags 11 Uhr die Verloofung statt.

§ 4. Anmelbungen gur Befchidung ber Musftellung find unter Benutung eines von bem Ausftellungs Comite ber XXVI. Manberversammlung beuticher und öfterreichifder 3mler in Erfurt (herrn Stabtrath Bollbaum, Rathhaus), bem Berrn Chriftoph Loreng, Camenhandlung in Erfurt ober Berrn Bienenguchter @ unt ber in Giepersleben bei Erfurt gu begiebenben Formulars bis gum 20. Auguft 1881 an bas Ausftellungs-Comite gu richten. (fiebe unten.)

#### 8 5. Cammilide Musftellungegegenftanbe finb franto

hierber au fenben.

Die jum Bahntransporte aufgegebenen Gegenflanbe find an ben Speditent herrn Julius Ronig bier gu abreffiren, melder bie Anfubr von ber Bahn jum Ausstellungsplate und refp. bie Rudfenbung ber Musftellungsgegenftanbe beforgt. Ber Boft bierber gefenbete Musfiellungsgegenftanbe find franco an bas Ausstellungs . Comite ju abreffiren. Genbungen, welche lebenbe Bienen enthalten, muffen bie mit großen, ine Muge fallenben Lettern gefdriebene Auffdrift tragen:

Dben! Lebenbe Bienen! Borfict!

Die Roften bes Sin- und Rudtransportes ber Ausftellungsgegenftanbe von ber Gifenbahn gum Mustellungsplate und pon bem letteren bis gur Gifenbahn jurud werben von bem Musftellungs. Comité getragen.

§ 6. Die Frachtermäßigung für fammtliche Ausstellungegegenftanbe wird bei allen Bahnvermaltungen bes beutichen und öfterreichifden Gifenbabu-Bertebre nachgefucht werben und bie betreffenben Bulaffimasicheine find bei ben Gifenbabnfationen gur Erlangung ber Frachtermaßigung

poraumeifen.

8 7. Die Aussteller bes Auslandes find an ber Grenge von ber Bollentrichtung befreit; erft im Bermenbungsfalle im Inlande unterliegen bie Ausstellungsguter bem Bolle. Das zollamtliche Abfertigungsverfahren geschieht bann ohne Rudficht auf ben Gintrittspuntt bei bem Sauptgollamt gu Erfurt.

§ 8. Die Ausstellungegegenftanbe muffen fpate: ftens bis jum 5. Ceptember cr. Abends in guter Orbnung aufgeftellt und mit ben nothigen Auf

fdriften perfeben fein.

§ 9. Playmiethe wird nicht entrichtet.

Der Gintritt ift fur Die Theilnehmer ber Wanber-Berfammling gegen Borgeigung ihrer Mitglieds Rarte und fur bie Musfteller frei.

§ 11. Die Ordnung auf bem Ausftellungeplate wird von bein Ausstellungs . Comite gehandhabt

\$ 12. Das Ausstellungs Comite gewährt meber eine Bergutung fur bie Beididung ber Ausftellung. noch eine Entichabigung für irgend welche burch biefe Befdidung bem Ausfteller ermachfenben Roften und Rachtbeile, noch haftet baffelbe fur burch Elementar-Unfalle herbeigeführte Coaben.

Dem Musfteller ftebt es frei, fich einen Bertreter au bestellen. Auf Bunich beforat bas Ausftellungs Comite ben Bertauf ber Ausftellungsgegenstande gegen eine Provifion von 10% und

empfiehlt guverlaffige Bertreter.

§ 13. Jeber Musftellungsgegenftanb mirb burch bie berufenen Preierichter einer Beurtheilung unterzogen; bie Urtheile werben in einem Ausftellungsberichte veröffentlicht. Die bervorragenbften Objette merben pramiirt. Bur Bramiirung fleben porläufia

20 Staatspramien, 3 Chreupreife ber Stabt Erfurt. biperfe andere Chrenpreife und circa 1500 .M.

Gelbpramien.

jur Berffigung.

8 14. Bertaufte Musftellungs-Dbjette tonnen erft am Schluffe ber Ausfiellung abgenommen merben.

Erfurt, ben 8, Juli 1881.

Das Brafibium ber XXVI. Banber Beriammlung beutich eofterreichtider Bienengudter.

Der erfte Brafibent. Breelan. Oberbürgermeifter in Erfurt.

Der ameite Brafibent. Franfenbanfer. Butebefiger und Amtevorfteber in Gispersteben. Der ftellvertretenbe ftanbige Bice - Brafibent.

Bogel. Bebrer in Lehmannshofel.

## Ein Schwarm vom "friedrich Carl".

Ein warmer fonniger Julitag mar's. Unfer ftolges Bangergefcmaber mar in ben Rieler Safen eingelaufen, um bafelbft bem englischen Referve-gefchmaber, beffen nahe Aufunft von Rronftabt ans bereite fignalifirt mar, einen feierlichen Empfang gu bereiten. Jenfeits ber Geebabeanftalt bis Bellevue binaus lag Die Flottille: "Rronpring" (Flaggidiff), "Friedrich Carl", "Breugen" und "Friedrich ber Große". Der innere Theil bes Kriegshafens von ber Seebadeanstalt bis jum Schloß mar fur bas aus 8 großen Sahrzeugen befiebenbe englifche Gefdmaber freigelaffen.

Am Rachmittag bes gebachten Tages tam nach Robannisberg bie Botichaft: auf bem "Friebrich Carl" befinde fich ein Bienenichmarm; mir mochten tommen und ihn einfaugen. Da mein Dann anbermeitig beschäftigt mar, ruftete ich mich mit Fangforb, Bienentuch und Bienenhaube aus und begab mich au Borb bes genannten Schiffes. Diffigiere und Dannichaften maren frob, als ihnen mitgetheilt murbe, bag ber "laftige" Schwarm nunmehr eingefangen werben folle; benn berfelbe hatte ihnen feit Bormittag recht viel gu fchaffen gemacht, ober richtiger: Die Befagung hatte bem Schwarm viel ju ichaffen gemacht. Coon geitig am Bormittag batte ein flattlicher Schwarm fich auf bem Chiff niebergelaffen und an ben Wanten Blat genommen, gerabe an einer Stelle. wo man mit bem Dalen bes Chiffes befchaftigt mar. Bas nun thun; ber Schwarm mußte meggeichafft werben, beim er ftorte bie Arbeit; feiner aber mußte wie. Dan legte unter ibm Reuer an, man begof ibn mit Branntemein, man fegte ibn vom Plate meg: Alles umfonft; Die gemighanbelten Bienen ließen fich immer aufe Rene an einer anbern Stelle bes Schiffes nieber. Daß ich baber willfommen mar, als ich die Abficht meines Rommens fundgab, mar begreiflich und mer gerade auf Ded befchaftigt mar, betrachtete mich mit einem gemiffen Refpett, benn jeber hatte fich mehr ober minber bavon überzeugt, bag bie Bienen recht unangenehm fein tonnen und als ich ben Schwarm eingefaßt hatte, meinte ber machbabenbe Diffisier: "Die Frau bat mehr Courage ale alle meine Leute jufammen."

Groß mar ber gang nicht. Durch bie vielen Difhanblungen mar bie Bahl ber Bienen mefentlich jufammengefchmolgen, aber immerbin werth auf unferm Stande einen Blat ju finden unter

ber Bezeichnung: Gin Schwarm vom " Friedrich Carl".

Robannisberg, Eube Juli 1881. Marie Unbrefen.

Mittel gur Betaubung der Bienen. Die gur Betaubung ber Bienen am gewöhn: lichften und erfolgreichften angewendeten Dittel find: Bovift, Salpeter, Chloroform und Comefelather.

Das altefte und vielleicht and bas Befte berfelben ift ber Boviftschwamm (Lycoperdon bovista L.) Er machft im Commer und Berbfte auf Biefen, Triften, Balbesranbern 20., befonbers gerne in Bebirgegegenben, u. am, entwidelt er fich am liebften nach einem Regen nicht felten binnen menigen Stunden jur Große eines Rinbestopfes. Er muß frifch gefammelt und rafch getroduet merben, bamit fein Inneres nicht in Staub (Sporen) übergebe, wodurch er für die Zwede des Bienen: jüchters unbrauchbar murbe. Rur wenn er durch:

weg flodig und weich ift und fo wie Reuerschwamm fortglimmt, ift er ale Bienenbetaubungemittel permenbbar. Wer nicht Belegenheit bat, Bovift felbit au fammeln und bergurichten, ber taufe ibn in einer Apothefe. 3ch bemerte noch, bag es außer bem genannten großen Bopift noch einige biefem nabe verwandte fleinere Boviftarten gibt, melche fich faft nur in ber Große von erfterem unterfceiben - ihr Durchmeffer beträgt blos gwifchen ca. 2 und 15 cm - und melde jum Betauben ber Bienen weniger tauglich find.

Die Anwendung bes Boviftes jur Betaubung ber Bienen ift folgenbe: Dan gertleinert ben Bovift grobftudig, mifcht ibn mit Reuerschwamm, bamit er lebhafter glimme und bringt bie Daffe in bie Rauchmafdine. Alle Locher bes gu betaubenben Stodes merben jest bis auf eines verftopft und durch biefes eine ber Rauch bes entgunbeten Boviftes eingeblafen. Sat man etwa zwei bis brei Minuten lang gerauchert, fo verftopfe man auch bas lette Loch und marte noch einige Minuten, bevor man ben Stod öffnet. Rach Berlauf von etwa funf Minuten werben alle Bienen betäubt fein und es ca. 1/4 Stunde lang bleiben. Bie lange man Rauch einzublafen babe. um alle Bienen ju betauben und fie boch nicht gu tobten, lagt fich aus bem Braufen im Innern bes Stodes erfennen; verftummt biefes, fo barf man auch mit bem Raucheinführen nicht weiter fortfahren. Um die betaubten Bienen aus bem Baue berauszubefommen, flopfe man mit ber flachen Sand leicht an bie Stodmanbe. 3ft ber Stod febr polfreich und figen bie Bienen in bichten Rnaueln, fo muß man por und mabrend bem Betauben oftere an Die Stodmanbe flopfen; auch ift es in diefem Kalle gut, wenn man Tags guvor bie Baben etwas auseinanbergebangt ober beichnitten bat, bamit fich ber Rauch leichter nach allen Richtungen bin vertbeile.

Die Betäubung mit Calveter, welcher demifch rein fein muß, geschieht berart, bag man etwa 5 g Galpeter in etwas Baffer aufloft und in ber Lojung eine Sandvoll Berg tranft; ift bas Berg wieder gut getrodnet, fo wird es weiter wie Bovift verwendet. Es ift aber ber Rauch von mit Galpeter getrauftem Werg ben Bienen gefährlicher ale ber Boviftrauch und muß baber mit großer Borfitht augewendet werben.

Chloroform wird berart gebraucht, bag man ca. 5 g auf ein Studden Babefdmamm gießt und in ben allerorts mobl verichloffenen Stod Den Comamm bebede man in irgend melder Weife, baß bie berabfallenben Bienen nicht bireft auf ibn fallen, und ein Theil berfelben burch su vieles Ginathmen bes Chloroforme tobt bleibe. — Schweseläther wirtt ahnlich bem Chloroform, aber langlamer; er fommt bebeutenb billiger zu fieben als leiteres. Manche moden auch lleine Zichmannchen aus angeseuchtetem Pulver, welche ist im Stode verpuisen lassen und wodurch gleich ein im Erode verpuisen lassen und wodurch gleich die ein und werden der Verpuisen bewirft wird.

Bon allen Arten ber Bienenbetaubung ift gu merten, baß fie nur bei minbeftens 10-150 C vorgenommen werben follen, weil fonft bie Bienen leicht erftarren und gu Grunde geben, ferner bag man ben betaubten Bienen möglichft rafch frifche Luft jufuhre und bag man, um ber Rauberei porgubeugen, Die Betaubung am beften gegen Abend vornimmt. Der praftifche Rugen ber Betaubung befieht in ber Erleichterung ber Bornahme gemiffer Operationen. Da betaubte Bienen bas Gebachtniß in fo weit verlieren, als fie nach ber Betaubung ihren alten Ctanbplat vergeffen, fo laffen fie fich wie Comarmbienen an jebem beliebigen Orte aufftellen; ba fie auch ihre Ronigin nicht mehr fennen, jo tann man unbebentlich mehrere betäubte Bolfer unter einer Ronigin gufammenfcutten, vereinigen. Auch fur miffenfchaftliche Untersuchungen hat Die Be-taubung großen Berth. Der alte Praftiter wird aber ju bein, wenn auch unschablichen. fo boch gewiß unnatürlichen Mittel ber Betaubung bochft felten feine Buflucht nehmen.

P. Coleftin DR. Schachinger.

### Mein Bienenftand,

ben ich im Laufe biefes Commers ju einem größeren Berfuchebienenftanbe eingurichten und gu erweitern hoffte, bat biefe Erweiterung bis iest nicht erfahren, und ich bin es mir felber wie auch ben Mitgliebern bes Centralvereine foulbig, bie Grunbe bafur bier offen bargulegen. Als ich im Binter ben Blan faßte, einen größeren Berfucheund Dufterbienenftand angulegen und gu bem Enbe bie Billa Johannisberg pachtete, murbe mir - ohne mein Buthun - vom Berrn El. Stoltenberg in Schonberg bas Anerbieten gemacht, er wolle mit feinem reichlich 80 Boller gablenben Stanbe nach Johannisberg gieben und hier als Bienen-meister fungiren. Die gegenseitigen Bedingungen murben von une manblich feftgeftellt, gunachft für ein Jahr, um im Laufe beffelben gut feben, wie fich bie Cache mache. Muf herrn Ctoltenberg's Drangen veröffentlichte ich in Rr. 3 unferes Bereineblattes unfern Blan, taufte auf fein Unrathen eine große bier fruber fur Wirthichaftegwede erbaute Bretterhalle; um barans bie Bienenbaufer gu erbauen und fr. Ct. entwarf für biefelben ben Blan, ben Rif, traf überhaupt alle fur ben Bau erforberlichen Anordnungen, balf auch mehrere

Tage beim Abbruch ber Salle und ber Grund: legung für bie nenen Gebaube. Bir maren barin übereingetommen, zwei Bienenhaufer von je 24 Buß Lange (bie alfo in zwei Reiben je 32 Bolfer faffen follten) und einen Pavillon gu bauen. Letterer murbe in feinen Dimenfionen genau fur herrn Ct.'s Doppelbeuten jugefduitten. Roch im Dlai, als die Begetation fich bereits voll entwidelt hatte, mar or. Ct. langere Beit bier, fehrte bann nach Schonberg jurud um Die auf feinem Bienenftanbe erforberlichen Arbeiten ju beforgen und ließ bem angestellten Zimmermann genaue Inftruttionen für ben Beiterbau ber Bienenhaufer gurud. Als ich nach Berlauf einiger Reit an ihn fdrieb und ibn erfuchte, wenn irgend moglich, boch berüber gufommen, um beim Bau bilfreiche Sand gu leiften und befonders Anweifung gu ertheilen, fcbrieb er jurud, bag er nicht abtommen tonne, auch nicht geneigt fei, Tagelobnerbienfte bei mir au verrichten. Alle er fpater auf einige Stunden fam, erflarte er, es fei bier in ber Begend feine Bienen: meibe vorhanden er miffe nicht, mas fein Bienen: ftanb bier folle, jeboch fei er geneigt "mein Unter-nehmen gu forbern", in welcher Beife, barüber gab er trot meiner Borftellung feine Austunft, hat auch fpater in feiner Beife barüber irgenb etwas verlauten laffen. Der für Stoltenberg's großen Stand berechnete und eingerichtete Bau bat mir im Gangen etwa 500 M. gefoftet. Bon verfchiebenen Geiten ift mir ber Rath ertheilt worben, Berrn Ct. auf Grund unferer Abmachungen jur Ueberfiedelung ju gwingen, event, ihn auf Chabenerfas zu verflagen, zumal ba ber von ibm angeführte Grund für fein Ausbleiben feineswegs flichaltig 3ch habe bieber weber bas Gine noch bas Anbere gethan, ob ich bas Lettere noch thun merbe, fteht babin. Dein eigener Stand besteht jest aus 10 Bolfern, theils in Raften, theils in Rorben. Alle Formen des Mobilbaues find vertreten. 3ch habe mich bereits mit einem alten Braftifer in Berbindung gefett und hoffe ibn als Bienenmeifter für nachftes Sahr ju gewinnen. Jebenfalls mirb bann mein Bienenftand bem urfprunglichen Plane gemäß eingerichtet werben. Diejenigen Bereinsmitglieber, welche fich bisher nach Johannisberg bemihten, um ben neuen Bienenftand ju befichtigen, bitte ich, mir nicht zu verargen, baß fie nicht fanben, mas fie fuchten; ich fonnte baran nichts anbern, fonnte auch nicht früher über bie Sachlage berichten, weil bas Schwanten bes herrn St. mich noch immer glauben ließ, er werbe boch ichließlich fein gegebenes Wort einlofen. Er hat foldes nicht gethan und jest vergichte ich auf ihn und feine Ditwirfung, bebaure aber, bag ich von vorn berein ihm fo unbebingt vertraut habe, jumal eine großere Rabl recht tuchtiger Junter fich um bie Stelle eines Bienen: meifters bei mir beworben hatte.

Johannisberg, 1. Auguft 1881.

### † Johann Carl Friedrich Elimke,

Lebrer in Frankenthal bei Reumartt in Colefien, Rebafteur ber fcblefifden Bienenzeitung, Gefretair bes ichleffifchen Generalvereins ber Bienengudter, ift am 8. Juni be. 36. im Alter von reichlich 50 Jahren geftorben. Es war um Ditte Gep: tember bes 3ahres 1878, als bie bentich ofterreichische Wanderversammlung in Greiswald tagte. Wie Diefe Wanberversammlung in ihrem gangen Berlaufe fo boch befriedigte, fo mar es namentlich and ber Musflug nach ber herrlichen Stubben: fammer auf Rugen, welcher gur Untnupfung neuer Befauntichaften, ju eingehender Unterhaltung über bienenwirthschaftliche Themata reiche Belegenheit Muf Diefer Tour lernte ich Rlimte fennen und fcaben und bas bamals swiften uns gefnupfte Freundicaftsband hat Zeit und Raum nicht wieder gelodert, vielmehr bat ein Briefmedfel bestanben, burd welchen bie angefnüpften Begiebungen gepflegt und mauche Fragen, mit benen nur ber Freund bem Freunde fommt, geloft worben.

Alinte, fleisig wie seine Vienen, mit einer großen Arbeitstraft undsgerüftet, samb troß seiner vielen und vielseitigen Berussgeschäfte immer noch ein Etinochen für ben greund, wenn dieser ihn an Inspruch nahm. In Prag haben wir um gum letzen Male die Hand gebrückt, die Kölner Versummlung betuchte Klimte nicht.

Der fchlefifche Generalverein ber Bienenguchter bat in bem Beimgegangenen eine bemabrte, raftlos ichaffenbe Rraft verloren. Berr Julius Runid widmet ibm in ber Muguft - Rummer ber fcblef. Bienenzeitung einen marmen Rachruf, in welchen feine boben Berbienfte um bie Bienengucht und insbefonbere um bie ichlef. Bienenzeitung gebührenb bervorgehoben werben. Unfere Spegialvereine femuen bas Blatt, benn feit feinem Entfteben im Sabre 1877 fteben wir mit bemfelben in Taufch: verfehr, jeber Berein erhalt ein Eremplar, fie tennen alfo auch Rlimte und werben mir guftimmen, wenn ich bem Entichlafenen Diefen furgen Rachruf als Beichen ehrenden Andentens auf fein frifches Grab lege. Auf ihn findet bas Johanneifche Bort feine polle Anmenbung "Celig find bie Tobten, Die in dem herrn fterben, fie ruben von ihrer Arbeit und ihre Berte folgen ihnen nach".

Cl. Unbrefen.

## Berichte der Spezial-Vereine.

Smferverein für Renentrug und Um: gegenb. Um 17. Buli hielt ber Reuenfruger Imterverein feine 3. biesjährige, orbentliche Berfammlung ab. Referate maren angemelbet von herrn Ctumme, Lehrer in Margborf und von bem Unterzeichneten. Letterer bielt gnerft feinen Bortrag und bob in bemfelben bie Reuerungen auf bem Gebiete ber Bienengucht beroor. Er touftatirte, baß auch bie Arbeiter auf Diefem Relbe binter bem ichaffenben Reitgeift bes gegenwartigen Jahrhunderte mahrlich nicht gurud geblieben find, bak fie erftaunlich viel Renes gefchafft haben und theilmeife fo burchgreifend, baß amifchen bem Alten und Reuen oft feine Mehnlichfeit mehr gu erbliden ift. Ber g. B. Die Bienen nur in einem Strofe forb bat arbeiten feben und por eine buntbemalte Stagenwohnung geführt wird, bat feine Ahnung bas von, bag er fich vor einer Bienenwohnung befindet. Der Chlug bes Bortrags bezog fich auf Die Bortheile, Die ber Strofforb ale Bienenwohnung por anderen bat und namentlich für folche 3mter, Die wenig Gefdidlichfeit und Beit ihren Bienen opfern tonnen. Diefen gewährt er mehr eine fichere und gute Durchwinterung, benn andere Wohnungen bewahrt ihre Bienen auch leichter oor Luft: und Durftnoth, wie er ihnen auch mehr Bequemlichfeit im Ginfaffen ber Schwarme, wie überhaupt in jeglicher Operation bietet.

herr Stumme fprach über bie fünftliche Schwarmbilbung. Wenn ber herr Referent fich baoon überzeugt halt, baß ein Bolt ichwarmfabig und ichwarmfertig ift, fest er ben Rorb, mit ber Deffnung nach oben, auf ein Beftell und auf Diefen einen leeren Rorb, ber ben neuen Schwarm aufnehmen foll. Damit feine Bienen entweichen tonnen, werben alle Locher und Deffnungen mit Lehm vertittet. Cobann ichlagt herr Stumme mit einem geeigneten Inftrument an bie Geitenmanbe bes unteren Rorbes. Die alte Ronigin gieht mit ihrem Bolf in Die nene Bohnung und ber Schwarm ift fertig. Die gurudgebliebenen Bienen, meifteutbeile junge, beforgen fich eine neue Ronigin und fegen ihre Arbeit fort. Zamit fie fich leichter und ichneller erholen, wird ihnen ein mit Baffer getrantter Comamm untergelegt. Die Bortheile bes herrn Referenten besteben barin, bag er ibn niemals in feiner amtlichen Thatigfeit ftort, ihm feine Schwarme verloren geben und er feine Duffigganger auf feinem Bienenftanbe gu bulben braucht. Als Deligirte fur Die Berfammlung in Reumunfter wurden herr Chramm . Rl. Schlanin und ale Stellvertreter, herr Comib in Gr.

Schlamin, gemählt. In ben Berein aufgenommen wurde herr Rohr, hofbefiger in Margborf.
Sibfiin, im Juli 1881. B. Bruk.

Berein auf gehmarn. Die auf ben 18.

Juli perlegte I. Banberperfammlung bes febm. Bereins für Bienengucht mar von 17 Mitgliebern befucht. Debrere ber eifrigften 3mfer maren ausgeblieben , weil bei bem herrlichen Better Die Schmarme ihnen ju viel ju fchaffen machten. Rach Erlebigung ber Bereinsangelegenheiten murben auf bem Bienenftanbe bes Berichtserftatters 2 Ableger bergeftellt und gwar aus einem Raften und aus einem Rorbe. Gobann murbe bas Befeftigen ber Wabenanfange und bas Anlothen ber Dittelmanbe gezeigt. Enblich murben bie Bienenftanbe ber übrigen Bereinsmitglieber besichtigt. Diefe Befichtigung ergab freilich bie bebeutenbe Runahme ber Rabl ber Bienenftode in einem Dorfe von 14 auf 70 innerhalb meniger Jahre, aber baneben zeigte fich, wie fehr bie biefigen Bolter burch bie ungfinftigen Trachtverhaltniffe biefes Frublings gelitten haben, so daß felbst bei fehr ungunstiger Witterung mahrend ber Bolltracht nur ein mittelmaßiger Ertrag in Musficht fteht. Die meiften unferer lieben Gafte, welche Rubfenblute in gefcubter Lage in ber Rabe bes Ctanbes gehabt hatten, tonnten bagegen Erfreulicheres berichten. - Am Schluffe ber Berfammlung entfpann fich eine lebhafte Debatte über Riefenvoller. Berr Dicheel (val. Bericht von Fehmarn, Rr. 7 bes Bereinsblattes, pag. 61, Jahrgang 1879) hat nämlich eine 180 Salbrahnichen faffenbe Riefenbeute angefertigt, welche er gu befegen gebentt. Es ift febr verbienftlich wenn ein fo toftfpieliger Berfuch gemacht wird, und baneben erfreulich, bag ein fo erfahrener und icharflichtiger Beobachter ber Bienen fich biefer Dube unterzieht. Ueber bas Refultat biefes Berfuches hoffe ich fvater berichten ju tomien. Bon ber (Riefen-) Dethobe Sannemanns (Brafilien) fowol, als auch von ber Beife D. Schulg (Budow) verfpricht man fich bier übrigens nicht viel.

#### Literarifdes.

Bollikändiged Handbuch der Bienengucht et. Bon Gottlieb Rieften, einer. Schullehrer. Künftle verneberte und verbeiferte Auflage. 89. Mil 45 in den Text geberichen, holgichnitten. Weimar, B. F. Boigt 1880. Peris ft. 225.

Rieften ift ein alter Bienenguchtpraftifer, ber feit ungeiahr 50 Jahren bie Bienengucht als Liedlingebrfchaftigung betreibt und in diefer geit hinreichend Gelegenbeit fand, bas Leben und Treiben feiner Lieblinge grundlich tennen gu lermen und fich einen Schab von Erfebenagen gu linnumen, bei ben prinfeiden Verenngungkotterhe beimicht geringstehe der Bereitstehe bei fich aber ber Einstehe man unterweit um Stereitstung ister foll. Gelopher generation der Bereitstung der fich gestehe er aufgenodigtet inhöh gielt bije neue Willinge feiner Berteit, able er auch bei neuere Williobe gelinbig feinet, bem wie inden in dem Belächen sieh de generation bem wie inden in dem Belächen sieh de Germanischen Terrungerfichten auf bem Gebeler der Willingstehe Germanischen auf der Gebeler mit bem ichtigen üben Beläche ber eilen Gebie mit bem ichtigen üben Berteitstehe Geler Gebie mit bem ichtigen übener bei unsen Rechbe in depolite gemmein ereringli.

Der poetijde Kineemelts. Gine Andeling pur nubbeingenden Schäftligung mit Bienen und zur Aufertigung gweifnehigere Benemvohrungen. Weichten und Gereite vom Alexander Awia etalwo et i. ichnischer Schrer am Königl. Gwamafinn zu Eife, in den Zert gedruckten Bedigdirtten. Berlin. Berlig wir Auf zu gedruckten bestämtlich. Berlin. Rwistfoweit ill ein lichtiger Sienenwirth, old

Rwisslewelt int nichtiger Bienenwich, als Goden höte ich in auf der Swissberichtereinigen Sändere berdamming in Gereffunde im Johne 1875 feman geweinerung der Bereichtereinigen Standere Schoen und Standere Schoen und Kunsellungen. Der mit gille retiffikate Seigen und Munsellungen. Der mit gille retiffikate Seigen und Munsellungen. Der Bereichter Beitre gestellt gestellt

Gelangt aber ber mit grundlicher Bienenkenntniß ausgestallete Imter in eine honigreiche Gegend, fo wird er ftaunenswerthe Erfolge ergielen.

Wer bagegen after genaue Kruntnig bes Biesentlebns nur nach ollergebrachter Art fortintretz umd ben wichtigen Beuerungen auf bem Gebiete ber Epifit! Leine Beachung febenti, ber wirb (sprecific ben erreichbaren Gebrein erzielen und samt auch nicht rechte Freude an seinem Bienenfande erteben.

Mögen baber bie Bienengucht-Bereine es als ihre größie Aufgabe anfichen, die Kenninis der Raturgeschichte Der Bieten in ben Bereinsberchamungen zu verbreiten und mit praftischen Demanstrationen erläutern; nur bann

werden sie ihr Birfen van guten Ersolgen gekrönt sehen. "Bor allem lernt Thearie, sanst bleidt ihr praktische Slümper euer Leben lang."

EL. 9L.

fleinere Mittheilungen.

Gin merbaitliges Geftähndis. herr bon Recumar, werder fich von in Gienen beisige und Gutebergaber bet Ratte ber Biene berüffentlich jast, fagt in einer Gentli, da miss allemal kavon landen, wem is am inneuer Giandpereitle gu fünne neter, mis Geftalpereitle gu fünne neter, misse gestellt gestel

#### Berficherungsverein betreffend.

1) Substant of autwelle (19 mm) zoba miterloging (Nerha and Hoph & Soller, Medita d). Interberling (Nerha and Hoph & Soller, Medita d). Interberling (Nerha and Hoph & Soller, Medita d). Interberling (Nerha and Hoph & Soller, Claus Kantalander, Medita d). In the soller of the und and intermediately as Workflowling in Magdia of Soller. Germen ind meriter Wergriching and Serichen Interlopina (Danis) of the Medita of the Serichen Interlopina (Danis) of the Medita of the Medita of the Medita. Weller: Munchangen merben som mit nach ferrer enlegting groundmen.

2) Der Berein "Neuentrug und Umgegend" hat zu und ben Landmann Scharer Schmidt. Ge. Schamin und ben Landmann Schammall. Schamin; nächftgelegeuer Berein ift der Berein "Reuftadt und Umgegend". Tasborf, den 22. Juli 1881.

p. t. Raffirer Des Berficherungsvereins.

## Beitrage pro 1881

haben ferner entrichtet: Berein Reuenfrug (27 Mitglieber), B. Febmarn (4). Directe Mitglieber: Lehrer Steenhufen: Befterbere. Lehrer Orth Chadht. Lajorethvermalter Chr. Mener-Riel. Landmann Rohwer-Schadt.

## Mngeigen.

1. Berfammlung bes Bienenguchtvereins fur Reumanfter und Umgegend am Canntag, ben 14. Nuguft b. J. im "Tivali" ju Reumunfter. Beginn: 1 Uhr Radmittags.

#### Tagesorbnung:

1) Bereinsangelegenheiten. 2) Deine Eriahrungen über ben Antauf italienischer Roniginnen, Referent: Lehrer Weftphalen Broaten-

lanbe. 3) Bericht über bas biesjährige Comarmen.

4) Fragetaften. Um gahlreichen Bejuch bittet

Der Borftanb.

2. Der habbebner Bienenguchtverein wird am Mittwach, ben 17. August b. 3. beim herrn Galtwirth Tams in Sabbeby feine bießighrige Wanderversammtung

abhalten. Anfang Nachm. 2 Uhr. Tage borbnung: 1. Bereinsangelegenheiten (Bahl eines Delegirten für Reumunfter 2c.)

2. Bartrag bes Banberlehrers übee Berwerthung unferer Bienenprobutte.

3. Bartrag bes Barfibenben über bas Schwarmen.
4. Befprechung ber für die Delegirtenversammlung in Reumünfter aufgestellten Tagesarbnung.

Reumunfter aufgestellten Tagesarbnung. Der Barfta nb.

3. Berein Borbeshalm. Berfammlung, Sonntag, ben 7. Muguft im Bereinstafal.

# Chr. G. Schlag's Patent-Honigschlender

Schweidnit Schlag & Sohne.

Befchreibung franco.

## Literarische Anzeige.

Durch die Redaftian pasifrei zu beziehen: Gravenhorst: "Brattischer Imter." 3 "C Bogel: "Die Hanigbiene." 8 "C 40 Bf. Roobland "Imterregeln in Knittelberien." 3. Aust.

20 Bi. Leigen Bienengucht." 1 .M. 50 Pf.

31halt: 1. Bereinsengelegenheiten. 2. NVII. Banderzerlemming, deutsche auf öllerreichische Bieruntläfer auf Erfatt. 3. Eine Schmitt und ber der Schwieder und Wille jum Betrabung der Beinen. 5. Nein Bern-Reicht und der Frieden Kinfe. 7. Bertafel der Gestal-Bernet. 8. Literarische b. Aktister Rittleblungen 10. Berfafferungsderein betreffen. 1. Neinfafe kann 5. Literarische b. Ritister

Drud von Schmidt & Rlaunig in Riel. - Berlag bes Centratvereine. - Expedirt am 5. Auguft.



# des Schleswig-Polsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung des Borftandes vom Centralfefretar El. Andrefen, Johannisberg b, Riel.

#### Dereinsangelegenheiten.

1. Gefchehen Renmunfter in ber Delegirten Berfammlung am 21. Aug. 1881. Anwefend waren folgende Delegirte:

Mus bem Berein: Diergme Chrestell: Sandmeffe Ch mar 2. Olenburg; Sehman: Cantre Olto-Bannesborf; Sandebg: Lebrer Gisbertro d- Geltorf; Maumhifter: Septer: Wolgaf-Unfart, Lebrer Glave-Taeborf; Reuntfrug: Aumbnann Schamm All Chalmin; Sanerau: Jandler Relbhulen Sademartiden. Für die viertem Miglieber: Guttebfiger Jan ling Gartbufen, Aarafectontroleur v. Stemann Nemdebung, Lebrer Wohlschapen, Skrojenborf;

Die Bereinsleitung mar vertreten burch: Dr, Kaefiner. Borbesholm, Imter & Saggaus Bonnebed, Fabritant Bunning-Riel und ben unterzeichneten Protofolfifibrer.

6. B. Ohling Bilbelminenfrug hatte fein

Der erste Punkt ber Tagesorbnung betraf Berathung über Dedung bes Desigits f. w. b. a. Rach längerer Debatte ward auf Borschlag des Unterzeichneten befolossen, das Ge-

halt bes Sefretairs bis weiter von 1800 .M. auf 1400 .M. jahrlich berabaufeben.

Der meite Munt ber Tagesordnung: Vecathung über Aufgabe unteres Vereinsblates und Anfölus an Hannover, sond eine Erdeigung durch der eintrumigen Beschalt, das eigene Vereinsblatt beigubehalten und von einem Anschlus an Hannover, das haben der Hannover der der der der der der der hannover der der der der der der hannover der der der der der der fab mit biefen Vorschäuse bie Auftrimmung der Vereinsbligigtet hinningsgen webe und sah mit biefen Vorschäuse die Auftrimmung der Verrammlung.

wegen mit Vienenprobulten zu beschieden. Der Vorstand wird sich über die Angelegenheit näher insomiren und die Spezialvereite rechtzeitig von dem Erfolg seiner Bemilgungen in Kenntnis segen. Non der Wahl eine Ortes für bie 1883 abziglatende Randverversammlung ward vorsäusig Abstand einommen.

Runtt 4 der Tagesordnung: Bahl eines Witgliedes des Verwaltungsrathes an Etelle des ausgeschiedenen hrn. Petersen: Rühlenbrüd. Gemählt wurde der Worsipende des Ladvebyer Vereins, Lehrer Siebertrob-

Geltoif.

Sünftens ward mitgetheilt, daß bei der fal, fectaattregierung vom Borfande 100 M. er-beten worden find jur Unterstützung eines Mitgliedes fur den Betrod der 20. Jahr der nach berverfammtung in Erfurt. Die Ber-lamutung beiger Reifeleichlie, in Sall der Gewährung biefer Reifeleichlie, sie herrn Kalm in Brat au körtweiten.

Cl. Anbrefen.

2. Befanntmadung. Deutscher Central-

Deputirten versammlung während der Vanderversammlung zu Ersutt, im Ausstellungslofale. Mittwoch den 7. September 71/2 Uhr Bormittags (punftich).

Tagesorbnung: 1. Gefcaftliche Mittheilungen.

2. Antrag auf Erlaß eines Bienenrechtschutzgesets.
3. Antrag des hauptvereins für die Proving

Sachfen, Thuringer Staaten und herzogth. Anhalt, betreffend die nachfijährige Banberversammlung.

4. Definitive Bahl bes Borftanbes, event. eines Chrenprafibenten.

Der proviforifche Borfigenbe Rabbom.

Die 26. Wanderverfammlung in Erfurt, melde in nächter Bodie Freise fattlindet, perspirität eine der gelungensten und glängendlen gumeten; die Schrecktungen für des ögti werben von Männern beforgt, die unit genaper Lingabe eit langer gleit sohen ihre schweiter Mighebeit gest geben der Serfammlung, mie fin och von beiter anderen Serfammlung mie fin och von betwer anderen Stadt, in melder die Wanderschaftlich und der Verlammlung lagte, gebracht worben sind. Sechenperie 3. 9. die Erfund unsgegetz 1. einen siehern Wecher mit rieber Bernodbung Erkendbung (

218 M.); 2. einen besgleichen Humpen (Werth 207 M.) und 3. einen Fruchteller (Werth 75 M.). Die für die Manderversammlung aufgestellten Themata find solaende:

1. Pfarrer Dr. Dzierzon: Giebt es in der Theorie der Bienenzucht noch unaufgeklärte Ericheinungen und ungeköfte Fragen und welche?

2. Pfarrer Beilinger - Burgau: 3mters Fruh-

lingeluft und Fruhlingenoth. 3. Gutebefiger Silbert - Maciejewo: Sat bie

neuerdings eingeführte kaufassige Bienen-Raçe sür und legend welchen Züchtungswerth, beziehungsweise welche andere Bienen-Vacz eignet sich vornämlich als Kreuzungsmaterial? 93. 68 nrb fers Sidveressbene : Verfäsiehene

4. B. Gunther-Gispersleben: Berfciebene Bienenragen und ihr Werth speziell für Thuringen und bie Proping Sachien.

5. L. huber- Riedericopipeim: Wie tonnen die fleinen Differengen, die begüglich des in koln felgeseigten neuen Waßes noch zwischen herrn Grafen v. Pfeil und mir bestehen, ausgeglichen werben?

geglichen werben?
6. B. Gunther-Gispersleben: Bichtige Bemertungen jum Normalmagh.

7. Lehrer Frey-Rünnberg: Barum entspricht der bewegliche Bau so oft nicht ben in benfelben gesetten Erwartungen?

8. 23. Gunther . Biepereleben :

Weife laffen fich bie Strohfülper, wenn auch nicht vollfandig, so bod anuagernd, so nugbar machen als ber Raftenflod? R. Ginther Gishereleien: Mittheilung ber

9. F. Gunth er-Gispersteben: Mittheilung ber Erfahrungen über Riefenvolter, Absperrgitter und Bienenfieb.

10. Ilgen-Kammin: Der Beng-Stod und die Beng-Methode: a) was ist beren Wefen und b) welche Zufunft bürste beiden bevorstehen? 11. Lieblofi Gutritich: Welche Bienenwohnung

entfpricht ber natürlicen, ermöglicht eine bequeme und zeiterfparende Behandlung und ift babei auch ein guter Manberftod?

12. C. J. S. Graven forft. Braunschweig: Bas empfieht fich hauptsächlich aus ber Schule ber Saidimker gur Berwerthung bei bem Robitbaubetriebe?

13. Pfarrer Rabbowshohenborf: Ift bei ben neueren Sulfsmitteln ber Bieneugucht bas Abschwefeln ber Bienen zum erfolgreichen Betriebe noch nothwenbig?

14. Bfarrer Denganbt - Cichbach: Der buntle

15. Grunert: Peisferwit: Belde Erfahrungen find mit ber Grunert'iden Butterwabe gemacht worben?

Muf melde

16. Roring - Delitich: 3ft bie Antfaat und Aupflangung von bonigenben Rabroffangen im Rleinen von großem Ruten fur Die Bienenftanbe ober gefdieht bie Anpreifung von bergleichen Samen und Bflaugen nur bes

gefchäftlichen Bortbeile halber? 17. Butebefiter Silbert = Macieiemo: Worin liegen bie Urfachen, wenn bas pon mir befannt gegebene Raulbrut : Seilverfahren neben ben

vielen gfinfligen Erfolgen auch einzelne ungunflige Refultate bisher ergeben bat? 18. Lehrer Sude - Rleinrettbad: Beldes find bie Urfachen ber Rubr unferer Bienen, und gift es Mittel jur Beilung berfelben?

19. Pfarrer Coadinger . Butenftein: Die Mutilla europaea, ein febr gefährlicher, noch menig befannter Bienenfeinb.

20. F. Gunther : Gispereleben: Die Forberung ber Bienengucht burch bie Bereine, und auf melde Art und Beife bat biefelbe ju geicheben? 21. Rwiattowsti, Lehrer am Gumnafium gu

Liffa: Bas muß gefchehen, um bie inlanbifche Bienenaucht ju forbern, und inmiefern baben mir bie Unterftunna bes Staates ju erhoffen? 22. Graf p. Bfeil : Guabenfelb : Besbalb nimmt bie Bienengucht in Dentidland noch nicht bielenige Stellung ein, melde ibr als einem ber michtigften landwirthicaftlichen Reben-

gweige mit vollem Rechte gebührt, und wie ift bein abguhelfen? 23. Pfarrer Chadinger : Gutenftein: Gin Mittel bas Intereffe für Bienengucht in weiteften

Rreifen mach ju rufen. 24. Rantor Biebeg: Rlein: Glienide: Daß bie rationelle Bienengucht gegenwärtig auf 216und Irrmege gelangen tann, mirb jeber erfabrene Bienenguchter anerfennen; es merben ueue Erfindungen geniacht, bie nur ben 3med haben, fich bemertlich ju machen ober petuniaren Ruben baraus au ergielen: mare es nicht gwedmaßig, wenn bie Autoritaten in ber Bienengucht fich bieruber ausfprachen?

25. Grunert . Beisfermin: Beldes burfte mobl ber ficherfte Beg jur Erreichung eines Bienenaucht Coupgefetes fein?!

25. R. Dagerhöffer : Brag: Bare es mohl

angezeigt, angefichts ber obmaltenben Berhaltniffe bie Cabungen ber Bauberverfammlung in gemiffen Puntten ju anbern?

## Die Einwinterung der Bienen.

Da nach einem uraften Erfahrungsfate bie Heberminterung ber Bienen in umferen Gegenben bas größte Meifterflud bes Bienenguchters ift, fo

ift leicht erffarlich, bag bie Borbebingung für biefelbe, die Ginminterung, die großte Aufmertfamteit und Cornfalt von Ceite bes Bienenglichtere perlangt. Gar leicht erffarlich ift aber auch, bag pon vielen Bienenguchtern eben biefer Arbeit wenig Aufmertfamteit gefchentt wirb; es erlabmt ja in ben Berbftmonaten, mo bie Bienen nicht mehr produciren und anfcheinend trage babin pegetiren. bas Intereffe, bak ber Bienengichter feinen Liebe lingen mabrend ber Fruhlings- und Schwarmperiode und mobl auch gur Erntegeit entgegenbrachte, und ba es im Oftober bei ben Bienen nur noch menig gu feben und gu beobachten giebt, fo pergift gar mander fonft recht eifriger Bienenvater um jene Beit, auf feine Pfleglinge gu achten. Daraus lagt fich auch erflaren, baß über Binter auf vielen Bienenftanben bie Balfte ber Bolter und mohl and barüber ju Grunde geht.

Gegen Enbe September ober in ber erften Salfte bes Ottober ift bie Beit, mo bie Ginminterung porgenommen merben foll. 2Ber feinen Stand nicht reduciren will, muß fcon etwa einen Monat früher Bortebrungen biergu treffen, indem er namlich Enbe August und Anfang Geptember begiunt, ben fcmaderen, honigarmen Stoden, bie er gumeift in ber Rabl ber Rachicmarme ober ber oftere abgeichmarmten Mutterftode finben mirb. ben Binterbebarf in Form einer Souig- ober Buderlöfung beigubringen, ober aber bei bewege lichem Babenban Corge tragt, baß bie nothige Ansahl poller, gebedelter Soniamaben porbanben fei,

Die Sauptgefcafte bei ber Ginminterung felbft find folgende: 1. Die Unterfuchung aller Stode betreffe Ronigin, Bolfemenge und Sonigvorrath. 2. Bermabrung ber Stode gegen Luftzug und Rafte. 3. Bermahrung berfelben gegen Diebftabl, gegen Bienenfeinbe, gegen Sonnenftrablen und gegen jebe anbere wie immer geartete Ruheftorung.

Ginen ficheren Schluß, ob bas Bolt fitr bie Ginwinterung binreidend fart fei, tann man barans gieben, baf bie Bienen an einem fublen Berbfttage ben gamen Babenbau bes Brutraumes belagern. Belagern fie ibn nur jum Theile, fo ift eine Bolfsvermebrung bocht munichenswerth und batte epent, eine folche aus anberen etma gu faffirenben Stoden au gefcheben. Betreffe ber Bolfoftarte ber einzuminternben Bieneuflode merte man fich gar mobl ben alten Erfahrungefat: "Ein volfreicher Stod mit wenig Sonig überwintert leichter, ale ein polfarmer Stod mit viel Sonig", fowie bas geflügelte Wort bes Freiherrn von Chrenfels: "Im Frühjahr ift jebe Biene einen Rreuger werth, im Berbft gmei".

Die Stode, beren Boltomenge eine gludliche Ueberwinterung nicht garantiren murbe und bei

benen burchschuftlich eine nicht iehr Iruchbure, alle jemitig merthofe Rönigin voorsusgeste were nen fann, merben am gwedmässighen mit anberen Stellern vereinigt, und jawar in ber Westle, bed wan ihre Rönigin befeitigt und in ihren Bau, reum in bemtellene innti hiereitigt und in ihren Bau, reum in bemtellene innti hiereitigt und in ihren Bau, reim Boll mit wenig Spoilig, aber fruchburer 35nigin zu bem Löpen anfalfignen Bolle eindunden in ihren Bau, reum geforde am einschlieben in ihren Spoiligening, bei aber Stellen Belle in ihren Spoiligening, bei aber Stellen Belle ist in ihr ber vorigen Rr. b. 3M. bes Mähren bei veroden kohen.

An Betreff ber fir den Winter nochwendigen den auch eine Auftre filt als Vorn, daß 2 kg für der eigentlichen Binter und 6 kg für den Rachwinter errobertich feiten. Rechmet num diesu nach die nachwendigen Worräche an Blumenflaub, sowie des Gewicht des Machiges und der Beiten, fo werden 12 kg Innengenicht für das färftle Bienetroff die zur folgenden Krübighörteracht voll-

tommen ausreichen,

Ob ber Stod bei ber Einwinterung weisschigt sie, ertemt ber erschreme Bienengüchter gar bald aus bem Benehmen des Boltes; in kresteret Brut verschwen, so kann eine Benehmen bes Boltes; in kresteret beitu vor genehmen, so kann bei verschauben ernauer unterfricht werben um dei vorschabener Drohnen umd Bucktbrut — im Seethe (1) — ware bas Bolt entschieden und bei vorschabenen Bienen, wie oben erwähnt, anderen Bostem unwährlich en.

Wie ber nweiten Borfichtsmaftregef; Rermadrung ber Edde gegen Luftyau um Aufler modjulemmen fei, broucht einer weiteren Aussichtung. Se genige ju, bemerfen, dos jedem Vienendom nur ein, umb juwar möglich it ist unten gelegenes Singlachs belofen merben foll. das der alle Definnungen umb Nient bestonden, nelde meiter oben liegen, genu umb lofgildig mit Zefm, Ritt ober holl, verfamiert werben miljen, damit die erwärmte balt wedrücken der Singler der der einer der Ruff währen des Singlers nicht ertrecknet ferne Eldde, bie aus binnen Banden gefertig find, mitjen einen ertrecknete Gebynamatel erhalter, ober sie fomen, wie wir später siehen, in sir follfreis des oal aeffellt werben, in sir follfreis des oal aeffellt werben, in

Wie man bie Bienen gegen Diebfindb verwährt, dengt von den obwaltenben Berädkunfigen. Geben beim Berädkunfigen des Gegen Connenstrabsen und Bögel schalt nam fie mehren berücken vor die Ausgeber gelebnte Breiter; gegen Waufe aber theils durch gene Studischer in Erte und der Berücken der Geschaften der Berücken berücken der Berücken berücken der Berücken d

2Ber aber über ein froftfreies, fich im Binter niemals über 6º C ermarmenbes, volltommen trodnes und augleich rubiges Bemach, etwa fiber einen ben genannten Bebingungen entfprechenben Reller verfügt, ber thut gut, feine Bienen gegen Mitte ober Enbe Rovember borthin gu bringen, fie bort anf hölgernen Lagern aufzuftellen und bis in ben Rrubling bei moglichfter Dunfelheit zu belaffen. Connenftrablen burfen bie Renfter eines folden Gemades niemals birect berfibren: Daufe muffen abgefangen. Raten moglichit ferne gehalten merben. Dann balten es bie Bienen ohne traend melden Rachtbeil 4-5 Monate aus und tonnen auf ben Musflug, ber anberen Bienen auf bem Commerftanbe in ber Regel mabrent bes Bintere moglich. recht leicht pergichten. Muf lettere Beife eingeminterte Bienen gehren - wie ich aus forgfaltig geführten vergleichenben Aufzeichnungen erfahren habe - obenbrein um etma bie Salfte meniger als folde, welche im Freien jebem Temperaturwechsel ausgefest find und tommen nicht nur verbaltnigmaßig bonigs, fonbern auch volfreich aus bem Binter. P. Coleftin DR. Schachinger.

#### Die Bienen als Wetterpropheten.

Wer das Leben und Treiben in ber Ratur geman bedackte, bem wirt de nicht entagange ginna berbackte, bem wirt des nicht entagange gien, das bem Borgaben einzelner Dieter gedungen viellecht jetenft fieder Schiffe, auch bie Gestaltung err Witterung ziehen lassen gibt eine figten, Ich bie Batter Billenten, an das Erkhabe der Schiffe, and bie Zambenen, dem de Schiffe in der Batter Billenten, an das Eintragen des Lachten und der Witter Batter bei der Billenten, der Betragen der Batter Batter bei Batter bei

boch viel Bahres gu Grunbe.

Der rechte Bienenwirth barf auf ben Ramen eines forgfältigen Beobachtere gewiß mit Recht Anfpruch machen. Gein Gefcaft und beffen Erfolg ift vom Better im boben Dage abbangia und mer verbentt es ibm ba, wenn er ben Schleier ber Rufunft ju lichten verfucht. Er hat's feinen Lieblingen abgelaufcht und abgelernt; aus ihrem Benehmen giebt er feine Schluffe auf Die Witterungs: verhaltniffe funftiger Beiten und in ber Regel mirb er nicht getaufcht. 3ft boch bas Leben und Treiben ber Bienen fo munberbar, ihr Inftintt fo fein, baß man oftmale geneigt ift, ihnen recht viel Berftand guguertennen. Bie bem nun auch fei : langere und forgfältige Beobachtungen berechtigen mich, fie auf alle Salle als recht guverlaffige Wetterpropheten su betrachten.

Arbeiten bie Bienen fpat in bie Duntelheit binein, bann regnet's am folgenben Tage. 3ft bei iconer Bitterung ihr Rlug irrend und unficher, baß man glauben follte, fie tonnen bas Mugloch nicht treffen, fo erfolgt gewöhnlich auch Regen, Laufen fie bei ber Rudtehr vam Relbe angftlich por bem Hugloche bin und ber, baß man annehmen möchte, bie Bolter maren weifellos, fo erfolat gewöhnlich Raffe. Das frube Abtreiben ber Drobnen tann ale ficheres Beichen entweber pon anhaltenber Raffe, aber auch von graßer Tradenheit angefeben werben. Daß bie Bienen bie Bitterung, welche bie nachften Tage mit fich bringen, jum Boraus fühlen, wird allgemein angenommen, bag fie aber icon im geitigen Berbfte ein Borgefühl über bie Beichaffenbeit bes bevorftehenben Winters haben, bas wollen Biele noch bezweifeln. Und bach babe ich nebft anbern Imtergenaffen oftmals icon Belegenheit gehabt ju bemerten, bag bas ftarte Berfitten ber Mugloder als ber fichere Borbote eines ftrengen Bintere betrachtet werben fann. Cbenfo bat mich bie Erfahrung gelehrt, bag, wenn bie Bienen fruhgeitig Brut einschlagen, ohne baß fie burd Rutterung, oftere Storung, burd bie Binterfonne und milbe Witterung bagu augeregt worben find, man auf ein gunftiges Bienenjahr gablen barf. Seten fie bingegen nur wenig Brut an, fo ift ein Sungerighr au befürchten.

Mancher Lefer wird ju diesen Regeln vielleicht wenig Bertrauen haben; bevor er sie verwirst, prufe er durch eigene Beobachtung nach einmal recht grundlich. A.

## Die fonigichlender.

Belde Anfpride muß man an eine gute Schleuber ftellen? biefe Frage wird vielfach — und mit vollem Recht — aufgestellt und die Beantwortung berfelben wird dem Lefer gewiß nicht unerwünficht fein.

Sine vortreffliche Beantwortung biefer Frage finben wir van R. Raempf in ber "Preuß. Bztg." hier ift fie:

Betrachten wir beutzutage auf einer Ausstellung be verfügliehenen Ronfirmtliomen vom Schieubern, so finden wir in ber Regel jebe andvert fonstrutter, ba finden wir in ber Regel jebe andvert fonstrutter, bod alle sind höb arten gleich, abg mit kille ber Centrifugalfrast ber Sonsig aus ben Raden ber forbert wird. Der Unterfessie in dem Schiedern liegt in der Reged mur barin, wie ber betressend Faberliant die Art und Bestie ber Lesengung ber gestellt hot. Ein altes Sprichwort sogt; "Robert gestellt heine Apper," und bossische bewachstellte sind, for erde bei der Schiedern die grießte bewachstellt sig ber Schieden bei größern bie größer Suhmertsandtett gespan feit Lögern bie größer Suhmertsandtett ge-

widmet, ich habe bie verschiebenften Methoben probirt und bin ichlieglich gu ber Ertenntnig gefommen, baß bas Ginfachfte gerabe bei ber Schleuber bas Werthvollfte ift. Bas nust une bas Jagen nach Leiftungefabigfeit, wenn baburch bie Schleuber au tomplicirt und theuer wird, ohne uns ben entfprechenden Rugen ju gemahren. In unferer gangen Broving exiftirt meines Biffens fein einziger Bienenftand, ma es mirtlich beim Schleubern biefe : "Reit ift Gelb." Denn ob ich mit ber Schleuber in einem Tage 10 ober 20 Centner Sonig ausfcleubern taun, wirb wohl bei uns gang gleich fein, benn bie menigften Buchter ernten jahrlich 10 Centner. Es find bemnach gang anbere Sachen. als bie Leiftungefähigfeit ju berudfichtigen, wenn wir uns eine Chleuber anschaffen wollen und merbe ich nachftebend bie Sauptfache flargulegen fuchen,

1. Eine gute Gdieuber muß fa eingerichtet fein, baß ich mit Beauemidischt ibe verfighebene Mahmden ober Buchengrößen, mediße auf bem Elmbergiben, mediße auf bem Elmbergiben, mediße auf bem Elmbergiben, auß bem Buchen auß auf Babernicht und auf fahlete viellefügt eingulieben des Endormen, als Bogenführer, Mahmende unspfeln bei Kreifeigliter Endormen dem Endormen bei Kreifeigliter Endormen dem Endormen d

2. Gine gute Schleuber muß fich mit Leichtigteit auseinanbernehmen laffen, um alle Theile nach bem Gebrauche gut und leicht reinigen gu tonnen.

4. 2Bas nun bie Schleuber felbft betrifft, fo achte ich namentlich auf Folgenbes: Die Schleuber muß einfach und bauerhaft fein. Die Theile, welche mit bem Sonig in Berührung tommen, muffen moglichft von Sols fein ober ma Metall notbig ift. muß felbiges verglnnt fein. Ramentlich ift bie Bfanne im Rubel par Soniggufluß gut fougen. Rur wenn bierauf Rudficht genommen ift, tann ich bie Schleuber langere Beit im Gebrauch haben, abne fie jebesmal ju reinigen. Mus beinfelben Grunde giebe ich auch einen Weifblechtubel bem Solgfübel vor, benn vom Beifblech erhalt ber Bonig feinerlei Beigefdmad, ber Rubel läuft fcnell rein ab, und tommt fein Leden por. Dbmobl Robr bas reinlichfte Material für bie Rreifelgitter

ift, so giefe ich boch verginnten Trabt vor, weil er haltbarer ift. Die Rahmchen ober Wabentafige mulfen fich mit Leichtigfeit einhangen resp. einseben laffen.

Der gange Bewinn bei einer Dafdine mit felbftthatiger Wendung ift nur ein illuforifcher, benn es erforbert ichon eine große Cachtenntniß, um mahrend bes Schlenberns ben geeigneten Beitpunft bes Wenbens bestimmen gu fonnen, obne baß man fich mit ben Augen überzeugt hat. 2Bas nun bie laftige honigmatscherei bei bem Schleubern betrifft, fo ift biefe nur baburch au ungeben, bag mehrere Berfonen beim Coleubern beichaftigt find und bie Arbeit bes Colenberns mit ber bes Entbedelne getheilt mirb. tann aber eine Berfon mit einer gewöhnlichen Edleuber mit Leichtigfeit bas ausichleubern, mas 4 Perfonen entbedeln fonnen. Bas bat nun unter folden Berhaltniffen bei unfern propingiellen Bieneuftanben bie Leiftungsfähigfeit einer Coleuber an bebenten? Wenn ich bie nothigen Berfonen gum entbedeln habe, fo fann ich mit einer gewöhnlichen Colember ju 3 Daben taglich 10 bis 12 Centner bequem ausfchlenbern.

Nich Massian werben serner mit einem Bengassas in die Nachhäuse in Massian in die Stephen in der Stefen und mit delbigen nicht ist den met die Nach der Massian in der Stefen und Stefen

Was nun die Benegung der Schieder betriff, fo jefte ih ovr allem die Schurr oder Riemen vor, weil beie fets einen fantlen und zeichmößigen Drud auf bie Centripulaftort auslich und bobei auch in ber Jond bes Zaien am bauerbaleiten in! Reben der Schur gefüll mit noch die Frittionsförde in jentrechter Birthun. Dbwohl felbige nicht fo bauerhoft ab bie Schurr ih, fo ernüglicht fie bod einen geringeren Preis bei ben felbieren Machinen.

Run noch einige Binte gur Behandlung ber Edleuber. Dbwohl barüber icon vieles gefdrieben worben ift, fo babe ich boch mir ju oft eine vernachläffigte und verfehrte Behandlung ber Schleuber angetroffen. Bunachft wirb bas Comieren ber Schleuber febr oft verfaumt, fo baß fie oft eine unangenehme Delobie bei ber Arbeit vorpfeift und fich auch por ber Beit abnutt. Die Baben find oft fcon im Laufe bes Commere aus ber Bobuung entnommen und im Spatherbft tommen fie erft auf bie Dafdine. Der Sonia bat im Berbft oft icon eine giemliche Feftigfeit und foll bann mit Gewalt aus ben Bellen entfernt werben. Die Centrifugaltraft befitt ja bei geboriger Conelligfeit eine gang imenfe Ctarte, biefe laft fich jeboch bei ber Colember nie in ihrer gangen Birffamfeit permertben, ba wir immer auch Rudnicht auf bie leicht gerbrechlichen Baben nehmen muffen. Dan muß beshalb beim Colembern erft aans langfam breben, ber Bonig entfernt fich infolge feiner gaben Bluffigfeit nur langfam aus ben Bellen und muß ihm bagu auch bie gehörige Beit gelaffen merben. Go lange man Sonig ausfpriben fieht, barf man bie Befdwindigfeit noch nicht vergrößern. Gine anhaltenbe Ausfehung ber Centrifugalfraft nutt mehr ale bie gefleigerte. Ift bie eine Ceite ber Babe fo weit entleert, bag bie meiften Bellen offen finb, fo tebrt man bie Babe um und lagt fich num bie zweite Ceite burch langeres unb fiarteres Edlembern in ber Regel icon vollftanbig entleeren. Ginb Daben auf einer Geite mehr gefüllt ober baben fie bafelbft langere Rellen, fo ift querft biejenige Ceite mit bem meiften Bonia ju entleeren. Um leichteften ichleubert fich ber frifche Sonig, ift er icon alter, jo ichleubere man ibn bireft aus bem Ctode, wo er noch marmer ift, ober fete ibn vorher ber Barme aus. Sat man icon viel feften Sonig, fo ichlenbere man einfach gleich in einem fart geheisten Binuner, nachbem bie Waben bafelbft fcon langere Bett aufgeftellt maren. Roch bemerte ich, bag man ftets gleich fchwere 2Baben ju gleicher Beit ju foleubern fuche, benn bei ungleicher Comere gerath bie Schleuber in eine mehr ober weniger große Schwanfung.

## Eingangszoll auf Bienenprodukte.

Wie im vorigen Jahre in Köln Lehgen für erhöhum beb Singangskoffe auf Sonig und Bachs fprach, so wurde auch in unsterer Banderverjammlung zu Untebburg betont, baß allein erhöhler Eingangskoff geeigntet sei, unstere beimischen guten Produtte vor einer Konturren, mit Amerikanischer Raare zu schönen, die ansternanist Amerikanischer Raare zu schönen, die auf

aber Dauf ber Untimbe und Sorgiofigleit des fonjuniernen Bublitume reidigt, Kniter finnte-(Bir wolen damit teineswegs gefogt hoben, doch Mmerita nicht auch gute Waare einight). Am maßgebender Gelle ift man nun nicht obseneigt, die be Erhöhung des Seingangsglotse auf Beinenproducte in Erwägung zu nehmen. Sine am den Symmolial-Selver Aw act forwis in Silig gerichtete Verfügung des Beichsfausterantes Lautet nämlich folgenbermögen:

Berlin, ben 2. Juli 1881.

Reicheichagamt. Guer Boblgeboren ermibere ich auf Die gefällige Eingabe vom 11. April b. 3. ergebenft, baß ich ber Lage ber inlanbifden Bienengucht volles Intereffe juwende und gern bereit bin, auf bie Forberung biefer in mannigfacher Begiebung nublichen Ruftur mit ben mir gu Gebot ftebenben Ditteln, fomeit es ohne ungulaffige Beeintrachtigung anberer Intereffen thunlich ericheint, bingumirten. 3n6besonbere ericheint es mir als eine berechtigte Rlage, bag ber Sonig bermalen mit einem Gingangejolle von nur 3 .M. für 100 kg belegt ift, mabrend Sprup, welcher bem Sonig an Werth nicht unerheblich nachfteht und namentlich bei ber Sonigtuchenbereitung ein minbermerthiges Surrogat beffelben bilbet, einem Gingangszolle von 15 .4. für 100 kg unterworfen worden ift.

Die auch von anderer Seite vorgebrachten Buniche wegen Erböhung ber Zollfabe für diejenigen Positionen des Zollarise, welche für die inkanbische Beinengucht von Erhebtichteit sind, werben in eingehende Erwägung zu ziehen sein.

Der Reichstangler. In Bertretung: (geg.) Scholg.

Die Redattion ber "Gisch Bieneutze", welche Weifung abrunt, figt. u. K. fingu. "Dan gebe um ein Bienengucht-Gefeh umb lege höhren boll auf auf klandlich einenprodutte. Wir müßen umfere mistliche Lage immer umb immer mieber ben höchfen Redborten and Serz legen. Riedlich nimmt bie Erfruter Wanderverfammlung die Sache in bie Sand.

## September. \*)

In biefem Monate haben bie Bienen ichon ein Borgefühl bes nunmehr balb herannahenben Bin-

") In ber vorigen Rr. b. Bl. haben wir auf bas von Rwiststowell verfahle Buch "ber praltifche Bienenwirth" aufmertsam gemacht. Dier möge eine Probe feines Bienentalender einen Blay sinden.

Die Redattion.

ters. Debald righten fie auch schon ist Binterlager ein und Dringen ben Jonig aus den ein einetzern Thellen des Stodes in biefen herbeit, Jerien mus der forsgänne Bieneumstit hiene helten. Bertaffe wan fich ja nicht derzauf, hab ib die Bienen aus dem mus übligenden Gebrig und auberen Pflangen noch Jonig tillgammelle fonuen, wenn der der der der der der der der wenig, und biefen verbrauchen fie auch, Belsche men, engerrischen Wetter sällt aber auch bies meg.

Wer ju futtern gezwungen ift, ber beginne bamit geitig und gleich in größerem Quantum (2 Liter), damit bie Bienen ben Sonia noch frub: Beitig bebedeln fonnen. Unbebedelter Sonig faugt im Winter viel Feuchtigfeit ein und quillt bann ans ben Bellen. Die Bienen leden nun benfelben in großerer Menge, ale es um biefe Beit uothwendig ift, auf, merben frant und muffen besbalb porgeitig fterben. - Das Ruttern fur ben Winter geschieht in größerer Quantitat beshalb auf einmal, weil fonft bei fleinen Gaben bie Mutter gur Gierlage wieberum angeregt werben wurbe. Gin ftarfes Bolt ift im Stande, über Racht 5 kg bargereichten Sonia abzutragen. Daß in Ermangelung von Sonig Buder verwendet werben fann, ift bereite gefagt. Dan nimmt in foldem Falle auf 1 kg Buder 1/2 Liter Baffer, wogu man einige Loffel Sonig beimifcht, um bie Bienen burch ben Soniggeruch an bie Kluffigfeit heranguloden. Der im Baffer aufgefofte Buder wird gefocht und fleifig abgeschäumt. Es empfiehlt fich auch, jeben gum Suttern ju verwendenben Sonig por bem Gebrauche ebenfalls ftart auflochen ju laffen, woburch man fich por bem Ginichleppen ber Faulbrut fichert. -Das Binterneft muß fo bergerichtet fein, bag mifchen ben bafelbft befindlichen Sonigmaben teine leeren fich befinden, ba es nicht felten vorfommt, baß bie Bienen bis bierber, b. i. bis ju ben leeren Waben gelangt, aus Mangel an Rahrung umtommen muffen, weil fie nicht von Babe ju Babe fcreiten, fonbern langfam aufwarts gieben.

Befolgt man die hier gegebenen Anweisungen bei der Einwinterung, so darf man sicher sein, daß die Bienen munter aus dem Winter sommen, sich frühzeitig und frästig entwideln und dem Bienenwirth seine Fürforge reichtich lohnen.

## Aleinere Mittheilungen.

Ein abreis Verfeitern beier Men beige elle auszulgindern Einschlichker in einer Sether, liebe beiter statigener Steinbeiter in der Sether liebe beiter unmittelber nach bei Bedreit in en Bedreit. Das Sachfontigt um hirte harb der Sether et is gamtheterbeiten beiter Zethern igsam und ein milje, jurier Zach, beiter Zethern igsam und ein milje, jurier Zach, vorzier in der Sethern der Sethern der Sethern der vorzier in der Sethern der Sethern der einfelle Bachung Konten bes Zusiele aus den Zerbern. Die beiter Zach um Zether, beite Ceffert-nigue, Beiterneightung)

Queigriffig fit ein merthoolie Schaepschult bei ber Biererquist, leist ist nie triebelle Schaepschult bei der Biererquist, leist ist nie Bezueffig in der Birthjooft bernechen, it isten, finnett leistig und mit iber Gefinnenbeit nieft (abblid, nod fid den met bewarten bei met bei der bei der bei der der bei den bei nieft immer bedauerte hill: Man lennt bag in en jonis dellen, (damstyn, mit biefen Bellen grittlen Gefen, sonet den jedigern der Zerber greitunt. Man siehen bei ber der bei der bei der bei der bei werd der Mussensjern der Zerber greitunt. Man siehen ung der Reichten Bei Gefen der bei Sonig und 16 Zerber Beiler. Es mit gefach grickunt uns nach der Reichting un im 3-58, der im Zeige der Zeiglern gefüll. Eine bie Geiler niet stan jung. 20 Gestige mitjer burg Magellein immer obs jung. 20 Gestig mitjer burg Magellein immer obs gebalten werben, demit das Ausgegarene absließen fann, auch in möliger Wahren liegen. "I die Geldrung vollendet, is fällt man den Gissg auf Flaschen, pfropti fie zu, und hebet sie zum Gebrauche auf. Doch mon bei beier fällung uur den flaren Eisen innunt, den trüben aber durchfeicht, verfebet fie den felbs.

#### Briefkaften der Redaktion.

Die Anwendung der tunftlichen Mittelwande im Stradtorb ift gewiß fehr zwedmaßig; hoffentlich finden wir bald Gelegenheit, einen so van Ihnen ausgestatteten Korb

ju feben. Orn. C. G. auf R. Sehr interefiant war es une, van bem haben Bejud auf Ihrem Bieneuftanbe gu horen; 3fr freundliches Anerbieten wirb mit bestem Dant nn-genommen.

Drn. L. — Berein Segeberg. Mit der Beitragszahlung ift es jo in Ordnung. Die Nummern find jämntlich varäthig. Drn. Organijt M., in D. Ueber die Bücher erhalten

Drn. Organijt R. in D. Ueber Die Bucher erhatten Sie nachftens Rachricht. Besten Gruß.
Drn. Cantor Otto-Achmarn. Die 1. Manberversamm-

lung bes Fehm. Bereins, über welche Gie in bor. Rr, berichteten, bat am 18. Ju ni (nicht Juli) flatigefunden. Bir bitten, biefen Drudfehler gutigft zu entschuldigen.

## Unzeigen.

Berjammlung bes Imfervereins fur Preet und Umgegend am Conntag ben 25. Geptbr. b. 3. in Drillers hotel ju Breet, Rachmittage 3 Uhr.

- Tagesordnung.

  1. Bericht über ben in ber letten Banberverfammlung befichtigten Bieneuftanb.
- 2. Ueber Banberung in Die Baibe.
- 3. Refultate ber biediahrigen Sonigernte. 4. Fragetaften.

Um gabireichen Befuch bittet

ber Borftanb.

## Ein Bienenstand,

bestehend aus 17 Bollern in Raften und 7 Boller in Körben, fowie 82 leere Rasten, theils Stanber, theils Lager, ist van Unterzeichnetem billig gu taufen. Auch werben einzelne Boller und leere Kasten ab-

And werden einzelne Boller und leere Raften abegeben, fowie verichiebene Gerathe. Schlamerebort. 23. Lorenzen.

Inhalt: 1. Bereinsangelegenheiten. 2. Die 26. Banderdersammlung in Ersurt. 3. Die Einwinderung der Bienen.
4. Die Blenen als Weiterpropheten. 6. Die hamiglichtender. 6. Eingangshall auf Blenenprodutte. 7. September. 8, Kleiner Klitheliungen. 9. Brieflichen der Riedelinen. 10. Angeigen.



i lönnen das "Sereinsblatt" durch jebe "Jathjahre-Preis von 1 "K incl. Postyathjahre-Preis von 1 "K incl. Postyktigen jeder Art werden mit 20 Pjg.

# des Schleswig-Rolsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung des Borftandes vom Centralfefretar Cl. Andrefen, Johannisberg b. Riel.

Die 26. Wanderversammlung deutscher und öfterreichischer Lienenwirthe vom 5. bis 8. Septbr. 1881 in Erfurt. Bon Ed. Ralm.

Am 2. Septher, begab ich mich über Land nach Libed, von Libed fam ich am 4 über Rüchen und Lübed bei Bebelein. Da gad es 3. Stunden Aufentlatt. hier fah ich einige haibiutter, die ihren Sidden in ber haibe Butterhonig bringen wollten. Natürlich flagten sie febr und

hatten mohl Urfache bagu, benn ber eine ergablte, es feien ihm von reichlich 200 Stoden icon ca. 30 megen Sonigmangel eingegangen. Uebrigens wurde mir gefagt, bag in und bei Silbesheim bie Bienengucht wenig befannt fei und fast nur nach ber alten Methobe betrieben werbe. Bon Luneburg an paffirten mir große Saibeflachen; man fah einige recht große Bienenftanbe, Die vermuthlich ben Bahnmartern gehörten. In Rorbheim mußte ich übernachten. In bortiger Gegend ift ber Anbau von Tabat und Rüben vorherrichenb, woburch bie Bienenweibe ftart beeintrachtigt unb baber Bienengucht wenig betrieben wirb. Bon Rorbbeim an wirb bie Landichaft gebirgig und bietet fcon einige recht großartige Bartien. Bon Rordhaufen an feste ich bie Reife in Gefellichaft ber Berren Gebruber Brintmann aus Braunfcmeig, Dathe aus Enftrup und auberer Buter: tollegen fort. Unter eifrigen Befprachen über Die 3mferei naberten mir une ber "Blumenftabt" Erfurt, Die fich uns burch Die teppichartigen Blumen: felber - Aftern im bochften flor - anfunbigte. Auf bem Erfurter Babuboje angelaugt, wurden mir vom Empfangs . Comite begrüßt und von

Anaben nach bem Burcau in Steininger's Garten , in ber Rabe befanben. Er munichte ben Bergeführt, mo une bie Mitgliebefarte, Die Reftgabe und bie Quartierbillette jugeftellt murben. Unfere jungen Subrer geleiteten uns nun in unfere Quartiere. Bir murben freundlich aufgenommen. Runmehr, nachdem ich bier eine Erfrifchung genommen, ginge nach bem Ausstellungeplate in Bogel's Garten. Sinter ber Dufifhalle maren ein Schauer fur Berathe und Tifche fur lebenbe Bolfer und leere Bohnungen aufgestellt. Dbaleich noch nicht alle angemelbeten Begenftanbe eingetrof: fen maren, erwies fich ber Plat ale viel gu flein und bies um fo mehr, ale bie Ausstellung feine bestimmt georbnete mar. Reber Musiteller einerlei, ob feine Begenftanbe porber angemelbet maren ober nicht - ftellte feine Cachen bin, mo und wie es eben am besten anging, fo bag leere und befette Bohnungen im bunten Bechfel neben einander ftanden und lagen. Dir erging es babei, wie vielen Anderen: meine rechtzeitig angemelbeten und am 3. Cept. in Reuftabt i. S. als Gilant aufgegebenen Ausstellungsgegenftanbe lang. ten erft am 6. an und mußten "braugen bleiben."

Am 5., Radmittage um 5 Ubr. eröffnete Berr Stadtidulrath Dr. Borbroot Die Ausftellung in Bogel's Garten, inbem er feiner Freude über bas Ericheinen fo vieler Feftgafte, unter benen manche hochberühmte 3mter feien, Ausbrud gab. Er wies bin auf Die bervorragende Bienengucht ber Gegenwart und bas von ben verschiebenen Minifterien bewiesene Intereffe an ber Ausstellung, an welcher fich über 200 Ansfteller, Die meiften in allen 5 Gruppen, betheiligten und fprach bie hoffnung aus, bag ein jeber von bier reiche Frucht nach Saufe bringen werbe. Rach einem Sod auf Die Couveraine Deutschlands und Defterreichs erflärte er bie Musitellung für eröffnet.

In Cteininger's Restauration murben am Abend bes 5. Die recht gablreich erfcbienenen Reft. theilnehmer von orn. Frantenbaufer - Gispers: leben im Ramen Thuringens und ber Ctabt Erfurt mit berglichen Worten bewillfommnet, morauf herr Lebgen Sannover Ramens ber Gafte bantte und gu einem boch auf Thuringen und Erfurt aufforderte, in welches die Berfammlung aus vollem Bergen einstimmte.

Die hauptverfammlung am 6. murbe um 10 Uhr Bormittage im Theaterfaale burch ben erften Brafibenten, Berrn Ober Burgermeifter Breslau eröffnet. In feiner Anfprache erinnerte berfelbe u. A. baran, bag früher in Thuringen bie Bienenzucht in hoher Blüthe gestanden, daß Thüringen bie Beimath bes Großmeiftere p. Berlepich fei. baß bort zwei Bereine fur Bienengucht bluben und Die größten Bienenguchter Deutschlands fich handlungen einen gebeihlichen Ausgang und foloß

mit einem boch auf bie Imterei.

Der Ronigl. Commiffar, Berr Dberregierungs: rath von Tifcoppe begrußte nun bie Berfammlung im Auftrage ber boben! Staateregierung, in befonbere freundlicher Weife und fprach Die Berficherung aus, die Regierung werde auch fernerbin bie Biele ber 3mter - Bereinigungen ichaten und beachten und gur Erreichung berfelben nothigen: falls ihren ftarten Arm leiben.

Berr Dr. Gunther Greifsmalb forberte gu einem Soch auf bas Brafibium und bie gaftliche

Stadt Erfurt auf.

Das Anbenten an ben hochverehrten Somib, feither ftanbiger Bice . Brafibent ber Banberverfammlung, murbe auf Aufforderung bes Brafibenten von ber Berfammlung burch Erheben

pon ben Blaten geehrt.

I. Auf Borichlag bes Grafen Pfeil marb ber Rachfolger bes Beremigten in bem Rebafteur ber "Gidft. Bienenzeitung" Lehrer Bogel : Lehmanns hofel, jum ftanbigen Biceprafibenten ber Wanderversammlung ermahlt. Derfelbe nahm bie Dabl bantend an, in bewegten Borten feines perftorbenen Freundes gedentend und überbrachte ber Berfammlung ben letten Gruß beffelben.

II. Die Berfammlung ftimmte bem Borichlag bes Berrn Silbert . Daciejemo, betr. Grun bung einer Berlepid. Stiftung gu. Das heute porbanbene Rapital Der Stiftung betraat 950 & und hofft man ein balbiges Anwachfen beffelben. Bu jeber Banberverfammlung foll aus ben Rinfen bes Rapitale ein Berlepfch-Breis aus-

gefest merben. III. Run folgte ber Bortrag bes Altmeifters

Dr. Dgiergon über Die Frage: "Giebt es in ber Theorie ber Bienengucht noch unaufgetlatte Ericeinungen und ungelofte Fragen und melde?" Der glangende Bortrag ichloß: "Meine Autwort gent babin: Es giebt noch viele buntle Buntte, welche wir ju beaut. worten haben und wir muffen uns anftrengen. immer mehr in bas Duntel einzudringen. Ob meine Ihnen gegebenen Erflarungen bie richtigen find, will ich nicht behaupten, benn ich fann ebenfo irren, wie jeber Andere; Riemand ift unfehlbar! 3mmer pormarts, nur burch eifriges Streben tonnen mir Die Bahrheit, welche noch verschleiert ift, erlangen!" (Raufchenber Beifall). An ber Debatte betheiligten fich: Bogel, Rabbow, Mgen, Daperhöffer, Rlausmeyer, Silbert, u. M.

IV. Die Grage: "Barum entipricht ber bewegliche Bau fo oft nicht ben in ben: felben gefesten Ermartungen?" marb von Kren Rurnberg in oft humoriftifcher Beife im Wefentlichen babin beantwortet, bag bie Unmiffenbeit ber Grund biefer Erfcheinung fei. (Bir find

bamit einoerstanben.)

V. Gunther - Gispereleben fuchte bie Frage : "Auf welche Beije laffen fich bie Strobftülper annähernd fo nubbar machen. als bie Raftenftode?" bamit ju erfebigen, baß er ber Benutung ber Auffage und Unterfage bas Wort rebete, jeboch mit ber Bebingung, Die Deffnungen (Durchgange) mit Gittern zu verfeben. or. Gonner : Cliaß empfahl bie bort üblichen Bieneuwohnungen aus gepreftem Etrob und eine Bittertheilung bes Alugloche. Berr Mausmener empfahl jur Bebung ber von herr Fren nachgewiesenen Unwiffenheit fatt ber von Grn. Gren gewünschten von ber Regierung gu befolbenben Banberlebrer bie Bilbung von Ameigvereinen n. f. w. Die Sperrgitter nennt er und ebenfo ber folgende Rebner herr Rwiattowsti- Liffa unentbehrlich: herr Lebgen Sannover empfahl u. A., bas Sperrgitter über ben Brutraum au legen. (Meines Wiffens mirb es in Schlesmig-Solftein faft ausnahmlos fo gemacht. K.)

Bor Beginn ber Berhandlungen am 2. Tage machte ber Berr Brafibent bie Berfammlung auf Die freigelegten Wandgemalbe im Rathhausfaale aufmertjam. In Das Directorium ber Berlepich-Stiftung murben gemablt bie Berren: Batter, Silbert und Gunther. Desgleichen murben bie Berren: Bogel, Rabbom und Rmiattowsti in eine Rommiffion gemablt behufs Erufung eines Antrages jur Bilbung eines 3mfer-

Chiebsgerichte.

VL "Raffen und Raffengucht." Der Referent. Berr Bilbert bezeichnete bie taufafifche Biene als: fromm, faul und fortflangungenntuchtig und marnte por ihrem Antauf. Berr Bogel fuchte bies Urtheil an milbern, fagte aber: "Rur meine Wegend paßt bie fautafifche Biene nicht." Berr Sanfen - St. Betereburg fuchte bas zweite Brabitat umguftogen, raumte jeboch ein, bag bas Enbresultat ihrer Arbeit ben 3mfer nicht befriebige. herr Lehgen wies auf die Ruganmendung bin. Berr Dund . Glinde unterließ nicht, Die enprifche Biene gu loben, mabrent Berr Dgiergon Die gelbe italienifche allen andern vorzog. Wahrend von einer Beiprechung über bas Rormalmaag abgefeben murbe, übernahm bie Beantwortung ber grage:

VII. 2Bas muß gefcheben, um bie in: lanbifche Bienengucht gu forbern und inwiefern baben mir bie Unterftugung bes Staate ju erhoffen?" herr Rmiattomofi - Liffa, Er empfahl obligatorifchen Unter - Uebrigene maren Die Roniginnen gum Theil fcon,

richt in ber Bienengucht an ben Lebrer: Seminarien und angemeffenen Roll auf ausländischen Sonig. Graf Bfeil munichte feitens ber Bereine grobere Anftrengungen jur Bebung ber Bienengucht und empfahl bas Lefen großerer Imterzeitungen. Berr Rabbom fürchtete meniger bie ausland. Ronfurrens, munichte aber, bie beutich. ofterr. Imfer mochten aller Belt geigen, baf ibre Brobufte bie beften finb. Durch bie Berbindung ber Bienenauchtvereine mit ben landwirthichaftlichen Centralvereinen fei man ber Staatsunterfingung ficher. Berr 31gen weift auf bie Befahrlichfeit bes amerifanifchen Sonige bin, und begiebt fich auf Coelin, mo bie Raulbrut aufgeraumt babe, weil bie Bader bie leer geworbenen ameritanifden Sonigtonnen offen bingeftellt batten. Er empfiehlt Ansfiellungen ber Lotalvereine. herr Claifen fprach gegen Die Beftenerung eingeführter lebenber Bienen mit Rudnicht auf die hollandifche Grenge. Berr Lehgen rebete bem Schutgoll gang entichieben bas Wort. Berr Silbert befdrieb in ftarten Anebruden bie fchlechte Beichaffenbeit und Die Gefahrlichteit bes eingeführten Sonige. Chlieflich murben fammtliche Antrage angenommen, Die Befteuerung lebenber Bienen abgelebnt; Die öfterreichifchen Ditglieber hatten fich ber Abstimmung enthalten.

VIII. Auf Borfchlag bes Biceprafibenten marb ale Ort ber Banberverfammlung für 1882 Biener-Reuftabt gemablt und fobann für 1883 Frantfurt a. Dl. mit großer Dajoritat in Ausficht genommen. Gegen Samburg mar geltend gemacht worben, bag Dieje Stadt für eine folche Berfanimlung zu groß fei; auch murbe bemertt, bag man ev. Samburg erft in Ausficht nehmen fonne, wenn von ba ans Ginlabungen

tamen.

Der Berr Brafibent ichloß fobann bie Berhandlungen in üblicher Beife. Berr Graf Bfeil prach nur noch ben Betreffenben ben Dant ber Berfammlung aus.

Die Musftellung enthielt, wie fcon vorbin bemerft, 5 Gruppen,

1. Gruppe: Lebenbe Bolfer. es fiber 100 lebenbe Bolfer und 50 Roniginnen aller Raffen, jeboch im Bangen wenig ftarte und manche fogar recht magige Bolter. Es wird fchwer, bie darafteriftifden Eigenschaften ber verschiebenen Raffen genau fennen gu lernen. Der Gine bat bubiche gelbe Roniginnen ausgestellt, welche er Enprier nennt, mabrend ber Anbere feine fcmargen Roniginnen ale Enprier bezeichnet. Berr Dr. Dgiergon bat mobl Recht, wenn er fagt: "Ce giebt nur gelbe und ichmarge Bienen; alle anders gefarbten find Baftarbe, Die nie conftant bleiben!"

manche waren aber nur flein. Der Preis war verhaltnißmäßig fehr hoch. (58 Ausfteller.)

2. Gruppe: 2Bohnungen, Befonders bauerhaft und bubich in allen Theilen maren bie Bogenftulber von Ceibel-Rallersleben. Aleisner-Mich (Bohmen) hatte einen auf allen 4 Geiten mit Glas perfebenen Beobachtungeftod ausgestellt, ber fehr fauber und genau gearbeitet, nach außen hubich vergiert und babei billig mar. (30 M.). Huch Die von Gunther-Bispersleben ausgestellten Bohnungen maren febr gut, nur etwas theuer - eine Cechebeute 3. B. toftete 90 .4. Cbenfo maren bie pon Couls & Gubler Budow und bie Rabmenbeute von Rofter Limburg wirflich empfebleuswerth. Renheiten maren in Diefer Abtheilung nicht : einige Abionberlichfeiten maren freilich ba : fo 3. B. eine Beute aus Stroh mit einem pyramibenformigen Auffate beffen Gebrauchsweise mir nicht flar geworben ift. Es maren in Diefer Gruppe

71 Musfteller. 3. Gruppe: Berathe. (71 Aussteller). Diefe Gruppe mar febr reichhaltig. Sonigichleubern maren in allen Ronftruttionen ba: mit Biebichnur, mit Rammrabern, mit Frittionebetrieb burd Cheiben und Stange u. f. m. Ale neu ift eine Schleuber ju bezeichnen, in welcher bie Rahmchen mit einer Seite nach unten gestellt, wie bie 4 Bindmublen: flügel an einander fteben ; Die Baben follen baburch auf beiben Geiten gleichzeitig entleert werben, mas jeboch allgemein bezweifelt murbe. Junge Baben mit etwas gabem Sonig burften auf Die Weife nach einigen Umbrehnngen vernichtet fein. Die Schleubern mit Rammrabern machen viel Beraufch und find immer febr theuer. Die Schleubern mit ber Conur ohne Enbe und mit Rriftionebetrieb merben ftets bie beften bleiben. Ginige Chleubern maren mit einer Ginrichtung gur Bafferbeigung perfeben - nicht ju empfehlen! es ichleubert fich am besten, wenn man bie Baben unmittelbar porfer bem Stode entnimmt. Die von mir ausgestellte Schleuber (welche pramiirt murbe), bei melder bas Getriebe unter bem Rubel anaebracht ift, fo bag bie Saspel gang frei ift und bie Baben in ber Erommel gewendet werben tonnen, fand allgemein Beifall, mogegen Schlag's patentirte Schlenber burchaus nicht gefallen wollte und mir als ein Beugniß ber Erfindungsjucht ericbien. Ginige fleine, fur zwei Baben eingerichtet, maren fehr gut gearbeitet und fehr brauchbar. An ben fonftigen Gerathen mar fein befonberer Fortidritt ju bemerten, abgejehen von einigen Berbefferungen an Bachsauslaffingsapparaten. Befonbers preis: murbig waren Die von Bohm Aich ausgeftellten Apparate. Rleinere Gerathe: Babengange, 2Baben: meffer, Imterpfeifen Rauchmafchinen Sauben und bergl. maren in einer übergroßen Angahl ausgeftellt und jum Theil in eleganter Musitattung. Bon ben Sperrgittern ermiefen fich nur bie que Bintblech geftangten als genau, mahrend bie aus bolg verfertigten ungleiche Durchgange batten. Gine Rreisfage mit Friesporrichtung fur Rabmenholy mar hubich und febr brauchbar. Ermabnen muß ich noch ber Bienenabtehrmafchine. Babe mirb amifchen amei Balgenburften binburch gezogen; bie Bienen fallen in ben unter ber Da= dine ftebenben Raften. Das ift bie Meinung bes Erfindere, aber nicht biejenige ber geburfteten Lieblinge, melde bei ber prattifchen Brobe miberfpenftig und muthend murben, fo bag ber Mugfieller ertlarte, es mußten bebedelte Waben fein. 216 ob es bei folden noch ber Dafdine beburfte! Chenfo ermabnenemerth erfcheint mir ein patentirtes Bluchlochverfcluß - eine luftbicht fcliegende Thur nach Art ber Regulirofentburen! Die Luft foll bann burch ein Drathgitter von unten in ben Stod gieben. Gin Berichluß toftet: 6 . und ift bas Batent gleichfalls für Gelb gu haben.

4. Gruppe: Brobufte. (82 Ausfteller), Diefe Gruppe mar bie reichhaltigfte und mar es ichwierig. unter allen Guten Das Befte gu finden. Am meiften vertreten mar Sonig in Glafern, jeboch mar auch Sonia in Cheiben, und gwar nicht nur in einfachen Scheiben, fonbern auch in allen nur bentbaren Formen vertreten. Go batte Jofeph Rrab Dochbeim Bogel, Sterne, Blumen, theilmeife febr icon ausgebaut, ausgestellt. Bou Gunther-Gispereleben maren ausgebaute Schuffeln und Gloden, fowie aus Bache geformte Riguren ba. Duller Ropenhagen batte Deth und Boniamein. Duntel . Bebefee eins bis Gjahrigen Sonia in Glafern ausgestellt. Much Guttermaben aus Ruder waren ba. Die Mittelmanbe von Schulg & Guhler, fomie von Griebrich maren ausgezeichnet in ber Breffung; Diejenigen von Reumann . Rlottbed zeigten nur matte Breffung, murben aber pramiirt. Die Bienen nehmen gewiß teinen Unftog bran! Für meinen Sonig erhielt ich ein Diplom.

5. Gruppe: Lebr mittel, 137 Aussieller, N. radefriptt bater eine Canmiung von Hönispflänger, bie im August und September blüchen, geliefert, Die Benunderung aller Betügere erregten die Reliefülder von Ler ch. 13auenhoft: Wienenschaften unt ihren Keinben; ein Anabeleid mit seinen Beluchern u. i. m. — wirtlich ausgezichnet gearbeitet. Ein sehr gober Dornissend mar iste von Schaulufligen umflanden, murde aber burch vielfauben ein sehr gober Dornissenden weren geleichlich ung Wiltfolligen mit Rehaparten noven geleichlich und Brittolligen mit Rehaparten noven geleichlich und Brittolligen mit Rehaparten noven geleichlich und Brittolligen mit Rehaparten noven geleichlich Britter Brittolligen mit Rehaparten von Stöden, Blienen haufern, Pavillons u. f. w. in hubscher Mus-

Die Erfurter Ausstellung ftellt fich ihren Borgangerinnen murbig an bie Ceite und übertrifft wol manche berfelben bebeutenb. Der Befuch ber Ausstellung mar ein fo bebeutenber, bag am 2ten Tage, wie man mir fagte, 1300 M. an Gintrittegelbern eingenommen murben. Daß es nicht allen Anoftellern nach Bunich ergebt, ift unvermeiblich. Rugen mochte ich es inbeft - und fpreche babei unbebingt im Ginne Bieler - bak beim Anfauf gur Berloofung bie Aussteller febr ungleich bebacht murben. Ginigen Ausstellern aus ber Rabe Erfurts murben faft fammtliche Begenftanbe abgenommen, mabrend ben aus meiter Gerne und aus bem Muslande aefommenen Ausstellern fo gut wie nichts abgetauft murbe, fo bag biefelben fich genothigt faben, ihre Cachen, namentlich Souig, fur jeben Breis ju vertaufen, um Rudtrausport und Bruch au permeiben. ")

Die lieben Leier bes Bereinsblattes merben om mit feine Selderbeitung ber Seltichteiten und Bergnidgungen, an benen ich etwa theiligenommen, erwarten. Man som ibm dem die die Genemmen. Erpeile muß ich indes auerfennend berwercheben, daß dere Zeichneibere Ar ub pe fich der Selchneiber Seltschafte mit dentil großer Liebentwürdigtit als Sachfunde mit dentil großer Liebentwürdigtit als Sachfunde mitbeitel.

#### Ein verläumdeter Dogel.

Das Rotischmangen (Sylvia Phoenicurus) wird den Bierengiddert abättig angeflogt und berfolgt, weil es für einen Bienenieind gehalten wird. Solche Bienengischter find im Frethum, und nut weil sie ichr oderstädisch ober auch garnich beobachten, verfallen sie diesem Frethum. Manche mögen vielleicht bols folgenderungen sollteicht verschaften.

Des Kultschwängen ist ein Jänktensogel, die Bienen find Jackten, abe infile abs Sultschwängen auch Bienen. Serken wir die Sache etwas näher an, so möllen wir zugeben, das das Anschliftmänigen en Jänktensogel fit; wahr ist ferner, daß das Waltschwängen genen im der Näche om Bienenflähren nistet und filg oft und viel vor den Bienenflähren kreumtreißt. Wher nicht wahr ist, die höche Toget Bienen frist und seine Jüngen mit Bienen Au. Wer eigerers befaupet, der priefen infile aus

Die Reb.

Erfahrung, fonbern lagt fich nur burch bas Borurtheil ber Denge leiten. Ginfender Diefes, ein Beobachter ber Bogel bon Jugend auf, fann es burch jahrelange Beobachtung und vielfache Erfahrung beweifen, bag bas Rothichmangden fein Bienenfreffer ift: Coon mehrere Jahre niftet ein Rothichmangchenpaar in meinem Solgftall, in unmittelbarer Rabe meines Bienenftanbes. Der Bienenftanb befindet fich einige Meter von bem Genfter meines Arbeitegimmere entfernt und ein icharfes Muge tommt meinen Beobachtungen trefflich zu ftatten. Schon am fruben Morgen finben fich Die Rothichmanachen unter meinem Bienenftanbe ein, fie bewegen fich munter bin und ber und fuchen Butter für ihre Jungen, piden auf ben Boben, tragen aber immer etwas Beifes in ihrem Schnabel. Der Befuch wiederholt fich. Die Bienen fliegen bereits fummend aus und ein. Das Rothidmangden fent fich in ihre Dabe, ja fogar bor bas Flugloch; es ift gang bon Bienen umichwarmt, - merfwurbig! es ichnappt nach feiner Biene. Es fliegt auf ben Boben, pid! ba hat es wieber etwas Beifes im Schnabel und fliegt bamit bem Refte gu. Bas bat es benn gefunden? Richts anderes ale eine bon ben Bienen getobtete Bachemotte ober eine beraus. geriffene Bienenlarve. Dag letteres namentlich im Frühjahr baufig portommt, wird jeber Bienenguchter bestätigen. Coviel ftebt bemnach feft, bag bas Roth. ichmanachen feine Bienen frift und feine Jungen in ben erften Tagen auch nicht mit Bienen agt. Daß aber auch bie bereits flugge geworbenen Jungen nicht mit Bienen geatt werben, burfte folgenbe Beobachtung beweifen: In biefem Gribjahr niftete ein Rothidmanachenpaar auf bem Balten eines Dachfenfters. gegenüber meinem Bienenftanb. Taglich fonnte ich beobachten, wie fich bie Boglein fuchent por bem Bienenftanbe bin und ber bewegten und ftete etwas Beiges im Schnabel forttrugen. Gines Tages mußte ich gu meinem Erftaunen feben, wie ein Rothichmangden auf etwas Comarges lospidte und baffelbe bem Refte gutrug. Gollte es mirtlich eine Biene fein? Im nachften Mugenblid febrte es gu berfelben Stelle gurud und pidte abermals auf etwas Schwarzes binein. Raich marf ich mein Meller nach bem Bogel; er ließ ben fcmargen Gegenftanb gurud unb floa bavon. 216 ich nachfah, war es - eine ichwarze Raupe. Dies beruhigte mich einigermaßen, verfchaffte mir aber boch feine abfolute Bewiftbeit über bie Unichablichfeit bes Rothichmangchene. Deshalb ftellte ich mich an einem truben, fühlen Tag binter bas Beniter bes bejagten Dachlabene. Die Bienen flogen fparlich und anbere Infetten maren garnicht au feben. 2116 bie Alten eben ibre fluggen Jungen atten, öffnete ich raich bas Fenfter, nahm bie Jungen aus bem Reft, totete fie ichnell und

<sup>\*)</sup> Terjelbe Uebelstand machte sich vor zwei Zahren ebensalls in Brag in aussäuliger Beise geitend und gab dort zu gerechten Umwillen mehrscha Anlaß. Es wäre gewiß gut, in Zufunft die Antaufe-Kommissien doss zu instrutten, daß bei Anfauf von Vertooiungsgegenständen billiar Rindsstaten etwos mere Reachtung fahren.

fegirte fie. 3ch öffnete Schlund und Dagen mit aller Borficht und legte ben Inhalt bes Dagens auf ein Blatt weißes Bapier. Es waren nur Rafer (barunter amei vollftanbig erhaltene Springtafer) und Rerne von Johannisbeeren, Die fich vorfanden. Celbft mittelft bes Difroftops tonnte man auch nicht bie Cour von einer Biene entbeden, wohl ber ichlagenbite Beweis bavon, bag auch bie ermachjenen jungen Rothichmanachen nicht mit Bienen gefüttert werben. Ich gehe weiter und behaupte: Rein Insettenvogel frift Bienen. Es ift gur Benuge befannt, baß ber Bienenftachel felbit bann noch vermundet, wenn berfelbe bereits von bem Borber ber Biene abgeloft ift, und baf bas barin enthaltene Gift noch fortwirft. Baren nun auch bie Banbe bes Bogelmagens unempfinblich gegen ben Bienenftich (mas faum angunehmen ift), fo mare boch die Mundhole und ber Schlund vermundbar; und baß es beim Erichnappttoerben einen Stich abfest, wird Riemand bezweifeln. Es ift beshalb angunchmen, bag ber Inftinft bie Bogel von bem Genuß ber Bienen abhalt. \*) Muf Grund obiger Beobachtungen ftebt jedenfalls bas feft, bag bas Roth: ichmangen feine Bienen frift und auch nicht mit Bienen att, bag es vielmehr ein nüblicher Singvogel ift und als folder einen gerechten Anfnruch auf unfere Schonung und Bflege bat.

## Das Gingraben der Bienen.

Beim Berannaben bes Binters tritt an ben 3infer bie Frage beran: welche Urt ber Ginwinterung bie beste ift, jumal wenn es gilt bie Bienen mit geringem Borrath burd ben Binter gn bringen. Es unterliegt feinem Rweifel, bag bas Gingraben beam. Ginmieten ber Bienenftode fich am meiften empfiehlt, porausgefest, bag bas gur Berfügung ftebenbe Terrain fich bafür eignet. Bogel fagt in feiner "Bonigbiene": "Bollig buntel und gegen alle Beunruhigungen geschütt, fieben Die Bienen in einer Erbarube: auch erhalt fich in ihr die Temperatur ftets giemlich gleichmäßig. Dan mache bie Erbgrube an einer erhabenen Stelle etwa 1 m. tief. Damit bie Bobenbretter nicht Renchtigfeit angieben tonnen, fo ftelle man alle Stode auf eine Unterlage. Ueber Die Grube legt man bann Querbalfen und über biefe Bretter, fo bag ein einfeitiges Dach entfieht. Auf bas Dach wirft man minbeftens 60 cm. boch Erbe. Rings berum macht man ein Grabden mit Abfluß, bamit bas Conee- und Regenwaffer gut ab:

\*) Dieje Behauptung ift in ber That gu funn. Jeder 3mter hat bom Wegentheil bie ichlagenbften Beweife. Die Reb.

fliegen tann. Bringt man über ber Grube noch ein Dach an, befto beffer, bie Stode fteben bann um fo trodner. Roch beffer ift es, bie Erbgrube in einem in Rube liegenben Schuppen ju machen. Der Grube etwa mittelft einer Trainrohre ein Luftloch gu laffen, ift nicht einmal rathfam, weil Licht burch bie Robre einfallen tonute. Mus Erfahrung fann ich verfichern, bag bie Bienen in einer Erbarube nicht erftiden. Bergrabene Bienen find immer von einer feuchten Buft umgeben, fo baf bei ibnen nie Baffermangel eintritt. Stode, melden ich Ranbis in Studen einftellte, vergrub ich ftete in Die Erbe und nie fehlte es ben Bolfern an Feuchtigfelt gum Muflojen bes Buders. Gelbft Bolter, welche nicht einmal einen vollständigen Wabendau haben, überwintern gut in ber Erdgrube. Der Boltsabgang ift bochft undebeutend und bie Boniggehrung noch geringer als im Binterlotal. Das Bergraben ift bem Ginftellen in ein Binterlofal auch beshalb porgugieben, weil bie Bienen in ber Grube vom November bie Ende Darg fteben fonnen, ohne baß ein Ausflug nothwendig mare." (Bergl. p. Berlepich, "Die Biene", Ceite 551.

Das Ginmieten wird bem Gingraben vielfach porgezogen. Die Arbeit ift eine leichtere; Die Gefabr von ju großer Teuchtigfeit beläftigt ju merben, geringer. Debrere Mitglieder bes Reumunfter'ichen Bereine haben icon Jahre lang ihre Bienen mit gutem Erfolg in Erbmieten übermintert.

Rwigtfomsfi-Liffg empfiehlt in feinem neuen Berichen "Der praftifche Bienenwirth" folgenbes

Berfahren als burchaus zuverlaffig:

"Es werben je 4 und 4 Stode aufammengeftellt, boch fo, bak einer von bem andern minbeftens 10 cm. entfernt fteht. Un ben Langenben merben A, welche bie Bienenftode amei Solgbode A etwa um 10 cm. überragen, aufgestellt. Die Breite ber Solgbode muß etwas weiter als bie ber Stode fein. Run folagt man auf bie Lanaund Breitseiten ber Solabode mit einem Drathnagel an jebem Enbe alte Bretter auf, welche von ber Bobe ber Ctode bis an Die Erbe geben. Mls. bann überichüttet man bie gange Ginfaffung mit Walbitren. (Richtennabeln) etwa 30 cm. ftart. Damit biefe aber nicht von ftarfen Sturmen ab: geweht werben, legt man barauf alte Bretter, Rloben 2c. Die Bienen werben unter biefer Bebachung außerordentlich gut überwintern und wenig gebren. Dlaufe tommen nicht beran, ba fie alles Bargige meiben. - Rwedmagig ift es, noch um Die Umbullung unterhalb etwa eine Sand tiefe Furche ringe herum gu gieben, bamit bei großem Schneefall und eintretenbem Tauwetter bas Waffer in die Furchen abgeleitet wird, wodurch die Bienen außerft troden fteben."

#### Berichte der Spezial-Vereine.

Berein auf Robr. Dit ber am 8. Juli b. 3. in Bof abgehaltenen Thiericau und Ausftellung landwirthicaftlicher Gerathe mar eine Musftelling bienenwirthichaftlicher Gegenstande verbunden und batte unfer Berein au bem Enbe ben orn. Wanderlehrer in Riel erfucht, ju ericheinen und aus bem Magazin bes Centralvereins einige Cachen fur bie Musstellung mitzubringen. Diefe Gegenstande gufammen mit ben pon unferm Borfigenben orn. 3. 3. Burgenfen- Alferfum ausgeftellten hubichen Gerathen und Wohnungen gaben bem Laien ein recht anfprechendes und lehrreiches Bild von bem beutigen Ctanbe unferer Bienensucht und fomobl ber Wanberlehrer als Ditglieber unferes Bereins bemubten fich, ben vielen Schauluftigen Die nothigen Aufflarungen über 3med und Bermenbung ber einzelnen Begenftanbe ju geben. Der bewegliche Bau, Die funftlichen Mittelmande, Die Bonigichleuder, Die ausgebauten Glasfanden zc. erregten ein lebhaftes Intereffe fowohl bei ben Landleuten als namentlich auch bei ben Babegaften und lettere gaben auch bie Raufer fur ben von frn. 3. 3. Jurgenfen in Glashafen ausgestellten Sonig ab. Leiber mar es unferem Berein vom Ausftellungscomite verfagt worben, lebende Bienen auszuftellen, fonft murbe auch gewiß ein Beobachtungsftod besonbers 3ntereffe erregt haben. Die Imfervereine follten allejammt es nicht unterlaffen, landwirthichaftliche Schauftellungen fur ihre Zwede auszunuben, um bafelbit ihrer Cache niebr Freunde zu geminnen. n.

#### Aleinere Mittheilungen.

Mittel gegen ben Stich ber Bienen, Beopen und Sprniffe. Benn ber Imter fich aus Bienenftichen auch nicht viel macht und allmablig gegen biefelben unempfindlicher wird, fa giebt es dach Manche, benen ein mirffames Gegenmittel, meldes gleichzeitig leicht gur Sand ift, willtammen fein burfte. Ein fatdes Mittel empfiehtt ein Dr. med. S. S. in ber "Deutich. 3tg."; berfelbe fcreibt : Mus Anlag Des Feuilletans in Rr. 3027 Dee "Dentichen Beitung", in welchem van ben febr fcmerghaften Stichen Der Bienen bie Rebe ift, mag her ein ficher wirtenbes und baufig fofart gu erhaltenbes Mittet bagegen befannt gemacht weeben. Die gewöhnfich empfablenen Umichtage belfen blutwenig, benn bie Urfache ber Schmergen und ber Entgundung, bas Gift, welches wefentlich ans eancentrirter Ameijenfauee befteht, wird burch fie weber entfernt, noch neutralifirt. Das testere thut vallfammen und augenblidlich Anmaniat, ber jogenannte Salmiat. Spiritus; praftifch ift er, aber werthlas, ba man ihn faft niemals jur Dand bat. Bermage feiner chemifchen Bufammen-fepung, indem es tablenfaures Ammaniat enthalt, wirft aber ebenia bas pan mir in ber Rath bes Augenblide entbedte Dittel, bas Brobuft ber tradenen Deftiffatian beim Zabafrauchen, bas haufig aligenblidlich ober wenigftens

fehr balb gu haben, indem ber Beftachene aft felbit Raucher ift ober ein falder fich in ber Rabe findet. Es ift bies ber Gaft, ber fich im halfe ober im Abgug ber Bfeife beim Rauchen anfammelt. Diefen trapit man auf ben Stich, nachbem man ben etwa parhandenen Stachel entfernt bat, und reibt ibn fanft in bie Stichmunde ein. Der Schmerg bort augenblidlich auf, und es falgt, wenn Dies unmittelbar nach bem Stiche geschieht, auch feine Beichwulft, bei einiger Bergogerung aber nur eine geringe. 3ft fein eigentlicher Tabatjajt barbanben, fa vereeibt man Die im Bieifenhals, im untern Pfeifenrahe ober in ber Cigarrenipipe borhandenen Schmiere mit Baffer, Speichel aber allenfalls Branntwein auf ber Stichmunde und eegielt benfelben Erfalg. Gind nur Cigarrenraucher ba, welche ahne Mundftud rauchen, ja reibt man bie Stichwunde nit bem unteen Enbe ber Cigaree, die man babei tuchtig gufammenbrudt, um ben Gaft berauszuquetiden. muß abee bach etwa fcan jur hatfte geraucht fein. Die Birfung ift bann nach fehr ausgeebig; ift jebach nur ein fleines tudien heruntergebrannt, fo ift fie atet ichmacher, immer aber werben nach Schmers und Beichwulft geminbert. 3ch babe biefes Mittel aft erpeobt, und gwar auch in zwei erwas bebenflichen Fallen, nämlich bei einem Wespen-tich in das abere Augenlied und zwei Sarniffenftichen in die Bange knapp unter bem Auge. In dem erften Falle wenbete ich bie ban mir halb gerauchte Eigarre, im greiten Raffe bie perbunnte Schmiere aus einem Munbftude an : beibemale verichwand ber Schmers in einigen Mugenbfiden vereimmate verimmand ver Sommers in einigen Augenbulen, und bie nachfelgende Beidwulft mar febr gering. In einem britten Falle – fund Bienenstiede auf bem Auden ber hand – wo die Jaude aus einem Algust jur hand bur, horte der Schmerz augenblicklich auf und es einfland gar eine Geichwulft. Das Buttet ift untreitig bas mirffamite und peaftiidefte unter allen bieber porgeichtagenen. Bei biefer Gelegenheit mag noch nebenbei ermant werben, bag bas fehr laftige Beennen und Juden van ben Stichen ber Duden (Gelfen) burd Baichen mit Branntwein aber Spiritus febr gemilbert wirb.

Fortfchritt ber Bienengucht in ben Bereinigten Stanten. Die jahrliche Braduftian ber Bereinigten taaten Marbameritas betraat etwa 17% Millionen Rilogramm honig. Gine Firma in Rewnart befitt 12000 Schwarme, anbere Buchter haben 3-6000. Dit Farmern und Gartenbefigern merben formliche Bertrage abgefchlaffen für Aufftellung von Bienenhaufern innerhalb ihres Teeritariums, Die eine beftimmte Mugahl Schmaeme enthalten. Betläufig 4-6 Rilameter entfernt werben bann anbere Bienenbanfer aufgeftellt. Die Bahlung leiften bie Bienenbefiger entweber in Gefb aber in Antheiten am Ertrage. Durchichnittlich enthalt 1 3ach etwa 28-30 Schwarme und ergibt 28-30 Rilo Danig. Die Abtaartung ber Bienenhaufer befargen von bem Befiter angeftellte Beute, bie fich ber neueften Erfahrungen hierbei eriatgreich bebienen. Runftliche Baben werben neueftee Beit mit ausgezeichnetem Die fruberer Beit bargefclagenen Erfatge angewenbet. bunnen, runbtiden Bacheblatter, fogenannte Tabtettes, um ben Bienen ben Babenbau gu erfeichtern, haben fich nicht bemahrt. Bei bem funftlichen Wabenbaue, ber bias bie eiften Rubimente einer Babe ben Bienen bietet, beweift bie Erfaheung. bag in faum ber Satte ber Beit als fauft biefelben mit Sanig gefullt werben, maburch febenfalls bie Ertragefabigteit mejentlich gefteigeet mirb.

Rahrbaft und Rohr wird neuerdings statt der ausgespaltenen halgidienen vielsach zum Naben der Strabforde verwandt und ist dazu in der That sehr zwednichig, weil starf und billig. Ihr andere Zwede wird das Rahr nach seiner Farbe fortiet und das weiße am theuersten besohlt. Fur ben Bienensuchter tommt bie Farbe nicht in Betracht, fonbern nur Die Dauerhaftigfeit, er tann gtio broungetbes Robr con porguglicher Gute und boch billiger faufen. Bir mochten biejenigen Inter, welche Strob-forbe machen, an Beinr. Freeje-Riel, Dammitrafe 26 verweifen. Derjelbe wird ihnen bas Rabere über Berth und Breis von Robr und Rohrbaft bereitwilligft mittheilen. (Giebe Angeige).

#### Perficherungsverein betreffend.

Seit meiner lethten Befanntmochung (fiche Bereins-blott für August) find bem Berein noch folgende Mitglieber beigetreten: Ans bem Berein Borbesholm Schuhmacher 306. Buld, Regenharrie mit 9 Bottern; aus ben bireften Mitaliebern bes Centralvereine Lebrer Rabl, Ridlingen pr. Bornhooed mit 8 und Lehrer Boblgehagen, Brojens. bort pr. Riel mit 80 Bolfern. Dem Berficherungeverein gehoren mithin jest 336 Mitglieber mit 6282 Bolfern an. Tosbori, ben 26. Geptember 1881. S. Stane.

p. t. Raffirer Des Berficherungevereine.

## Beitrage pro 1881

hoben ferner entrichtet: Berein Breet (6).

## Mngeigen.

- 1. Fehmornicher Berein: Beriammlung am Conntag b. 9. October. 11/2 Uhr Rochmittage pracife. Tagesorbnung:
  - 1. Bericht über Die Delegirtenversommlung au Reumunfter Bericht über bie Banberverfommlung gu Erfurt.
  - 3. Erntebericht. 4. Bücherwechfel.
- 2. Berfammlung bes Bienenguchtvereins für Reumuniter und Umgegend om Sonntag ben 9. October, b. 3., im "Tiooli" ju Reumunfter. Anfong:
- 1 Uhr Rachmittage. Tagesorbnung:
  - 1. Bereinsangelegenheiten.
  - 2. Meine Erfahrungen über ben Anfauf itolienifcher
  - Romainnen. Refer .: Lehrer Beftphalen Brofenlande. 3. Die biesjahrige Ginminterung.
  - 4. Beiprechung über Berficherung ber Bienenftanbe
  - gegen Generagefahr. 5. Fragetaften. lim gablreichen Befuch biefer testen Johresberfamm-bittet Der Borft an b.
- 3. Berfammlung bee Bienenguchtbereine fur Oldenburg und Umgegend, om Conntag, ben 9. Oribr. b. 3. im Bereinstofal in Cibenburg, Rachmittogs 2 Uhr.

Tagesorbnung. 1. Rothwendigfeit eines Befeges über bie Bienengucht. 2. Welche honigforten follen wir porgugemeife ju geminnen fuchen?

3. Rejuttate ber biesiahrigen Sonigernte. Der Borftanb.

4. Berfammlung bee Bienenguchtoereine für Reuenfrug und Umgegend, am Conntag, ben 16. Octor. b. 3. in Reuenfrug, Rachmittage 2 Uhr. Tagesorbnung

1. Referat bes herrn Schramm über Die Deligirtenberfammlung in Reumunfter.

2. Ueber Bienenwohnungen mit beweglichen Boben, 3. Ernteertrage pro 1881 und einguminternde Bolter. Der Borftanb.

5. Borbesholmer Berein. Conntog ben 16. Detbr., Rachmittage 3 Uhr, Berjammlung im Bereinelotal.

Togesoronung. 1. Bericht über Die Erfurter Berfommlung.

2. Berthetlung bon Bienenideriften. 3. Minheilung über Juderfutterung ber Bienen im Berbit und Frubiahr.

4. Bericht über ben Derbftertrag ber Bienen in ber Saibe. Der Borftanb.

6. Berein Schonfirchen, Berfammlung, Conntag ben 23. October, Rochmittags 3 Uhr im Bereinstofal.

- Togesorbnung. 1. Die Berbftfütterung. 2. Die Emminterung.
- 3. Bejdaftliches.

Der Borftanb.

## Rohr und Rohrbaft

jum Raben von Bienenforben, à Bfb. an 30-40 Bf., au hoben bei Beinrich Freefe, Riet . Dommftroße 26.

Ein Bienenstand,

beitebend aus 17 Bolfern in Raften und 7 Botfer in Rorben, fowie 32 leere Raften, theite Stanber, theile Lager, ift bon Untergeichnetem billig gu faufen. Huch werben einzelne Bolfer und leere Raften ab-

gegeben, fowie verichiebene Gerathe. Schlomerebori. 2B. Lorengen.

## Literarische Anzeige.

Durch bie Redoftion poftfrei gu begieben : Gravenborft: "Brottijder Imter." 3 & Boget: "Die honigbiene." 8 & 40 Bf. Anobland "Imterregetn in Knittetoerjen." & Auft.

Lebzen: "Die Sauptftude aus ber Betriebemeife ber Luneburger Bienenaucht." 1 .4 50 Bi.

Inholt: 1.Die 26. Bonderverjammlung beuticher und öfterreichischer Bienenwirthe uom 5. bis 8. Geptember 1881 in Eriurt. 2. Gin verlaumdeter Bogel. Das Eingraben ber Bienen. 3. Berichte ber Spezialvereine. 4. Rleinere Mitthetlungen. 5. Berficherungeberein betreffenb. 6. Beitrage pro 1881. 7. Angeigen.

Drud von Schmidt & Rlaunig in Riet. - Berlog Des Centralvereine. - E,pedirt om 3, Oftbr.



einsmitglieder fönnen das "Bereinsblatt" durch jede 11 für den Halbjage-Peris vom 1. "C. incl. Boftdetelsen. Migegen jeder Vert werden mit 20 Pffg 1nt die gewohntliche Treckself berechnet

des Schleswig-Holsteinischen Centralvereins für Bienenzucht.

Redigirt unter Mitwirfung tes Borftanbee vom Centraljefretar Gl. Audrefen, Johannieberg b. Riel.

# In das Tödten der gefunden Bienen fpekniativ, reutabel?

Diefe in erster Linie für ben Rorbimfer fo wichtige Frage beantwortet L. S.iber in ber "Bienenzeitung" wie folgt;

In meinem Bienenbuche fin ber 7. Mufl. G. 33) fieht ber Cap: "Die Bienenmorder tonnen nicht fpetuliren, nicht ju ihrem Bortheile rechnen." bier finge ich Diefein Cat noch bingn: Golde meinen, mittelft bes Tobtens fonnten fie einfacher und ficherer aus ihren Stulpforben ben Sonia und bas Mache ernten. Gie wiffen ober bebenten aber nicht, bag man in ben Stoden mit beweglichem Ban noch viel bequemer und boffer ben Heberfluß gewinnt und babei boch bie fort und fort produgirenben Thiere leben lagt und gubem meit mehr Sonig gewinnt, indem man ben Sonigvorrath ben gangen Commer ftete umint, bie Waben ausidlenbert, Die geleerten Waben wieber einftellt, wiederholt und wiederholt fullen lagt, und fo Diefe Thierden immer aufe Reue fur une gur Thatigfeit auregt und zwingt. Der Bienenmorber erntet gwar ben Ueberminternugshonig ober mas Die Bienen, am Leben gelaffen, gehren murben; allein diefe fonnen und ja fcon im nachften Sabre Diefes vielfach erfegen. Barum benn biefe lieben Thierden tobten, wenn fie und boch nur lebend unplich fein fonnen? Tobtet man benn gute Ruchtfuhe, gute Buchtichafe, gute Buhner, Ganie, um beren Dild, Wolle, Gier ober Gebern gu befommen? Doer wer tobtet ein gutes Bferd, wenn fein Guttervorrath ausgeht und noch bie Dloglichfeit porbanben ift, foldes gu taufen? Rein, folde nubliche Thiere last man fo lange, ale es ibr Alter erlaubt, leben, wenn man auch zeitweife fchwere Opfer für beren Erhaltung bringen muß. Golde nugliche Sausthiere find auch unfere Bienen, Die uns, wenn wir fie leben laffen und in Rothzeiten fur ihre Erhaltung beforgt find, ftete ernenerten Gewinn periprechen. 3a, unfere Bienenvolfer merben nie ju alt; fie verjungen fich alljahrig von felbit unb Die Ronigin auch alle 1-2 Jahre burch bie Ratur: einrichtung ober burch bas Buthun bes Buchters. Chenfo ber Bau. Dann tommt aber ber egoiftifche Menich und gerftort gewaltiam Dieje gottliche Ratur. Die andern genannten Sausthiere nugen uns wenn wir fie boch tooten wollen, noch etwas Erbebliches burch ihr Rleifch, Saut, Saare, Anochen, Gebarme 2c. Die Bienen aber Dienen getobtet gu gar nichts mehr. Alfo nochmal, warum biefes muithige, graufame, undantbare, unfpetulative

Morben ?

Dan faat auch noch gur Entschuldigung biefes Tobtens: "Es gabe in mancher Begend und manchen Sahren gu viele Bienen, eine Uebervolfernig; man muffe alfo bie Uebergahl ber Schwarme in Berbfte tobten, durfe bei einer vortheilbringenden Rucht nur eine bestimmte Angabl Ctammitode Diefe Sprache bat in mancher leben laffen." fdmarmreichen Begend, bei bem alten Stulpforbe und ber althergebrachten Bucht, mo bie Bienenpolfer fich faft alljahrlich aufe Doppelte und Dreifache vermehren, ibre Berechtigung, wie g. B. in Sannover, auf ber Luneburger Saibe, wo es faft feine Fruhjahretracht, nur Commer: und Berbft: tracht vom Beibeforn und ber Saibe gibt, wo man alfo bis Mitte Commers binein tonnenweife fpefulativ futtern muß, und bie Rorbe badurch bis gur Schwarmzeit fehr volfreich macht. Wo wollte man ba bei ftatt etwa 100 Stammftoden gu vielleicht 200 bis 300 fiberminterten Stoden bas Butter und die Beit jum Gnttern bas gange Frubjahr hindurch bis vielleicht Ende Juni bernehmen?

Aber tonnte man in folden Gegenben nicht bei unferm Sammemann in Brafilien in Die Lehre geben und fonnte mittelft folder zu vieler Schmarme in ber Schwarmseit Riefenvoller fich bilben ober burch Bufammenfliegen ber Schwarme bilben laffen und fo bavon Daffen von Sonig und Bache ernten? Muf Die gengnnte Art (Benütsma ber au vielen Comarme ju Riefenfcmarmen) verfcwinben bie Bienenmaffen nach und nach auch burch MIter, Bienenfeinde zc. Dan hat aber vorher Die Daffen noch jum großen Bortheile benutt und fich nicht bes Morbes nuglicher Thiere ichulbig gemacht. Go hatte man nicht gu viele Stode gu beforgen, murbe alfo auch Beit gewinnen.

Biele find gmar gegen bas Bilben folcher Riefenvolfer (wie & B. Sannemann 78 Comarme eines Tages gufammenfliegen ließ und 3 Riefenpolfer bamit bilbete) und meinen, Gingelichmarine wurden niehr eintragen. (Giebe Dr. Dziergon in Rr. 4 ber Bitg., und auch mir gebietet Die Ratur bierfelbit biefe Begnerichaft, fiebe weiter unten.) Diejes ift in guter Wegend und bei guter Tracht ficher richtig, baß 3. B. 78 Comarme einzeln auf: geftellt, mehr als 600 Rilo Bonig eingetragen batten, Die Sannemann von feinen 3 Riefen erntete. Allein in geringen Jahren und zu genanntem Zwede, um Manenmorde zu verhuten und boch noch erbeblichen Rugen gu ergielen, find fie ficher am Plage Dann bedente man, wenn in fo fcmarmreichen auch in diefer Begiebung nimmer fpringen.

Gegenben, wie bei Sannemann, wo fehr oft maffenbaft Schwarme an einem Tage gufammenfliegen, mas bas Trennen ober vorber bas Ginfangen für eine Arbeit mare? Und Beit gewonnen, ift auch Gelb gewonnen. Sammemann fpricht ja nur von eines Tages Arbeit, Die ihm 6(N) Rilo eintrug.

Ber menige Stammftode beiigt, noch vermebren will und Reit genug bat, viele Einzelftode, b. b. gewöhnliche Ginzelschwarme einzufangen und zu behandeln, ber wird mohl nie mehrere ober gar viele Schwarme gufammenfliegen laffen. Dir tam es bei meiner langen Braris noch nie vor, daß 3. B. 3 Schwarme beim natürlichen Schwarmen fich vereinigten, nur wenige Dale 2. Roch weniger wird ein folder felbit mehrere gute, ftarte Schmarme aufammenfchutten . fonbern bochftene nur 2 bis 3

Schwächlinge vereinigen.

In meiner ichlechten Soniggegend, mo nur meift Reben, Tabad, unfrautfreies Getreibe, Rartoffeln, rother Ropfflee gebaut wird, mo menig Dbft mib Raps gebaut wird, feine Linden und tein Esparfettentlee, nur ferne Biefen und ferne Walber find, tomme ich mir in feltenen Ausnahmen aus Diefer Bermehrungsperiobe beraus. Bin ich etwa in 2-3 ziemlich guten Schwarm- und Sonigjahren auch itber meine gewünschte Bahl Stammitode hinaus, fo giebt es Belegenheit genug jum Comarmvertaufe. Aber nur viel ju fcnell fommt immer wieder ein anderer ftarter Webieter, ber macht, daß meine Baume nicht in himmel machien, ober baf eine Ungabl meiner Bolfer nicht Die Wegend unficher machten, nämlich ein, zwei bis brei fchlechte Jahre, wo es im Berbit beißt: Auf Die Baltte ober gar auf ein Drittel veremigt.

Im Serbit 1873 pereinigte ich pon 160 Stoden auf 78. Das 3abr 1874 mar bann febr gut. aber barauf folgten von 1875 an bis 1879 - 5, ja, noch nie erlebt, funf ichlechte Jahre in einer Reibe, und in bem febr fcblechten 3abre 1879 vereinigte ich fogar auf ein Prittel ber Stammftode, und dicie fonnten alle nur durch Runftfutter durch ben graen Winter 1879 - 80 gebracht merben, beim bie Sonigmaben maren meg, und mer mollte 3. B. 100 Ctammftoden in folden Jahren ben gangen Ueberminterungs-Bedarf an Buder faufen und fluffig füttern? Ich nicht, wenn ich auch durch Erfahrung weiß, daß auf folche fchlechte Babre faft immer ein gang gutes folgt, bas alle gehabten Anslagen und Dinben reichlich erfett

1880 war fodann gang gut, hatte aber feinen Krühling, besmegen gab es feine Schwarme, und ich ftebe baber mieber auf bem Bermebrungsfprunge, wenn meinen alten Anochen Diefer Sprung noch erlaubt mirb. Beit wollen und fonnen fie wohl

Aber auch in beffern Bonia: und Schwarmgegenden, als ber meinen, fann man auch ohne Das befagte Bereinigen vieler Comarme an Riefenichwarmen bas Mordinftem vermeiben, wenn man mit Dzierzonftoden imtert, beionbers, menn an benfelben noch ein großer Sonigraum ift ober leicht auf. ober angefest werben fann Der rechte Dgierjou-Bienengfichter ift ja ftete beftrebt, nicht nur recht politreiche Schmarme ju übermintern, fonbern auch, wie ber Saide-Bienenguchter, burch frefulative Ruttering bis gur Bolltracht, burch Ginftelling leerer Arbeitebienenmaben und funftider Mittelmanbe in's Brutneit, burch Peigabe von Erntmaben ac. febr ftarte Boller, fast Riefenvoller fich an ichaffen. Diefe broucht er aber, um bem genannten Morben aus bem Wege ju geben, nicht fcmarmen gu laffen, fondern tann fie nur gum maffenhaften Sonigeintragen anhalten. Schwarmabholtungemittel hat man ja beim Tzierzonftode jo vieljache und wirtfame. Das ficherfte Mittel bagu ift wohl bas, bag man bie Ronigin in einem nicht ju großen Brutraum vermittelft bes Abfverr: gittere abiberrt, bas alte Alugloch sum Brutramme perfchlieft und verbedt, alio ber Ronigin ben Und flug verwehrt, ben Bienen aber ein anderes oberes ober feitliches aus bem Soniaraume öffnet. Co tonnen auch Die polfreichiten Stode nicht ichmarmen, nur Sonig eintragen, ber ihnen aber fort und fort genommen werben muß.

Diefe Schwarmabhaltungemittel fteben bem Stabil- ober Rorbbienenguchter nicht fo reichlich und ficher ju Gebote, und ber Luneburger Saibeimter (fonft ein Meifter in feinem Sache) will fie nicht : er beforbert noch bas Schmarmen auf alle mogliche Beife, und er muß baber, wie oben angeben: tet, feine an vielen Comarme im Berbfte mieber redugiren. Co hat ber Saibeimter im Berbfte eine große Auswahl unter feinen Stoden, und er mablt nur git feinen Stammftoden Die Bolfer ber jimgen biebjahrigen und Stode mit jungem, ichonem, meift Arbensbienen Wabenbau und mo möglich mit genfigendem Ueberminterungshonig. Alles andere ift bem Edmejeltobe imb bem vollständigen Ausraube perfallen Im liebften opfert er Die recht ichmeren, bonigreichen Stode, unt reichlich Sonig ju ernten.

Der Ziergon-Vienengüder brauch ober miter ieinen Stoden im Serblie midt in änglitch zu mödlen; er bat seine Stöde im Sommer und Serblie int i frieden Seringing, sowogli bis Soniginuen, als and ben 2011, wobei ihm aber i mande sweijährig, irudiktere Sönigin, wie auch sonig wie jährig irudiktere Sönigin, wie auch sonig wie jährig Sachen noch midt so abstantiert ber scheinen Chenlo shoffert er olegentlich, bestowets bei ver Christian sin ver Winter, ein brohnenmabentries Stutisch.

#### Bereitung von Bonigbier.

Sonigbier wird bereitet, indem man alle von ber Boniglauterung gurudbleibenben Refte mit Baffer wiederholt burchmijcht und bas Sonia: maffer von ben Rudifanten burch ein feines Theefieb lanfen lagt. Die abgefeihte Rluffigteit lagt man rubig fleben, bamit fich Die feinen, truben Beftonb: theile abfeten tonnen. Die anf ber Aluffiateit ichwimmenben Bachotheilchen werben nut einem Löffel abgenommen und bie Bluffigteit bebitfam burch ein dumes End gefeihet. Das flare Sonigmaffer tommt hierauf in einen Reffel und wird unter beständigem Abicaumen eine Ctunde lang gefocht. Wahrend bes Rodens, etwa nach balb: ftunbigem Rochen, wirft man in bas Bonigwoffer etmas Sopfen. Muf 25 Liter Conigmaffer giebt man eine Band voll Bopfen.

Wenn fich ber Chaum in ber fochenben Stuffig. feit von fetbit verliert, fo giefit man bas Jungbier burch ein Tuch in ein Sag, wobei man forgfältig achtet, baß feme Unreinigfeit bineintommt. Benn bas junge Bier fich etwas gefintt und eine Temperatur pon 20-25 Grad noch hat, fo rübit man etwas gute Oberhefe barunter und fullt es auf ein Sag, bas in einem maßig ermarmten Raume aufgeftellt wird. Das Bier fangt an ju gahren und man muß von Beit ju Beit nachfüllen; baber man fich einige Rlafchen junges Bier aufbemahren muß. bat fich bas Bier im Raffe geftart, fo mirb es auf Rlafden abgezogen und gut verforft im Reller aufbewahrt. Rach furger Beit ift bas Sonnibier trinfbar. Das Getrant ift febr gefund und tann felbft pon jebem Rranten genoffen merben,

#### Literarifdes.

Einer unierer beroot openiblen Schriftlefe auf bem oldehet der Amter in die, gewiel Wilste im Wogel. Wenn auf " Ein Laubenbere" die wertans beseinsche Kenting von ihm is, ein Kerkind ber Bestensche Kerking von ihm is, ein Kerkind ber Weinerquicht erfen Unges, so datie es voch diefer Venerunde erfen Unges, so datie es voch die ferte Venerunde erfen Unges, so datie es voch die ferte Venerunde erfen Ungestellt wir Venerunde erfen Ungestellt wer von der die verfachte der Venerunde erfen die der Venerunde erfen die verfachte der Unteren Verbeite unt die Venerunde erfen in die Venerund die verfachten des verfachten des

Best liegen zwei nene, fleinere Arbeiten von Bogel oor, beibe fo recht batir beltinnnt und bau berufen, der Proptis zu bienen, bem Interauf leinem Etande, in feiner Wertftatt Anteitung und Winte zu geben. Bir beginften biefe nuen früchte ernier Arbeit unferes vereihren Schrift

fiellers mit Freuden und gestatten uns im Folgenden, auf diefelben etwas naber einzugehen, um unfere Lefer für sie zu intereisiren.

1. Jahlund der Bienenundt, jugleich Bienenfalender und Meltighud auf das Jahr 1882. 7. Jahrgang des Unguft Baron von Verleichführen Vienentletwers, unter Mitwirtung der Herren C. J. h. Graenhorft, Pfarrer Bergjandt umd Graf von Pfelt, heruskgegeben von Kriebrich William Rogel. Ind vom Partrait Zahre. Mannheim. Verlag vom J. Schwieber 1882.

Bielen unferer Lefer merben bie früheren Sabre gange bes Bienentalenbers befannt fein; ber neue für 1882 enthalt bes Bortrait und Die Lebensbeidreibung unferes im parinen Sabre beimgegangenen Dathe. Mit ganger Liebe wie mit poller Freiheit Des Urtheils bat Bogel bem unvergeß. lichen Bienenfreunde ein icones Dentmal gefett. "Benn in Ermagung gezogen wird - fo beißt es einleitenb - bag nur falde Berfonen gum Begenftand einer biographifden Schilderung ge: nommen merben, welche fich in ihrem Umt, Beruf ober ihrer Lebensftellung burch pargingliche Leiftungen und Berbienfte auszeichneten, fa wird nicht blog bie gefammte Imferwelt Dentichlands und Enropas, fonbern felbft bie überfeeifchen ganber barit mit und einverftanden fein, bag bem entichlafenen Georg Dathe gu Enftrup in ben Annalen ber Apiftit ein ehrenvoller Blat gebührt." - Dit biefen Borten rechtfertigt ber Berfaffer feine Arbeit. Ber auch nur ben erften Schritt gethan auf bem Gebiet ber bienenwirtbicaftlichen Literatur, für ben bedarf es einer "Rechtfertigung" nicht, mohl aber mirb berfelbe mit und Allen fich freuen, ein mit verhaltniginaßig wenigen Strichen fo fcon gezeichnetes Lebensbild Dathe's in bem neuem 3ahrbuch ber Bienengucht por fich gu haben.

Außer eingen Strophen "bie Biene, mein 3beal" von Schröers, enthalt bas Jahrbuch, bem Bienentalender und Natigbuch voraufgegend, noch brei

febr merthvolle Auffate:

a. 280a die Geister in Teutschaften in apstischer Beisten zu apflichten in apstischer Beistehung am meisten in dem abgelaufenem Jahre demegte. Bom G. 3. B. Gauenhorft. Die in Ablin erfolgte Felikulung des Vormaltmäßes für die Bienerschaften der Erdentau fieder der in eller eine Beisten wieder voller, die Abgerträtter, die Einenmeide und der betroorragente Erdekungen auf apstischlieteratischem Gedetet (Toget's Goniphiene, Duber's Leften, Auflage und Legiens Gauptisch einer von Gravenhoft in trefficher Welfe desprachen und ihrem Wester für die Vertris gefäcklich nach ihrem Wester für die Vertris gefäcklich.

b. "Die Beredlung." Bon Benganbt.

Ber ben Bottag fennt, ben Bengandt in Frag nier das Uniarven ber Bienem hielt, der weis, worum es jich bei der Bereolung dandelt und daß es nicht bloße Theorie is, die ber Berigier uns vorlight, sondern, daß er diefelbe mit großer Reiherfichgt in die Brazis klebergistüren verfiede. Ein naderes Eingeben auf das Lengandriche-Berigdern mirbe den Adhamen beier Arbeit der berichten. Wir empfehlen das Lefen des Artifels feldt.

c. Die Juterwerthatt". Bon Grof Ffeil. Min die Seine in 48 Paragarphen führt dies Min die Seine in 48 Paragarphen führt dies Ffeil, ein Meister in der Indermetstatt dem Leier die Verletzuge der Verletzuge dem Leier die Verletzuge der Verletzuge wir Seine die Materialien und Verletzuge der Verletzuge der Verletzuge der die Bentalte die Auflicht die Auflicht die Auflicht die Auflicht die Auflicht die Auflicht die Verletzuge der Verletzuge

Bienenfalender und Rotzbuch biben ben Schlis bes Jahrbuches. Mit October beginnend enthält diefer Theil in Kurze die Regeln der Junterarbeit für jeden Monat des Jahres und daneben die nöbigen Rubriten für die Buchführung.

Einer weiteren besonderen Empfehlung bedarf bas Bogeliche Sahrbuch nicht. Jeber firebiame Imter wird fich baffelbe ohne Zweifel anschaften.
2. Kurzer Abrif ber Bieneunucht. Nach

Monaten geordnet mit freiem Raum zu Rotigen von August Freiberrn von Brieger beide Bierte dangid mengarbeitet und sehr vermehrte Anflage, bearbeitet von Friedrich Bilbeim Logel. Mannheim. Berlag von 3. Schneiber. 1892.

Das in ber Titel ber zweiten neuem Arbeit om Togel. Auch hier der ein ber folgede bes Großen Begel. Auch hier der ein ber die das Großen einere angetreten, und wachtlich fein Eürölgerech einer es gehen. Soon zu Erheiten Berleiten Großen bes Berlagsbamblung mit Justimmung bes Berlagsbamblung mit Justimmung bes Berlagsbamblung mit Justimmung bes Berlagsbamblung mit Justimmung bes Berlagsbamblung mit Berlagsgerigen bes Honders; 1873 erfdien bis Justingag; sie in soon ist die der Prophet Berlagsgerigen vor gertiffen und bie fortwahrende Rachtgege dan vor Allegan (1808 erfdien bie erfte; spricht für dem Kerth bes Buches. leiter Plan und Juste bieffen die State bestehe Berlager felbt reben. Er schreibt mit ben Berfasser zur vorliegenben 4. Auslage:

"Die porliegende Auflage ift abermale erheblich ermeitert, und es murde alles Rene in fie aufgenommen, bas feit bem Erfcheinen ber britten Auflage burch bie fleißigen Imter gu Tage geforbert murbe.

"Behandelt bas Buch auch porangemeife bie Braris, fo mird ber Anfanger bod überall auf Die Thheorie der Bienenpflege bingewiesen : es foll Die Theorie aleichfam aus ber Braris fur bie Bragis hervorwachfen : benn - man fage bagegen, was man wolle - ohne bie Anndamentalfage ber Dzierzon'ichen Theorie flar und icharf erfannt gu haben, wird ber 3mfer in feiner Bucht nimmer: mehr feften Boben unter ben Rugen faffen. gefdmadt, ja geradezu lacherlich ift die Behauptung, baß es einen tfichtigen Braftifer ohne Reuntniß ber Theorie geben tonne. Der Blinde fann wohl auch gu einem Biele gelangen, aber er erreicht es boch unr unibertappend. "Bor allem lernt Theorie, fonft bleibt ihr praftifche Stimper euer Leben lang."

"Wer da meiß, was in biefem Nuche flest und bies fein Wissen auf den Wienenstande zu verwerthen versteht, tann ein größeres Wert über be Litens funderen; vorzugsweise mid bies Wertchen das Eudvium meines größeren Wertes. Die Jonishbien und die Vernengung der Vienenditer nach ein Gefegen der Aushjudt, sonie vollfändige nach ein Gefegen der Aushjudt, sonie vollfändige flesse einer vertrecken der der die gefeste der der der der der der der der und Dietzen fehre Verleitungen Mennheim, Berlag von 3. Edmeter 1880" vorbereiten.

"Sollte das vorliegende Büchlein dem strebsamen angebenden Imfer ein Anfporn zu tieferem Forschen auf dem Gebiete der apistischen Theorie und Prazis fein, so hatte ich meinen Zwed erreicht:"

Wir batten nichts weiter hingufigen, de boh, mie ber Ettel fown sent, ber Anfanger bier für ieben Monat bes Jahres in ziemlich aussishtichter Beife alle Soa finder, was ihm auf seinem Bietensfande zu wisen noth thut und baneben bier ihm gegen der die Beife alle Solgien, die er zu machen bat. Für biefen Jweef reicht bas Buch auf mehrer Jahre aus.

## Bienenkalender für Hovember.

(Rach Bogel "Jahrbuch ber Bienengucht").

7 Amr selten treten im Rovember noch sie foch den Tage ein, do fie de Beiene dam wiederholt ausstliegen und sich reinigen fönnen. Seicht sich oder ein warmer und wundfüller Tag ein und spielen die netifen Völler bereits lebheft vor, retige und vie me Schaften selenden Wille to dehen die erreigen den dem Schaften selenden Willes dehen die Sied lingt, in des Auchschaft zu.

2. Stellt fich ftrenger Winter ein, so ich über man bie Stode gegen gu ftrenge flätte, besonders gegen heftige Minde. Bei Einzelbeuten ftopfe man jeht auch die Honigraume mit trockenem Moos u. f. m. and

3. Der feine Bolfer in einem frofifreien und wollftändig finfteren Lotale iberwintern tann, fielle fie mit Eintritt des wölligen Binters ins Lota i; die Ruglicher der Stode bleiben hier unverengt

und unverfchloffen

4. Wie man die Bolter gegen fcneibende Winde fchiben nuß, so noch mehr gegen die Strablen der Bintersoner; benn biefe lodt die Vienen aus dem Stode, und sie finden dann in der kalten Luft ben Tob.

5. Meifen und Spechte verschenche man von bem Bienenstande; Ragen, hunde und husner halte man vom Bienenstande fern, damit sie die Bienen nicht beunrubigen.

6. Benn es nicht schon im October gestäch, in mis man boch jest alle Gerät sich ollert jammetin, reinigen und außbenobren; bas Danbenetsgag mill, wenn sich ber Inter bie Behrungen sehn aufter die Behrungen sehn aufter die Behrungen sehn aufter die Behrungen sehn auf ein Berachtschaften um Dambeurtsgau, in wirt unmar den Bild verlegt, wird nicht aufgefanden und verbitbt.

## Berichte der Spezial-Vereine.

3mter ver fammlung für Reuentrug und Umgegenb. Um 14. Octbr. hielt ber Berein für Neuenfrug und Umgegend feine gewöhnliche Berbitperfammlung ab, Die pon febr menigen Ditgliebern, ja nicht einmal von bem Bornbenben, befucht mar. Nachbem Die Berfammlung vergeblich einige Ctunden auf bas Gintreffen beffelben gewartet, murbe von bem herrn Lehrer Ctumme beantragt, ber vom Borfitenben feftgeftellten Tages. ordnung gemäß gin verfahren, worauf ber Telegirte Coramm noch einige Erlauterungen über Das im Bereinsblatte ericbienene Referat, betr. Die in Reumunfter frattgehabte Delegirten : perfamminna machte. Derfelbe bob bejonbers berpor, bak in jener Berfauunlung ber Antrag auf Redugirung bes Gebalts für ben Banberlebrer, nicht pon biefem felbft, fonbern pon bem herrn Dr. Raeftner geftellt worden fei und bag bie Deles girten und ichlieflich ber Gerr Banberlehrer Diefem Antrage gugeftimmt hatten."; Die Frage: "3ft

<sup>&</sup>quot;) Schon in der vorjährigen Sihung der Vereinsteitung in Aendsburg undte der Vanderlehrer bei Velprechung der Finanzlage des Centralvereins den Vorifilag, von feinem Gehalte einen Ubstrich zu machen, weit das seines Erachtens

des herrn horft wurde beichloffen, die Bereine in Menburg, Renftadt und Sufel zu einer außerordentlichen Berjammlung jum 6. Rovember Rachmittags 2 Uhr nach Renentrug einzuladen, was biermit aefchiebt. (Siebe Angeige.)

3. Chramm.

Fehmarnicher Interverein. Die Berjamutung in Landrichen am 110. Dender war von 17 Mitgliebern beindt. Derr Ra im referrite über die Erfarter Berjammlung, der Berichterfarter beglicher die Celegischenerfammlung im Memmuniter. Sodom erfolgte die Aufnahme des Erntebericht pro 1881.

| 260. | Hudge         | winter |      |    | ine aus         |        |                    | rttrag ( | an .  | Etnge        | otatert        |
|------|---------------|--------|------|----|-----------------|--------|--------------------|----------|-------|--------------|----------------|
|      | Mobil-<br>Böl |        |      |    | tern.<br>Natur- | Sunft- | . Ha<br>Edilb<br>Æ | -        | Wach? | Mobil-<br>Bö | Stabit<br>tler |
| 1.   | 2             |        | 2    | -  | -               | -      | 42                 | -        | -     | 3            | 1              |
| 2.   | 14            | 16     | 1    |    | 20              |        | 750                | _        |       | 16           | 16             |
| 3.   | 9             | 2      |      |    | - 1             | -      | 190                | -        | 2 3   | 9            | 1              |
| 4.   | 10            | 16     | 400  |    | 20              | -      | 250                | -        | 3     | 14           | 12             |
| 5.   | 2             | :3     | . 2  | -  | 3               |        | 44                 | -        | - :   | - 5          | 3              |
| 6.   | 22            | 9      | 2    | 8  | 1               | 1      | 750                | -        | 6     | 34           | 12             |
| 7.   | 31            | 9      | 25   | -  | 15              |        | 460                | 40       | 10    | 26           | 12             |
| 8.   | . 8           | _      | 1    |    |                 |        | 100                | ~        | - 1   | 9            | _              |
| 9,   | 1             | -      | -    |    | -               | -      | 18                 |          | -     | 1            | -              |
| 10.  | 3             | 1      |      | -  | 1               |        | 50                 | -        |       | 5            | 1              |
| 11.  | 3             | 2      | 1000 | -  | 1               | -      | 30                 |          | - 1   | 7            | _              |
| 12.  | . 3           | -2     |      | -  | 3               | -      | 80                 | -        | ' - : | 6            | 1              |
| 13.  | 1             | -2     | _    | -  | 3               | -      | 99                 | 15       |       | 3            | 1              |
| 14.  | 3 1           | - 4    | _    | -  | 4               |        | 50                 | -        | -     | 7            | 4              |
| 15,  | 2             | - 2    | _    |    | -               | -      |                    | _        |       | 3            | 1000           |
| 16.  | 27            | 10     | 2    | 1  | - 1             | - 5    | 250                |          | 7     | 24           | 5              |
| 17.  | 4             | -      | 1    | 1  | - 1             | _      | 30                 | -        | 2     | 6            | -              |
| 18   | 7             | -      | 6    |    | -               |        | 220                | -        | 2     | 11           | -              |
| 19.  | 4             | _      | 4    | -  |                 | _      | 190                |          |       | 6            |                |
| 20.  |               | - 5    |      | -  | 4               | -      | -                  | 30       | 2     | 1            | 4              |
| 21.  | 1 .           | - 3    | 1    | 1  | 3               | 1      | -                  | 25       | 2     | 2 .          | 2              |
| +3+3 | 5             | 1      | 1    | -  |                 | -      | 18                 | _        | 1     | 4            | 1              |
| Sum. | 163           | 80     | 48   | 11 | 78              | 7      | 3544               | 110      | 37    | 261          | 66             |

ber einig rüttige Beg fei, im justifem Bleighete mit fürnindense bei Stereine buererb so Gleichebereicht bejunteften. Zeiglebe geichte biedernen in der der Krumünnerteiner Zeigertreiensumlausg seinerfeitene Glunga ber dem Zeigertreiensumlausg seinerfeitene Glunga ber Schaffer und der Stereinsumlausgen zu juhlimmung und wurder bem entbreckerb be- Zeigelten versämmtag auf Kruguladuriung ab Geldensunden vongefest, ber der der der der der der der der der versämmtag berge ihr ernich auf der fiche ber Ableitung versämmtag berge ihr ernich auf der fiche ber Ableitung der der beite der in der Glung der Kreitsstellung und Statische gebracht worden, befonder absol des eines Statische gestellt werden, befonder ab und Statische gebracht worden, befonder geben des des Statisches Der Kerpfelter.

"") Die Robitzucht macht zweifellos mehr Arbeit als die Korbiniterei, indeh in der Moditzücher von zeit und Stunde weit weniger obbengigt, fam die auf feinem Alemenfiande auszuführende AC-it mehr nach Rufte und Beguemtlichteit verfleckten. Bemerfungen:

1. Bon bem nuter Ir. 2 bezeichneten Bienenfiande ift ber größte Theit ber Boller gur Hubjenblitbe nach Gammendorf gebracht.

2 Daß nicht mehr Lecknonig gewonnen ift, lieat zum Theil baran, boß auf mehreren größern Ständen, fo g. B. auf Nr. 2, B, 4 und 6 der Rörbe mit Aufglätigen verfeben find. Ueberall aber ift der Erricag aus ben Rörben iebr gerung gewesen, so beindreis auf Rr. 16, wo feine Aufgläckichen zur

Berwendung tamen.

3. Die Rübsenblitte war biedmal die Borbereitung auf die Saupttracht; wo fie fehlte, da fonnte die kurze Haupttracht, welche sehr erziebig war, nicht ausgenutzt werden. Daher tommt der sehr verschiedene Durchschnitzsettrag: Nr. 19 gleich 47½ Phd., Nr. 16 nur 15—7 Phd., Nr. 15 gar 0 Phd.

4. 3in Uebrigen wolle ber geneigte Lefer ans ben Babien, welche thunticht genau find, weitere Schliffe machen. Jahlen find Strabten. Aus ben Beforechungen ichien mir noch Kolgendes

hervorzugehen:

a. Die Abherrajtter haben sich bei allgemeiner Rumenvang auch pro 1883 undere notifikation henchtet felten andere wei im honigramme Röglien tolster Reinen gefunden, jo ist meine umundzebliche Meinung die, doßes dem sarten Rolle an binterichnere Lüttung geicht bat. Auch die Leichen der die in den gemeinstem gefommenne erstockenen Aumbbienen tiegen längere Zott über dem Abhertsyttete im Sonigramm.

b. Auch die Mabenmittelwande finden immer mehr Anerkennung, felbst bei jolden 3mtern, die fich ihrer bisher mit einer gewissen

Sartnädigfeit zu etwofren suchten.
c. Die Honigpreise betrugen 43-70 Pf. pro Pfp., während wir für unier Wache uns Mittelwände eintauschen. Der Kaufmann giebt für 1 Pfp. Pkache 1 K.

F. Otto.

Der Sabbebner Bienengucht perein hielt am 19. Detbr. im Berjammlungelotale gu Beltorf feine ordentliche Berbftverfammtung ab. Radbem in biefer Berfammlung Die gewöhnlich portommenben Bereinsangelegenheiten beiprochen maren, ftattete ber Borfibenbe einen ausführlichen Bericht ab über Die Neumunfteriche Berfammtung, mit beffen Reinltate ber Berein fich einftimmig einverstanden erflarte. Mis nun vom Bornibenben Die Rothlage ber Bienenvolfer in biefiger Begend hervorgehoben wurde und gründlich genng nachgemiefen mar, daß noch bei Mauchem nothwendig jei, por ber Ginminterung Gutideibenbes porgunehmen, ebe bie an leichten Bolfer ine Binterquarner gebracht murben, fo entitand von felbft die ernfte Grage: "Bas ift su thun, um unfere noth. leidenden Botter durch den Binter gn bringen? Eine lebhafte Debatte entipann fich über Diefe Aufgabe und bie Meiningen gingen recht aus einander. Einige glaubten Buder geben gu tonnen, mobei ber Robrander immer ben Borang perdiene; Andere meinten, es liefe fich anch mobl aushelfen mit einer Soniapoje, recht weit in Die Rorbe hineingebracht; noch Andere, wenn ein Spuntloch vorhanden fei, wodurch felbit im barteften

Binter gefüttert merben tonne. Der Borfitenbe glaubte bas Spuntloch für bie fpate Gutterung empfehlen gu burfen, weil er fcon vor Jahren Broben bamit bestanden babe, und ba feine Bienen noch ben Sonia im Dichten Bienenbanfe aufbolten. fo gebe er ben fcwachen Bolfern marmgemachten Sonig maffenweife. Es fei feine Gefahr, ber Richt. bebedelung megen, benn bie offen febenben Bellen murben guerft von ben Bienen geleert.\*) Much habe er, foweit ber Borrath reiche, volle Sonigmaben untergefpeilt. Dit ber Dobilgucht liegt Die Cache felbftverftandlich anders und leichter, fiberhaupt wenn gefüllte Waben vorhanden find. Echlieftich mitte es ja Die Cache jebes Einzelnen fein und bleiben, gu verfnchen, mit feinen Bolfern burch ben Winter ju tommen. Sier tann man mobl mit Ring und Recht fagen; wenn es nur gelingt; ber Bwed preift bas Mittel. Der Borfigenbe ichlog mit ben Borten : im Frühling aufmertfam gu fein auf bas Ermachen ber Bolfer und wenn, mie ju erwarten, Roth vorhanden, möglichft fcnell Bulfe leiften und nicht ben Duth finten laffen ; man habe ichon eben jo fcblimme Tage erlebt.

Geltorf, ben 25. October 1881. S.

## Aleinere Mittheilungen.

Wieber eine Rheumatismusheilung burch Bienenftiche. 3m "Bienenvaler" lefen mir: 3m Winter 1880 bejand fich ein in ben fünfgiger Jahren ftebenber biefiger Beichafismann, Gg. S. wegen unertraglicher Schmergen an Sanden und Fugen in argilicher Behandlung. Bie icon bei fruberen Anfallen, jo mechietten auch breemal bie Echmergen, indem fie innerhalb 9 2Bochen mehrmate fich minberten, um alebalb wieder heftiger aufgutreten. Bu ben Schmerzen tam noch vollige Schlaf und Aperittofiafeit. Dieje traurige Lage feines Befannten erregte bas Erbarmen unferes Bereinetaffirete D. Bouif. Schindtmair, fo ban er fich entichlog, gu verfuchen, ob nicht auch in Diefem Galle, burch anwendung bon Bienenflichen die Schniergen gehoben werden fonnten. Er ließ aljo am 1. Tage an Bug und Sand, die am ichmerghatteffen maren, 8 Stiche, bann am 2. Tag 4 Stiche, und gwar je amer mitten in ben Geichwnifthugel hmein anbringen, Raum ' . Stunde nach ber Cperation ließ bae Reigen in ben franten Gli bern nach und trat tebhattes Fieber ein, mit meldem ber Patient nach eime einer Stunde in gubigen Schlaf verfiet, Am britten Tage fellte fich Apetit ein, ber Schmers mar wie meggeblafen und Geichwulft nur um bie Gudmunden, aber toum fichtbar und bie Glieber teifteten wieder ihre Dienfte mie jouft im gefunden Buftande. Grither'ift über ein Bahr verfloffen, obue bag Derr Ga D. nochmate einen Anfall auszuhalten batte.

"Auftern mit Jonig ober stiftigem Canbeb baf ja uicht qui big gelechen, im Ertober nicht nucht, bannt die Sonigin nicht aufe Bene Beil aniegt, benn beie getangt im Ertober nur feiten gur Ausbirbung, Auch wird ber Douig nicht nucht veredeltt, gebt im Binter keuchigkeit au und birfe fauer.

führung:

Beichtes Ginfangen eines Bienenichwarms. Gur bie Beit, in welcher bas Schwarmen ber Bienen im Buge ift, burfte es manchem Lefer ermunicht fein, auf ein gar einfaches und boch ebenfo ficheres Mittel. Comarme einguiangen, animertiam gemacht gu werben. Dan nehme ans einem Stode mit beweglichem Babenbau ein mit Brut beientes Righmen - auf welchem fich ieboch feine Beifelgelle befinden baet - binbe es an einen Stab ober, falls ber Cemmarin bochint, an eine Stange und halte fie einige Beit binburch in ben Edwarm binein. Recht balb merben nich Bienen und vorzugeweife auch bie Ronigin auf bie Beutwabe begeben und tonnen jest langfam abgehoben und in ben fur fie bestimmten Stod gebracht werben. Der verbleibenbe Reft wird burch bie mit ber Babe meggenommenen geholt werben. Leptere bilben gleichiam bie Wegmeijee gu ber gefuntenen Bohnung, ein Mint, bas bei Gienen burd bie jogenannten Spurbienen gang gewöhnlich ansgrubt wirb. Daben namtich bie por Abgang bes Schwarmes com Stode, nach Aniepen beffelben abee bon Schwarmflumpen felbit abgejaubten und alleroite nach einer paffenben Wohnung herumfuchenben Spurbienen eine tolde gefunden, jo thun fie bem Bolte Melbung und man tann bitere erfahren, bak ein Schwarm wie auf ein gegebenes Beichen ichnurftrade einer bestimmten Wohnung auflicat und bort braufend einmarichirt. Wer in Rabmden eingebaute Baben nicht jur Berfugung bat, taun auch aus einem Stode mit unbeweglichem Bau ein Stud Brutwabe ausichneiben, es in einem Solgrahmchen mit Binbfaben gut befeftigen und bann bamit, wie oben angebeutet, weiter verfahren.

## Mnzeigen.

t. Much für biefen Gerbft erlaubt fich ber Unterzeichnete. bie fonemtlichen Mitalieber ber Bienenauchtvereine in Renftabt, Gufet, Olbenburg, (Bienengucht-Berein Dzie gon . Ehren els) und Reuentrug, wie auch fonfrige Bienenfrennbe gum Conntag 6. Roob, Rachm. 2 Hhr au einer gemeinichaftlichen Berfammlung in Renentrug eingulgben, um recht gabtreiche Betheiligung bringenb bittenb. Tageeordnung:

1. Geidaftliches. 2. Drt und Biele ber Banberverfammlung 1882.

3. Erfahrungen im Jahre 1881. Befchenborf, 24. Cetbr. 1881.

Storner.

2. Berfammlung bee bienenwirtbid. Bereine a. b. Ctor am Sonntag, ben 13. Robbr. Rachm. 2 Uhr in Arobn's "Bierconbent" ju 3Beboe.

Tagedorbuung:

1. Refultate ber Ernte. 2. Ginminterung

8. Ueber bas Gingraben ber Bienen. 4. Beiichtigung eines Bienenftagtes im Glastaften.

5. Gintveibung ber Bereinefabne. 6. Methprüfning. 7. Huinahme neuer Mitglieber und fonftige Bereine-

angelegenheiten

NB. Bu biefer Berfammlung werben auch bie Damen ber Bereinsmitglieber freundlichft eingelaben.

Der Borftand.

Ed. Ralm, Burg a./Rehmarn.

liefert nachftebenbe Bienenguchtgeeathe in fauberee Mus-

Einbeute-Stanber, 8 Etagen, boppelte 9 cm ftarte Bolamanbe mit Gageipanen 4 10

2. Dito ohne Berfleibung auch ale Ginfabtaften jur Stapel . 5.50

3. Doppelbeute wie Rr. 1 . 16.50 4. Murfapfaften fur Strohforbe, auch ale

Roniginguchtfaften. . Sonigidicuber neuer Conftruftion, mo bie Safpel oben frei geht, fo ban bas Benben ber Waben in ber Schleuber geichieht, für großeren Betrieb febr au

empiehlen. Diro mit Scheibe und Schnur auf itarfem Fußgeftell

7. Dito me Rr. 6 ohne Buggeftell für fleinen Bitrieb. . . . . . . . . Babengangen . . .

Reinigungefrude gugleich Rutenreiniger und Stogmeffer 

eahmen, jum Bufammennageln fertig, 100 Rabmen 11. Mittetmanbe faubere Breffing a Rito Für frei eingeliefertes Bienenmache gebe bas balbe an Baben.

Die Breife find per comtant ; bei groferen Beftellungen Das Daß ift beutiches Rormalmag. Beftellungen

erbitte balbigft. Achtungevoll

Gb. Raim.

## Das Bogel'ide Bud,

"Die Spnigbiene" Labenpreis 9 .4, mirb bei 25 Exemplaren ju 7.4 vertauft. Da bier nun Debrece Dies Buch anichaffen wollen, fo bitte ich Mue, welche es noch au baben munichen, mir bice ber Rarte anaugeigen.

Gb. Ralm, Borfibenber bee Gehmarnichen Bienenguchtvereine.

## Gefucht.

Gur meine, in ber Rabe hamburg-Altonas gelegene Bienenwirthichaft und Runftmabenfabrit fuche fpateftens gu Renjahr ? 3. 2 Lehrlinge. Diefelben eihalten in allen biefen Gadern prattifche Anleitung burch mich felbft, und merben ausichliehtich au allen oorfommenben Arbeiten hierbei oerwenbet. Lebrgeit 2 Jahre. Bohnung bei mie im Saufe. Raberes burch bie Erpebition b. Bl.

## Rohr und Rohrbaft

jum Raben von Bienenforben. à Bib. ju 30 - 40 Bf. au haben bei Beinrid Greefe,

Riel, Dammftraße 26.

Aufalt: 1. 3ft bae Tobten ber gefunden Bienen fpetalativ, reniabel? 2. Berritung von Sonigbier. 3. Literarifches. 4. Bienenfalenber fur Roveinber. 5. Berichte ber Spezialvereine. 6. Rleinere Mittheilungen. 7. Anzeigen.



# des Schleswig-Rolsteinischen Centralvereins für Pienenzuch

Redigirt unter Mitwirfung bee Borftanbee vom Centralfefretar Cl. Andrefen, Johannisberg b. Riel.

Der thatige Imker im Winter. Bon Bobigehagen. Brojensborf.

junachft eine Anleitung gur Anfertigung von Strob-

Meine Fragefieller heben mit Necht bie Borgige ber Vienentörde vom geleicher Form und
Größe bervor, abgelehm vom der Schönbeit, im Größe bervor, abgelehm vom der Schönbeit, im welcher ein mit folden, wie aus der Forem gegosienne Stöden befegter Bienenhafen sich prosientitt. Bei der bisjertigen Methode, Bienenhafen aus freier Hand zu jertigen, wobei ein furzes lousifest Body. Friemen und Wesfer die eingen Bertzenge ausmachen, haben allerdings Einige, was Schönbeit der Jorn und Sauberteit beinige, es zu einer demundernswürdigen Welterchaft gebracht, allein eine durchaus gleiche Form und Größe, woram doch die den Vertreib der Korchbeinernauft der bie dagen ist, durch be diesel

Methode noch Keiner erreicht haben. Des hab bem endlich zu der Erfindung einer Maschine gefihrt, die bei ihrer großen Einfahrt. die die heite großen Einfahrt. die die heite großen Einfahrt. die bei innen Beifligteit auch dem angu Ungeitben, der die felte anwendet, die befimmte Kordiorm sicher nabei aber and die Arbeit ungemein sobreit und erleichtert. Der praftische Werth der Verfelben sich dahren ihres dichtrigke Werth der Verfelben sich dahren ihres dichtrigken Bestehens

nicht nur in bem engeren Baterlande bes Erfinbers — Schleswig-holftein — fondern auch über bie Grenzen Deutschlands binaus anerkannt worden.

- I. Die Dafdine in ihren Theilen.
- 1) Der Dreifuß von ber Sobe eines Tifches, mit eng gestellten, unten burch Stabe verbunbenen Fußen.

2) Die möglichft ftarte Scheibe, auf bem Dreifuß liegend und fo firirt, bag fie fich um ihre Uchfe breben lagt.

- 3) Der Führer, eine Holgleifte, auf die Mitte ber Scheibe mit dem einen Ende fo befeitigt, daß das andere Ende sowohl feitwärts als aufwärts fich dewegen läßt. An biefem Ende fikt
- 4) das ton ische Aohr, welches das Stroh für die Kordwindungen ausnimmt und mittelst des Führers genan dahin bringt, wo es auf der vorigen Windung figirt werden soll. Als Zubehör dienen noch 8—12 Klammeru

es auf ber vorigen Windung figirt werden foll. Als Zubehör dienen noch 8—12 Klammern zum Festhalten ber ersten Windung, sowie ein Afrienen zum Onrchiecken der Windungen.

#### II. Gebrauchsanweifung.

Meine lieben Amferbriber wollen nicht verlangen, des im Wasignie bei Ausentaften under ind. Der Arbeiter unt bei Auwendung ber Maschime ebenfowd bei Bendungen zwimmennähre, als menn er aus freier Sond arbeitet. Sie gematyr aber zwei weientliche Vorpfleier is gelte bem Rorbe ihre Rorm, indem ber Albrer dos Albri mit bem Errob genau dohim bring, mo bei nene Bindung liegen foll. Meitens ertsagt die Wasignie und der der der der der der der Weisburg liegen foll. Weitens tragt die Weisburg bei der der der der der der Gebrauch beiber Sande bei der Arbeit, was diefe ungemen erfeicheter und fodere.

 macht. Diefe erfte Binbung wird mittelft Rlam: mern an ben Umfreis ber Scheibe forgfaltig be: feftigt, wie biefelbe nach und nach entficht. 3ft Diefe erfte Bindung fertig nd liegt biefelbe allenthalben feit um Die Scheibe, wovon bas Gelingen ber Arbeit befonbers abhangt und mas einige Uebung erforbert, fo wird in befannter Weife Die weitere Windung auf Die aufangliche befeitigt und bie Rlammern werben nach und nach überfliffig und entfernt. Da am vortheilhafteften Die Stiche mit bem Ufriemen von außen nach innen gemacht werben, fo muß hierauf ichon beim Anfang ber Windung Bedacht genommen werben. Alle nachfofgenden Windungen bis gur Wolbung bes Rorbes machen ihren Weg nach und nach abwarts fiber Die Cheibe, fo bag immer nur reichlich Die lette Windung auf und über ber Scheibe fieht. Es empfiehlt fich, fcon nach einigen Windungen tein Strob mehr in bas Rohr gu fullen, fo bag bie Bindung immer ichmacher wird und fich gulest gang verliert, worauf bas Rorbftfid abgehoben und umgefehrt wieber auf bie Cheibe gebracht wirb. Das Rohr wird nun auf bas anfänglich unbewidelt gelaffene Enbe geftedt und weiter geht bie Arbeit.

Sind 10 volle Mindungen fertig, so entitest von selds die Wolleng des Korbes, indem jid weige de Welleng des Korbes, die die die gebrieft werben, viele sig die eineste Wellen die Gebebe anhänsen und ben flührer geben Die letzt elten erfingen mit den Berre geben Pele letzt elten Erfinung mit, nachem ber Arob von ber Maschine dachschoben, aus freier Jand punenallt, ober mit einem Bonub erfeldies merben. 30

Bulett werben noch in entfprechenben Entfernungen zwei holgerne, mit einem runden Schieber verfebene Fluglocher eingefeht.

## Bericht nber den Verfuch mit Araftvolkern.

Buerft verweife ich ben Lefer auf bas in Rr 3 bes A.M. von mir beidpriebene Beriahren gur Gerrichtung ber Rraftvöller, welches ich punttlich innegebalten babe.

Lies die Vereinigung der beiben Vertindsbilder betrifft, is quan beifelte ist fatt ab, denn bei ber Einrichtung meiner Venten, die sich zu eines Wobenbod bergeifeltt werden fonuen, ib das Aussangen der Kougin nicht schwierig. Au der Vereinigung vertragen die betwom Wolfer sich gang gut, leine einige Viene wurde obgelieden, höchstend fab ich, obß sie fich derfaussiteten und eine nicht

<sup>\*)</sup> Bir möchten aus berichiebenen, in fruberen Jahrgangen biefes Blattes eingehend beiprochenen Grunden bas Spundtoch empfehten. Die Rebattion.

eben erhebliche Unrube fant in bem entweifelten Stod ftatt, welche nach brei Stunden völlig porüber mar. Enge barauf arbeiteten Die Bolfer aemeinfam ohne fichtliche Beranderung; allmählich vermehrte fich ber Sing ber Arbeitsbienen fo wie bie Brnt abnahm, benn ber Brutraum verblieb in 9 Rabmden Tiefe und 2 Stagen Sobe ober 1/. ber gangen Bente. Der Ertrag aus ben beiben Berincheftoden ober eigentlich ben 7 Stoden im Bergleich zu ben übrigen Stoden ftellt fich wie folgt: Bon 40 gefunden Stoden im Fribjahr, bestimmte ich 7 Ctud gur Rraftvollergucht, 7 Stud jur Beibelgucht, Die übrigen 26 Stud (barunter einige mittelmäßige) überließ ich bem freien Billen im Ccarmen.

Der Ertrag bavon ift 135 Bb. Chleuberbonig. Die Kraftvolfer, wie im B. Bl. an feben, Rr. 1-2, Mr. 3-4, lieferten gufammen 34 Bfb. Sonig, Rr. 5 und 6 je einen Borichwarm. Das Radidmarmen verhinderte ich, wie auch bas Boricharmen bei Rr. 7, obgleich berfelbe fcmarmgerecht mar; bemfelben entnahm ich 3 Bib. Bonia, macht gufammen 37 Pfb. aus ben 7 Stoden. Die beiden Borichmarme find überminterimasiabig und bienen als Erfat fur Die 2, welche burch Die Bufammenftellung in Abgang tommen. Den 7 Beibelftoden entuahm ich 22 Lib.; Die 26 Ctode ergaben einen Ertrag von 76 Lib. Sonig und Die Aufftellung pon 4 Bollern mehr, fo bag mein Stand jest 44 Bolfer gablt. Ertrag pro Etod: 1. Die Rraftvoller 4"/, Fib , 2. Die Beibelftode 31/4 Pfo., 3. Die fibrigen 26 Stode 212 13 Pfb. Sonig und in ber Bermehrung 4 Stode. Das ift bas Ergebuiß in einen ber ichlechteften Donigjahre. Doffentlich wird es fich viel beffer ftellen in guten Bonigjahren. Der Ertrag aus ben beiben Stoden ift leiber nur gering, trot ber Bolfeftarte, in welche fie verfest wurben, aber mo nichts ift, ba bat ber Raifer fein Recht verloren, und wenn die Bluthen nicht honigen, fonnen Die Bienen feinen Soing einfammeln. Die Wanderungen mit Bienen aus unferer Gegend in Raps und Saide baden traurige Refultate aufzuweifen, Bolfsperluft und Gewichtabnahme maren bie Rolge banon.

B. Claufen, Sattlunbmoor.

Die Mage der Mobilbeuten. Es wird gegen die Mobilaucht vielfach, und nicht mit Unrecht eingewandt, bag bie Wohnungen gn tofibar werben. Gin 3mfer, ber fich einwenig auf Colgarbeiten (Rlutern) verftebt, wird fich ohne große Comieriafeit feine Mobilmobunngen felbit anfertigen fomuen Dabei ift es aber burchaus noth: wendig, bag er die Dage, nach welchen bie Beute

im Innern gearbeitet fein foll, ftets por Mugen babe. Bir ftellen beshalb hier nach Bogel "Rurger Abrif ber Bienengucht" Die Dage bes Lichtenramnes für bie Ctamberbente überfichtlich gufammen. Lichtenmaße, ber Lagerbeute ergeben fich barnach gang von felbit. Gut ift es, wenn ber 3mfer fich außerbem für Anfertigung von Wohnungen noch eine Mufterbeute anfchafft, wie fie von Co. Ralin in Burg a. F., Tifchler Milit in Olbenburg in S. u. M. angefertigt und verfauft merben.

| 1. | Die Lichtbreite ber Bente betrant | 23,5 | em |
|----|-----------------------------------|------|----|
| 2. | Die Diefe ber Beute betrant:      |      |    |

10 Rabmden à 35 mm. (mit ben Abftanbeftiften) breit 35.0 cm. (12 Rahmchen beaufpruchen 42 cm. Tiefe) Bugabe gur Tiefe Rals für bie Thur (tann auch bider fein), 37,9 cm.

3. Die Lichthobe ber Beute betrant 63,8 cm. a) bobe bes Brutraumes:

Abstand ber Rahnicheninter. flache vom Boben ber Bente übereinanberftebenbe Rabinden à 185 cm. (Das Augenbaar für bie erfte Rahmchenlage geht 19,5 cni. und bas für bie zweite genau 38,0 cm. über bem Boben ber Beute.) (Die Ctarfe bes Rahmdenholzes ift auf 0,5 cm. angenommen ) Dedbrettden über bem Brutraum

Der einen feften Schied einrichtet, lant biefen 6 mm, über ben Oberfchenteln ber Hahm: den geben, und ift ber Schieb 1 cm. ftart, fo muß bie Sobe banach bemeffen merben.)

b. Sobe bes Soniaraumes: Leerer Raum swifden ben Ded: brettden bes Brutraums (ober bem feften Schieb, nnb ben Rahmdenmterflächen Rahmchen bes Sonigraums 10 Rahmden à 18,5 cm. (Der Kalgfür Die Rahmchen Des honigranme geht 18,6 cm. über ber Dede bes Brutranme.)

0,6 cm.

39.1 cm.

0,6 cm.

2,3 cm.

1,5 cm.

37.0 cm.

0,6 cm. 18,5 cm. Dedbrettchen bes Honigraums 0,6 cm. Leerer Raum über ben Deds brettchen 5.0 cm.

rettden 5,0 cm.

4. Weil man das Holz zu den Rahmden nicht immer von gleicher Starte erhält, so laffen sich bei dem Rahmchen nur die äußeren Ausdehnungen angeben.

a) Die außere Sohe bes Salbrahmchens beträgt 18.5 cm. In bas Rahmchenholz 0,5 cm. ftart, so beträgt bie Lichthobe 17,5 cm.

b) Die äußere Breite bes Rahmdens mift mur 22,3, da die Settentheile beffelben 6 mm. von jeder Settenwand des Stodes abstehen. Die Lichtbreite beträgt demnach, da das Holz zu. O. Tos Doppel: oder Gangrahmt den hat O. Tos Doppel: oder Gangrahmt den hat

37. cm. außere Sobe; die Lichthobe betragt 36 cm.; die Breite fimmt genau mit ber bes Salb-

rahmchens überein.

d) Jeber Ctod foll nur ein eingiges Mugloch über bem Boben ber Beute haben. Dan mache es nicht gu tlein; benn bei fehr volfreichen Stoden werben im Commer bei reicher Tracht bie Bienen burch gu fleine Fluglocher beirrt und in ber Arbeit aufgehalten. Es fei etwa 10 cm. lang und 1.5 cm. hoch, beffer noch etwas hoher. Dan bringt es in ber Stirnwand, alfo ber Thur gegenüber an; bei Ameibeuten ac. merben bie Aluglocher in ben Geitenwänden angebracht. Birb bas Rlugloch unmittelbar über bem Boben ber Beute angebracht, fo mirb ben Bienen gwar bas Reinigen bes Bobenbrettes fehr leicht aber es verftopft fich bann febr leicht burch tobte Bienen, Gemull und Gis; zwedmaßig ift es barum, bas Rlugloch 2,5 bis 3,0 cm. über bem Boben ber Beute angubringen. Gravenhorft bringt in feinem Bogen : ft ülper bas Alugloch 12 cm, boch über bem Boben an.

#### Bienenkalender für Dezember.

(Rach Bogel , Jahrbuch ber Bienengucht"). 1. 3m Dezember ift bas Leben bes Biens am

meisen heradyeitimmt; das Bolt will darum jest in vollfommener Ruhe beiben. Darum siore ber Junter bie Bienen nicht, forge auf bassie, bas sie Welter Bienen nicht, forge auf bassie, bas sie weber burch Menschen, noch durch die Sonnenstrahlen aus ihrer schlafabnlichen Linterruhe ausgesieht werden.

2. Stellt fich wieder Erwarten ein marmer und mindfiller Tag ein, und fangen die Bienen an zu fliegen, fo beforbere man ben Reinigung &-

ausflug,

3. Die im Ueberwinterungslotale fiehenden Bolter hole man an warmen Tagen nicht auf ben Stand.

4. It das Klugloch des Loltes mit lockeren Schnee verdecht, in sienen den Bienen gang besonsers rubig. Man iehe aber wiederholdt nach, damit sich das Flugloch nicht mit Eis verstopft.

5. Rothwendig ift, baß fich ber Imter ein Bergeichniß aller feiner Bienenwohnungen an-

fertigt, beren Art, Alter ze. bemerft.

6 Edon im Zegmber bat der Jufer Zeit, fit des nöchte Jahr Veinenmobungen ausgebeifern, neue ausgletzigen oder bei einem Bienenflod-johrfanten zu befellen. All Zomentome einer Bienemobungen zeidem 80,000 des 90,000 kben aus. Nach dem neuem deutschen Bromntung der Bienemobunungen beträgt die Lichtveite der Zierzen fehre beite 235. ern. des Tompeträumden 37,0 cm. den 18,5 cm., des Tompeträumden 37,0 cm. den 18,5 cm., des Tompeträumden 37,0 cm. den 18,5 cm., des Eoppeträumden 37,0 cm. den 18,5 cm. des Ecitettsfell 6 mm. doni einer Editemmob des Edotes oblighen.

# Deputirten - Versammlung des bienenwirth-

Erfurt, 7. Ceptbr. 1881.
Pertreten burch Deputirte waren 14 Centralund Hauptoereine. Bon einigen Pereinen ift bisher noch feine schriftliche Anzeige über befinitiven Anschluß erfolgt. – Beschloffen wurde einstimmig: 1. An Gerru Amtseerichtsraft Letoda Elottow

(Prin. Brandenh.) ift die Vitte ju richten, einen Entwurf jum Bienenrechts-Schutzgeles für des bevorschende bürgerliche Gefehauch des bentschen Leiches auszuarbeiten und deneibben zu verössentlichen. Erwaige Lerbessenschaftlichen, anträge sind alebann 14 Tage nach der Feröffentlichung die dem Gerrn Letoda an-

gubringen.

 Der Königl, Reg. Pröfibent fr. Gref Befr-Begenbant zu Etralium (1878 Pröfibent der Bander Verfammtung zu Greifsmald) murbe zum Ehrenpräfibenten gewählt, Agifor Radbow zum Vorfibenden und vorfäufigen Berwalter bes Seltetarials, Samptlehrer Lehzen zum Etellverteter.

Herr Letocha, der in Potsdam einen gediegenen "
Kortrag hielt, ist bereit, die Ausarbeitung des Gesepentwurfs zu übernehmen. Etwaiges Waterial ist demselben baldmöglichst einzusenden.

Sr. Graf Behr Regendant hat das Sprenprasidium des deutschen Centralvereins bereitwillig angenommen und wird die Interessen des Bereins nach Kräften vertreten. Etwaige Beitrittserflärungen von beutichen Sentral, Haupe, Begirfs, ober Laubesvereimen sind an ben Unterzeichneten zu richten. Die Einzahlung von Beiträgen laut § 9 ber Statuten wird bis auf weiteres noch ausgelest.

Rabbow, Sohenborf bei Bubbenhagen.

## Berichte der Spezial-Vereine.

Bienenguchtverein für Reumunfter und Umgegenb. Die beiben letten Berfamme lungen biefes Bereins (am 14. Auguft und am 9. October b. 3.,) maren, ba bas Wetter an beiben Tagen bochft ungunftig mar, nur magig befucht. Aus ber erfien Berfammlung burfte ber pon ben anmejenben Ditaliebern erftattete Bericht über bas biesiabrige Edmarmen ber Bienen von Intereffe fein. Die Ditalieber maren im Allgemeinen mit bem Refultat gufrieben. Bon 119 Standvölfern batten 94 geichwarmt, und maren barque 127 Schwarmvolfer gebildet. Das gunftigfte Refultat hatten biejenigen Mitglieber ergielt, welche mit ben Bienen in bie Marich gewandert maren. In ber ameiten Berjammlung murbe, nachbem bie Mitalieber Ortsporfieber Ginn und Coneiber Dander Gr .. Sarrie au Reviforen ber laufenben Jahresrechnung ermablt worben, beichloffen, bem Dlitgliebe C. D. Coumann-Brachenfeld in Anlag ber Reier feiner filbernen Sochzeit ein Gratulationsichreiben gu überfenden und ber Cdriftführer mit ber Abfaffung und Ueberreichung Diefes Chreibens beauftragt. Lehrer Weftpffalen-Brodenlande hielt fobaun einen Bortrag über "Erfahrungen über ben Anfauf italienifcher Roniginnen." Referent hat mit bem Anfauf von italienischen Roniginnen behufe Beredlung feines Bienenftaubes trot aller barauf verwendeten Corgfalt feine gunftigen Refultate ergielt. Er führt aus, baß in ber biefigen Gegenb, mo bie Bienenftanbe ju nabe beieinanber liegen, überhaupt eine Reimucht nicht moglich fei, empfiehlt aber bie Dlifchaucht jur Auffrischung bes Blutes und eine forgfältige Musmahl bes jur Bucht gu verwenbenben Daterials. Bu letterem Brede fei eine unausgefeste, aufmertfame Beobachtung ber einzelnen Bolfer bes Ctanbes von Ceiten bes Imfere nothig. In ber nachfolgenben Debatte frimmte man bem Referenten in allem Befentlichen bei. Bei ber Frage ber Ginminterung ber Bienen murbe von allen Ceiten ber Dethobe bes Ginmietens bas Wort gerebet, und betont, bas fich biefe Dlethobe bier als bie portheilhaftefte bemabrt habe. Bur Befprechung ftand endlich noch bie Grage megen Berficherung ber Bienen gegen Renersgefahr. Da biefe Cache noch ju wenig porgearbeitet mar, fo tonnte aus ber Befprechung

noch tein befinitives Reinltat bervorgeben. Es wurde beichloffen, die Mitglieder Rahle und Schlobohn-Veunnfuster mit der Ausardeitung einer speziellen Borlage zu beauftragen, und werden biefe in der nächten, im Januar 1882 fattlindenden Berfammlung des Käbere darüber referiren.

Stane,

Berein für Reuenfrug und Umgegenb. Am 6. Ropember hielt ber Bienenauchtverein für Reuenfrug und Umgegend eine anferorbentliche Berfammlung ab, ju welcher bie Bienenguchtvereine in Reuftabt. Gufel und Dibenburg eingelaben maren. Bertreten maren Reuftabt und Gufel. Die Tagesordnung mar festgefest mie folat: 1. Beicaftliches. 2. Ort und Riele ber Wanberverfammlung 1883. 3. Erfahrungen im Jahre 1881. Der Brafes unferes Bereins gab ben Borfit fur biefe Berfammlung an herrn Dartens - Neuftadt ab. Beichaftliches lag nicht por. In Begiebung auf ben ameiten Bunft theilte Berr Dartens ber Berfammlung mit, baß ale Dri für bie nachfte Bauberperfammling unferer Proping Renftabt pon competenter Ceite in Borichlag gebracht fei\*) Berr Darteus mar aber ber Anficht, baf Reuftabt folde Ehre ablehnen muffe und gmar aus bem Grunde, meil feines Erachtens am Orte und in ber Umgegend ju menig Imter feien, Die fich fur ein foldes Unternehmen qualifigiren, es fehle ihnen barin an Houtine, wie auch aus bem Grunde, bag megen Mangel an Intereffe fur Die Cache in ber Bepotterung ein erhebliches Defigit nicht leicht gu permeiben fei, herr Rorner - Befchenborf wies aus ber Rechnungsmappe ber Oldenburger Wanberperfammlung nach, mit welchen großen Comieriafeiten ein foldes Comite gu fampfen babe und wie bie Ausgaben babei in bie Taufende bineingeben. Er empfahl einen Itnichluß an bie internationale Ausstellung in Samburg. Wenn unfere fcblesmig . holfteinifchen Bienenguchter fich bort mit ihren Probuften betheiligten, murben fie fich aute Abiabauellen erichließen und mehr petuniaren Rugen fchaffen. Wenn Reuftadt für obiges Unternehmen auch mehr Schatten- als Lichtfeiten bat, fo mar im Gangen bie Berfammlung boch ber Auficht, bie Cache nicht fofort fallen ju laffen, fonbern naber in Ermagung ju gieben. Gine berartige Berfammlung ermede und belebe bas Intereffe für Bienenaucht und fei folches auch mobl au beruduchtigen. Es murbe beichloffen, im Grubjahr 1882 eine fombinirte Berfammlung nach Reuftabt au berufen, bie genguntes Projett enbaultig itt

<sup>&</sup>quot;) Dem Borftand bes Centralvereins als fotchem ift bavon nichts befannt. Die Reb.

Berathung zu nehmen habe. Punft 3 ber Tagesordunug veranlagte ein Befprach über Saulbrut und flügelloje Bienen. Die Berfammlung confta: tirte, bag Kaulbrut in unferer Gegend faft gar nicht vorfomme. 3mfer S. in R. machte Die Dittheilung, bag eines feiner Bienenvolfer ben gangen Commer flügelloje Bienen gebrutet habe.

Bienenmirthid. Berein a. b. Stor. Die am 13. Rov. in Arohn's "Bierconvent" gu 3 behoe ftattgefundene Berfammlung war recht jahlreich befucht; von ben eingelabenen Damen war jeboch teine ericbienen. Die Mittheilungen und Erörterungen in Betreff ber biesjahrigen Ernte gingen babin, baß fur ben biefigen Bereinsbegirf eine gute Mittelernte gu conftatiren fei. Der Buch: meigen bonigte recht gut; bas Frublingsmetter war nicht gunftig, und die Baibebluthe lieferte fait gar feinen Ertrag. Die Banberung in Die Rapsbluthe mar im Allgemeinen lohnend. Wenn nun auch weuig Sonig gewonnen ift, fo find bagegen fcone Buchtftode in großer Babl ergielt, Beginglid ber Ciuminterung, Die ferner auf ber Tagesordnung ftand, zeigte bie Berhandlung eine febr pericbiebene Braris. Der Borfitenbe. Berr 3. Sievers, fprach fich fur bas Uebermintern im Greien aus und permarf bas Ginmieten. bei bem nach feinen Erfahrungen viel Bolf verloren geht. Dem gegenüber empfehlen Unbere, namentlid or. Lehrer Rebber : Debtbed und or. Rod . Winfelborf Die lettere Methobe. Gr. Lange Behoe theilte Die Unficht bes Borfigenben und iprach fich babin aus, bag bie leberminternng im Freien itets gludlich erfolge, wenn bas Boll gabl: reich geung fet, eine genugenbe Wohnung und reichlich Sonig babe. Die in Musficht gestellte Befichtigung eines Bienenfragtes im Glastaften umfte bis jum Gribiahr verichoben werben, ba ber Gigenthitmer, Berr 3. Gievers, mittheilte, bag bas betreffenbe Bolt icon eingewintert fei. Rur bie ferner auf ber Tagesorbunna ftebenbe Methornfung maren von bem herrn Bornben: ben einige Glaichen Gelbftfabritat ponirt, nach beren Leerung bas Urtheil babin ansfiel, bag gefagt murbe: gut, recht gut, fein fein! Den letten Wegenftand ber Tagesordung bilbete Die Einweihung ber Bereinsfahne, melde ber Borftand augeschafft bat bei Gelegenheit bes in biefiger Gegent ftattgefundenen Corpsmanovers, In ber Beiberede bob ber Dr. Borfigende bervor, baß bas Bereinsbanner gur Chre unferes geliebten Landespaters angeichafft und auch, wie befannt, icon bei bem feierlichen Empfang Gr. Dajeftat am 11. Cept. be. 3re. im Spalier ber Bemerte öffentlich eingeweiht fei. Die Unfprache ichloß mit bem Buniche, bag fich um bas neue Bereinsbanner bie alten und neuen Mitglieder wiederholt ichaaren möchten und ber Berein noch lange bestehen werbe jum Gebeihen ber eblen Imferei. Der Protofoll: führer Berr E. Lange, veranlagte ein breiingliges begeiftertes boch auf Ce. Dajeftat ben Raifer Bilbelm. Auf Antrag bes Raffirers, Grn. Bachtmeifter Sillebrandt murbe mabrend ber ferneren Befprechung ber mirtlich ichonen Sahne (gemalt pon Srn. Ctof bierfelbft) beichloffen, jebem Bereinsmitgliebe, welches auf bem biefigen Friedhofe beftattet merben mirb, Die Ehre bes letsten Beleites mit ber Sahne gu ermeifen. Schluß ber Berfammlnng bilbete naturlich ein mehrftundiges gemuthliches Beifammenfein.

Sans Bied.

Vereinsangelegenheiten. 1 Die nachfte Wanderversammlung bes Centralvereins foll ftatutengemäß im Jahre 1883 ftattfinden. In der am 21. Muguft b. 3. abgehals tenen Delegirten : Berfammlung gn Reumunfter murbe barüber perhandelt (Bal. Dr. 9 Ceite 73 b. Bl.), von ber Bahl eines Ortes jeboch vorlaufig abgefeben. Die tombinirte Berfammlung ber oftholfteinifden Bereine am 6. Rovember b. 3. bat Reuftabt ale Berfammlingsort ine Muge gefaßt. jeboch gegen biefen Borichlag zugleich erhebliche Bebenfen erhoben. Dir eriuchen Die Spezials vereine, in ihren nachften Berfammlungen ber Ortefrage einmal naber ju treten, gugleich auch gu erwagen, ob bie Ginrichtung unferer Wanberver: fammlungen fich etwa ohne Rachtheil für Die Cache babin etmas anbern ließe, bag bie Roften geringer murben. Liefe fich eine berartige Menterung treffen, bann mare vielleicht auch bie fruber icon beiprochene Frage wieber aufgunehmen, ob es fich empjehle, jedes zweite Jahr eine Centralmanber: verjammlung abzuhalten. Best muffen mir gunachft bei 1883 fteben bleiben, merben aber, falls bie internationale landwirthichaftliche Ausstellung in Sambura 1882 an Stande fommen follte, baranf hinarbeiten, bafelbft eine Ausstellung ichlesmig: holfteinischer Bienenprodufte ju bemirfen. Much hieriiber wollen Die Spezialvereine berathen und bann bas gewonnene Material bem Borftanbe gittigft einfenden.

2. Diejenigen Bereine, bezw. Mitglieber, melche geneigt find, im nachften Frubjahr mit bem Anban von Bienenmachsgemachfen porzugeben, merben erfucht, bem Unterzeichneten bavon balbmöglichft Mittheilung ju machen. Es tonnte baun ein genoffenichaftlicher Camenbeging ftattfinben, Robannisberg, ben 3. December 1881.

## Sch'esw-holft. Verein für Verficherung gegen unverschuldete Schaden durch Bienenflich. Rechnung pro 1880.

| L @ | in    | пабп    | t e.    |      |     |       |      |      |      |    |     |    |
|-----|-------|---------|---------|------|-----|-------|------|------|------|----|-----|----|
| 1)  | Staff | febehal | tpomo   | orio | 201 | n Ral | hr(S | Ber  | einē | ы. | 4   | 28 |
| -   | Mr.   | 10      | 1880).  | . '  |     | ٠.    |      |      |      |    |     | 47 |
| 2)  | Sab   | recbei  | trage b | οn   | b   | en g  | Rits | tiel | ern  |    |     |    |
| a.  | für   | 4074    | Boller  | a    | 2   | Bi.   | =    | 81   | .4   | 48 | Bi- |    |
| Ъ.  | "     | 498     |         | а    | 5   |       | =    | 24   | -    | 90 |     |    |
|     |       |         |         |      |     |       | 41   | rfar | nine | n: | 106 | 38 |

|    | Summa ber Einnahme                       | 124 | 85  |
|----|------------------------------------------|-----|-----|
| и. | Ausgabe.                                 |     |     |
| 1) | Remunceation an den Raffirer (Bereinebl. |     | \$1 |
|    | Rr. 10. 1880)                            | 60  | -   |
| 2) | In Behrer Wolgaft - Buftorf, baare       |     |     |
|    | Auslagen in Anlan ber Delegirtenger-     |     |     |

| 31 | fammlung am 24. Cept. in Rendeburg<br>(Cuitt. 1)<br>An den Rassirer, desgleichen (Cuitt. 2)<br>An Wahle und holftReumunfter, baare | 12<br>12                                                                    | 36 |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|
|    |                                                                                                                                    | Austagen bei Untersuchung eines Scha-<br>bens in Schmalftebe bei Borbesholm |    | 60 |

| 5) | An Lebrer Reimers - Brootstedt, and ber Revision ber Rechnung pro 1878       |    |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|    | und 1879 ermachiene Roften (Anlage 4)                                        | -  | 61 |
| 6  | An den Raffirer, baare Auslagen für Borto, Schreibmateriatien ze. (Anlage 5) | 2  | 20 |
|    | Gumma ber Ausgabe                                                            | 96 | 81 |

| 1)  | Die Emnah<br>Die Ausgab | me belrug |    | :  |  |  | 124<br>96 | 20<br>85<br>81 |
|-----|-------------------------|-----------|----|----|--|--|-----------|----------------|
| tv. | Aelive de               | Der Haj   | in | ŝ. |  |  | 28        | 4              |

1) Ein bei der Spar- und Leihfaffe zu Reumünster (Anlage 6) belegted Rapital, 4 ult. Zeenber 1880 zum Werth oon 299 Tasboref, im Juli 1881.

D. Clave, Raffirer. Reoidirl nud für richtig befunden. Bredened, ben 15. Ceptbr. 1881. C. Rubferl. 3. Richeffen. C. Comidt.

#### Beitrage pro 1881

haben ferner entrichtet: B. Reumunfter (8.) B. Dibe &-

#### Aleinere Mittheilungen.

Teupvillen-Tem von und fanger Jehnntlich hat ber Teupvillen-Tem von mit langer Jeit mit judbiem Mirtle eine Miljion gegeindet, delche ind außer Uniturgweifen in Bobenutiar erlercht. Der Seine der Miljion, L. Jean, ertertit aun in einem Briefe über borigs inndbrittlereitert aus einem Briefe über borigs inndbrittlelofgende interflunte Erabit über Burgue dem Bernbertlich "Zund rodd. 12. Generalen 18. Der Seine Sode

"Bunbrodn, 12 September 18-0. Diefe Boche worden wir uns auf die Boduction bon honig und Bache. Es ging bas nicht plantos und launenhaft, fondern wir liegen und babei bon bem alten und erprobten Grundiate

leiten: "Man muß das Erjen (dmieden, voenn es beis ift und den Schefm nehmen, wenn er einem in die Hande fault." Wir siedem herr am Enteritte des Frühlungs, der afrikanische Exptember ist der Teutiche Warz, es ist der Lenz-oder Altieremanat der Vinern, von die siedent nach neuer damitten degründen. Um meinen Leiern einen fleinen Beariff beisuberingen.

wie viele Bienen es im Caplande gibt, well ich bies biefe Abgiade erwähene, die under gwei bienengichbenden Buider lich gang auf's Bienenlangen ortegt haben. Alle Tage machen fie viele Laufende zu Geongenene, es gied ber neuen hermusichenden Schwarme is viele, ja mehr dei im Bosinen Jigenwerhodigeiten; miter jeder Doraflande

Mach in glein belten Kaune felt gewiß ein Schwen-Golde nurs Gehanne belten genechtig 6---Stor Streen. Golde nurs Gehanne belten genechtig 6---Stor Streen. Gehanne Gehanne bei der Streen sicht gleich in bet, freige mich, werem ber bie Beere nicht gleich in der Wedern lind bied da jum Greunden und Zoben, erweiten bei der gehanne bei der gehanne bei der teigen miere nern Schwenzell ichen linding ein, ub inte, tregten. So der Streenschliefe.

fleber die Caplands-Bienen werden wir mit der Beit fur die Bienenguchter noch manches Intereffante berichten tonnen.

Girt heute mil ich bies biese melben, boß wie bas 
Beienenbauß megen ber fiebe in ber eine aberignen vollen, 
nach and bemielbern Grander, iswie megen hohr Erigerin 
gegen ber der gegen bei bei der 
Jegeffe baren mehr bie wir ich Manichen verleien. Des gange 
Daus aber im Janeern beram megen ber Amerika und 
naberen Beinde mit einem Beingenaben ungehen, und 
mit bem Rüchtleiter eines Großbache bas dauge dem 
mit bem Rüchtleiter eines Großbache bas dauge dem 
Femmertigte bei die Schwitzen geratten.

Singibungstant auf Sie aufgeübt batte; sie flegem wire vorerte, nuber, der in entiteren hie Alleria mich mehr aus erhagen deutstenung. Der eine Interfallung ber eine der eine der eine Alleria der eine Interfallung ber mitterfaußeit leiterfaußen gelten, bei des Germaties und von Alleria und Verbauften in ber Nitzenten aus Zubdenzufen hehelt, bie mit Sterensiehert un Kerchaung (eben, weise germissischtigt un kernen geine germissischtigt und der deutsten der eine Steren in der eine d

Brufang von Bache auf feine Gotheit. In ber ,Chemiter-Beitung" gibt berr Dr. S. Sager folgende Mittel brerfur befannt:

1. Ter eindachte Braitungstweg ih bie Refitmunug bes ipecifikaten Gewindste des Wandies. Ans ipecifikate Gewinds bes geiben innudt mie bes weißen, unwerfalighten Zudachte ihrei guniden 0.050 und 0.064, mert bei 0.056 bis 1900. Taggern ift das ipecifikate Gewinds von Bandes, weidem Zeternighere, Oura der ispaneirighes Blangenweiten Beschmichten, Oura der indemenden Blangender Gewinder der der der der der der der der der einem Bande und Zulg gemingte Bode leichter als von reinem Bande und Zulg gemingte Bode leichter als von

2. Reines Bienenwachs loft fich in ber Barme mit Chlarofarm aber in einem fetten Dele wollig auf, mas bei

gefälichtem Wache nicht ber Gall ift.

3. Berben 6 die 8 C. tatgeittigte Vacarlöfung mit einem Stildene Stack in einem Regare Chlimber die Edmeitzu erhöft um fanft pefatitett, fa erhe fig die entlichene waherige Füligatit eines, erigheint aber nie mitdartig trilb, wum der Vache freier Bienenwach war. Erne die Bert die Bert die Bert die Bert die Mitdartig trilb, wum der Vache frei Bert mitdartig trilbe und bleibe auch nach der Erlaften mitdantig, ein tentwoer Uterbe auch nach der Erlaften mitdantig, ein tentwoer

Sterein aber jahnneitliges Ellnagenwords jugefest.

1. Seiter Shood wie bei Str. Sint mit Sterez-Ellung
in Stere Mode wie bei Str. Sint mit Sterez-Ellung
Gerein und jahreitliges gefehnmaten. Die verhalten fils
Gerein und jahreitliges gefehnmaten in berührte sich
Gerein und jahreitliges gefehnmaten. Die finderbars, de finder
bei Diefer Erde einer glatte Geschung fatzt. Mach dem
bei Diefer Erde einer glatte Geschung fatzt. Mach dem
fehre Städesfeld, einer Edlefrichfatz und erführte Städesfeld, und einer am Genabe
beitelten befindligen Granfaldet. Man fann auf beite
fehre Städesfeld ju wir Dan einer gewijfen Menge
Mange betagneitligt wir Dan einer gewijfen Menge

6. Die Faltidung bes Bienenwachles mit Paraffin last fic auch durch Defiliation bartben, wenn man in einen einen einen siera 13 Milliam, weiten und 8-3 Gentin, langen Regglie Glitiber eima 2 Ger. Bach gibt und daffelbe jum Sieden ertigt. Dann läst man die weiten dameren Panaffin-Lumple nuter varifatiger Reigung ose Chiloteer - damit

das füffige Bachs nicht mitgeht — in ein weitmündiges Glas absließen, wa sie als weiße Masse erstaren. Dunch der Bestimmung des specifischen Gewichtes und durch Behandlung mit Ratronsauge wird dann diese Masse Sarafsu erwiesen.

Trahttuck anstatt Glas. Ein Inster will die angigkeige Chebrung gemoch beder, doch Trahttuck (Problygitter) vantheitwiller ist als Fenker van Glas in Seinenstad. Das Glas beforbert übergroße die Sommer und das Erzugen von Allse und Schimmelpitzen im Aus während des Pinters. Bei Annendung von Trahttuck fallen abgenannte Ulebisfläube weg, die Ueberwinterung ist eine um viele Eggent ginigerer.

Mittel jur Berbreitung ber Bienen,ucht. Rach der preupisischen Darl: nun Nickroveratunung, wie ib var 100 Juhren galt, jellte in der Mart jeder Bauer menigliens 4, ein habter Bauer 2 und ein Tageföhner Betalt und in beffen Ermanglung bei jeder Siittation einem Größen Ettaf ib vob Stüde tetgen.

#### Briefkaften der Redaktion.

Drn. B. Cl. in S. Die in Ansficht gestellte Arbeit "Der Riefeustod als Bermittler zwifden Schwefeltab und hangertrag" wird uns febr lieb fein.

Songertragt, und wie der ich gerin.

3rn. Sch. in S. Jere Arveit koben wir junschäft,
3rn. Sch. in S. Jere Arveit koben wir junschäft,
3rn. Sch. in S. Jere Arveit koben wir junschäft,
3rn. Sch. in S. Jere Arveit koben wir junsch
3rn. Sch. in St. Jere Arveit koben der Sch.
3rn. Sch. Sch. Sch. Sch. Sch. Sch. Sch.
3rn. Sch. Sch. Sch. Sch. Sch.
3rn. Sch. Sch. Sch. Sch.
3rn. Sch. Sch. Sch.
3rn. Sch. Sch. Sch.
3rn. Sch. Sch. Sch.
3rn. Sch

## Unzeigen.

## Gefucht.

Für meine, in ber Rabe hamburg-Allanas gelegene Bienamvirtlichaft und kunftwabenfabeit funde fraktlens zu Benjade t. 3. 2 Lebetinge. Diefelben erhalten in allen biefen fäderen pratische Anleitung durch mich jelbt, and werden ausschließtich zu allen warfammenden Arbeiten für der berweitet. Lebezeit 2 haber. Isahnung bei mit im haufe. Albeites durch die Exposition b. M.

Die gechrten Postabonnenten werden ersucht, das Abonnement auf das Bereinsblatt pro 1. Semester 1882 rechtzeitig beforgen zu wollen.

3n balt 1. Det thäuge Juster im Stlauer I. 2. Berickt über den Kerind mit zentbollern. 2. Maßie der Mabilbentent. 4. Steunstallschein für Dermiter. 2. Manufatien Merkennung b. der meine freiholdsich bentienen Gentralererins. 6. Berichte der Epocalbereine. 7. Bereinskrapfegeneiten. 22. Augsgen. 3. Steitzige von 1881. 10. Reinere Mutbellungen. 11. Bereifslen der Wedelling. 12. Augsgen.

Drud van Schmidt & Rlaunig in Riel. - Berlag bes Centralbereins. - Expedirt am 7. Decbr.

Schleswig-holsteinischer 327
Centralverein für v.8-10
bienenzicht.
Vereins-blatt.
BEF
COLLEGION

COLLECTION

SF521 S27 V.8-10

LIBRARY, BRANCH OF THE COLLEGE OF AGRICULTURE, DAVIS

THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

AN INITIAL FINE OF 25 CENTS
WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN
THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY
WILL INCREASE TO SO CENTS ON THE FOURTH
DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY
OVERDUE.

